FORSCHUNGEN

ZUR

DEUTSCHEN

GESCHICHTE





## Forschungen

zur

# Deutschen Geschichte.

#### Junfzehnter Band.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

Göttingen,

Berlag der Dieterichschen Buchhandlung. 1875. 13546.3 Ger 6.1

> 1879, Jame 2.4. Jammer fund.

### 3 nhalt.

| Bur Geschichte des schwäbischen Städtebundes der Jahre 1376—1389.<br>Bon Bicar Dr. J. Bochezer in Aichstetten.                    | S.  | 1   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Das Berhältniß der Gesta Francorum zu dem Hierosolymita<br>Effehards von Aura. Von Pastor H. Hagenmeyer in Groß=                  |     |     |
| Eicholzheim                                                                                                                       | _   | 19  |
| Roch einmal die Briefe und Synoden des Bonifaz. Bon Dr. H. Hahn in Berlin.                                                        | _   | 43  |
| Ateinere Mittheilungen.                                                                                                           |     |     |
| Bur Geschichte der Grafenfehde. Bon Geh. R. R. Prof. G. Wait in Göttingen                                                         | _   | 127 |
| Der baberifch-öfterreichische Krieg im Jahre 1410 und bie fchwä-                                                                  |     |     |
| bischen Städte. Bon Stadtarchivar Dr. Chr. Deper in                                                                               |     |     |
| Augsburg                                                                                                                          | _   | 131 |
| Neber ben Berfaffer bes Planctus Augiae. Bon Archivdfrector . R. H. Frhrn. Roth von Schreckenstein in Carlsruhe.                  | _   | 135 |
| Handschriftliches jur Chronit bes fogenannten Jordanus. Bon                                                                       |     |     |
| B. Simonsfelb in München                                                                                                          | _   | 145 |
| Bu Magister Thetmarus (Thietmarus). Von Director R. E. H.                                                                         |     |     |
| Rrause in Rostod                                                                                                                  | _   | 153 |
| Ueber ben Brief ber Kreugfahrer von 1099. Bon Professor B.                                                                        |     |     |
| Rugler in Tübingen                                                                                                                | _   | 157 |
| Neber die Grenze des Deutschen und Italischen Reichs vom 10.<br>bis 12. Jahrhundert. Von Prosessor K. Fr. Stumpf in<br>Innsbruck. |     | 159 |
| Freifinger Tobtenbuch aus Jaffés Nachlaß herausgegeben von                                                                        |     | 100 |
| Prosessor E. Dümmler in Halle                                                                                                     |     | 162 |
| Die Zusammensetzung der Historia Romana des Paulus Dia-                                                                           |     | 102 |
| conus. Bon Dr. S. Dropfen in Berlin                                                                                               | -   | 167 |
| Fünfzehnte Plenarversammlung ber historischen Commission bei der Königlich Baperischen Akademie der Wissenschaften. 1874. Bericht |     |     |
| des Secretariats                                                                                                                  |     | 181 |
| Bu Karls IV. Politik gegen die Baiern. Bon Archivsecretär Dr.<br>R. Palm in Magdeburg.                                            | _   | 189 |
| Fragmente eines bohmischen Formelbuches aus bem 13. Jahrhun-<br>hundert. Mitgetheilt von Prof. W. Wattenbach in Berlin.           |     | 213 |
| Die Sage von ben treuen Weibern zu Weinsberg und ber Zusammen-                                                                    |     | 210 |
| hang sächsischer Annalen. Bon Dr. E. Bernheim in Göttingen.                                                                       | - 9 | 239 |
| Neber die Chronifen bes Ifidorus von Sevilla. Bon Dr. S. Berts-                                                                   |     |     |
| berg in Bremen                                                                                                                    | _   | 289 |
| Urkundliche Mittheilungen.<br>Ftalienische Königsurkunden des zehnten Jahrhunderts, heraus-                                       |     | 200 |
| gegeben von Prof. E. Dümmler in Halle                                                                                             | - ; | 363 |

| Urfunde R. Ottos II. Mitgetheilt von Paftor F. Winter in                      | S. 371           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zwölf Papftbriefe zur Geschichte K. Friedrichs II. und seiner                 | 0. 511           |
| Rachtommen. Mitgetheilt von Prof. Co. Winkelmann in                           |                  |
| Heibelberg                                                                    | -373             |
| 3wei Kaiserurkunden ber vormaligen Abtei Camp. Mitgetheilt                    |                  |
| von Archivsecretar Dr. 28. M. Beder in Idftein                                | <b>- 390</b>     |
| Gin Schreiben bes Markgrafen Lubwig von Brandenburg. Mit-                     |                  |
| getheilt von Prof. B. Loerich in Bonn                                         | <b>- 393</b>     |
| Der Straßburger Fascikel von 1431, ein Beitrag zur Geschichte der             |                  |
| Reichstagsverhandlungen in der Suffitenzeit. Bon Prof. 3.                     |                  |
| Weigjäder in Stragburg                                                        | <b>- 399</b>     |
| Beiträge zur Geschichte bes Elfaffes. Bon Pfarrer J. Rathgeber in Ernolsheim. |                  |
| 1 Der Stadt Tirtheim Treiheitshrief                                           | 457              |
| 1. Der Stadt Türkheim Freiheitsbrief                                          | <del>- 451</del> |
| 3. Aus einem alten Colmarer Raufhausbuch                                      | -469             |
| Heinrich VII. als Graf von Luxemburg. Bon Dr. H. Brofien in                   |                  |
| Berlin.                                                                       | -473             |
| Die chronologischen Noten bes Registrum Gregorii VII. Bon Dr.                 |                  |
| G. Dungelmann in Bremen                                                       | - 513            |
| Rleinere Mittheilungen.                                                       |                  |
| Die Aussöhnung ber Stadt Göttingen mit Raifer Rarl V. nach                    |                  |
| bem Schmalkalber Kriege 1548. Von Director G. Schmibt                         |                  |
| Rritische Erörterungen. Von Prof. A. Lütolf in Luzern.                        | -551             |
| 1. Neber den Verfasser der Vita Ludovici quarti impe-                         |                  |
| ratoris.                                                                      | - 566            |
| 2. Neber ben Berfasser ber Flores temporum (Martinus                          | 000              |
| Minorita) und feinen erften Fortfeger                                         | -569             |
| 3. Bur Zeitbestimmung einer Urkunde Karls IV                                  | <b>- 576</b>     |
| Jacob von Mainz und eine Fortsetzung des Martin von Troppau.                  |                  |
| Die fürstliche Ertlärung von Speier vom 28. Mai 1199 ober                     | <b>— 577</b>     |
| 1200. Bon Prof. E. Wintelmann in Beibelberg                                   | - 596            |
| Bemerkungen zu Petrus be Ebulos Gedicht de bello Siculo.                      | 000              |
| Mitgetheilt von Bibliothefar Prof. S. Sagen in Bern                           | <b>- 605</b>     |
| Beitrag gur Kritit ber beutschen Raifer : Chronit. Bon Dr. 28.                | 24.4             |
| Das unechte Detret Habrians I. im Zusammenhang mit ben                        | <b>-</b> 610     |
| unechten Detreten Leos VIII. als Dokumente bes Inveftitur=                    |                  |
| ftreites. Bon Dr. E. Bernheim in Göttingen                                    | - 618            |
| Iba bon Elsthorpe und ihre Sippe. Von Director R. C. S. Rraufe                |                  |
| in Rostock                                                                    | - 639            |
|                                                                               |                  |
| Bu den Nachrichten über die Ungarnschlacht Heinrich I. Bon                    | <b>- 649</b>     |
| There is a contract of the same                                               | - 652            |
| Zum Astronomus. Bon Dr. J. Girgenfohn in Riga.                                | -653             |
| Karls b. Gr. Tochter Gisla zu Seligenftabt. Bon Pfarrer Dr.                   | 000              |
| F. Falk zu Mombach                                                            | - 656            |

# de Jame 15 in 15 in 1862.

3-pe

Mr Imme.

Im zweiten Bande der Forschungen zur Deutschen Geschichte hat Wilhelm Bifcher feine eingehenden Forschungen über die Beschichte des schwäbischen Städtebundes vom Jahre 1376-1389 niedergelegt und bagu im dritten Bande berfelben Zeitschrift noch einige werthvolle Ergänzungen und Berichtigungen geliefert. In der genannten Arbeit nun und namentlich auch in dem etwas später erschienenen ersten Bande der von Julius Weigfader herausgegebenen Deutschen Reichs= tagsaften haben wir bisher vielfache Spuren von Berhandlungen über die fonigliche Anerkennung diefes Städtebundes gehabt: ja auch an nicht undentlichen hinweisungen darauf, daß diesbezügliche Ur= funden wenigstens in Entwürfen vorhanden gewesen, hat es une nicht gefehlt. Allein diese Aften und Urfunden felbft find noch immer ver-Bett endlich befinden wir uns in der glücklichen borgen geblieben. Lage, etwas berartiges beizubringen. Bei ben Machforschungen, Die für die Deutschen Reichstagsaften auch im Bamberger Archiv = Ronfervatorium angestellt wurden, fanden fich bort unter ben "Acta über Rotenburg an der Tauber wegen des Landfriedens, 1348-1447 Dr. 3a B." die vier Urfunden, die mir von der Redaftion der beutichen Reichstagsatten gur erften Beröffentlichung überlaffen wurden und bie hiermit folgen. Es find Copien, von einer und berfelben gleich= zeitigen Band -- ber Charafter ber Schrift weist ins letzte Biertel bes vierzehnten Jahrhunderts zurück - quer geschrieben auf ein nur auf einer Seite beschriebenes papiernes Folioblatt, und awar bort in berfelben Reihenfolge, in ber fie hier erscheinen.

I.

Wir Wentzlaw etc: umb den bunt, den unser und dez¹ richs stete in Swoben mit einander gemacht haben uns und dem heiligen rich² zu nutz und zu eren und daz si uns und dem heiligen rich dez baz gedienen mögen, und wir eigenlichen erfünden haben daz landen und luten fride und

1 B add. heilegen (eher ale heiligen) Romischen.

2 om. B aus Berfehen.

gemoch doruz gangen ist und noch 1 gen sol, und dorumb so haben wir in von besundern gnaden denselben iren bunt bestetigt und bestetigen in den mit rechter wizzen und² kunklicher mecht mit kraft diz briefs, mit allen punden und artikeln alz sie sich zu einander vereint verstrikt und verbunden haben, mit der bescheidenheit daz wir uns und dem heiligen rich ussnemen 3 alle unser friheit und reht, 4 doch also daz die vorgnanten stete beliben bei allen iren friheiten briefen und guten gewonheiten die sie her haben braht von Romischen keisern und kunigen unsern vorfarn, on allez geverde.

#### II.

Wir die hernachgeschriben dez heiligen Romischen richs stete Ulme etc. verjehen etc.: ob daz were daz ieman, wer der were, hern Wentzlaven Romischen kunig und kung zu Beheim, unserm lieben gnedigen herren, in daz heilig Römisch rich vallen wolt oder in doran irren hindern oder krenken wolt, daz wir im danne alle und unser ieglich stat besünder getrewlich geroten beholfen und beigestendig sollen und wollen sin nach allen b unserm vermögen in disen Tutschen landen hie disseit dez gebirgs, on alle arglist und geverde.

#### III.

Wir Wentzlaw etc. [weiter bis gewonheiten wie in Nr. I, wo die übrigens nur stilistischen Varianten unter B verzeichnet sind; dann folgt:] alz sie die von andern unsern vorfarn keisern und kungen und auch von uns herbraht haben, und sollen auch nemlichen bei irem bund beliben nach irs buntbriefs lute und sage, alz wir in den von kunklicher mecht bestetigt 6 haben mit kraft diz briefs.

#### IV.

Wir die hernach geschriben dez heiligen Römischen richs stete Ulme etc. verjehen. etc: wer der wer' der sich gen hern Wentzlawen Romischen kung und kung zu Beheim, unserm lieben gnedigen herren, für einen Romischen kunig ufwerfen wolt und denselben unsern gnedigen herren von dem 7 Rômischen kungrich dringen wolt, daz wir im denne gen demselben getrewlichen [weiter wie Nr. II, nur ist weggelassen nach allen unserm vermögen].

B fürbaz. 2 om. B aus Bersehen. 3 B uz.
B add. und. 5 sic. 6 B bestetigs.
In der Borlage ausgestrichen selben. <sup>3</sup> B uzgenomen haben.

Schon der erste Blick, den wir auf diese Urkunden Nr. I—IV werfen, läßt uns dieselben als bloße Entwürse erkennen. Denn der Umstand, daß die Eingänge nur abgekürzt gegeben sind und daß das Datum am Schlusse sehlt, weist uns von vorn herein darauf hin, daß wir es hier nicht mit eigentlichen Anssertigungen, sondern nur mit Entwürsen zu thun haben. Da alle vier Urkunden auf einem Blatte zusammengeschrieben sind, so haben wir hier nicht die ursprüngliche Aufzeichnung dieser Entwürse, sondern Abschriften derselben zu erstennen, die zu irgend einem Zwecke gemacht und zusammengestellt worden sind. Daß es abgekürzte Abschriften von wirklich ausgesertigsten Urkunden seien, ist bei dem Mangel der Originalaussertigungen und besonders noch dem ganzen Lauf der Dinge höchst unwahrs

scheinlich.

Die nahe Beziehung der vier Stücke sowohl unter einander selbst als auch zu den im ersten Band der deutschen Reichstagsaften über den im März 1387 zu Nürnberg abgehaltenen königlichen Städtetag veröffentlichten Aften, RIA. I, Nr. (301). 302. 303 (307), ist ebenfalls sofort tlar. Fraglich erscheint noch ihre Herkunft. Doch leitet uns einerseits ihr Inhalt, andererseits aber ber Umstand, daß sie sich bloß noch in einem reichsstädtischen Archive — unter den im Bamberger Konservatorium aufbewahrten Materialien der ehemaligen Reichsstadt Rotenburg a. T. — vorsanden, darauf hin, dieselbe bei den Städten zu suchen. In zweien von ihnen, Nr. I u. III, bestätigt König Wenzel den schwäbischen Städtebund als solchen und die Freiheiten und Gewohnheiten feiner einzelnen Glieder; in den beiben andern bagegen, Rr. II u. IV, machen die Städte bem Könige Gegenversprechungen, namentlich die der Hilfe gegen seine Feinde. In Wirklichkeit aber hat bekanntlich König Wenzel nie eine schrift= liche Bestätigung dieses Bundes von sich gegeben (vergl. RIA. I, Nr. 301 und 302), und auch bas, was die Reichsstädte ihm am 21. März 1387 wirklich versprechen (vergl. NTA I, Mr. 303), lautet etwas anders als das, was fie ihm nach Inhalt der beiden Entwürfe Nr. II u. IV versprechen wollten. Die vier Entwürfe bezeichnen also nur Entwicklungsphasen in den diesbezüglichen Ber= handlungen, also nur was die Städte zu einer gewissen Zeit vom Könige für sich und ihren Bund verlangten und was sie ihm dafür geben wollten.

Es erhebt sich unn die Frage, in welche Zeit die Entstehung dieser vier Entwürse zu setzen sei. In diesenige nach dem 20. und 21. März 1387 passen sie nicht; denn es folgt da noch im gleichen Jahre die Mergentheimer Stallung (NIA. I, Nr. 324), und nach dem Kriege schon am 1. Mai 1389 zu Eger die Aushebung und das Verbot des Bundes (NIA. II, Nr. 76). Es bleibt uns also unr der Zeitraum zwischen der Gründung des schwäbischen Städtesbundes vom 4. Juli 1376 (das Regest der Urfunde siehe bei W. Vischer in den Forschungen zur Deutschen Geschichte II, 129 Nr.

---

82) und ben zwischen bem König und ben Städten ausgetauschten Versprechungen vom 20. und 21. März 1387 (NTM. I, Nr. 302 und 303). Man kann nun hier, zum Theil auch durch die archivalische Borlage bestimmt, zunächst an den königlichen Städtetag zu Nürnberg vom März 1387 selbst denken (vergl. NTA. I, 542, 33 f.). Freilich steht in Nr. II u. IV bei Aufzählung der Städte Ulm voran, was durchaus nicht stimmt mit der Reihenfolge der Städte, wie wir sie in NTA. I, Nr. 301 - 303 eingehalten finden. gegen läßt fich aber bemerken, daß einerseits die Aufzählung in diesen Entwürfen überhanpt eine abgebrochene ist, andererseits der Grund dieser Voranstellung Ulms vielleicht barin zu suchen sei, daß dieser Stadt die Urheberschaft oder Haupturheberschaft dieser Entwürfezukomme. Fielen nun diese Mr. I-IV wirklich auf März 1387, so hätten wir in benfelben nur die Borschläge, welche die Städte bem Könige auf Ulms Betreiben in jenen Tagen machten, ehe es zu den beiden Urkunden am 20. und 21. März (NTA. I, Nr. 302 und 303) fam, und womit dann die Berhandlungen ihren Abschluß fanden. Da ce zwei verschiedene königliche und zwei verschiedene städtische Ur= kunden sind, so wäre anzunehmen, daß wir in ihnen die verschiedenen Stufen der zwischen bem Könige und den Städten in jenen Tagen gepflogenen Berhandlungen vor uns hätten. Bei dieser Annahme dürfte dann freilich die Reihenfolge in der Vorlage, die wir auch in unserem Abdrucke beibehalten, nicht die richtige sein. Wir hätten RTA. I, Nr. 302 und 303 als zusammengehöriges und die Entwicklung abschließendes Paar zu betrachten — was es auch in der That ist, nur in etwas anders modificirtem Zusammenhange, wie wir unten sehen werden — und Nr. I—IV zu ähnlichen Paaren In diesem Falle würden wohl Nr. II u. III als zu gruppiren. die gegenseitig am weitesten gehenden Leistungen und Nr. I u. IV als die weniger weit gehenden zufammengehören, auf die eben RTA. Nr. 302 u. 303 als die am wenigsten weit gehenden folgen würden, um fo das Bange abzuschließen. Darnach hätten dann die Städte zuerst vom Könige Nr. III verlangt und ihm dafür Nr. II geboten, und als sie dieses nicht erlangt, wenigstens Nr. I sich erbeten und dafür Nr. IV zugefagt, und erst, als auch bieses nicht durchgegangen, hätte man sich auf NTA. I, Mr. 302 und 303 vereinigt. Dies wäre ein Versuch, durch den jedoch auch die Möglichkeit einer andern Gruppirung noch nicht absolut ausgeschlossen wäre. Allein es ist denn doch zweifelhaft, ob man die in der Vorlage zunächst nur so zusammengeschriebenen Stücke überhaupt zu folchen Paaren gruppiren darf, deren Glieder einander ebenso entsprechen, wie dies zwischen ATU. I, Nr. 302 u. 303 der Fall ist. Man kann nicht wissen, ob wirklich je zwei zu= sammengehören, oder in welcher Reihe sie sich überhaupt folgen; auch fönnen gang leicht von der einen wie von der andern Seite Mittel= alieder ausgefallen fein.

Bisher sind wir nur immer von der eigentlich durch nichts ge= forderten Annahme ausgegangen, daß alle diese vier Entwürfe auf

ben Mirnberger foniglichen Städtetag vom Marz 1387 gehören. Wir sind aber nicht genöthigt hierbei stehen zu bleiben, vielmehr dürften wir zu einem günftigeren Refultate gelangen, wenn wir von diefer Boranssetzung abgehen. Wir haben ja schon oben barauf aufmertsam gemacht, daß bei Aufzählung ber Städte (wobei die Ramen der übrigen freilich mit einem 'etc'. ersett sind) Ulm voranstehe, und dabei in= birect wenigstens barauf hingewiesen, bag bies gegen eine Berlegung der Urkunden ins Jahr 1387 spreche. Der an genannter Stelle für die Möglichkeit, fie doch ins Jahr 1387 zu feten, gegebene Erklärungs= versuch kann nun durchaus nicht als durchschlagend betrachtet werden, da dieses Verfahren hier ein in der ganzen damaligen Praxis allein dastehendes wäre, uns als solches nichts erklären und beweisen würde, sondern vielmehr selbst zuerst der Erflärung und des Beweises be= bürfte. Die Sache verhält fich vielmehr folgendermaßen. Bei Bründung des Bundes am 4. Juli 1376 steht Ulm voran (f. Vischer, Forschungen II, 129 Nr. 82); aber seitdem Angeburg, Regensburg, Basel und Miruberg dem Städtebund beigetreten, gehen diese bei Alufzählung ber Mitglieder desselben in den Urfunden voraus und werden also vor Ulm genannt, und zwar nicht erst am 20. und 21. März 1387, wie in NIA. I, Nr. 302 und 303. So tritt Angsburg bem Städtebund bei am 27. Juli 1379 (Bischer I. c. Mr. 138, nach St. Chr. IV, 64, vor 25. Juli), und seitdem erscheint Illm nie mehr in Ilr= kunden zuerst genannt, denn schon in der Bundesurkunde vom 17. Juni 1381 (Bijdher l. c. Nr. 159) wird Angsburg vor Ulm genannt. Regensburg tritt am 2. Cept. 1381 bem Bunde bei (Reg. Boic. X, 80, Vischer 1. c. Mr. 165) und wird in der Urfunde vom 9. April 1382 (Bischer l. c. Nr. 174) sammt Angsburg vor Ulm aufgeführt. Basel tritt am 1. Juni 1384 bei (Bischer 1. c. Nr. 211) und erscheint bereits am 21. Juni beffelben Jahres mit Die= gensburg und Augsburg vor Ulm (Bischer 1. c. Nr. 214). Nürn= berg tritt am 14. oder 21. Juni 1384 dem Bunde bei (Vischer I.c. Nr. 214 und St. Chr. I, 38) und schon am 26. Juli des gleichen Jahres sieht man es vor Ulm genannt (NTA. I, 246 n. Vischer 1. e. Nr. 219). Es muffen also die beiden Entwürfe Nr. II u. IV, wo Ulm, wie am 4. Juli 1379, Datt S. 39-42), voransteht, in einer Zeit verfaßt fein, wo eben genannte vier Städte noch nicht gum Bunde zählten. Da nun der Unschluß Augsburgs, das unter jenen vier Städten am frühesten beitrat und nach deffen Beitritt Ulm, wie schon bemerkt, immer hinter demselben steht, am 27. Juli 1379 erfolgte, so müssen die beiden Entwürfe Mr. II und IV vor diesem Zeitpunkt angesetzt werden.

Es erhebt sich nur die Frage, ob auch die beiden andern Entwürse, Nr. I und III, in eine frühere Zeit als in den März 1387 zu versetzen seien. Was nun vor allem ihren Inhalt betrifft, so bestätigt Wenzel in ihnen den schwäbischen Städtebund als solchen und die Freiheiten, Briefe und guten Gewohnheiten seiner einzelnen Glieber. Diese Bestätigung also gibt oder besser soll Wenzel geben. Diesem allgemeinen Inhalte nach nun würden die beiden Urkunden in den ganzen Zeitraum vom 4. Juli 1376 bis 20/21 März 1387, ja dis 1. Mai 1389 passen. Doch weist schon der in Nr. I n. III ge= brauchte Ansdruck 'unser und dez richs stete in Swoben' auf eine frühe Zeit des Bundes hin, indem hier noch von keinen fränkischen und baierischen Städten die Rede ist. Zwar würde das noch kein zwingender Grund sein, sie in die Ansangszeit des Bundes zu ver= legen (vgl. Vischer, Forschungen II, S. 68 ss.), aber doch macht es uns ausmerksam zu versuchen, sie in die Zeit vor dem Eintritt

von Rürnberg und Regensburg unterzubringen.

Ein genaueres Eingehen auf beide Urfunden ermöglicht uns nun noch in der That eine bestimmtere Fixirung. Der Hamptinhalt ift bei beiben derselbe. Die Bestätigung des Bundes namentlich wird in beiden gewährt; dagegen ift bei Bestätigung der Freiheiten, Briefe und guten Gewohnheiten ein Unterschied bemerkbar. In Mr. I heißt es: doch also daz die vorgnanten stete beliben bei allen iren friheiten briefen und guten gewonheiten, die sie her haben braht von Romischen keisern und kunigen unsern vorfarn, on allez geverde, während bagegen die Parallelstelle in Mr. III also lautet: doch also daz die vorgnanten stete beliben bei allen iren friheiten briefen und guten gewonheiten, alz sie die von andern unsern vorfarn keisern und küngen und auch von uns herbraht haben. Wenn man bedenft, wie sehr namentlich in jener Zeit die Städte auf Anerkennung ihrer Privile= gien u. f. w. drangen, so muß man auf diesen Unterschied des Aus= bruckes Gewicht legen und fagen, daß Nr. I zu einer Zeit abge= faßt wurde, in der König Wenzel den Städten ihre Brivilegien u. f. w. noch nicht bestätigt hatte. Da bieses aber am 31. Mai 1377 zu Rotenburg geschah (RTA. I, Nr. 106), so wäre benmach Nr. I in bie Zeit zwischen dem 4. Juli 1376 und 31. Mai 1377 zu ver= Man könnte dann in Dr. I entweder einen Reft ber Ver= legen. handlungen erblicken, welche auf dem Rotenburger Tage von 1377 oder kurz vorher stattfanden, oder man kann auch an den Nürnberger Tag von 1376 deuken (vgl. Janssen, Frankfurts Reichscorrespondenz I, S. 1 f.); denn daß sie damals zu Nürnberg durch ihre Ge= fandten Otto Not von Ulm und Konrad in der Peunt aus Konstanz die schriftliche Bestätigung ihres Bundes und ihrer Privilegien u. f. w. verlangten aber nicht erhielten, wissen wir sicher (aus Janssen 1. c., die Namen aus St. Chr. I, 131). Die Städte hätten dann damals, indem sie die officielle Anerkennung ihres nicht lange vorher (am 4. Juli 1376; vgl. Vifder 1. c. Nr. 82) gefchloffenen Bundes verlang= ten, unsere Nr. I vorgelegt und vorgeschlagen als Entwurf einer vom König Wenzel auf dem Mürnberger Huldigungstage auszuferti= genden Urfunde. Und es ist dann sehr wohl möglich, daß sie schon bamals bereit waren eine folche Versicherung zu geben, wie wir sie in Nr. II u. IV vor uns haben. Um liebsten benkt man dabei an Nr. II, weil hier die Worte unserm lieben gnedigen herren

in daz heilig Römisch rich vallen wölt oder in doran irren hindern oder krenken wolt, noch keinen bestimmten Hinweis auf eine etwa bevorstehende Throurevolution enthalten, wie dies in Nr. IV der Fall ist in den Worten: wer der wer' der sich gen hern Wentzlawen Romischen kung und kunig zu Beheim - für einen Romischen künig ufwerfen wolt und denselben unsern gnedigen herren von dem Romischen kungrich dringen wolt. Diese Annahme wird noch unterstützt durch eine andere Erwägung. Wenn wir nämlich den Inhalt von Nr. II genan betrachten, fo finden wir in demselben nichts anderes, als was wir als den Inhalt einer Huldigung dem neu erwählten König Wenzel gegenüber er= warten muffen; Nr. II wäre somit parallel mit RTA. I, Nr. 55, Nr. 94 und Nr. 97 mit Unm. 1, nur wäre Nr. II als ein nicht vollständig erhaltener Huldigungsentwurf anzuschen, und, was in Nr. II von bem Städtebund versprochen wird, mußte als bloger Bufat betrachtet werden, es ginge also vorans ein Wortinhalt ungefähr wie in NTA. I, Nr. 55 (hier in Nr. II ersett durch das 'etc'. nach verjehen): und daran schlöße sich das specielle Versprechen (Der. II: ob daz were — on alle arglist und geverde). Da somit unsere Nr. II wohl nichts anderes ist als ein Huldigungsentwurf des schwäbischen Städtebundes, und da sie, wie schon oben gezeigt, vor Ende Juli 1379 fallen ning, so gehört fie in die Zeit vom 4. Juli 1376, wo der Bund geftiftet ward, bis 27. Juli 1379. Rahmen verengt sich noch bedeutend, wenn wir bedeuten, daß die Bundesstädte am 31. Mai 1377 in die Verföhnung mit Wenzel eintraten (RTA. I, Mr. 104-107), worauf biefer feine Bevollmächtigten zur Entgegennahme der Huldigung an sie schicken konnte (f. Urk. vom 17. Juni 1377, RTN. I, Nr. 111). Denmach würde dann als Abfassungszeit für Nr. II nur die Zeit zwischen 4. Juli 1376 und 31. Mai 1377 übrig bleiben. Und innerhalb dieses Zeitraumes bürfte man am allerehesten an den Nürnberger Huldigungstag vom Juli 1376 denken, fo baß auf demielben dann die obgenannten Ab= geordneten des schwäbischen Städtebundes Dr. I zu verlangen und bafür Nr. II zu bieten beauftragt gewesen wären.

Was nun die Entstehungszeit von Nr. III betrifft, so haben wir schon oben durch Ansührung der Parallelstellen von Nr. I und III auf einen Unterschied aufmerksam gemacht, der zwischen beiden obwaltet. In Nr. I verlangen die schwäbischen Städte bloß die Bestätigung der Privilegien, die sie von den Vorsahren König Wenzels erhalten hatten; in Nr. III aber verlangen sie auch die Bestätigung der Privilegien, die sie von ihm selbst erhalten hatten. Da nun aber König Wenzel den im schwäbischen Städtebund besindlichen Städten erst auf dem Rotenburger Tage vom Mai 1377 ihre Privilegien von früher bestätigte und dazu nene verlich, so muß unsere Nr. III nach diesem Tage entstanden sein, und zwar zu einer Zeit, als die Städte wieder um Bestätigung ihres Bundes und ihrer Privilegien beim König einkamen. Und wenn wir nun nach dieser Zeit

uns umsehen, so finden wir in einem Bericht Ulms an Nördlingen vom 4. Mär; 1379 (NTA. I, Nr. 141), daß die Städte auf dem Frankfurter Reichstage vom Februar und März 1379 von neuem die Beftätigung ihres Bundes durch den König betrieben. scheinen uns die Worte jenes Schreibens: daz uns der briefe umb die bestetigunge dez bundez nicht versigelt mug werden, ge= radezu darauf hinzuweisen, daß ein förmlicher Entwurf der betreffenden Bestätigungsurkunde vorhanden war und vom König nur noch ausgefüllt und besiegelt zu werden branchte. Dieses dürfte aber nun gerade unser Entwurf Nr. III sein, der sonst, abgesehen von dem schon berührten Unterschiede, im Wesentlichen mit Nr. I gleichlautet. Nur wird in Nr. III durch die Worte: und sollen auch nemlichen — diz briefs, der bestätigte Fortbestand des Bundes zum Schlusse noch einmal fräftig hervorgehoben, eine Wendung die früher wohl nicht so nothwendig erschienen war, als sie bei der drohenden Lage im Jahre 1379 zu größerer Beruhigung wünschenswerth sein

mochte.

Da ferner nach unserer obigen Ausführung auch der Entwurf. Nr. IV vor 27. Juli 1379 anzusetzen ist, so ist wohl denkbar, daß er von den Städten als Gegengabe für Nr. III geboten wurde. Allerdings ist in Nr. IV, wie früher erwähnt, schon ziemlich deut= lich die Gefahr einer Umwälzung im Reiche in Anssicht genommen, obgleich wir sonft von einem solchen Plane erst durch das Schreiben bes Raplan Heinrich Welter in Mainz vom 5. Februar 1384 (Janffen 1. c. I, Mr. 37, und daraus wieder abgedruckt in NTA. I, Nr. 236) birecte Kunde erhalten. Aber wenn wir in Anschlag bringen, wie spärlich noch das Licht auf die Ereignisse jener Zeit fällt, so hindert uns nichts an der Annahme, daß man schon im Jahre 1379 solche Plane erwartet und befürchtet habe. Diese Annahme wird noch bestärft durch die Betrachtung der unverschämten und anmagenden Sprache, der sich die rheinischen Kurfürsten am 13. Januar 1380 in dem Schreiben an den König und in der Instruction für die Gefandtichaft, welche fie an benfelben schickten, bedienten, vgl. Beilage Nr. I und II, welche beiden Stücke mir aus dem fünftigen Supplementbande der Deutschen Reichstagsakten zur Veröffentlichung überlassen worden find sammt den dazu gehörigen Ammerkungen. In Anbetracht alles bessen wird es zu immer größerer Wahrscheinlichkeit, daß auch Nr. IV, ebenso wie Nr. III, auf den Frankfurter Tag vom Februar und März 1379 zu verlegen ist. Der Unterschied zwischen Mr. II und IV, indem bei letzterem das stärkere 'nach allen unserm vermögen' sowie die Worte 'alle und unser ieglich stat besûnder', die in Dr. II stehen, weggeblieben sind, mag seinen Grund darin haben, daß die Städte in ihrer ängstlichen Vorsicht sich nicht zu sehr binden wollten, zumal da es sich zunächst um das Schisma handelte, in welcher Frage ein Theil der Reichsstädte etwas zurückhaltend gewesen zu sein scheint.

Was nun endlich noch das Verhältniß unserer Urkunde Mr. I-

----

IV zu RTA. I, Nr. 302 und 303, mit benen sie, wie schon oben bemerkt, in ziemlich naher Berwandtschaft stehen, betrifft, so dürfte es sich damit also verhalten. Als die Städte auf dem königlichen Städtetag zu Nürnberg im März 1387 wieder auf die Bestätigung ihres Bundes brangen, haben sie hier wahrscheinlich wieder unsern Entwurf Nr. III vorgelegt und dafür wieder Nr. IV als Gegen= gabe geboten, zumal da der Standpunkt der Verhandlungen im Wesentlichen noch derselbe war wie im Frühjahr 1379, wohin wir die Entstehung dieser beiden Entwürse verlegt haben. In der That ersgibt eine Vergleichung der Nr. IV mit NTA. I, Nr. 303 der Aussertigung vom 21. März 1387, eine so große Aehnlichkeit des Wortlantes, daß man kanm anders annehmen kann, als daß erstere zur Grundlage für Abfassung der letteren gedient haben muß. Wahr= scheinlich aber kamen alle vier Entwürfe Nr. I-IV auf jenem könig= lichen Nürnberger Städtetage wieder zur Sprache. Darauf weist einmal daß sich alle auf Einem Blatt von Einer der Umstand hin, Hand zusammengeschrieben finden, wie zu dem Zwecke fie zu vergleichen und weiter zu benuten; und noch specieller weist darauf hin die Thatsache, daß diese Entwürfe sich unter den Rotenburger Aften vorgefunden haben. Denn wie wir (aus NTA. I, Mr. 304) wissen, erhielt Rotenburg damals die auf genanntem Nürnberger Tage vom Könige ausgefertigte Urkunde, NTU. I, Nr. 302, zur Aufbewahrung, und damit mögen wol auch die damals wieder benutzten früheren Alten, Nr. I—IV, in das Archiv dieser Stadt gelangt sein. Die Differenzen zwischen NTA. I, Nr. 302 und 303 einerseits und unsern Urfundenentwürfen Mr. I—IV andererseits erklären sich gang einfach aus bem theilweisen Scheitern ber Berhandlungen auf bem genannten Rürnberger Tag. Die Städte sind auch hier mit ihrem Berlangen der Bundesbestätigung durch den König nicht durchgedrungen. Es fam nur zu dem Bündniß zwischen dem König und dem Städtebund vom 20/21. März, bessen Urfunden und in NTA. I, Nr. 302 und 303 vorliegen. Den Städtebund jedoch beftätigt Wenzel nicht, son= bern er verspricht ihnen nur, daß sie bei ihren Privilegien bleiben und beim Reich behalten (b. h. nicht versetzt, verkauft, verkümmert und verpfändet, vgl. Nr. 106) werden sollen, sowie daß er sie gegen jede Beeinträchtigung dieser Art schützen wolle. Damit verspricht er ihnen freilich eigentlich nichts neues, denn hiezu war er schon als König, insbesondere durch Nr. 106, verpflichtet; doch mochten die Städte auf ein solches besonderes Versprechen bei der bekannten Geldnoth Wenzels noch einigen Werth legen. Demgemäß haben dann auch die Städte ihre Zusagen sehr beschränkt. Einmal durch die gleiche Vorsicht, wie wir sie schon in Nr. IV fanden. Es ist zwar in beiden Stücken, Nr. IV und NIA. I, Nr. 303, der Fall der Berpflichtung zur Hilfe mit den gleichen Worten ausgesprochen (sieh gen — für einen Romischen kunig ufwerfen wolt und denselben — von dem Romischen kungrich dringen wolt), aber auch die städtische Hilfeleistung selbst ist wie in Itr. IV bestimmt, indem

auch in NTA. I, Nr. 303 die Worte 'alle und unser ieglich stat besünder', und 'nach allen unserm vermögen', die in Nr. II gestanden hatten, fehlen. Damit hatten sich benn auch die Städte feine weitere Berpflichtung aufgeladen, als diejenige, welche sie indirect schon im Huldigungseid (sicher haben die hier in Frage kommenden Städte ebenso gehuldigt. wie Frankfurt in RTA. I, Nr. 55 und Achen ib. Mr. 94 und 97, von Mürnberg wiffen wir es wenigstens gewiß aus RTA. I, S. 162 3. 22° ff.) auf sich genommen hatten. Und um ja keinem Zweifel hierüber Raum zu geben, haben fie dies ausdrücklich in ihre Urfunde, NTA. I, Nr. 303, aufgenommen und darin liegt eine neue Abschwächung gegenüber von Nr. IV, das in seiner allgemeinen Fassung diese strifte Beschränkung der Berbindlichkeit nicht ausbrücklich ankündigte — und nachdrücklich zweimal hinter einander ausgesprochen: als wir vormals - hern Wenczlawe gehuldet und gesworn haben; und: dorumbe derselben unser huldung nauchzevolgende und genüg ze tun. Sie legen sich also damit, wie gesagt, feine neue Verpflichtung auf, sondern sprechen mir direct aus was in ihrem Huldigungseide indirect schon enthalten war, was in jenen unruhigen Zeiten boch von einigem Werthe für König Wenzel sein mochte, weßhalb denn auch die Urfunde NIA. I, Mr. 303 ausgefertigt wurde. So standen also auf beiden Seiten die Verpflichtungen gleichwerthig da: es war nicht viel bamit gefagt sowie die Bestimmungen lauteten, der Bund hatte durch sie allein noch keine große Bedeutung, nur die politischen Umstände, unter benen er geschloffen wurde, gaben ihm eine folche; benn ce ist ein Bund bes Königs und der Städte, der sich nothwendig gegen die gemeinsamen Feinde richten mußte; diese gemeinsamen Feinde sind dabei nicht einmal genannt; aber jedermann wußte, daß es die Fürften seien, gegen die man mit vereinter Gesimming Position nahm.

Denmach gestaltet sich die Auschauung von bem Gang der Un= . terhandlungen, die sich mit ber Anerkennung des Städtebundes burch den König beschäftigten, in Kürze folgendermaßen. 21m 10. Juni 1376 war Wenzel, der Sohn Kaiser Karls IV, zum König erwählt Gleich barauf nahm er in den Rheingegenden die Huldigung dortiger Städte und Fürsten entgegen. Während bessen versammelten sich viele süddentsche Städte bereits am 18. Juli in Nürnberg, um dort den König zu erwarten und ihm ihre Huldigung darzubringen (RTA. I, S. 155 Aum. 1), während andere Städte, die hier nicht vertreten waren, die Sache schriftlich abmachten (Pflummern, Annales Biberacenses I, S. 102). Der fur; zuvor, 4. Juli 1376, ge= gründete schwäbische Städtebund aber hatte weder Gefandte noch Es erging daher an ihn der Befehl, das Ber= Schreiben geschickt. faumte nachzuholen. Auf dieses hin sandte der Bund zwei Abgeord= nete, und verlangte zuerst durch sie die Bestätigung bes Bundes und der Privilegien seiner einzelnen Glieder, wofür er dann die Huldigung in Aussicht stellte. Zu diesem Zweck erhielten die Boten wohl die Mr. I und II als Formulare für die Bestätigung des Bundes und für

die Huldigung vom Bundestage mit. Sie erlangten aber erftere nicht und verweigerten beshalb auch letztere. Der darauf folgende Krieg fand seine Beilegung durch König Wenzel auf dem Tag zu Rotenburg im Mai 1377 damit, daß die verbündeten Städte dem neuen Könige ohne Zweifel schon hier die bald nachher geleistete Suldigung zusagten und dafür die Bestätigung ihrer Privilegien, nicht aber die ihres Bundes erhielten: sie dürfen sich zwar bei Beeinträchti= gung ihrer Rechte zur Abwehr Silfe leiften, aber eben nicht als Bund (RTA. I, 192, 6—13). Die Bestätigung dieses Bundes suchten fie daher nach, als Wenzel nach seines Baters Tod den ersten selb= ftändigen Reichstag zu Frankfurt im Februar und März 1379 hielt. Hier ließen fie durch ihre Boten eine Urfunde über Anerkennung ihrer Conföderation zur Besiegelung vorlegen, wohl unfre Ner. III, und bürften dabei in unfrer Ner. IV ihre Gegenversprechungen gemacht Doch erfuhren diese Boten bald von ihren guten Freunden, daß ihnen der briefe umb die bestetigunge des bundez nicht versigelt mug werden (NTA. I, Nr. 141). Da sich der König von da an immer mehr ben Gürften, durch deren Bemühungen die Bestrebungen der Städte auf dem Reichstage waren vereitelt worden (1. e.), näherte, fo hatten fie einstweilen feine Aussicht auf Gelingen ihres Planes. Günftiger gestaltete sich dieselbe, als Wenzel Ende 1384 die Fürstenpartei verließ und in den Jahren 1385 und 1386 immer mehr mit den Städten Hand in Hand ging. Daher nahmen fie im Jahre 1387 die alten Bestrebungen wieder auf, die aber bann den oben geschilderten, den alten Wilnschen der Städte doch auch wieder nicht entsprechenden Abschluß fanden mit RTA. I, Nr. 302 und Nr. 303. Auf folche Weise sehen wir nun doch flarer in den Gang jener merkwürdigen Ereignisse hinein, und wenn gleich die von mir versuchte Datirung der Urfunden Dr. I-IV noch vielfach Sache ber Bermuthung ift und bleibt, fo durfte fie doch auf gute Brunde ge= stützt sein, die eine nähere Beachtung wohl verdienen mögen.

#### Beilagen.

I.

Rurköln Kurtrier Kurpfalz 1 an K. Wenzel, bitten vorwurfsvoll, daß er wegen der Misstände des Schismas auf 4. März mit Card. Pileus an den Rhein komme zur Berathung. (1380) 2 Januar 13, Wesel.

Unsern willigen undertaunigen dienst zuvor. Aller-

2 Siehe die Aumert. zu der Gesandtschaftsanweisung vom gleichen Tag,

Beilage II.

- 149×1/2

Die Ueberschrift in der Borlage neunt nur Kurfürsten im Allgemeinen; aus der beigegebenen Gesandtschaftsanweisung sieht man, daß es nur drei waren, und aus NTA. I, Nr. 152 erkennt man, welche diese drei sind.

durchlüchtigoster fürst, lieber genediger 1 herre. selb und alle iuwer erber rate 2 wol wissend und erkennend solich löffe3, die vormalz und nu in der kristenhait ufgestanden sin, davon der geloub, gehorsamkait dez stůls ze Rom, wesen, undertanikait und bestendikait dez hailigen Romischen richs, dez ir ain houbt seit, grosslichen geswechet und gehindert werden, herumbe, lieber genediger herre, alz wir iu und dem rich truwen phlichtig sin, so bitten rauten und innigen wir iu mit ernst, daz ir daran sehen wellent, solichen gebrechen dez hailigen Rômischen richs und iuwer selbs wirdikait und ere, und koment herus uf den Ryne wa iu güt dunkt unverzogenlich, also daz ir uf mittevasten, daz ist uf den sunnentag Letare nechstkomet, uf daz lengest da seit, wan ez gross notdúrft ist. laussent iuch daz rich lieben. Wir wellen uf den Rine gern zû iu komen und och bigestendig<sup>6</sup> sin und rauten in truwen, so wir uns dez best versinnen, und wellent ouch bestellen, daz der cardinaul von Ravennen mit iuch kome; und laust daz rich in solicher irrung 7 mit iuwer abwesung nit lenger beliben, wan uns und andern iuwern kurfürsten an dem Rine mit iu, so verre ir selber wolt, daz wir iuwern gnaden gelouben, ouch ernst sol sin und ewich 8 dez unser bottschaft antwürter diez briefs von unser9 aller wegen muntlichen sagen sol und bitten heruf iuwer verschriben datum Wesalie in octava epiphanie domini.

R ans Bamb. Arch. Konserv. "Acta über Rotenburg an d. T. wegen des Landfriedens 1348—1447", sign. roth Rr. 2aB., cop. ehart. coaev. Auf demselben Blatt schließt sich die nachsolzgende Werbung an. Auf Rückseite mit gleichzeitiger Hand: der kurfursten brief an den konig; Ueberschrift der Stücks: domino regi Romanorum ex parte principum electorum. Eine gezwisse Wilkfür in der Auswahl bei Wiedergabe der Vocalzeichen ist hier nicht zu vermeiden, zumal da a und a (das im Druck durch au ersetzt ist) sowie o und o (im Druck ou) wohl nicht von einzander zu unterscheiden sind. Was durch äußere Verletzung verloren ist, wurde durch Kursive ergänzt.

#### Π.

Anweisung der Gesandtschaft von Kurköln Kurtrier Kur= pfalz an König Wenzel: vorwurssvolle Aufforderung, sich entweder des Reiches selbst anzunehmen und zur Durchsührung der Obedienz

<sup>1</sup> R hier und weiter unten in genediger ein Punft über bem zweiten e.

R raule?
R cin Buntt über o; louffe?
R cin Buntt über a; undertaunikait?
R bestendig.
R bestendig.
R add. nit.

<sup>8</sup> R etwas verletzt, etwa so zu erkennen die Buchstaben. 9 R únser?

Papst Urbans VI. persönlich einen Reichstag in der Rheingegend auf 4. März zu halten oder aber eine andere Reichsregierung zu bestellen. (1380) Jan. 13, Wesel 1.

Man sol werben an únsern herren den kunig von der drier kurfürsten wegen, alz hernauch geschriben staut.

[1] Uinser herre der kaiser, dem der almachtig got

Das Jahr fehlt im Datum. Aus Artikel 1 und 2, sowie aus Art. 3 sieht man, daß wohl Karl IV. noch nicht lange tobt und Wenzel noch nicht lange gewählt war. Auch in Urt. 5 ift er ein noch junger herr. Rach Art. 7 erscheint der Bund vom 27. Febr. 1379 noch nen zu sein. Go Scheint benn ber Kurfürstentag zu Befel, von dem in ber Octave bes Dreifonigtags, b. h. am 13. Januar, diese Gesandtschafteanweisung und der damit zusammenhängende Brief der 3 Kursürsten an König Wenzel ausging, kein anderer zu sein als derjenige von dem wir schon die beiden Stück ATA. I, Nr. 152 und 153 haben, beide von Wesel 1380 Jan. 11. (in Nr. 153 sehlt auch das Jahr, ist aber zweisellos). Somit muß die in Art. 3 erwähnte frühere Botschaft der 3 Kurfürsten nach Prag, worin fie den König auffordern nach bem Rhein zu tommen, nach bem Frankfurter RE. vom Febr. und Dlärz 1379 ftatigefunden haben; sie wollten offenbar, daß man thätlich einschritte gegen die schismatischen Reichsstände. Darauf hin fommt aber der König nicht felber, sondern sendet nur seine Botschaft, weßhalb bei dieser Zusammenkunft nicht viel herausgekom-men sei (Art. 3); und es ist dabei offenbar an den Franksurter Tag zu denken vom September 1379, auf dem and, fein ernstliches Ginschreiten zu Stande tam. Deswegen laffen bann im Jan. 1380 die 3 Aurfürsten von Trier, Köln und Pfalz ihre Weseler Zusammenkunft solgen, um die immer noch nicht zu Stande gekommenen Zwangsmaßregeln für Durchführung der Obedienz Urbans VI. im Reich zu verabreden, und es geschieht dies richtig in Nr. 152. Und zugleich, wenn wir unfere beiden Stude richtig hierher fegen, wenden fie fich an den König, daß er selbst tame auf 4. Diarz 1380, um auf einem Reichstage die noch abweichenden Deichsftande gur rechten Obedieng gu bringen. So paßt nicht bloß Ort, Monat, Tag und der weitere Zusammenhang unserer Stücke auf das Jahr 1380, in welchem der König im Frühjahr denn wirklich auch, wie gefordert war, perjoulid einen AE. in der Sache hielt, sondern auch bie im Art. 3 angeführte Drei-Bahl ber Aurfürsten ift eben bie bes Wefeler Bündniffes von 1380, Rr. 152. Auch war der Rardinal, den ber Rönig gemäß dem Briefe vom 13. Jan. mitbringen foll, wirklich in Deutschland (NIA. I, 279 Art. 3, vergl. Pelzel, Bengel I, 94). Es fonnte nur auffallen, daß bie Kurfürsten schon am 13. Januar 1380 (Art. 4) von langer Abwesenheit des Königs sprechen, der doch erst auf dem Franksurter RT. von 1379 Februar Wärz persönlich erschienen war; allein es ist einsach so zu verstehen, daß den Aurfürsten die Abwesenheit eben zu lange schien mit Rudficht auf die bringenden Berhältniffe im Reich, zumal ba fie ihn, wie fie fagen, schon einmal, etwa im Commer 1379, aufgefordert hatten, aus diefem Grund heraus auf den Rhein ju tommen (Art. 3), und er nicht gefolgt hatte. Coviel geht aber aus der lettgenannten Stelle jedensalls hervor, daß der König im September 1379 nicht persöulich auf dem Frantsurter AT. anwesend gewesen sein kann, eine Frage, die in der Einleitung zu diesem Reichstag RTA. I, 257 f. lit. A. noch unentschieden gelassen worden. Um so mehr aber möchte die Stelle der Klagschrift des Johann von Jenstein Erzbischofs zu Prag, die bei Pelzel, Wenzel I. Urlb. S. 149, Dr. 116, Art. 16, ficht, eben auf jenen Frantfurter RI. vom Cept. 1379 mit Bestimmtheit zu beziehen sein, da auch in unserem obigen Art. 3 sin erber bottschaft, die Wenzel siatt seiner schickte, angesührt wird, eine

genedig 1 si, haut mit grosser wishait arbait und kosten bi sinem leben erworben daz Römisch rich unserm herren sinem sun dem Romischen kunig, und derselbe unser herre seliger der kaiser haut das rich bis an sinen tod 2 erberrlich wisslich und redlich verstanden. [2] Die kurfursten alle gaistlich und weltlich haunt unsern herren den kunig bi iren besten sinnen erwelt und gekorn, wan si nieman wisten der dem Romschen rich nuczer mocht sin, daz si bi des kaisers seligen ziten rautten mit sinem raut, darumbe daz nach des kaisers tode die kurfürsten namlichen in dem rich nit in unfrid oder in irrung komen. [3] Nú haben die kurfursten und ander fürsten unserm herren dem Romischen kung gehüldet und gezworn, und waren sús<sup>4</sup> noch berait ze rauten dez beste, so verre er selber wil, und hetten vormaulz ir aller drier erber bottschaft zu im gesent gen Praug, daz er umbe dez richs not herus uf den Rine komen wolt. dez sante unser herre der kung zu den kurfursten sin erber bottschaft, und kome selber 5 nit. davon nit vil übertragen noch geendet wart, da der Romisch kunig nit gegenwirtig waz. [4] Von solicher siner langen abwesung ist manig grosse núwehait irrung in dem rich, daz der kristenhait uferstanden iste, daz súst, ware er gegenwirtig gewest, nit beschechen ware. [5] Uinser herre der kunig ist ain junger herre von kunglicher geburt, libe und gross lande, der von gotz gnaden wol grosse ere und richtum erwerben mag und sol. darumbe, sid er ain Romscher kunig ist, so neme er sich ouch der ere und arbait an, und nehe sich dem rich und den kurfursten, alz lieb im sin selbs frome und ere si. wolte er dez nit tun, da got vor si und dez die kurfursten nit hoffen, so bestelle er 8 von sinen wegen daz rich mit rate 9 der kurfürsten nach notdúrft dez richs so lang bis daz er gross lieb darzű gewinnet, wan daz rich ane verwesung und houbt 10 nit gesin mag. [6] Vor allen dingen raten 11 und bitten die kurfürsten unsern herren den kunig, daz er daz rich selb verste, und sich solich arbait anneme 12 die er an libe und geburt,

Frage, die ebenfalls 1. c. unentschieden blieb; in dem Auszug aus der Frantfurter Stadtrechnung, der NTA. I, 265, Nr. 151, Art. 1 und 2, mitgetheilt ift, tommen auch wirklich die beiden Kardinale Pileus und Johann von Jeustein als anwesende vor, und nur der dritte, der edle herr von Wartemberg, fehlt, fann aber gang wohl unter den anderen Fürsten und herren mitverstanden werden, von denen 1. c. Art. 2 die Rede ift. 3. W.

5 R verlett selben?

9 R scheint kolumnirtes e; oder verschrieben statt rat?
10 R houbt? haubt? 11 R rauten:

12 R mit Bunft über bem erften e.

<sup>2</sup> R hat d undentlich. 1 R mit Puntt über bem zweiten e? 3 R herrem. 4 R letter Budftabe nicht beutlich; sus?

<sup>6</sup> Bielleicht zu emendiren: ist manig grosse núwehait in dem rich der kristenhait uterstanden und der kristenhait uferstanden. om. R. 8 om. R.

land und lûten wol vermag, und so gross dez richs ere und fromen nieman anders gûnne ze habend, wan si im, so verre er selber wil, willeclich darzû raten und helfen. [7] Uinser herre der kûnig welle verbotten bi in ze komen uf den Rine uf dieselben zit i fürsten herren und stett, und sende ouch bottschaft zû in unverzogenlich, also daz er und die kûrfürsten dester e ende geben mûgen; und beschribe ir ieglichen, daz si mit vollem gewalt uf die egenante zit bi im sien, ûnserm herren dem kûng ze sagent, ob si in gehorsamkait dez stûls ze Rom paubst Urbanus dez sechsten mit ûnserm herren dem kûng, dem rich, den kurfursten beliben wellen und sich ouch daran ze verschriben und ze verbinden alz die andern kûrfûrsten und stett getaun haunt. [8] Herumbe bitten die kurfûrsten in ganz verschriben antwürt ze wissent, nach der si sich gerichten mugent i.

R ans Bamb. Archiv=Konserv. "Acta über Rotenburg a. T. wegen des Landfriedens 1348—1477", sign. roth Rr. 2aB und Rr. 1aB, cop. chart. coaev.; schließt auf Rr. 2aB an das Schreiben der Kurfürsten vom 13. Jan. 1380 an. Die Artikel= eintheilung ist in der Borlage durch Alineas angegeben wie hier. Bon derselben Hand wie das genannte kurfürstliche Schreiben; w. m. s. in der Quellenangabe über die Orthographie. Was durch äußere Verletzung verloren ist, wurde in Kursive ergänzt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie ist in bem Schreiben der 3 Kurfürsten an den König vom 13. Jan. 1830 auf den 4. März bestimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R welle.

R kúrfúrsten? faum.
R múgent? faum.

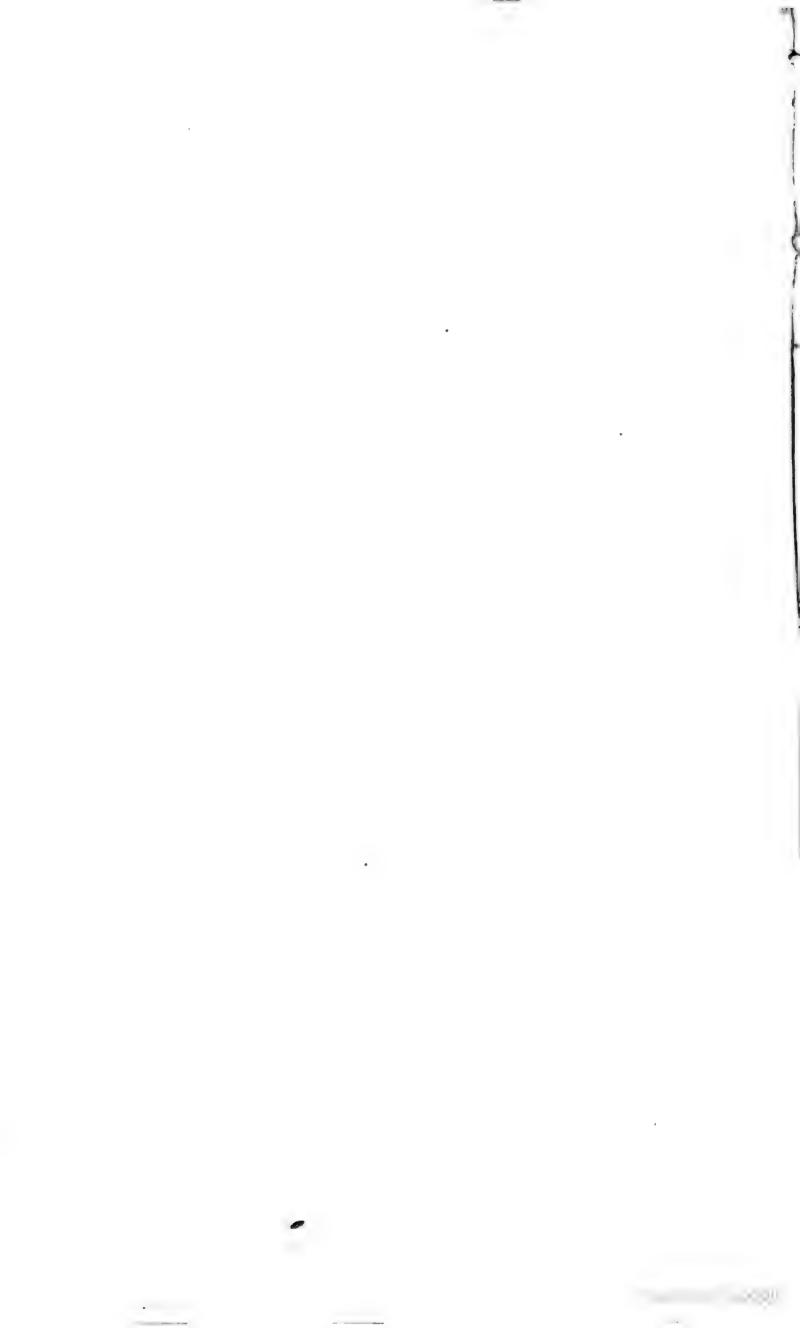

Das Verhältniß der Gesta Francorum zu dem Hierosolymita Effehards von Aura.

Von

H. Hagenmeyer.



Wenn ich beabsichtige hiermit das Verhältniß zwischen den beiden Quellenschriften zur Geschichte bes erften Kreuzzuges flar zu legen, so geschieht dies, weil wohl früher einmal irrthümlich die Abhängigkeit des Hierosolymita Effehards von der Historia de Hierosol. itin. Tudebods behauptet, aber nicht erwiesen worden, und dabei das rich= tige Verhältniß Tudebods zu den Gesta und des Hierosolymita zu den beiden andern Erzählungen nicht erkannt worden ist. von anderer Seite genügend bargethan1, daß nicht die Historia Indebods, fondern die Gesta Francorum das urfprüngliche Wert find, foll die folgende Erörterung den Beweis liefern, daß bei Abfaffung des Hierosolymita bem Effehard nicht bas Buch Tudebods, auch nicht eine verloren ge= gangene Erzählung, vielmehr bie der Gesta Fran-

corum als Quelle gebient hat.

Ettehard erwähnt in seinem chronicon vom Jahre 1106 (B), Mon. Germ. SS. VI, S. 215, und später in dem aus seinem Chronicon ausgeschriebenen und von demselben abgetrennten Hierosolymita (ap. Martene, Coll. V, S. 520. c. 13; Mon. Germ. SS. VI, S. 215), daß er, als er im Jahre 1101 selbst nach dem ge= lobten Lande gepilgert fei, in Jerufalem ein Büchlein gelefen habe, welches die Geschichte des ersten Areuzzuges aufs genaueste beschreibe, aus welchem er einiges wenige seiner Chronik, bezüglich seinem Hierosolymita, beifügen wolle: Legimus Iherosolymae libellum a loco presenti totam hujus hystoriae seriem diligentissime prosequentem plurimosque populi Dei per triennium labores in captae Hierusalem laetissima victoria concludentem. Quapropter nos hinc jam pauca de pluribus assignamus. Zwei Anfichten find es, welche in Betreff Diefer Stelle bis

Bergl. v. Sybel, Geschichte des ersten Krenzzuges, Duffelborf 1841, S. 23 ff. und gegen spätere Einwendungen den Auffatz von Gurewitsch in den Forschungen XIV, S. 155 ff. Die hier gegebenen Beweise ließen fich, wenn es Roth thate, noch leicht vermehren. Wenn fich bemnach ber Verfasser Dieser Abhandlung anfangs eine weitere Begründung ber Behauptung Gybels gur Aufgabe gefett hatte, fo hat er dies nach dem Ericheinen jener Abhandlung unterbrückt.

jetzt ausgesprochen worden sind; die eine des Juhaltes: Etkehard habe den Tudebod benutzt, die audere: Ekkehard bezeichne hier eine für uns verloren gegangene Schrift über den ersten Kreuzzug, welche ihm in Jerusalem zu Händen gekommen sei. Die erstere ist diesenige Beslays, die zweite diesenige v. Sybels. Verweilen wir vorerst

bei der letteren.

v. Sybel fagt, Geschichte bes ersten Areuzzuges S. 66, wo er über Ettehards Hierosolymita handelt: "Im Jahre 1101 in Jerufalem fiel ihm (dem Effehard) ein Buch in die Hand, welches, wie er fagt, an Ort und Stelle den dreijährigen Kampf genau beschrieb. Aus diesem hat er in den Text jenes Briefes (v. Sybel meint hiermit jenen von Effehard ausführlichst und wörtlich in sein Chronifon und in den Hierosolymita eingeschalteten Brief der Areuzfahrer an den Papst und die abend= ländische Kirche) zahlreiche Fragmente hinübergenommen, nach deren Inhalt sein Original uns nicht mehr erhalten ift. Wir können diesen Berluft nur bedauern, da jene Mittheilungen uns einen völlig felb= ftändigen zur Ergänzung der sonstigen Gewährsmänner sehr brauch= baren Bericht erkennen laffen. Bergl. Martene, Coll. V, S. 521 über Gottfrieds Rämpfe in Conftantinopel; S. 522 über die Gesandtschaften zwischen Christen und Sarazenen. Auch auf seine Charafteristif Gottsrieds als Beherrscher des gewonnenen Landes wird Rücksicht zu nehmen sein". v. Sybel geht demnach von der Vor= aussetzung aus, daß die eben genannten Nachrichten über Gottfrieds Regierungsweise, über die Gefandtschaften und über Gottfrieds Rämpfe in Constantinopel ans diesem libellus entnommen sein müffen; weil jie sich nun in keiner der uns bekannten Kreuzzugsquellen vorfänden, jo sei das Effehardsche Original nothwendig ein verloren gegangenes Buch, deffen Berluft man mit Recht bedauern müffe. Bei genauerer Erwägung aber der Etkehardschen Nachrichten wird sich die Sy= beliche Voranssetzung als unrichtig erweisen. Wir werden sehen, daß die Angaben über Gottfrieds Regierungsweise sich nach den Effehardschen Worten nicht in dem libellus finden konnten, ebensowenig in ihrem vollen Umfange diejenigen über die Wefandtichaften, und daß jene über des Herzogs Kämpfe in Constantinopel zum Theil bei Tudebod und so ausführlich wie immer wünschenswerth in den Gesten zu lesen sind.

Was zuerst die Nachricht über Gottfrieds Regierungsweise betrifft, welche aus diesem vermeintlich verloren gegangenen Büchlein entnommen sein soll, so würde, wenn dies richtig wäre, Effehard nicht den Inhalt desselben haben präcisiren können als a loco presenti plurimos per triennium labores in eaptae Jerusalem laetissima victoria concludentem. Die Worte 'a loco presenti' bezeichnen den Punkt, dis zu welchem Effehard in seiner Erzählung gekommen war, nämlich dis zum Ausenthalt der Heersührer in Constantinopel. Von hier an berichtete num jener von Effehard in Zestusalem gelesene libellus dis zu dem sehr freudigen Siege bei und nach der Einnahme Jerusalems, mit welchem das Büchlein schloß.

Dieser Sieg ist eben die Eroberung Jerusalems und die völlige Be= siegung des fatimidischen Heeres bei Askalon. Sonach mußte dasselbe enthalten die Begebenheiten der Jahre 1097, 1098 und 1099; vom Spätjahr 1096 an, wo Beter der Ginfiedler und Gottfried nach Constantinopel famen, bis zum 12. August 1099, dem Tage der Schlacht bei Astalon. Wenn das Büchlein aber mit der Erzählung dieses Sieges abschloß, so konnte unmöglich noch die Regierungszeit Gottfrieds darin aufgenommen sein, und eben deshalb ift die im Hierosolymita mitgetheilte Charafteristif dieses ersten Fürsten zu Jernfalem nicht aus jenem libellus entnommen. Schilderung der Regierungszeit und Regierungsweise Gottfrieds noch in demselben enthalten gewesen, jo hätte Effehard nicht per triennium sondern per quadriennium schreiben muffen, dann würde es auch nicht mit dem sehr freudigen Siege der Eroberung Jerusalems haben Dies nöthigt uns die Boraussetzung v. Sybels, ichließen können. als ob die Charafteristif Gottfrieds und seiner Regierungsweise von Effehard aus dem libellus genommen sei, als unrichtig anzusehen, wie denn auch bei genauerer Prüfung eben diefer Charafteriftif fich ergeben würde, daß sie durchaus auf mündlicher Erfundigung Effe= hards beruht, welche er während feines ein Jahr nach Gottfrieds Tod stattgehabten Aufenthaltes zu Jerufalem eingezogen und, wenn auch in etwas einseitiger Darstellung, doch wahrheitsgetren und umfassend wie sonft kein anderer Gleichzeitiger wiedergegeben hat. Es ist das darin dem Herzog gespendete Lob der wahrheitsgetreue 21usdruck der in Palästina selbst ein Jahr nach Gottfrieds Tod bei jeinen Zeitgenoffen noch vorhanden gewesenen Stimmung, welche deffen Auftreten während seiner furzen Regierungszeit hinterlassen hat. Da= mals war das Yob des Herzogs auf jeder Lippe und ließ auch die Erinnerung an seine etwaigen Tehler bald vergessen. deshalb auch nicht der geringfte Grund vor, diesen Abschnitt über Gottfried auf das von Effchard in Jerufalem gelesene Buch zurück= zuführen, ganz abgesehen davon, daß schon, wie wir gesehen, der Wortlaut jenes Saues 'a loco presenti' etc. eine solche Annahme ge= radezu verbietet.

Anders verhält es sich freilich mit den übrigen von Sybel genannten Effehardschen Abschnitten über Gottfrieds Kämpse in Constantinopel und die Gesandtschaften. Während der Bericht über die
Charakteristik Gottsrieds gar keinen Anspruch macht in dem libellus
enthalten zu sein und, wie wir gesehen, auch nicht enthalten sein kounte,
so sagt Ekkehard ansdrücklich, daß er seine Nachrichten über Gottsrieds
Kämpse in der griechischen Hauptstadt dem libellus entlehnt habe.
The wir aber zu der Ansstuckt greisen ein verloren gegangenes Buch
sür die Ekkehardsche Quelle anzunehmen, müssen wir doch vorerst genauer nachsehen, ob nicht doch unter den noch vorhandenen Kreuzzugsgeschichten sich die eine oder andere sinden dürste, die dem Ekkehard
vorgelegen hat. Vorhanden sind ja noch die Bücher eines Kaimund
de Agiles, Fulcher von Chartres, die Gesta Frane. und Tudebod,

welche als Augenzeugen jenen ersten Zug beschrieben haben, welche möglicherweise alle schon im September 1101, zu welcher Zeit Effehard in Jerusalem sich aufhielt, vorhanden gewesen sein können 1. schon der Umstand dürfte gegen die zwei zuerst genannten und gegen Tudebod in Betracht zu ziehen sein, daß Effehard nur von einem libellus redet, jedoch den Verfasser desselben nicht nennt; denn es ist wohl nicht anzunehmen, daß er, da er doch einmal eine Quelle namentlich anführt, deren Verfasser, wenn er den Namen desselben If er doch ander= gekannt, zu nennen unterlassen haben sollte. wärts in seinem chronicon und Hierosolymita sehr gewissenhaft. Bielfach hebt er hervor, was er selbst als Angenzeuge gesehen und als Ohrenzeuge gehört hat. Besonders nennt er Gewährsmänner, welche ihm seine betreffenden Mittheilungen gemacht haben: so den Abt Gerhard, welcher ihm über die am 7. September 1101 ftatt= gefundene Schlacht bei Rama genauer berichtet hat, der damals dem König Balduin das Kreuzesbanner vorangetragen 2. Ferner nennt er einen Priester Namens Bermann, welcher mahrend Effehards Unwesenheit in Jerufalem als Mönch auf dem Delberg lebte; derselbe habe ihm über das an Oftern 1101 stattgehabte Feuerwunder be= richtet 3. Auch hatten ihm zwei Bisionäre ihre Bisionen mitge= theilt, wovon der eine ein Priester Namens G. war 4. So führt er namentlich eine feiner Hauptquellen, jenen Brief ber Rreug= fahrer an den Bapst, an, den er als 'a Ruoperto comite delata' bezeichnet 5. Er beruft sich auf Briefe, besonders auch auf folche, welche Raifer Alexius an den Papft Urban II. ge= schrieben habe 6, fowie auf einen, ber vom Erzengel Gabriel ber jerufalemitanischen Rirche überbracht worden sei?. Da= mit soll jedoch keineswegs behauptet sein, daß er alle Quellen, welche ihm vorlagen, auch angeführt habe. Allein aus der ganzen Art feiner Darstellung geht hervor, daß, wo er es für nöthig findet seine Quelle zu bezeichnen, er dieselbe auch in der Bezeichnung nennt, in welcher er sie selbst kennen lernte. Es darf daher nicht bezweifelt werden, daß Etfehard, wenn er etwa in seinem libellus den Namen Tudebod oder Fulcher oder Raimund als den des Verfassers gelesen haben würde, auch an unserer Stelle ben Ramen nicht weggelaffen hätte. Daß er dies thut, berechtigt zu dem Schluffe, daß er den Namen des Verfassers dieses libellus nicht gefannt hat und dies Buch ein anonhmes gewesen sein wird.

Huch ein weiterer Umftand spricht bafür, daß Effehard feines

<sup>1</sup> Das Fulderiche Bud wenigstens seinem Anfang nach.

Bei Mart. S. 531 c. 30. Mon. Germ. SS. VI, 223.
 Bei Mart. S. 531 c. 32. Mon. Germ. SS. VI, 223.

<sup>\*</sup> Bei Mart. S. 518 u. 533 c. 10 u. 34. Mon. Germ. SS. VI, 214 u. 266.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bei Mart. S. 521 c. 14. Mon. Germ. VI, 216.

Mart. S. 516 c. 5. Mon. Germ. 212.
 Mart. S. 534 c. 35. Mon. Germ. 267.

der drei genannten Bücher unter dem libellus verstanden haben kann. Die Worte 'a loco presenti totam hujus historiae seriem diligentissime prosequentem' zeigen an, daß in dem libellus die eigentliche Erzählung erft mit der Ankunft der Heere in Constanti= nopel begann und erft von da an die Begebenheiten ausführlich und Wenn man nun diese Angabe in Be= eingehend dargestellt wurden. tracht zieht und als Masstab an die genannten noch vorhandenen Erzählungen legt, so ersieht man, daß diese Angabe auf das Buch Raimunds, Fulchers und Tudebods nicht pagt; denn alle drei be= richten auch ausführlich über den Zug der einen und andern Heeres= abtheilung vom Heimathland bis Constantinopel. So gibt Raimund weitläufigst Nachricht über den Marich der Provenzalen durch Glavonien; Fulder berichtet ausführlich über das Concil zu Clermont, wie über den Zug des Herzogs Robert von der Normandie und Stephans von Chartres und Blois durch Italien und Griechenland, und Tudebod fügt in den kurzen Bericht der Geften über den Beginn des Kreuzzuges die lange und ausführliche Erzählung über den Bug der Provenzalen durch Clavonien ein; fo daß von diesen nicht wohl gefagt werden fann, daß fie nur von den Borfällen zu Con= stantinopel an diligentissime erzählen. Wenn barum jene andere von Beslay vertretene Unsicht dahin geht, daß der Verfasser der Ursperger Chronik (eben unser Ekkehard) den Tudebod benutt habe, so ist ihr mit den soeben berührten Gründen, daß Effehard wahr= scheinlich das Buch eines anonymen Verfassers, und zugleich ein solches, das erst von den Greignissen zu Constantinopel an den Zug ein= gehend beschreibe, gelesen habe, schon bedeutend an Terrain genommen.

Anders verhält es sich freilich mit den Gesten, auf welche diese Eigenschaften in ihrem vollen Umfange anwendbar sind; wäre dies nicht der Fall, so würde allerdings die Annahme v. Sybels, daß Etsehard in Jerusalem ein für uns verloren gegangenes Buch gelesen habe, in ihrem Rechte sein, trotzem daß dessen Voraussetzung, als habe die Charakteristik Gottfrieds auch zum Inhalt desselben gehört, unrichtig ist, und wir müßten ihr zustimmen, wenn es sich nicht evident nachweisen ließe, daß eben das Buch der Gesten von Eke-hard gelesen und benutzt worden ist und von einem andern gar nicht

die Rede fein fann.

Die Gesten sind anonym, was weder von Raimund noch Fulcher, noch Tudebod gesagt werden kann. Sie sind auch nur als eine anonyme Schrift dem Mönche Nobert, dem Erzbischof Balderich von Dol und dem Abt Guibert von Nogent, die sie überarbeiteten und nach ihrer Weise ergänzten, bekannt gewesen. Es passen serner auf sie treffend die Eskehardschen Worte 'a loco presenti totam hujus historiae seriem diligentissime prosequentem'. Zwar beginnen sie damit, daß sie die Beranlassung des Areuzzuges sowie die versichiedenen Züge der Heersührer nach Constantinopel erwähnen, aber mit Ausnahme des Boemundschen in solch gedrängter Kürze gegensüber dem aussichrlichen Berichte über die Begebenheiten seit ihrer

Ankunft in der griechischen Hauptstadt, daß diese Einleitung gar nicht in Betracht kommt. Schon auf S. 1 (Bong.; Recueil 121) erzählt der anonyme Verfasser die Ankunft Peters, Gottfrieds und Balduins in Konstantinopel und haben die übrigen 28 Seiten in der Bongarsschen Ausgabe und 42 im Recueil den Gang der Begebenheiten von Konstantinopel an dis zur Schlacht bei Askalon am 12. August 1099 zum Inhalte. Kein anderes Werk der Augenzeugen geht so kurzüber den Ansang des Kreuzzuges hinweg wie gerade die Gesten 2, so daß die eigentliche Erzählung erst mit der Ankunft der Heere in Konstantinopel beginnt und die Worte 'a loco presenti' auf dieses Werk völlig passend gebraucht sind.

Die Hauptbeweise aber dafür, daß nur die Gesten mit jenem von Ekkehard erwähnten libellus identisch sind, liesern die Worte selbst, welche Ekkehard dem libellus entnommen hat, und hierauf müssen wir

uns nun noch bes Beiteren einlaffen.

Die Beranlassung, daß Etfehard überhaupt bieses in Jerusalem gelesenen Buches erwähnt, war, daß er einiges wenige aus demselben gerade über die Vorkommnisse in Constantinopel seiner Erzählung einfügen wollte; denn er erinnert fich, als er in seiner Darstellung soweit gekommen war über die Vorgänge in der griechischen Kaiserstadt einiges berichten zu follen, daran, in Jerusalem das betreffende Buch gelesen zu haben, welches über diese Vorkommuisse Aufschluß gab, worüber er bei andern nichts vorfand. Darum wollte er in seiner Gewissenhaftigkeit nicht unerwähnt lassen, wie er zu diesen Rachrichten gekommen, welche er eben aus diesem Buche entnommen. Was er aber dem libellus entnommen, ist zunächst folgendes. Etschard schreibt: Quapropter nos hinc jam pauca de pluribus assignamus, videlicet: quod fictis omnino beneficiis Alexius imperator tantos sibimet heroas amicaverit, postea verosacramentis extortis, ne regno suo vim inferrent, constrinxerit; quamvis constet, quod, dum moram ibidem primae quaeque cohortes alias adventantes expectando facerent, dolis eos interfecisset, nisi Gotefridi sollertia super gregem Domini cautius vigilasset.

Er hat diese Sätze nicht wörtlich dem libellus entlehnt, denn in demselben ist auch der Bericht über die Ränke des Alexius, mit denen dieser die Heerschiere umgarnt und durch welche er sie zum Lehnseid genöthigt habe, auch die Nachricht, daß Alexius sie getödtet haben würde, wenn nicht der kluge Herzog Gottsried dies verhindert hätte:

<sup>1</sup> Recueil des Historiens des croisades. T. III. Paris 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber diese unverhältnißmäßige Kürze des Anfangs der Erzählung, welche die Beranlassung zum Kreuzzuge und die Züge nach Constantinopel erwähnt, hat schon der Mönch Robert in der Borrede zu seinem Buche sich ausgesprochen, wenn er sagt: Abbas Bernardus ostendit mihi unam historiam secundum hauc materiam, sed ei admodum displicebat, partim quia initium suum, quod in Clari montis concilio constitutum suit, non habebat, partim quia series tam pulchrae materiei inculta jacebat.

was Effehard in obiger Stelle kurz und mit wenigen Worten angibt 'diligentissime' erzählt, aber doch in einer Weise, daß die Gleichsartigkeit desselben mit dem in den Gesten Gesagten nicht unschwer zu erkennen ist.

Um dies eingehender darlegen zu können, sind wir genöthigt das längere Stück aus den Gesten S. 4, 35 (Rec. 125) wörtlich hier anzuführen. Der Anonymus schreibt: Quum imperator audisset, honestissimum virum Boamundum ad se venisse, jussit eum honorabiliter recipi et caute hospitari extra urbem. hospitato, imperator misit pro eo, ut veniret loqui simul secreto secum. Illic quippe invenit ducem Godefridum cum fratre suo, ac deinde comes S. Aegidii appropinquavit civitati. Tunc imperator anxiens et bulliens ira, cogitabat, quemadmodum callide fraudulenterque comprehenderent hos Christi milites. Sed divina gratia revelante, neque locus neque nocendi spatium ab eo vel a suis inventa sunt. Novissime vero congregati omnes majores natu, qui Constantinopoli erant, timentes ne sua privarentur patria, repererunt in suis consiliis atque ingeniosis scematibus, quod nostrorum duces, comites seu omnes majores imperatori sacramentum fideliter facere deberent. Qui omnino prohibuerunt, dixeruntque: 'Certe indigni sumus, atque justum nobis videtur nullatenus ei sacramentum jurare. Forsitan adhue a nostris majoribus saepe delusi erimus'. Ad ultimum quid facturi erunt? dicent, quoniam, necessitate compulsi, volentes nolentesque humiliaverunt se ad neguissimi imperatoris voluntatem. Fortissimo autem viro Boemundo, quem valde timebat, quia olim eum saepe cum suo exercitu ejecerat de campo, dixit: quoniam, si libenter ei juraret, 15 dies eundi terrae in extensione ab Antiochia retro daret, et 8 in latitudine; eique tali modo juravit, ut, si ille fideliter teneret illud juramentum, iste suum nunquam praeteriret. Tam fortes et tam duri milites, cur hoc fecerunt? Propterea igitur, quia multa coacti erant necessitate. Imperator quoque omnibus nostris fidem et securitatem dedit, juravit etiam, quia veniret nobiscum pariter eum suo exercitu per terram et per mare, et nobis mercatum terra marique fideliter daret, et omnia nostra perdita dili-genter restauraret; insuper et neminem nostrorum peregrinorum conturbari vel contristari in via S. Sepulcri vellet aut permitteret. Comes autem S. Aegidii erat hospitatus extra urbem in burgo, gensque sua remanserat retro. Mandavit itaque imperator comiti, ut faceret ei hominium et fiduciam, sicut alii fecerant. Et dum imperator hacc mandabat, comes meditabatur, qualiter vindictam de imperatoris exercitu habere Sed dux Godefridus et Rotbertus comes Flandrensis aliique principes dixerunt ei, injustum fore contra christianos pugnare. Vir quoque sapiens Boamundus dixit, quia, si aliquid injustum imperatori faeret, et fiduciam ei facere prohiberet, ipse ex imperatoris parte fieret. Igitur comes, accepto consilio a suis, Alexio vitam et honorem juravit, quod nec ipse nec per alium auferre consentiat. Cumque de hominio appellaretur, non se respondit pro capitis periculo id facturum. Tunc gens domini Boamundi appropinquavit Constantinopoli.

Was nun den ersten Theil des Ettehardschen Saues anlangt, näm= lich die Worte quod fictis bis constrinxerit, im Vergleich zu diesem Abschnitt aus den Gesten, so hätte wohl Effehard die Dar= stellung der letzteren nicht fürzer und zutreffender wiedergeben können; stellen doch diese den Kaiser Allexius ebenfalls als einen durch und burch verschlagenen, hinterlistigen und stets auf das Verderben der Kreuzfahrer sinnenden Mann dar, welcher durch berartige Wohlthaten, nämlich durch Gaftfreundschaft, Darreichung von Lebensmitteln und weitgehende Versprechungen die Kreuzsahrer resp. die Heerführer von dem Durchschauen seiner wahren Absicht fern zu halten gesucht Der Anonymus hat schon S. 2, 52 (Rec. 123) berichtet, Gottfried sei am 23. Dezember 1096 mit einem großen Heere vor Constantinopel angekommen und habe außerhalb ber Stadt sein Lager aufgeschlagen, donec iniquus imperator jussit eum hospitari in burgo urbis, d. i. in der Borstadt; Gottfried habe dann auch von diesem Gastrecht Gebrand, gemacht, bis er die Hinterlist des Raisers bemerkte, worauf er wieder in seine früheren Quartiere gezogen fei. Auch während Boemund und Tankred auf ihrem Zuge durch Griechen= land nach Constantinopel begriffen waren, jubebat Alexius habitatoribus terrae, ut nobis apportarent mercatum sicut faciebant. Gest. S. 4, 9 (Rec. 124).

Wie aus dem angeführten Abschnitt hervorgeht, nimmt Alexius ben Boemund gaftfreundlich auf, er fürchtet ihn, macht ihm die weit= gehendsten Versprechungen, wenn er ihm den Vafalleneid leifte, dabei aber sinnt er, quemadmodum callide fraudulenterque com-Den Anklang gerade biefer prehenderet hos Christi milites. letteren Worte und der 'tam fortes et tam duri milites cur hoc fecerunt?' hören wir in dem 'tantos heroas' des Effehardschen Sates wieder. Auch hätten jene oben aus den Gesten S. 4, 46 (Rec. 125) angeführten Sätze: ad ultimum bis permitteret, kaum deut= licher wiedergegeben werden fonnen, als dies in den Worten 'sacramentis extortis' der Fall ist. Mit erheuchelten Wohlthaten und Versprechungen zog der Kaiser die Heerführer in das Netz seiner Plane und nöthigte sie so zum Lehnseide. Zweimal hebt letteres der Anonymus ausbrücklich hervor: quoniam necessitate compulsi nolentes volentesque humiliaverunt se ad nequissimi imperatoris voluntatem, und: Quia multa coacti erant necessitate. Ob freilich die Gesten und der darauf sich stützende Effehard richtig bas Berfahren bes Alexius wiedergaben, ift eine ganz andere Frage, die zu entscheiden nicht hieher gehört. Wenn wir aber die Worte Ettehards mit Tudebods Erzählung vergleichen, so liegt es auf der Hand, daß ersterer nicht aus diesem seine Angaben entnommen haben kann, da einestheils Tudebod das Verhalten des Kaisers in einem ganz andern, weil friedlichen Lichte erscheinen läßt, die üblen Prä= dicate, welche der Anonymus über Alexius gebraucht, weggelassen sind, und von einem Zwange zum Eide gar nicht die Rede ist, anderntheils bei Tudebod gerade der längere vorhin aus den Gesten angeführte Abschnitt sehlt, und eben damit auch jene Säße, aus welchen Estehard die zuletzt besprochenen Worte entnommen hat. Während der Anonymus die Frage auswirst: eur hoe seeistis? und eine Antwort giebt, welche die wahre Sachlage nicht verheimlichen will, hat Tudebod solch eine Ueberlistung der Kreuzsahrer von Seiten des Kaisers gar nicht berührt, um nicht seine Helden in einem ungünstigen Lichte ersscheinen zu lassen. Estehard hätte darum jene Worte, wenn er

ben Tudebod gelesen hätte, nicht schreiben können.

Was den zweiten Theil des Effehardschen Sates anlangt, welcher von den hinterlistigen Anschlägen des Alexins gegen die Leute Gott= frieds Erwähnung thut, so diene zur Bergleichung der Abschnitt der Gesten S. 2, 57 bis S. 3, 7 (Rec. 123): Dux denique Godefridus primus omnium seniorum Constantinopolim venit cum magno exercitu, duobus diebus ante Domini nostri natale. et hospitatus est extra urbem, donec iniquus imperator jussit eum hospitari in burgo urbis. Cumque fuisset hospitatus dux, secure mittebat armigeros suos per singulos dies, ut paleas et alia equis necessaria asportarent. Et jam cum putarent exire fiducialiter quo vellent, iniquus imperator Alexius sagaciter faciebat eos excubare, suisque Turcopolis et Pincinatis imperabat eos invadere et occidere. Balduinus itaque frater ducis haec audiens, misit se in insidiis; tandemque invenit eos occidentes gentem suam, eosque invasit forti animo, ac deo juvante superavit eos: et apprehendens 60 ex eis, partem occidit, partem duci fratri suo praesentavit. Quod cum audisset imperator, valde iratus est; videns vero dux inde iratum imperatorem, exiit cum suis de burgo et hospitatus est extra urbem. Sero autem facto, infelix imperator jussit suis exercitibus invadere ducem cum Christi gente. Quos dux persequens invictus cum Christi militibus, ex illis occidit, persequendo alios usque ad portam civitatis. Reversusque dux ad sua tentoria, mansit inibi per 5 dies, donec pactum iniit cum imperatore. Durchaus unvertennbar ist es, daß aus diesem Abschnitte ber Gesten die betreffende Angabe Etkehards entlehnt ift. Die primae quaeque cohortes find diejenigen Gottfrieds, Balduins etc., welche auch nach dem Anonhmus zuerst nach Constantinopel gekommen sind, welche dann auf der übrigen Ankunft daselbst gewartet haben. Dies geht auch aus der übrigen Darstellung des Anonymus aufs klarste hervor. Während dieser Zeit, welche vom 23. Dezember 1096 bis 8. April 1097

währte, waren die Lente Gottfrieds den feindseligen Auschlägen des griechischen Kaisers ausgesett! Effehards Worte 'dolis eos interfecisset' entsprechen aufs deutlichste den vom Anonymus gemachten Angaben, nicht minder deutlich sind die Worte 'sollertia Gotefridi', welche darin sich geangert, daß er mit seinen Leuten wieder die Vorstadt verlassen und das Lager außerhalb derselben bezogen hat, in den Worten der Geften wieder zu erkennen. Auch der Aus= bruck 'gens Domini' bei Effeh. ift eine Reminiscenz aus den Gesten gebrauchten Bezeichnungen 'Christi milites' und Wenn nun auch der zuletzt aus den Geften an= 'Christi gens'. geführte größere Abschnitt über die Kämpfe Gottfrieds in Constanti= novel wörtlich von Tudebod in seine Erzählung aufgenommen ist und der Effehardsche Satz ebenso gut aus Tudebod entlehnt sein könnte, so wäre diese Annahme doch darum irrig, weil, wie wir vorhin geschen, der erfte Theil des Effehardichen Sates nur aus den Geften genom= men, sonach auch der folgende Theil keiner andern Quelle entlehnt fein fann.

Zunächst ist es nun nur obiger Satz, den Ekkehard als kurzes Refumé aus jenem Büchlein, und zwar, wie wir gesehen haben, aus den Gesten anführt; man wird aber auch in dem weiteren Berichte Effehards ihre Benutung erkennen, wenigstens des anonhmen Buchleins Einfluß auf Ettehards Darstellung nicht längnen können. Zwar hat er nicht den Gesten entnommen die unmittelbar folgenden Worte: testantur seditionem ipsam surburbana quae destruxit, pons quem expugnavit. Effchard fügt nämlich zu dem, was er aus jenem libellus entlehnte, noch weiteres hinzu, was in Constantinopel damals, als die Kämpfe zwischen Gottfrieds Truppen und benen bes Kaisers stattfanden, sich noch ereignet hat, welche weitere Angabe für die Richtigkeit des Be= richtes jenes Büchleins, das er in Jerusalem gelesen, einen Beweis liefern soll. Effehard hat während seines Aufenthaltes in Konstan= tinopel wahrscheinlich die von ihm erwähnten Dertlichkeiten selbst be= sichtigt, wie auch anzunehmen ift, daß ihm damals das im Frühjahr 1097 Vorgefallene auch mündlich bestätigt wurde. Jedenfalls konnten die Spuren der Zerstörung in der Umgegend von Constantinopel bei Etkehards Amvesenheit daselbst noch deutlich gesehen werden. richtig wäre ce, wenn die Worte 'testantur' etc. als aus dem libellus entnommen angesehen werden wollten, wie denn auch die Gesten nichts von der Zerstörung der Umgegend berichten. Dagegen hat Ekkehard ben nun folgenden furzen und zusammenfassenden Bericht über die Ankunft der übrigen Heerführer in Constantinopel, über Untergang der Peterschen Schaaren, sowie über die Eroberung Niceas und über ben Zug bis zum mare Rusciae offenbar, wenn auch nicht ganz,

Wann während dieser Zeit die Zerwürfnisse begonnen haben, und wann das Handgemenge stattgefunden, kann aus den Gesten nicht evident nachgewiesen werden; dagegen hat Anna Komn. X, 233 die genane Zeitbestimmung des Kampses, Gründonnerstag 2. April 1097.

jo doch zumeist wieder den Gesten entnommen, wobei feineswege ge= läugnet werden fann, daß er nicht auch aus andern Quellen geschöpft hat; denn daß Effehard bei Abfassung seiner Chronik vom Jahre 1106 (B) den Raimund de Agiles sowie den Fulcher beuntet hat, fann aus verschiedenen Stellen berfelben nachgewiesen werden. hards weiterer Bericht stimmt nun stricte mit bem ber Gesten überein, möglich aber wäre es, daß er auch hier von Raimunds und Fulchers Darstellung beeinflußt worden ift. Wir meinen nämlich jenen Abschnitt bei Effehard, welcher die Fortsetzung zu den vorhin angegebenen Worten bildet: Mart. S. 521 c. 13; Mon. Germ. SS. VI, 216: Quid multa? Per duorum fere mensium spacium novitios in dies suscepit exercitus Bizantium, e quibus tandem absque vulgi parvulorum ac mulierum incredibili multitudine recensita sunt 300000 pugnatorum. Porro cohortes Petrum secutae, jussu Alexii dudum transpositae, paganis fuerant jam ludibrio factae. Motis itaque castris, Niceam applicuerunt, quam, fugato predicto Solomano principe, expugnantes, captam imperatoris presidiis tradunt; sic enim sacramenta firmaverant, ut urbes quasque suo im perio detractas pristinae ditioni, si vincerent, redderent, ipsique vicissim tam armis stipendiis regiis infra metam eandem se foveri non dubitarent. Inde per regnum Constantini, terram utique opulentissimam, progredientes, mare contingunt Rusciae. Die Worte 'novitios exercitus' stehen im Wegensatz zu 'primi cohortes Godefridi', von welchen Etfehard soeben berichtet. Aus den Gesten konnte er entnehmen, daß deren Ankunft während der Zeit zweier Monate stattgefunden hat. Bei feinem andern Schriftsteller fand er die Reihenfolge der angetommenen und nach Nicea weiter ziehenden so genau verzeichnet; auch nicht bei Tudebod, welcher gerade über die Aufunft der verschiedenen Abtheilungen in Constantinopel und deren Weiterzug, so oft er von den Gesten abweicht, durchans feine Klarheit hat und in seinem Berichte die unverantwortlichften Tehler begeht 1. Die Geften nämlich laffen die novitios exercitus in den Monaten April und Mai 1097 in Constantinopel ankommen. Während der Zeit vom 23. Dezember 1096 bis 1. April 1097 fanden sich daselbst keine Zuzüge ein. Um 1. April fam das Heer Boemunds in die Nähe Conftantinopels. Gesta 3. 5, 24. 28 (Rec. 126). Auf Boemund folgte Raimund von Touloufe Gesta S. 5, 10 (Rec. 126). Auf ihn folgten Robert der Normanne und Stephan von Blois, ohne Zweifel erft gegen Mitte Mai. Auch fonnte Etfehard daraus, daß die Geften dieje beiden zuletzt genannten Heerführer erst nach dem Himmelfahrtsfest 1097 als die letten vor

<sup>1</sup> E. z. B. Gurewitsch a. a. D. S. 169 ff.

Nicea aulangen laffen, zu einer Zeit da die Belagerung diefer Stadt schon längst begonnen hatte, folgern, daß dieselben auch viel später als die andern in Constantinopel angelangt sein mußten. Doch wollen wir keineswegs behaupten, daß Ekkehard sich in Betreff dieser Angabe allein an die Geften gehalten habe. Fulcher gibt die Ankunft Roberts von der Mormandie, mit dessen Heere er selbst gezogen, S. 387, 15 (Rec. 333) genau also an: nos quippe in hebdoma Junii prima postremi ad obsidionem venimus; hierdurch war dem Effehard, wenn er von seinen mündlich ihm gewordenen Nachrichten absehen wollen, es nahe gelegt, die Ankunft Roberts vor der griechischen Hauptstadt in den Monat Mai zu setzen. Jedenfalls konnte Effehard die Angabe per duos menses, wenn er dieselbe nicht allein aus den Gesten entnommen haben sollte, nur auf Grund derselben und im Vergleich mit den Nachrichten eines Fulcher entnehmen, aber keineswegs allein aus Fulcher, da dieser ganz kurz über das übrige Rreugheer und beffen Büge nach Constantinopel einiges Wenige beibringt und nur fagt, daß bas Heer Roberts und Stephans von Constantinopel weggezogen sei, während die übrigen, qui ante nos praeiverant, nämlich Gottfried, Boemund, Raimund und Robert von Flandern, bereits feit Mlitte Mai die Belagerung Niceas be= gonnen hätten. Raimund de Agiles hat über die Ankunft der übrigen Heerführer in Constantinopel, ausgenommen über die Raimunds von Toulouse und Adhemars von Buy, keine Angaben.

Was die von Etkehard gemachte Mittheilung über die Gesammt= zahl der am ersten Kreuzzug Theilnehmenden betrifft, so ist er ohne Zweifel ebenfalls durch die unbestimmte Angabe der Geften zu derfel= ben veranlaßt worden. Der Anonymus schreibt nämlich S. 5, 55 (Rec. 127), nachdem er die Ankunft aller Abtheilungen des Heeres vor Nicea berichtet hat: fueruntque ibi omnes congregati in unum. Et quis poterat numerare tantam Christi militiam? Nullus, ut puto, tot prudentissimos milites nec antea vidit nec ultra vi-Diese Worte hat bei seiner Copie der Gesten Tude= bod ausgelassen, offenbar weil sie ihm zu hpperbolisch gelautet haben: dem Etkehard aber hat diese Angabe wahrscheinlich nicht genügt, weil sie ihm zu unbestimmt erscheint. Bei Fulcher 387, 10 (Rec. 333) las er: Tune (nämlich während der Belagerung Niceas) de exercitibus plurimis unus illic exercitus effectus est, quem qui de numero sapiebant 600000 ad bellum valentium aestumabant, quorum 100000 loricis et galeis muniti erant: exceptis inermibus, videlicet clericis, monachis, mulieribus et parvulis. Auch in diesem Berichte scheint ihm das Maaß der Wahrscheinlichkeit überschritten zu sein, weshalb er, vielleicht auf Grund mündlicher Er= fundigung, seine Angabe gemacht hat, die auch uns die verhältnißmäßig richtigere zu sein scheint.

Nicht minder ist die Etkehardsche Nachricht über den Untergang der Peterschen Schaaren der Darstellung der Gesten durchaus ents sprechend. Sie giebt ebenfalls kurz und zutreffend die ausführliche

---

und eingehende Erzählung der letzteren wieder. Go hat der Anonty= mus S. 1, 34 (Rec. 121 3. 2 von unten) die Worte: unde imperator iratus est, jussitque eos transmeare brachium, dem ent= sprechend Effehard schreibt: jussu Alexii dudum transpositae. Daß dies schon längst geschehen war, konnte Ekkehard aus den genauen Da= tumsangaben der Geften entnehmen, welche kein anderer Schriftsteller in seinem Berichte überliefert hat. Das erstmalige Zusammentreffen ber Türken mit einem Theile ber Beterschen Schaaren fand nach dem Anonymus, S. 2, 2 (Rec. 122), in die dedicationis S. Michahelis, qui est in Kal. Octobr., d. i. am 29. Sept. 1096, statt. Die gänzliche Vernichtung jener Schaaren geschah im Monat Oftober, benn der Bericht des Anonymus schließt: Hoe totum factum est in mense Octobri. Mehr als ein halbes Jahr lag zwischen diesem Greigniß und der Unkunft der letzten Abtheilungen des Kreuzhecres, weshalb Effehard das Wort 'dudum' gebrauchte. Aber auch der In= halt der ausführlichen Erzählung des schmählichen Untergangs jener Beterschen Saufen beim Anonymus hätte nicht besser und fürzer mit dem Sätichen 'paganis fuerant jam ludibrio factae' wiederge= geben werden können. Go erzählen die Gesten, während über alle diese Borgange Raimund und Fulcher gang furz himveggehen, ja kaum mit einigen Zeilen den Peterschen Zug erwähnen, wie die Longobarden und Deutschen in Nikomedien sich von den hochmüthigen Frangosen getrennt hätten. Die ersteren seien nach bem befestigten Exerogorgon gezogen, aber auf einem Beutezug, den fie von dort aus machten, zum großen Theil von den Türken getödtet worden; die übrigen seien in die Burg entkommen und, 8 Tage lang bei gänz= lichem Waffermangel und unter den Qualen eines furchtbaren Durftes belagert, schließlich von ihrem Auführer Rainald, der mit andern zu den Türken überging, verrathen worden. Die Türken hätten sie theils niedergemetzelt, theils in die Gefangenschaft geführt. Nach Be= siegung der Longobarden und Deutschen rückten die Türken nunmehr auch gegen die Franzosen an, welche, auf dem Vormarsche gegen Nicea begriffen, von jenen überfallen und dem gleichen Schickfal über= liefert wurden: Irruentes vero Turci super eos occiderunt multos ex eis, alios invenerunt dormientes, alios jacentes, alios nudos, quos omnes necaverunt: cum quibus quendam sacerdotem invenerunt missam celebrantem, quem statim super Illi vero qui evadere potuerunt, Cialtare martyrizaverunt. vito fugerunt, alii praecipitabant se in mare, alii latebant in silvis et montaneis etc. Diesen Bericht der Gesten hatte Effehard gelesen und bei ben Worten 'jam ludibrio factae' im Ange.

Achnlich verhält es sich anch mit den Worten Ekkehards über die Belagerung und Einnahme Niceas und die Uebergabe dieser Stadt an den griechischen Kaiser. Jener von Ekkehard mitgetheilte Inhalt des Eides, den die Heersührer dem Alexius geleistet, sindet sich nur in den Gesten, nicht einmal bei Tudebod. Man vergl. hierzu nur den längeren Abschnitt Gesten S. 4, 48—58 (Rec. 125), sowie Gesten

411 1/4

S. 6, 30—35 (Rec. 128) mit den Etkehardschen Worten; die Achn= lichkeit und Abhängigkeit dieser von jenen wird sich nicht längnen lassen, da es der Reminiscenzen und Anklänge nicht wenige sind:

Ekkehard.

Quam fugato praedicto Solomanno principe.

Ekkehard gebraucht die Worte: praesidia imperatoris.

Sic enim sacramenta firmaverant.

ut urbes quasque suo imperio detractas pristinae ditioni, si vincerent, redderent.

ipsique vicissim tam armis quam stipendiis regiis infra metam eandem foveri non dubitarent. Gest. 7, 50 (Rec. 129, 3. 1 v. u.): ut Solymannus fugeret de Nicea.

Gest. 6, 10 (Rec. 127): gens imperatoris.

Gest. 4, 51 (Rec. 125): eique tali modo juravit, ut, si ille fideliter teneret illud sacramentum, iste suum numquam praeteriret.

Gest. 6, 30 (Rec. 128):
Interea reddita civitate, unde imperator magis magisque gavisus, quod civitas reddita sit ejus pote-

stati, jussit etc.

Gest. 4, 55 (Rec. 126):

Imperator quoque omnibus nostris fidem et securitatem dedit, juravit etiam, quia veniret nobiscum pariter cum suo exercitu per terram mareque, et nobis mercatum terra atque mari fideliter daret, ac omnia nostra perdita diligenter restauraret; insuper et neminem nostrorum peregrinorum conturbari vel contristari in via S. Sepulcri vellet aut permitteret.

Stipendia sind im Gegensatz zu arma die Nahrungsmittel, in welcher Bedeutung das Wort auch Gest. S. 10, 29 (Rec. 133, 3. 2 von unten) gebraucht ist. Die Worte 'in via S. Sepuleri' hätten von Effehard mit 'infra metam' nicht deutlicher gegeben werden können.

Ob nun auch die folgenden Worte Effchards 'inde per regnum Constantini, terram utique opulentissimam, progredientes, mare contingunt Rusciae' den Bericht der Gesten wiedergeben sollen, kann nicht mit Sicherheit behauptet werden, da diese Worte ja mehr nur eine allgemeine Angabe enthalten, die er nicht übergehen darf; denn die Erwähnung des Zuges durch Romanien, von den Gesten sowohl als Raimund und Fulcher im Verhältniß zu den Nach=richten über die weiteren Begebnisse nur kurz behandelt, gehört zum Ganzen, wenn auch die Darstellung noch so kurz gehalten werden wollte. Dennoch dürsten die Worte 'mare Rusciae' uns einen weisteren Beleg geben, daß wir es in Vetress derselben mit einer Reseiae könnte man identisch halten mit dem von Albert Aqu. Hist. Hieros. VII, 29 gebrauchten mare Russiae, s.v.a. Schwarzes Meer, wohin Danischmend Fürst von Siwas im August 1100 gestohen sein soll,

in welcher Richtung Baldnin von Steffa benfelben verfolgt habe, um den gefangenen Boemund wieder zu befreien. Diese Deutung würde aber einen unverzeihlichen Irrthum in der Erzählung Effehards in= volviren, der um so weniger gerechtfertigt erschiene, als Effehard einem derartigen geographischen Tehler leicht bei einigem Nachdenken hätte ausweichen und von folchen, welche jenen Zug mit gemacht haben, leicht fich hatte eines Befferen belehren laffen konnen. halten es darum für unmöglich, daß er unter mare Rusciae das Schwarze Meer jollte verstanden haben. Von einem großen See er-Rudsch, in der Rähe von Aleppo gelegen, ist die Rede bei Ritter XVII, 1097, welchen Maundrell seiner Zeit besucht habe: "dieser zog 4 Stunden lang durch das Thal er-Rudsch und fam hier zum großen See er-Rudsch (Rooge bei Maundrell), an dem er mit seinen Lastthieren unr schwer vorüberkommen konnte, da diese fast im Schlamm versanken. Nach der Rückkehr war dieser See jedoch gang aufge= trocknet. Von biesem See kam Maundrell in einer Stunde nach Teneree, wo er den Ghafar zu zahlen hatte. Bon da, fagt er weiter, geht der Weg über Berge an der Westseite des er-Rudsch hin; wir branchten eine Stunde sie zu überschreiten, traten dann in ein anderes Thal, das des Orontes, das mit dem er-Rudsch parallel zieht". Offenbar ist dieses Thal er-Rudsch das 'vallis de Rugia' ber Geften, jenes Thal, welches zwischen Marasch und Antiochien sich hinzieht, an dessen südlichem Ausgange der See Ofrenns liegt. Ruscia mare sonach identisch mit Rugia und mare Rusciae mit dem im Thale Rugia gelegenen See er-Rudsch oder mit dem am Ende dieses Thales gelegenen See Ofrenus. Das Vorhandensein eines solchen Sees konnte dem Ekkehard, wenn er es sonst noch nicht wußte, ebenfalls aus Geft. S. 11, 55 (Rec. 136) bekannt werden, wo erzählt wird, daß Boemund 'inter fluvium et lacum' vor An= tiochien sein Lager aufgeschlagen gehabt, und die Bezeichnung dieses Sees mit 'mare' fonnte möglicherweise baher kommen, daß er in den Worten der Gesten: sed undique erant latentes nostros obviam nobis ad mare et ad montaneam, das Wort 'mare' mit dem 'lacus' in erfterer Stelle für identisch hielt; oder sollte Effehard vielleicht an den sinus Issicus gedacht haben, den er wegen der alten an dem= felben gelegenen Stadt Roffus mare Rusciae genannt hatte? Wir möchten uns für keine dieser Unnahmen entscheiden, dagegen für das Nichtigere halten, Effehard habe in Geft. S. 9, 38 (Rec. 132), wo die Ankunft des Kreuzheeres vor Antiochien berichtet und als letzte Stadt vor dieser Marusi genannt wird, für Marusi, d. i. Marasch, mare Rusciae geschrieben, sei es, daß ihn hiebei ein Gedächtnißsehler über= eilt, sei ce, daß er dies Wort in jenem libellus nicht besser ent= ziffern konnte, wie denn auch für Marusi die Form dieses Namens eine gar verschiedene war, so in andern Handschriften der Gesten: Marasi, bei Fulcher 389, 16 (Rec. 337) und ad a. 1114 (Rec. 428): Mariscum, bei Rabulph c. 148: Maresium, bei Barth. be Nang. 564, 41 (Rec. III, 496): Mareseum, bei Guib. 498, 40:

Marasim und Tudebod S. 34: Marusim. Wahrscheinlich hätte Etkehard das Richtige getroffen, wenn ihm bei Abfassung seiner er-weiterten Chronif und seines Hierosolymita das Büchlein der Gesten

noch vorgelegen hätte.

Endlich ist die Abhängigkeit des Effehardschen Berichtes von den Geften noch aus einer Stelle erkennbar. Bei Erzählung des Kreuz= auges vom Jahre 1101, wo Ettehard über den Marich des Heeres burch Rumänien berichtet, bemerkt er erklärend: Loca quippe Romanie, quae circa stratam publicam erant, perjurus Alexius devastaverat, dum nostris in Antiochia dudum obsessis auxilium ferre non auderet, ut juraverat, suspectus scilicet extunc tam Francis quam Turcis', und macht hiermit dem griechischen Kaiser denselben Vorwurf, welchen man wohl bei Matthaeus von Steffa, aber bei keinem Abendländischen wiederfindet als bei den Gesten. Alexius war nämlich im Frühjahr 1098, als das Kreuzheer vor Antiochien lag, in eigener Person mit einem Heere aufgebrochen, um jenen, welche von Kerbogha belagert wurden, zu Bulfe zu eilen und feine gegebene Bufage zur Bulfeleistung zu erfüllen. Er war bereits bis Philomelium, dem heutigen Afscher, vor= gerückt, wo er ben sogenannten "Strickläufern" 2, unter welchen auch Stephan von Blois fich befunden, begegnete, die heimlicher Weise Untiochien verlassen hatten. Diese stellten ihm die Lage der Bilger als so tranrig dar, daß er es nicht mehr für nöthig fand dem Chriften= heere zu Hülfe zu eilen, weil er es vor bessen Untergang nicht mehr erreichen zu können glaubte. Er änderte deshalb seinen ursprüng= lichen Plan und trat den Rückzug an, verwüstete aber den ganzen Landstrich zwischen Nicea und Ikonium, damit die Türken weniger in Versuchung kommen möchten in die westlichen durch Johannes Dufas, des Alexins Schwager, bem Raifer wieder eroberten Provinzen angriffsweise vorzudringen, führte die Türken jener Gegend gefangen weg, während er den dort wohnenden Chriften seinen Schutz anbot, im Falle sie mit ihm nach Konstantinopel zögen, was diese auch gerne gethan haben. Bergl. hierüber Anna Komn. XI, 256, ed. Paris. 324. Nachdem der Anonymus über diese Vorfälle Geft. S. 19, 36 (Rec. 148. 149) berichtet und besonders die Klagen solcher beim kaiferlichen Heere sich befindenden Abendländer mitgetheilt hatte, unter welchen auch der Bruder Boenunds, Ramens Buido, sich be= funden, die sich als Rachzügler dem Allexius angeschlossen hatten, um mit ihm nach Antiochien zu gelangen, fährt er S. 20, 14 (Rec. 149) fort: Interea jussit imperator suis hominibus, dicens: Ite et conducite omnes homines istius terrae in Bulgariam et explorate et devastate universa loca, ut, cum venirent

F - 1 T X 1

Bei Mart. S. 527 c. 25; Mon. Germ. SS. VI, 223.
 'Furtivi funambuli', Baldr. Hist. Hieros. 114, 22. Ord. Vit. IX, 740. XI, 805; ed. Le Prevost III, 552. IV, 168.

Turci, nihil possint hie reperire. Wohl berichtet auch Fulcher 388, 54 (Rec. 336), daß die Gegenden Rumäniens verwüftet waren, aber nicht etwa durch Allegins, sondern durch die Türken, was ander= wärts S. 8, 10 (Rec. 130) auch in den Geften behauptet wird; feiner jedoch der übrigen abendländischen Schriftsteller weiß etwas davon, daß Alexius sie verheert habe, außer der Verfasser der Gesten. Wenn man nun beffen Worte mit benjenigen Effehards vergleicht, so wird man unschwer and, die Achnlichkeit zwischen beiden Darstellungen erkennen, wie denn die Worte loca Romaniae Alexius devastaverat' und die der Besten 'jussit imperator dicens: devastate universa loca' nicht durch Zufall einander ähnlich sind, auch mit 'dum nostris in Antiochia dudum obsessis auxilium ferre non auderet' treffend bas an jener Stelle ber Gesten be= richtete unschlüffige Benehmen des Kaisers gekennzeichnet ift, denn auf die Mittheilung des aus Antiochien entlaufenen Grafen Stephan von Blois hin habe ber Kaiser 'timore perterritus' heimlich zu Guido, Boemunds Bruder, und einigen andern gesagt: Seniores, quid faciemus? Ecce omnes nostri districta obsessione impediti sunt, et forsitan in hac hora a Turcorum manibus omnes mortui sunt, aut in captivitatem ducti, sicut iste infelix comes, turpiter fugiens, narrat. Si vultis, revertamur retro celeri cursu, ne et nos moriamur repentina morte, quemadmodum et illi mortui sunt.

Es erübrigt uns nun noch über ben Abschnitt, in welchem Effe= hard über die Gesandtschaften berichtet, Einiges zu bemerken. v. Sybel ben ganzen Abschnitt bem vermeintlich verloren gegangenen libellus entnommen sein lassen will, so können wir freilich, da wir unter letzterem die Gesten erkannt haben, dies nicht für richtig anssehen, da sich eben nicht alle von Ekkehard gegebenen Nachrichten auf die Gesten zurückführen laffen. Es kann sich übrigens in Betreff Dieses Abschnittes über die Gesandtschaften auch nicht darum handeln, daß derselbe nothwendig in seinem ganzen Umfang den libellus zur Quelle haben müffe, da auch hier die volle Wahrscheinlichkeit vorliegt, daß Effehard während seines Anfenthaltes im Morgenlande hierüber sich auch mündlich verlässigt haben kann, und daß er das, was in diefer Beziehung die Geften boten, durch feine mündlichen Rachrichten zu vervollständigen gesucht hat, denn oftmals berichten die Gesten von Gesandtschaften z. B. S. 12, 31 (Rec. 137). 13, 47 (Rec. 139). 25, 30. 53 (Rec. 157). 26, 18 (Rec. 158). Daß Effehard auch, obwohl nicht ausschließlich, die Gesten in Betreff dieses Abschnittes benntte, mag ans Folgendem hervorgehen:

Ekkehard. Mart. S. 522 c. 16 Mon. Germ. SS. VI, Babyloniam diriguntur, quorum fortitudine, proceritate. habitu omnique elegantia nimio perterriti. incessu

Gest. 27, 28 (Rec. 159):

217 nonpanci lectissimorum militum | videntes autem illi (sc. Saraceni) quod non possent stare ante Francorum fortitudinem timore

attoniti barbari, Francos plus quam homines, id est deos, esse fatebantur, affirmantes, omnino non esse mirum, quod hujusmodi bellatores totum affectarent sibi subicere mundum.

Nach Gest. 17, 32 (Rec. 145) foll der Antiochien belagernde Kerbogha an seine Mutter folgende Frage gerichtet haben: Non sunt Boamundus et Tancredus Francorum dii, et non eos liberant de inimicis suis, et non ipsi manducant in unoquoque prandio 2000 vaccas et 4000 porcos? Die Mutter antwortet: fili carissime, Boamundus et Tankredus mortales sunt, sicut alii omnes; sed Deus eorum valde diligit eos prae omnibus aliis et virtutem praeliandi dat eis prae ceteris.

Wir zweiseln nicht baran, daß dem Ekkehard bei Abkassung jenes Abschnittes die Worte der Gesten in der Erinnerung vorschwebten. Unverkennbar aber finden sich in demselben auch Anklänge an den Bericht Raimunds, was folgende Sätze beweisen mögen:

Ekkehard.

Babylonici regis legati conventui principum se presentes exhibent, inter alia pollicentes: si victis Antiocenis etiam Turcos de Jerusalem pepulerint, dominum suum fratrem et amicum cum universis Saracenis habeant, ut enim prescriptum est, Iudeam cum Hierusalem jam olim Turci Saracenis abstulerant.

Raim. 164, 41 (Rec. 277): Venit hic (vor 3rtha) ad nos legatus quidam a rege Babyluniae, et remiserat ad nos legatos nostros cum ipso, quos tenuerat captos per annum. taverat enim, an faceret nobiscum amicitiam an cum Turcis. Volebamus nos in hoc convenire cum eo: si faceret nobis de Jerusalem auxilium vel si redderet nobis Jerusalem cum pertinentiis suis, redderemus nos civitates omnes suas, quas ei Turci abstulerant, cum caperemus cas.

Wir halten darum bafür, daß Eftehard in Betreff unseres Abschnittes über die Gesandtschaften nicht nur aus den Gesten, sondern auch aus Raimund seine mündlichen Nachrichten vervollständigt hat. Die Annahme aber, daß er aus einer schriftlichen und verloren gesgangenen Quelle auch diesen Abschnitt geschöpft, ist mindestens uners

weisbar und barum eine unbegründete Bermuthung.

Wir haben bis jetzt gefunden, daß mit jenem von Etkehard in Jerusalem gelesenen libellus, welcher ohne Zweisel anonym war, nur die anonymen Gesta Francorum gemeint sein können, denn nur in den Gesten, nicht aber bei Tudebod, sindet sich jene von Etkehard aus dem libellus entnommen sein wollende Nachricht vollständig wieder, noch weniger bei Naimund und Fulcher, und wenn dem Etkehard auch bei Abfassung seiner Chronik und später bei Abfassung seines Hierosolymita die Bücher Naimunds und Fulchers wohl bekannt waren und vorgelegen haben, so kann doch keines von beiden das in Jerussalem von ihm gelesene Büchlein gewesen sein. Eine Reihe von ansbern Stellen aber, welche Etkehard nicht ausdrücklich als aus dem

libellus entlehnt bezeichnet, welche aber mit folchen aus den Gesten sowohl dem Inhalt als der Form nach Aehnlichkeit haben, erweisen nicht minder, daß Effehard die Gesten nicht nur gefannt, sondern auch als Quelle benntzt hat, was obigem Resultate zur weiteren Bestätigung dient, womit auch die Annahme, als ob von Effehard in Jerusalem eine jetzt verloren gegangene Schrift gelesen und aus ber-

selben geschöpft worden sei, hinfällig ist.

Auf Grund dieses Resultates nun bürften zum Schluffe noch einige Bemerkungen über die Abfassungszeit der Gesten und Tudebods hier angefügt werden; denn wir haben zur annähernden Bestimmung berselben, was die erstere Schrift anlangt, einen sicheren Anhaltspunkt an der Thatsache, daß Effehard in Jernsalem dieselbe gelesen hat. Effehard war bekanntlich im Spätjahr 1101 baselbst anwesend. war Mitte August 1101 in Joppe angekommen und hatte sich eirea 6 Wochen dort und in Jerusalem aufgehalten. Wahrscheinlich würde er, wenn nicht widrige Zufälle ihn zur baldigen Rückkehr gemahnt hätten, längere Zeit daselbst zugebracht haben. Das Land war Ansfangs September 1101 voll Kriegsgetümmel. Gine Seuche wüthete bamals in der furchtbarsten Weise in Joppe und Jerusalem find doch in letterer Stadt allein täglich eirea 300 Leichen beerdigt worden —, der er, wie er selbst fagt, kaum entronnen ift 1. Sie war offenbar der Hauptgrund, weshalb er sobald wie möglich das Land so froher Hoffnungen wieder verlassen hat. Am 24. September 1101 bestieg er zu Joppe das Schiff und fuhr wieder der Heimath 3112. Mit dem Abte Gerhard, dem Bannerträger in ber am 7. September bei Rama geschlagenen Schlacht's, und mit einem Gin= siedler Namens Hermann, der damals auf dem Delberge seine Zelle hatte 4, mit beiden vielleicht als mit friiheren Bekannten hat er während seines Aufenthaltes in Joppe und Jerusalem wohl regen Berfehr gepflogen. Sie galten ihm als Gewährsmänner, welchen er in ihren Mittheilungen vollen Glauben schenkte; wahrscheinlich hat er auch den damaligen Archidiakonns und späteren Patriarchen Arnulf in Jerufalem persönlich kennen gelernt: er redet von ihm mit großer Chrerbietung und gar nicht im Tone einer unfreundlichen Gefimung 5, wie wir eine folche vernehmlich von Seiten bes Raplans Raimund de Agiles wahrnehmen 6. Bielleicht war einer von diesen der Bermittler, daß ihm jenes anonyme Buch zu Gesicht gekommen ist. Höchst wahrscheinlich ist es, daß er dasselbe in dem Hospiz de latina am heiligen Grabe oder in einem der lateinischen Klöster, wo es aufbewahrt war, gelesen hat. Nach seiner Rückfehr aus Balaftina hat er die vor seiner Pilgerreise bis zum Jahre 1100 geschriebene

Ekk. chron. ad ann. 1102.

Mon. Germ. SS. VI, 222. Mart. S. 530 c. 28.

Mart. ©. 531 c. 30. Mon. Germ. SS. VI, 223.
Mart. ©. 531 c. 32. Mon. Germ. SS. VI, 223.
Mart. ©. 530 c. 28. Mon. Germ. SS. VI, 222.

Raimund de Agiles, Hist. Hieros. 166, 55 (Rec. 281).

Chronit fortgefest und insbefondere bie Gefdichte bes erften Rrengauges ausführlicher beidrieben, außerft merthvolle und auverläffige Madrichten über morgenlandische Berhaltniffe bingugefügt und baneben manches Unrichtige, was er in feiner erften Chronifausgabe gefagt, verbeffert 1. Die Geften, bas in Jerufalem gelefene Buchlein, baben ibm biergu Stoff geliefert, melden er nicht unverwerthet laffen tonnte noch wollte, indem fie wie tein anderes Buch ein objectives Benguif gaben von ben großen und vielen Mubiglen, welchen fich bas Krentheer pon Aufang an bis gur polligen Befitergreifung und Befreiung bes heiligen Lanbes zu unterziehen gehabt bat. Effehard und beffen pollquiltiges Zengnig in jenem oben besprochenen Abjase Tegimus Hierosolymae libellum' ift es barum ficher, bak bie Geften por bem Spatiabr 1101 ichon verfant maren, ju melder Beit biefelben von Eftehard in Bernfalem gelefen worben find. Richt minber aber ift ce gewiß, daß fie von einem Angenzengen und wahricheinlich zum größern Theil noch mahrend bes Buges verfaßt und in Berufalem beendigt und aufbewahrt wurden; benn, bag fie Effehard in Berufalem gelefen, macht es ungweifelhaft, bag fie nicht etwa von einem folden Theilnehmer, ber wieder ine Abendland guund fehrt war, bier auch verfant und alebann wieber nach Rerufalem gebracht worben find, fondern von einem folden, ber fein Buch in Berniglem nollenbet bat; wie fie in ber Rolgezeit auch pon ba aus ine Abendland tamen und von nicht Benigen gur Grundlage ihrer Darftellung bes erften Rreuzuges genommen murben. Db fie bem Inbebod, ber ein Augenzeuge bes erften Rreuginges mar, ebenfo wie Effebard in Bernfalem zu Geficht getommen find ober erft im Abenbland, tann nicht mehr ermiefen merben. Reinesfalls aber ift es nothig pon Tubebobs Unwefenheit in Berniglem auch bie Befanntichaft mit ben Weiten als eine bort gemachte abhängig zu machen. Einzelne Bemerfungen in feiner historia, bezw. Auslaffungen und Meuberungen im Bergleich zu ber Darftellung ber Beften machen es aber höchft mahricheinlich, bag er feine Copie nicht vor bem Gvatjahr 1102 und nicht nach bem Jahre 1111 gefertigt hat. Dabin gablen wir pornehmlich bie absichtliche Weglaffung jener bie Flucht bes Grafen Sugo betreffenden Stelle ber Weften G. 22, 8 ff. (Rec. 152); Statim omnes nostri seniores, videlicet dux Godefridus, comes S. Aegidii, Raimundus, Boamundus et comes Nortmanniae comesque Flandrensis et alii omnes miscrunt nobilissimum militem Hugonem magnum imperatori Constantinopolim, ut ad recipiendam civitatem veniret et conventiones, quas erga illos habebat, expleret. Ivit nec postea rediit; fobann bie nicht unabsichtliche Menberung bes Epithetons, welches ber Berfaffer ber Geften bem Stephan von Bloie, weil er aus Untiochien gefloben, gegeben bat. Der Anonymus ichreibt nehmlich G. 19, 50 (Rec.

<sup>1</sup> Bergleiche Bait in ber Borrebe zu Effehards Chronif, Mon. Germ. SS. VI, 1 ff.

149): sicut iste infelix comes (sc. Stephanus), turpiter fugiens, narrat, Tudebod aber ändert: sieut iste infelix comes, im prudenter fugiens, narrat. Befanutlich haben beide Männer, Hugo und Stephan, fpater an bem Kreuzuge vom Jahre 1101 wiederum Theil genommen und während beffelben einen ruhmvollen Tod gefunden. Dies war dem Franzosen Tudebod wohl bekannt. Er konnte deßhalb die Worte 'nec postea rediit' schon barum nicht mehr schreiben, da Hugo später im Jahre 1101 eben doch wieder guruckge= fehrt war, wenn auch nicht mehr zu dem in Antiochien sich aufhal= tenden Krenzheere. Er wollte aber auch, da beide durch ein glor= reiches Ende ihre alten Fehler gefühnt, alte Sinden zweier seiner Landsleute, denen er ober beren Angehörigen er vielleicht verfönlich nahe gestanden hat, von welchen der eine der Bruder König Philipps und der andere der reichste der damaligen frangösischen Großen ge= wesen, nicht wieder aufdecken, bezw. nicht so hart beurtheilen, wie dies der Anonhmus gethan, der nebenbei bemerkt gewiß kein Frangole, da= gegen wahrscheinlich ein italienischer Normanne war und von Hugos und Stephans zweiter Krenzfahrt und tragischem Ende noch nichts wissen konnte, weil er eben vor dem Jahre 1101 geschrieben hat. Hiernach kann aber, da Stephan im Frühjahr 1102 den Tod er= litten, die Abfassung der historia frühestens ins Spätjahr 1102 gesetzt werden. Doch bieten auch noch zwei andere Bemerkungen Tudebods in seiner historia Beweise, wenigstens für den Bereich ber Zeit, in welcher sie abgefaßt worden sein unß. Da ist eine Stelle hervorzuheben, wo Tudebod für Balduin den Bunfch aus= fpricht: quem deus muniat, welche Worte in ben Beften fehlen1.

Die Stelle giebt auch einen Beleg, daß ber Recension des Tudebob, welche die Herausgeber des Recueil als A bezeichnen, mit Recht die Priorität vor ber bes Beslanschen Textes (B) beigelegt wird. Sie lautet in A: Una pars in Hungariae intravit regionem, scilicet Petrus Eremita et dux Godefredus et sapiens Christi athleta Balduinus frater ejus, quem Deus muniat atque custodiat; bagegen lautet die Berfion in Cod. B, Rec. S. 10: Duchesne S. 774: una pars in Ungariae intravit regionem, scilicet Petrus Eremita et dux Godefridus et sapiens Christi athleta Baudoinus frater ejus, quos Dominus mundi gloria muniat atque custodiat. Bahrend Tudebod B für alle brei einen und benfelben Bunfch hat, wünscht Tudebod A nur dem Balbuin nicht etwa Ruhm, fondern Befestigung und Bewahrung seiner Herrschaft. Reinen Grund könnte Tudebod A gehabt haben, im Ralle er B copirt hatte, nur für Balduin einen Bunsch zu außern und bie Menderung vorzunehmen, wie fie vorgenommen worden mare, wenn Tubebod B vor Tudebod A geschrieben worden sein würde. Dagegen konnte wohl nur ein Späterer so schreiben, wie Tudebod B zu einer Zeit, wo der Ruhm alle drei in hervorragender Beise bei der Nachwelt verklärt hat, aber auch alle drei nicht mehr am Leben waren, während bie Schreibweise bei A in die Regierungszeit Balduins hinweist, also in eine Zeit wo Balduin noch am Leben war, andernfalls der Wunsch, wie ihn A ausspricht, keinen Sinn gehabt hätte. Die Worte
der Lesart B: quos Dominus mundi gloria muniat atque custodiat, sowie diejenigen der Lesart A: quem Deus muniat atque custodiat, sehlen in den Geften, wie denn auch alle Erweiterungen und alle Abfürzungen, welche fich bei Tubebod im Bergleich zu ben Gesten finden, in A wie in Bourchgängig au lefen find.

Hieraus haben die Herausgeber des Recueil mit Recht geschlossen, baß bie historia während der Regierungszeit Balouins I., also nicht nach bem Jahre 1118 verfaßt worden sei. Jedoch wir können ben Zeitraum noch enger beschränken. Die von Tudebob A gebrauch= ten Worte S. 38, 3. 5: egregius namque comes Flandrensis undique regimine fidei atque signo crucis quam quotidie fideliter bajulat armatus occurrit illis, weisen in eine Zeit, in welcher Robert von Flandern offenbar noch am Leben war, benn Tudebod fann aus bem 'bajulabat' ber Geften, welches allein als auf die damals geschehene Thatsache sich beziehend vom Anonhmus geschrieben worden ift, diese Menderung nur barum gemacht haben, weil er den Robert noch am Leben wußte und überzeugt war, daß er biefes Krenzeszeichen noch täglich trage. Tudebod B konnte nicht mehr 'hajulat' schreiben, weil die Abfassung biefer Ueberarbeitung bes Cod. A ohne Zweifel nach dem Jahre 1118, also lange nach des Grafen Tode, stattgefunden hat. Es muß darum die Abfassung Tudebods (A) vor dem Monat October 1111 gesetzt werden, ba zu biefer Zeit Graf Robert von Flandern ums Leben gekommen ift.

# Noch einmal die Briefe und Synoden des Bonifaz.

Von

H. Hahn.

Es dürfte manchem lästig erscheinen, ein Thema, das in jüngster Zeit so vielfach behandelt worden ist, und zu dem mit Ausnahme der Verbesserung der Chronologie nichts wesentlich neues hinzugesigt werden

tann, wiederum in ausführlicher Beife bearbeitet zu feben.

Indessen die Aufgabe aller Bissenschaft, speciell der Beschichte, ift es, auch die lette Spur von Unflarheit und Widerspruch auf ihrem Gebiete zu tilgen. Person und Begebenheiten, um die es sich bei jenen Untersuchungen dreht, sind von hervorragender Wichtigkeit für das Mittelalter sowohl wie für die Renzeit. Dazu ist die Frage von der Chronologie der Bonifazischen Briefe und der darin geschil= berten Concilien zum Theil auf Anregung bes Berfaffere diefer Ab= handlung durch Jaffés Edition und Dünzelmanns Differtation in ein neues Stabium getreten. Die an der Frage Betheiligten fühlten bas Bedürfniß ber Auseinandersetzung und Ausgleichung. aus diesem Bedürfniß heraus durch Differtationen, Recenfionen und Abhandlungen eine kleine Literatur erwachsen ift, und die Wegenfätze gu Gunften der Wahrheit sich immer mehr auszugleichen beginnen, ist es wohl bem Unterzeichneten, ber einst erneuten Anftoß zu biefen Untersuchungen gegeben hat, nicht zu verübeln, daß er nach langer Paufe gleichfalls wieder in die Arena eintritt und Stellung den ver= schiedenen Meinungen und Behauptungen gegenilber nimmt.

Es wird zunächst nöthig sein, eine kurze Uebersicht über die bestreffs dieser Frage erschienene und in den folgenden Abhandlungen berücksichtigte Literatur zu geben, die Stellung der einzelnen Schriften zu kennzeichnen, und unvermeidlich wird es sein, dabei früher Gesagtes,

sowohl hier wie bei der Einzeluntersuchung zu wiederholen.

Es ist von Hesele wie von mir schwer empfunden worden, daß die Schwierigkeiten, welche die vorhandene Datirung der Bonifazischen Briese dem Geschichtsforscher bereiten, durch unkritische Ausgaben dieser Briese, wie von Würdtwein und Giles, noch erheblich gewachsen sind. Diesem Uebelstande ist wenigstens durch die trefsliche Jasseschen sinde gabe abgeholsen. Aeltere Kritiker, wie Pagi u. A. m. suchten nach Jasses (Mon. Moguntina S. 19) durch Abstimmung unter den Zeitznoten nach Majorität die Wahrheit zu sinden. Ich in meiner Dissertation (Qui hierarchiae status kuerit Pippini tempore, quaestio. Wrat. 1853), sowie später in den Jahrbüchern des

fränkischen Reichs 741—752 Berlin, 1863, und in einer kurzen Abhandlung: Ueber die Anordnung der Bonifazischen Briefe Giles Nr. 37, 38, 52, 53, 61 und 62 (Forschungen zur d. Gesch. I, 1862, S. 644 f.), dazwischen auch Hefele, Conciliengeschichte (Bd. III, S. 458—543. Freiburg i. B. 1858), wollten durch kritische Ver= gleichung des Inhaltes der Briefe unter einander und mit anderwei= tigen Begebenheiten der Wahrheit näher kommen, ohne die Zeitnoten zu verwerfen, dabei aber häufig den älteren Versuchen, jene Noten dem Bedürfniß gemäß zu verändern, uns auschließend. Jaffe mählte bei Herausgabe der Briefe (Bibl. III: Mon. Mog. 8-915. Berol. 1866) ein anderes Berfahren. Er fieht die Indiction als fichersten Leit= faden an, berücksichtigt aber auch den Inhalt bei der Anordnung der Daß dieser angeblich sichere Leitfaden ihn mitunter im Stiche läßt, habe ich bereits bei der Recenfion feiner Ausgabe (Hiftor. Zeitschrift von Sybel XVI, 423 ff., 1866) unchgewiesen. reformatorischen Wegen gegenüber, wie ich fie einst nannte, die sammt und sonders das Vorhandensein von Zeitnoten voraussetzen und die im Lauf der Zeit dabei eingeriffene Verwirrung zu beseitigen fuchen, betritt E. Dünzelmann in seinen "Untersuchungen über die ersten unter Karlmann und Pippin gehaltenen Concilien". (Inaug. Diff. Göttingen 1869) einen revolutionären, indem er, an gewisse Vermuthungen von mir anknüpfend, die Zeitnoten als verderbt völlig verwarf und nur nach dem Inhalt und sonstigen Umständen eine neue Chronologie und damit eine neue Verknüpfung der kirch= lichen Begebenheiten schuf. Das Verfahren an sich war nicht ver= Mur hielt fich ber Berfaffer von Willfürlichkeiten und Spit= findigkeiten und von dem "Streben alles zu identificiren", wie es Jaffe bezeichnet, nicht frei und mußte baber bei bem Beweise, baß nachfolgend bezeichnete Briefe (Jaffe Dr. 42-52. 59. 63. 66. 67. 70. 81) sich nur auf die beiden Concilien von 743 und 744, bas fogenannte concilium Germanicum und das von Soissons, beziehen, Dem Gewichte ber Einwände, welche ich in der Recension seiner Schrift (Gött. Gel. Anzeig. 1870, S. 1125 ff.) und Jaffé in der Abhandlung: Bur Chronologie der Bonifazischen Briefe und Smoden (Forich. zur d. Geich. X, 1870, S. 397-427), sowie Delsner andentungsweise (Jahrb. des fr. Reichs unter König Pippin, 1871, S. 33 Anm. 3) erhoben, gab Dünzelmann nach, indem er in einer neuen Abhandlung "Zur Anordnung der Bonifazischen Briefe und ber Frankischen Synoben" (Forsch. zur b. Gesch. XIII, 1873, S. 1-33) gewisse Vehler einräumt, zu neuen Ergebnissen gelangt, hauptsächlich der von mir und Jaffé aufgestellten Behauptung Rechnung trägt, daß Bonifaz bei dem Widerstande, den er fand, seine Organisation nicht mit einem Schlage vollenden fonnte; daß sich also auch nicht alle Vorfommniffe jener Zeit auf ein Concil zusammenbrängen laffen.

In gegenwärtiger Untersuchung bin ich nun in der Lage, frühere Vermuthungen mit größerer Gewißheit aussprechen zu können, weil ich mit und durch Dünzelmann von den einschmürenden Fesseln einer

unzuverlässigen Chronologie befreit bin, in manchen Punkten mit ihm übereinzustimmen und gegen Jassé, in manchen mit diesem gegen ihn Front zu machen. So glaube ich, daß wir durch wechselseitige Correctur der endgültigen Wahrheit ein erhebliches Stück näher gerückt sind.

Jedenfalls erscheint sowohl die ältere Methode, das Jahr des Brieses nach der Majorität der Zeitbestimmungen sestzusetzen, als die neuere von Jaffé, die Indiction darüber endgültig entscheiden zu lassen, als unzutreffend, und obwohl mein Wort "Regestenmacher" den berühmtesten derselben unangenehm berührt zu haben scheint (Forsch. zur d. Gesch. X. S. 399), so muß doch bei der völligen Unglaubwürdigkeit gewisser Datirungen sestgehalten werden, daß sie nicht im Original so gestanden haben, sondern von einem Sammler der Briese einzelnen undatirten nur hinzugessügt und so in die codices gesommen sein können. (Bgl. Dünzelmann Forsch. XIII, S. 22 und die Anm. von G. Waitz).

Es hat mich die Prüfung dieser Vermuthung dazu geführt, auch der Entstehungsweise der Bonifazischen Briefsammlung eine Untersuchung zu widmen. Endlich habe ich es bei der Gelegensheit nicht für überflüssig gehalten, auch eine Uebersicht über die nachweisbar verlornen Briefe der Vonisazischen und Lulschen

Correspondeng zu geben.

## 1. Die Zeitbestimmung der Briefe und Concilien.

## Das sagenannte concilium Germanicum, Jassé ep. 42. 43. 47, und das erste concilium Romanum des Zacharias.

Dünzelmann (Forsch. XIII, S. 28) stellt die Behauptung auf, daß das erste germanische Concil, dessen Beschlüsse wir besitzen (P. Mon. LL. I, S. 16 f. und J. III, ep. 47, S. 127), und dessen deutliche Zeitbestimmung lautet: anno ab incarnatione Christi septingentesimo quadragesimo secundo, 11. Kalendas Majas, nicht 742, sondern am 21. April 743 stattgefunden habe. Seine Gründe

für diese Behauptung haben mich nicht überzeugt.

Zunächst geht er bavon aus, daß Bischof Willibald, der dem Concil beiwohnte, im Herbste 741 gar nicht zum Bischof geweiht sei, sondern erst 742, daß also schon deswegen das Concil 743 abgehalten sein müsse. Als Beweis dafür führt er 1) an (S. 4), daß in ep. 42, wo Bonifaz doch von der Einsetzung dreier Bischöfe berichte, so wenig wie in des Papstes Antwort, von Willibald und Eichstädt die Rede sei; denn einen Schreibsehler anzunehmen sei der lebereinsstimmung beider Briefe und aller Codices, sowie bei der genauen Schilderung von Ersurt, das als drittes Visthum bezeichnet werde, unmöglich. Folglich sei im Briefe Willibalds Einsetzung auch nicht gemeint; früher könne seine Vestätigung wegen der Zeugenschaft der

neuen Bischöfe Burchard und Wizo auch nicht erfolgt sein; daher sei er 741 gar nicht geweiht. Dünzelmann unterstützt diese Beweissüh= rung 2) durch Gründe, die er aus seiner Dissertation (S. 38 ff.) wieder aufnimmt.

Der Tag seiner Presbyterweihe, der 22. Juli, ein Jahr vor seiner Weihe als Bischof, falle 740 auf einen Freitag, die Bischofs= weihe 741 am 21. October auf einen Sonnabend. Beides sei den

fanonischen Bestimmungen über die Weihe zuwider.

Wegen diese Beweisführung läßt sich vielerlei einwenden. Das Datum ber Presbyterweihe ift nicht über allen Zweifel erhaben. Rach der vita Willibaldi (c. 28 Mabill. III, 2, S. 381) geschah die heilige Handlung under Kalendas Augusti ad natalem Marie Magdalene et S. Apollinaris. Nun ist aber der erstere Tag der 22. Juli, der Apollinaristag der 23. (f. Grotefend, Handbuch ber historischen Chronologie S. 104 s. v. Der 23. ist aber 742, wie von Dünzelmann ver= Apollinaris). langt, ein Sonnabend. Aber zugegeben, daß nach der Ueberein= stimmung zweier Angaben der 22. gemeint ist, so hat Dünzelmann die kanonischen Vorschriften liber die Presbyterweihe trot seines eige= nen Citats von ep. 19 S. 79 gerade so einseitig verstanden, wie Jaffé (S. 403) es bei der Besprechung der Bischofeweihe gerügt Denn nicht blos am Connabend darf die Weihe stattfinden, fondern (primi: not. m), quarti, septimi et decimi mensium jejuniis, sed et ingressu quadragesimali atque mediante vespere sabbati. Es sind mit der ersten Bestimmung offenbar die Quatem= berfastenzeiten gemeint, die vom Mittwoch bis Sonntag bauern, die aber mit den spätern Quatemberbestimmungen nicht übereinstimmen (Grotefend 1. c. S. 32); da nun der Monat nach der damaligen Vorschrift der richtige war, sich aber nur die Bestimmung 'jejuniis', nicht aber 'mediante vespere sabbati' auf diese Monate bezieht, so lag vielleicht wirklich der Freitag der Weihe in einer solchen Fastenzeit, und war darnach die Handlung keine unge= fetliche. Schließlich conftatirt aber Dünzelmann felbst nach ep. 80, daß Uebertretungen diefer Borichrift im Drange der Rothwendigfeit von Bonifazins verübt murden. allem Zweifel, wer will beweisen, daß hier kein solcher Zwang vor= lag? Bei ber lebendigen Geschäftigkeit aller Betheiligten, die in c. 28 geschildert wird, bei dem Mangel aller Angaben über die Ausfüllung der nächsten Zeit (vgl. c. 28 ex. und 29 in.) wäre eine solche Eile des Bonifaz wohl deukbar.

Richt beffer begründet ift die Ungesetlichfeit ber

Bischofsweihe am 21. October 741.

Zunächst ist nirgends ausdrücklich gesagt, daß diese Weihe am 21. October stattgefunden habe, sondern nur durch einen Schluß sest= gesetzt. Es heißt: eirea illam fere horam tribus hebdomadibus ante natalem S. Martini in episcopum consecratus est in loco, qui dieitur Sallpurg.

5.000

Es ift also nur Annahme, daß die Weihe gerade 21 Tage vor S. Martinstag war; es hätte also sehr wohl auch 741 ein Son net ag sein können oder vielleicht der 18. October, der der Tag des Apostel Lucas (vgl. Grotesend s. v. Lucas), also nach Jassé (S. 403) als Weihetag zulässig war. Auch mit dem Martinstag ist nur wahrscheinlich, nicht gewiß der 11. November gemeint, da beispielsweise der Papst Martin auch am 10., in Aquileja am 12. Noewender geseiert wird (Grotesend l. e.). — Endlich kann auch hier der odige Einwand erhoden werden, daß er nach der Bestimmung (s. Jassé S. 403): vel etiam festiva, si summus pontisex hoe specialiter indulserit, auf Grund einer besonderen Erlandniß, von der wir eben nur nichts wissen, die Weihe an einem andern Heiligenstage vorgenommen habe, etwa am Tage der h. Ursula oder der 11000 Jungsrauen (s. Grotesend S. 116), d. h. am 21. October.

Diese Gründe also haben nichts Zwingendes; barauf einen Gegenbeweis zu banen, daß Willibald nicht am 21. October 741 als Bischof geweiht sein könne, ist

nicht gelungen.

Aber auch das Resultat der früheren Untersuchung (Dünzelmann,

Diff. G. 39 ff.) ift nicht überzeugender.

Recht hat Dünzelmann, daß meine Auffassung der Stelle V. Willibaldi c. 28 (Mab. III, 2, 380; Tobler S. 49): pergebat inde S. Willibaldus in pascha, qui illuc veniebat in nativitate S. Andreae, nicht zweifellos ist; daß mit 'inde' und 'illuc' Rom, nicht mit letzterem Deutschland gemeint fein kann; daß darnach möglicherweise Willibald am 30. November 739 nach Rom gefommen, Ditern 740 von bort nach Deutschland abgereist sein kann (so Tobler, Descriptiones terrae sanctae, 1874, S. 288; auch andere Berechnungen S. 290 f.); aber selbst dann ist es noch fraglich, ob für eine Reise von Rom nach Baiern, von der anfangs nur Sta= tionen angegeben sind, dann ein einwöchentlicher Aufenthalt bei dem Baiernherzog, ein einwöchentlicher bei Suitgar, dann aber unbestimmt ein zweimaliges Auffuchen bes Bonifazins in Baiern und eine zwei= malige Rückfehr nach Eichstädt, nicht bennoch der zwölfwöchentliche Zeitraum vom 24. April bis 22. Juli hinreichend gewesen sein kann, zumal er dem Papit das Versprechen gegeben hat 'sine deside differentia secundum voluntatis suae arbitrium se pergere' (c. 27 ex., Tobler S. 49).

Andere Berechnungen seiten geradezu auf das Jahr 741 als das der Weihe; zunächst die Stelle in V. Wuned. c. 20 (Mad. III, 2, 186): et sie requiescebat una hebdomada ante natalem Domini, et tune fuit sabbatum post vesperam, 14. Kalendas Januarii, et tune erat ille 60 annorum aetate. Die Zeitbestimmungen tressen auf das mit dem Sonntagsbuchstaben D bezeichnete Jahr 761 zu. Er ist also 701 geboren (vgl. mein Programm, Reise d. h. Will. S. 4 Ann. 12), nicht, wie Rettberg meint, 702 geboren, 763 gestorben (Rettberg II, 359). Willibald dagegen ist

Congle

im Jahre seiner Weihe 41 Jahr (c. 29: habebat annos quadraginta et unum). Wäre nun Willibald 742 geweiht, so müßte er auch 701 geboren, also wahrscheinlich Zwillingsbruder von Wunnebald sein. Dieser merkwürdige Umstand würde in den sorgfältigen Biosgraphien sicherlich nicht übergangen worden sein. Aus dem Stillsschweigen darüber ist also auf das Gegentheil zu schließen. Dazu kommt, daß Willibald seinem Bruder stets vorangestellt wird, also als der ältere Bruder erscheint; mithin ist wohl das Jahr seiner Geburt eher 700, als 701, seine Weihe also 741 (vgl. Programm 1. c.; Rettberg II, 353. Vgl. Tobler 284 und 289).

Wenn also die Beweise, daß Willibald nicht im Jahre 741 geweiht ist, als mißlungen zu betrachten sind, und daher kein Grund seinkönnen, das concilium Germanieum auf das Jahr 743 zu schieben (die gewöhnliche Ansicht auch in Mich. Lefflad, Regest. d. Bisch. v. Eichstädt 1871), so ist anderers seits zuzugeben, daß eine Verwech setung von Erfurt und Eich städt nicht anzunehmen ist (vgl. Jahrb. Exc. IV S. 159). Für den Widerspruth, daß also Willibald 741 geweiht wird, 742 beim Concil als Vischof anwesend ist, seiner aber in der Corresponstenz zwischen Bonisaz und dem Papste nicht gedacht wird, ist eine

andere Lösung zu suchen.

Die Resultate von Exc. IV (f. oben) sind insoweit festzuhalten, daß Willibald wirklich Bischof von Eichstädt gewesen ist, ebenfo baß er ichon 741 und 742 als Bischof erscheint. Dagegen gebe ich jest die Meinung auf, daß er schon 741 zum Bischof von Eichstädt mit bestimmtem Sprengel ernannt worden sei, schließe mich vielmehr der Meinung Daniel Popps an (Mon. SS. VII, 244), daß er anfangs Regionarbischof ohne bestimmten Sprengel, aber mit bem Sit in Eichstädt, 745 erft mit be= ftimmtem Sprengel geworden fei (vgl. Rettberg II, 353 ff. Gleicher Ansicht Seiters 342, und nach ihm Hefele 463); denn nirgends ist in Willibalds Biographie von der Gründung eines Bisthums, son= bern immer nur von der Wahl des Wohnsitzes die Rede, 3. B. c. 28: Et misit illos ad Eistet, ut videret, quomodo sibi placeret. — Et s. Bon. tradebat - Willibaldo illam regionem, quae adhuc tota erat vastata. — Cumque — ibidem habitationis locum explorando eligerent. — c. 30: — et postea iterum ad praedestinatum mansionis suae locum remeabat. — c. 31: — episcopatus gradum accepit et in loco qui dicitur Eistet monasterium construere incipiebat. c. 32: — postquam ille — monasterialem mansionis locum inhabitare coepit. Ich fann mit Rettberg (II, 355) aus Diefen Stellen nicht bie Errichtung eines Bischofftuhls erfennen, fondern nur den Wohnfit eines Bijchofs, ber fich noch in klösterlichen Erinnerungen gefiel, dem offenbar die Aufgabe erwuchs, den Ort zu einem Bisthumssitz zu entfalten, dem jedenfalls die Richtung seiner Wirksamkeit nach Baiern hin zugewiesen

5.000

war. Nach c. 33 ist der Segen seiner Thätigkeit sür Baiern hervorgehoben (S. 382: Et late ille per vastam Bajoariorum provinciam aratra tradendo — per vitreos Bajoariorum campos cum ecclesiis atque presbyteris sanctorumque reliquiis digna Domino delibat dona); auch Willib. V.
Bonis. c. 8, Jassé S. 461, sagt: — Willibaldum et Burchhardum eisque in intimis orientalium Franchorum partibus et
Bajoariorum terminis ecclesias sidi commissas impertiendo distribuit; endich in der Vit. Gregor. Traj. (Mad. III, 2,
326) heißt es gleichsalts: Willibaldus, electus Dei antistes episcopatum, quod nuncupatur in Hehstedi, in parte proxima
nobis Baguariorum — a fundamentis illud erigens, melioravit et custodivit.

Nach diesen Stellen war sowohl die Thätigkeit auf Baiern gerichtet, wie auch die Zeitgenossen in diesem Bisthum ein bairisches sahen, selbst wenn der Sitz auf fräntischem Gebiet lag. Theils also der Plan, erst hier ein Bisthum zu schaffen für und durch den bereits eingesetzen Bischof, theils die Absicht, die Diöcese zu einer bairischen zu machen, worauf auch die Zusammenkunft mit dem Baiernherzog Odilo hindentet, vieleleicht auch frühere Verabredungen betress des in Rom bereits bestannten Willibald (vgl. Rettberg II, 355) mögen eine Erwähnung bei Gelegenheit der Mittheilung über die hessischen, fränkischen und sächsischen Bisthümer verhindert haben.

Es ist daher eine Betheiligung des Bischofs Willibald an dem Concil von 742 sehr wohl möglich, ohne daß in den Briefen des Bonifaz von seiner Weihe und der Errichtung des Bisthums Sichstädt die Rede zu sein brancht, und umgekehrt, wäre diese Mittheilung Borbedingung für die Anwesenheit Willibalds bei dem Concil, so könnte er ja auch weder 743 noch 745 den Kirchenversammlungen beigewohnt haben.

Endlich hat Dünzelmann in seiner Dissertation (S. 38) auch baran Anstoß genommen, daß "die Rechnung nach der Jucarnation in jener Zeit wenigstens in Urfunden und Capitularien durchaus nicht gewöhnlich sei". Diesen Einwand, den schon Mansi (XII, 355) erhoben, hat Vinterim (Pragm. Gesch. der deutschen Concil. II, 31), unter Zustimmung Hefeles (S. 465) schon widerlegt. Richtig ist ja die Behauptung. Aber darum ist die Rechnung nicht unmöglich. Durch Bedas Ostertaseln ist diese von Dionysins exignus begründete Zeitrechnung wesentlich vorbereitet worden und in England in den Areisen der Freunde des Bonisaz sehr gebränchlich (vgl. die Urfunden bei Kemble, C. diplom. aevi Sax. Lond. 1839. S. Grotesend, H. d., h. Chronol. S. 22); bei der Verehrung Bedas durch Bonissins und seine Anhänger läge die Einführung derselben auch in Gallien nahe. Bonisaz will selbst einmal eine Begebenheit nach Jahren der Incarnation berechnet wissen (ep. 30 S. 97: in quoto anno ab inearnatione Christi praedicatores primi, missi a

sancto Gregorio, ad gentem Anglorum venissent). Die An= wendung dieser dronologischen Reform in der ersten und wichtigsten Reformacte ist also nicht wunderbar. Bereinzelt steht sie nicht; auch bas Capitulare Suessionense 744 wendet sie an (LL. I, 20: Anno septingentesimo quadragesimo quarto ab incarnatione Christi. Bgl. übrigens Jahrb. 57 Anm. 3 und die daselbst angeführten Bei= spiele Cap. 789, LL. I, 67. — Cap. 817, LL. I, 75). Neuheit der Anwendung verbürgt wohl gerade iste Genauigkeit. Dazu kommt, daß das Capitular, obwohl in der Brieffammlung des Bo= nifaz enthalten, doch nicht zu den papstlichen Briefen gehört, von völlig anderer Berechnungsweise ber Daten ist, das diesen entgegenge= tragene Mißtrauen also nicht verdient; daß ferner die Zeitangabe wie in einem Protofoll am Anfange steht, also weniger leicht zu Irrthumern oder nachträglichen Fälfchungen Gelegenheit giebt, und daß end= lich mit Bewußtsein ein Theil der Zeitangabe mitten im Actenstück wiederholt wird (Jaffé S. 129: ut post hanc synodum, quae fuit 11. Kalendas Majas).

Alles in Allem, es erscheint mir nirgends eine stich haltige Beranlassung, das sog. conc. Germanicum aus dem

Jahre 742 zu verlegen.

Dünzelmann stellt nun auch die sernere Behauptung auf (S. 6 ff.), daß ep. 43 (J. 116), eine Antwort des Papstes auf die Mitthei= lung des Bonisaz (ep. 42, J. 111 vom Ende 741 oder Ansang 742. Hahn, Jahrb. S. 27 Ann. 6. Hefele, Conc. III, 462), nicht, wie Jaffé nach den Briefdaten anzunehmen gezwungen ist, am 1. April 743, also 1 Jahr nach abgehaltenem Concil, sondern im Lauf des Jahres 742 geschrieben ist.

Hier bekenne ich, daß mir die Beweise Dünzelmanns sehr einlenchtend erschienen sind, wenn mir auch die Schlüsse

auf die Berschiebung bes Concils nicht maggebend sind.

Um der vollständigen Besprechung des vorliegenden Stoffes willen muß ich Dünzelmanns Polemik gegen Jaffé in aller Kürze wieder=

holen.

Jaffé zählt (Forsch. S. 405) eine Reihe von Gründen auf, die eine Berzögerung des Schreibens möglich gemacht haben können. Dünzelmann giebt die Möglichkeit zu, hält aber eine solche Berzögerung nicht für wahrscheinlich; denn der Papst erwähnt erstens kein Wort über die Gründe des langen Ausbleibens seiner Antwort, zweitens ist in dem Antwortschreiben gar nicht von den bereits abgehaltenen zwei Concilien die Rede (Jaffésett das Concil von Estinnes auch auf den 1. März 743, also vor die Antwort des Papstes), während doch sicher durch Bonisaz selbst oder andere eine Kunde davon in der langen Zeit über die Alpen gedrungen sein muß.

Nicht minder glücklich erscheint mir Dünzelmanns Widerlegung ber von Jaffé aufgestellten neuen Theorie über Bonifaz' Stellung zu

den Concilien, mit der Jaffé ebenfalls die Verzögerung der Antwort zu erklären versucht. Nach Jaffé (S. 407 f.) will Bonifaz trotz Karlmanns Erlandniß nicht ohne Vollmacht des Papstes, die er diszlang nur für die Abhaltung von Concilien in den Donangegenden hatte, die Initiative zur Eröffnung von Kirchenversammlungen im Frankenreiche ergreisen, begnügt sich daher mit der Rolle eines geistzlichen Rathgebers, die er erst im Jahre 744 nach erlangter Vollmacht mit der eines päpstlichen Leiters vertauscht. Dünzelmann (S. 7) weist, auf Stellen der Briese gestützt, mit Recht nach, daß keine Voll macht verlangt sei, wohl aber, daß Bonisaz um Rath und Vorschrift des Papstes gebeten habe, um, auf höhere Autorität sich berusend, besser wirken zu können und abgesetzten Geistlichen gegenüber mehr im Einklange mit dem Papste zu sein. Möglich, sogar glaublich ist es, daß der Papst seine Vorschrift in Form eines Veschls gegeben hat (vgl. J. ep. 70 S. 203: Cujus synodum congregandam et hortandam jussu pontisies Romani et rogatu principum Francorum et Gallorum sub spe restaurandae legis Christi suscepi).

Freilich schließt Dünzelmann barans (S. 8), daß Karlmann auf diese Vorstellungen wohl Rücksicht genommen, das Concil also erst nach Empfang des päpstlichen Schreibens, also 743, abgehalten haben

werde; doch liegt in diesen Gründen nichts Zwingendes.

Da Dünzelmann das Recht und die Macht der Initiative den Frankenfürsten nicht bestreitet, dem Bonisaz jedenfalls die Sachkenntniß zur Leitung solcher Bersammlungen nicht bestreiten kann, das Insteresse Karlmanns, vielleicht auch der fränkischen Geistlichen anfangs jedenfalls war, die Kirche unabhängig von römischer Einwirkung nastional zu gestalten, so sehe ich kein Hinderniß für die Annahme, daß Karlmann noch vor Empfang von ep. 43 mit Abhaltung der Reichss

versammlung vorgegangen sei.

Jedenfalls hat Dünzelmann (S. 10) auch darin Recht, daß, nicht weil Bonifaz die Juitiative zu ergreifen sich weigerte, Karlmann alle Acte der Bersammlung regelt, sondern kraft seiner staatlichen Machtvollkommenheit, gerade so wie Pippin 744 auf dem Concil von Soissons; serner darin, daß sich bei Jassés Theorie eine Reihe von Widersprüchen erhebt (S. 11). Karlmann überträgt die Initiative an Bonisaz. Dieser lehnt sie ab, weil er ohne Vollmacht dazu vom Papste ist. Der Letztere ertheilt sie aber nicht, sondern wahrt die Hoheitsrechte sür Karlmann. Pippin bittet auch um Vollmacht für Bonisaz. Der Papst giebt sie; aber Pippin kehrt sich nicht daran.

Dünzelmann sieht den Grund des Fehlers von Jaffe in der Nichtberücksichtigung des verschiedenartigen Charakters der benutzten Actenstücke.

Mit Dünzelmann stimme ich gegen Jaffé überein, daß ep. 43 wahrscheinlich schon früher ausgefertigt ist, als die Datirung ergiebt, also 742, mit Jaffé gegen Dünzel=

5 300

mann, daß dem erften germanischen Concil bas alte

Datum verbleiben muß.

Bei Besprechung dieser Frage darf übrigens das römische Concil des Zacharias, unter Beistand vieler Bischöse in der Kirche des heil. Petrus abgehalten (Mansi XII, 382. Harduin III, 1928. Bgl. Hefele III, 482), nicht übergangen werden, weil, wenn auch wegen der mannichsachen auftauchenden Schwierigkeiten ein helles Licht über unsere Frage nicht verbreitet wird, doch andererseits ein innerer und auch zeitlicher Zusammenhang zwischen den beiden augezogenen

Schriftstäcken zu bestehen scheint.

In ep. 42 S. 115 rügt Bonifa; das Bestehn heidnischer Gebräuche in Rom; er schreibt: die Leute versichern, se vidisse annis singulis in Romana urbe et juxta eeelesiam s. Petri in die vel nocte, quando Kalendae Januarii intrant, paganorum consuetudine chorus ducere per plateas et adelamationes ritu gentilium et cantationes sacrilegas celebrare et mensas illa die vel nocte dapibus onerare.... Dieunt quoque, se vidisse ibi mulieres pagano ritu silaeteria et ligaturas et in brachiis et eruris ligatas habere et publice ad vendendum venales ad comparandum aliis offerre. Er schließt die Betrachtung darüber mit der Ausschweng an den Papst, diese Mißbränche in Romana urbe prohibuerit et sibi mercedem et nobis maximum profectum in doctrina aecclesiastica prosicerit.

Nun antwortet Zacharias (ep. 43 S. 121: De Kalendis vero Januariis — sumus edocti), daß er diese Unsitten gleichsalls für verdammungswürdig halte; aber er fährt fort, daß er gleich bei seinem Amtsantritt sie ausgerottet habe (ib: et quia per instigationem diaboli iterum pullulabant, a die, qua nos jussit divina elementia — apostolici vicem gerere, ilico omnia haec

amputavimus).

Darnach könnte man geneigt sein c. 9 des oben bezeichneten Concils: Ut nullus Kalendas Januarias et broma ritu paganorum colere praesumpserit aut mensas eum dapibus in domibus praeparare aut per vicos et plateas cantationes et chorus ducere, quod maxima iniquitas est coram Deo: anathema sit, und das Concil selbst, dessen Zeitbezitimmung, wie wir sosort sehen werden, zu Zweiseln auregt, der ep. 42 vorausgehend anzunehmen.

Indessen spricht boch mancherlei bagegen und für eine spätere Abhaltung des Concils. Zunächst die Unterschrift selbst. Factum est hoe synodo anno secundo Artabaschi imperatoris nec non et Luitprandi regis anno trigesimo secundo, indictione duo-decima. Die Bezeichnung der Regierungszeit des Artabaschus, in Uebereinstimmung mit den Noten von J. ep. 48 u. 49 (Vergl. Forsch. X, 405) deutet daranf, daß das Concil zwischen dem

27. Juni 741 und dem November 743, der Zeit bes Sturges biefes Raisers und seines Sohnes, abgehalten worden ist, höchstens un= Bei der Gelegenheit erkenne ich an, daß die mittelbar nachher. Päpste nach Jaffés Ausführung gehalten waren (Jaffé l. c. 400) die Jahre der byzantinischen Raiser in ihren Aktenstücken zu bezeichnen, also auch die Wandlungen der byzantinischen Regierung in der Canzlei mitzumachen. Auch erkenne ich an, daß in Rom eine Partei bes Bilderherstellers Artahasdus war (Jassé l. c. 405), der sich wahrscheinlich auch Zacharias anschloß. Db sie die Aftenstücke noch ein Jahr nach Artabasdus' Sturg mit seinem Namen bezeichnet hat, ift schon Gegenstand des Zweifels. Ich nehme aber auch die Ber= muthung Pagis (Mansi I. c. adnotationes) an, daß nach der be= ständigen Zusammenerwähnung von Römern und Longobarden, nach der Zählung nach Liutprands Regierungsjahren neben denen des Arta= basdus, nach der innigen Verbindung und mehrmaligen perfönlichen Zu= sammenkunft Zacharias mit Lintprand (J., Reg. pontisie. ad 743 S. 184 ff.) der Papit und die Römer von Conftantin abgefallen sind und zum Schutz der Bilderverehrung zwischen 741 und 743 sich mit Lintprand verbündet haben. Alle diese Umstände sichern die

Richtigkeit der Zeitnoten im Allgemeinen.

Im Besondern aber stimmen diese Noten nicht; benn bas 2. Jahr des am 27. Juni 741 zum Kaiser erhobenen Artabasdus läuft vom 27. Juni 742 — 43, die 12. Indiction dagegen vom 1. Sept. 742-743 (J. Bibl. III, 19), das 32. Jahr des Liutprand vom Juni 743-744. Pagi richtet sich nun nach der Indic= tion and verwandelt deshalb 'anno secundo' in 'tertio', so daß der Spielraum vom 1. Sept. 743 bis 27. Juni 744 mare. Indeffen beschränkt er diesen Spielraum durch den richtigen Einwand, daß der Mitkaiser Nicephorus, der vor dem 1. Mai 743 eingesetzt wor= den ist, noch nicht erwähnt sei, wie etwa in ep. 48 und 49; daß man also den Anfang der Indiction, also das Ende des Jahres 743, als die Zeit der Synode setzen müsse. Ich wäre geneigt, sie noch früher, vor dem 27. Juni 743 anzunehmen und die Indiction lieber in 'undeeima' zu ändern, weil das Factum doch sicher kein halbes Jahr gebrancht hat, um bis nach Rom zu dringen. Bielleicht ist nach c. 4 die wiederanfgenommene canonische Bestimmung, daß sich alle Bischöfe, die dem römischen Stuhl untergeben find, am 15. Mai schriftlich ober mündlich melben follen, ein Fingerzeig für die Zeit des Concils. Dünzelmann (Forsch. 1. c. S. 18), sich diesmal in Jassescher Weise auf Indiction und Regierungsjahre Lintprands stützend, verlegt das Concil auf das Ende von 743 oder noch lieber auf den Anfang von 744. Auf die Zeitbestimmung, die sich in einem Briefe des Zacharias an den Erzbischof Austrobertus von Bienne vorsindet, und zwar 11. Kal. April. (22. März), lege ich fein Gewicht, weil das Schreiben, tros mancher wichtigen Notizen, die barin enthalten sein mögen, verdächtig

ist (Mansi XII, 351. Hefele III, 482 ff. Jassé Reg. pontis. S. 941. CCC.).

Nun erwähnt Zacharias in der Aurede, die er zur Empfehlung ber offenbar von ihm selbst entworfenen und theilweise Gregor IL entlehnten Capitel hält: Praeterito anno literas miserunt archiepiscopi et reges provinciae illius (Frankenreichs) petentes apostolica praecepta, qualiter liceat eis conjugia copulare et quomodo debeant observare. Quibus quantum Dominus dare dignatus est, admonitionis praecepta direximus. Darnach fiele diese Correspondenz in das Jahr 742, und wir hätten eine Bestätigung mehr, daß ep. 42 und 43 diesem Jahre angehören (nach D. S. 18 ff. im Anschluß an obige Angabe freilich 743), aber freilich nicht ohne Berüchsichtigung einiger Schwie= rigkeiten; denn Bonifaz ist damals noch allein Erzbischof ohne Sprengel und Pippin und Karlmann Majoresdomus ohne König. Aber gerade dieser Umstand mag ihn zum Gebrauch des Wortes reges geführt, und Bonifaz und die von ihm eben eingesetzten Bischöfe mag er promiscue Erzbischöfe genannt haben. Jedenfalls hat Bonifaz eine gleichzeitige Botschaft von Fürsten und Geistlichen bereits 742 in Aussicht genommen (J. ep. 42 S. 113: Si contingat, ad judicium auctoritatis vestrae ut pariter missos direximus). Daß uns nun Aufrage der Fürsten und Antwort des Papites fehlt, fällt freilich nicht auf, wohl aber, daß in ep. 43 dieser Correspons beng nicht mit einem Worte gedacht wird. Während nun in jener Rede allgemein von Chebestimmungen gesprochen wird und die obige Stelle sich an eine andere über die bei der Che gestatteten Bermandt= schaftsgrade anlehnt, so ist im Brief des Bonifaz (ep. 42 S. 114) nur von einem bestimmten außergewöhnlichen Falle die Rebe. vornehmer Mann hat verschiedene Chegebote übertreten (Jahrb. S. 31 und 60), u. a. auch trot Verwandtschaft dritten Grades gehei= rathet und obendrein behauptet, daß ihm für alle diese llebertretungen vom Papft Gregor Erlaubniß gegeben sei. In der Synodalrede aber ist nur von verwandten Behauptungen die Rede: Sed neque hoe silendum est, quod in Germaniae partibus ita divulgatum est, quod quidem in archivo nostrae s. ecclesiae minime reperimus, ipsis tamen asserentibus hominibus de Germaniae partibus didicimus, quod b. r. Gregorius papa — licentiam eis dedisset in quarta se copulare generatione, quod quidem christianis licitum non est, dum usque generationem cognoverint; sed dum rudes erant et invitandi ad fidem, quamquam minime scriptum reperimus, credere non ambigamus. Ob sich das nun auf die verlorenen Schreiben der fürstlichen Brüder bezieht oder gar auf eine verlorene Correspondenz, die im Jahre 742 nach ep. 42 und 43 geführt worden ist, ist nicht klar. Jedenfalls ift zwischen ber römischen Synobe von 743 nach den oben angeführten Stellen über heidnische Gebräuche in Rom und nach der Ueber= einstimmung fogar einzelner Worte (f. oben das gesperrt

Gebruckte) und zwischen ep. 42 u. 43 ein Zusammenhang. Ja mich dünkt sogar, auch ein Zusammenhang mit den Bestimmungen des ersten germanischen Concils (J. ep. 47 S. 129). Hier wird bestimmt: Nullus in sua domu mulierem habitare permittat; dort in Rom: c. 1: Ut episcopi cum mulieribus omnino non habitent. — — c. 2: Ut presbyteri vel diaconi subintroductas mulieres nullo modo secum audeant habitare. Und am Schluß seiner Rede ertönt die Klage, daß auch in Italien 'sacerdotes cum sanctimonialibus seminis i. e. monachis habitare'. — Ferner ep. 47 l. c. wird besohlen: Ut presditeri vel diaconi non sagis laicorum more, sed casulis utantur ritu servorum Dei; auf dem römischen Concil in gleichem Anschluß, wie dort: Ut episcopi, presbyteri, diaconi saeculari indumento minime utantur, nisi-tunica — sacerdotali etc.

Biesleicht sind auch die römischen Bestimmungen über verbotene Priester= und Laienehen, aus Gregors II. Synodalbestimmungen von 721 wörtlich aufgenommen (Mansi XII, 262 ff. Zach. e. 5 = Gr. 1—4; Zach. 6 = Gr. 5—9; Zach. 7 = Gr. 10; Zach. 8 = Gr. 17), durch Bonifaz' erwähnte Klagen in ep. 42 und durch seine Bitte: Et quia servus et legatus apostolicae sedis esse dinoscor, unum sit verbum et meum hie et vestrum

ibi, veranlaßt.

Endlich bleibe nicht unerwähnt, daß, abgesehen von der eingangs erwähnten Stelle aus der Antwort des Zacharias (Et quia — amputavimus. J. 43 S. 121), die durchaus nicht auf die vorliegende Shnode zu deuten ist, dieser in keiner Weise Erwähnung geschieht, daß sie also zur Zeit der Antwort kaum beabsichtigt, geschweige abzehalten worden ist.

So ist also auch nach dieser Beweissührung ziemlich wahrsscheinlich, 1) daß ep. 42 und 43 sowie das erste germa = nische Concil (ep. 47) ber römischen Spnode 743 voran=gehen; 2) daß die beiden Schreiben noch dem Jahre 742 angehören.

## Das austrasische Concil vom Jahre 744 und ep. 48 und 49 (J. S. 131—36).

Die ep. 48 und 49 sind gleichfalls der Gegenstand vielfachen Streites gewesen. Dünzelmann (Diss. S. 42 st.) hat sie auf das erste concilium Germanicum bezogen und, sie mit ep. 50—52 zusammenwersend, auch das Concil von Estinnes vom Jahre 745 damit identificirt. Neuerdings hat er sich durch Jassés und meine Auseinandersetzungen zu anderer Meinung bekehren lassen. Er theilt die früher angenomme Gruppe in 2, bezieht ep. 50—52 mit Recht auf das Concil von Estinnes, bleibt dagegen dabei stehen (S. 14 st.), daß die andere Gruppe, vor die von ihm auf das Concil von Soissons

1.411

744 bezogene ep. 80 fallend, dem Jahre 743 angehören und sich auf das von ihm 743 angesetzte concilium Germanicum beziehen müsse. Hefele III, 479 ff., wie ich einst, bezieht, nach Pagi gleichfalls beide Briefe auf das Jahr 743 und zwar auf ein Concil desselben Jahres, freilich nicht auf das concilium Germanicum, sondern auf das früher bezeichnete von Stinnes. Der in ep. 48 ausgesprochene Jubel des Zacharias über die Sinnesänderung des harten Volkes und ihrer Fürsten scheint Dünzelmann durch ein neues Ereigniß,

durch ein erstes Concil hervorgelockt.

Er hat aber übersehen, daß die frühere Datirung (Jahrb. 50 und 163) ebenfalls das Jahr 743 bezeichnet; daß ich aber damals schon nur aus Conservationus und um eines unscheinbaren Bedenkens willen diese Bezeichnung beibehalten, aber schon da auf die Widerssprüche ausmerksam gemacht habe, in welche dadurch jene Schreiben zu dem Concil von Soissons treten. Darnach sind Abel und Hartsbert bereits Erzbischöfe und mit Pallien versehen; aber 744 werden sie erst von Pippin eingesetzt. Der Ketzer Aldebert wird als gesangen bezeichnet, aber 744 erst verurtheilt. Bonisaz erzählt von seiner Thätigkeit in Baiern, von der Absetzung bairischer Geistlichen, aber 743 sindet erst die Unterwerfung Vaierns statt. Die Berslegung der beiden Briefe in das Jahr 744 hebt nun diese

Widersprüche.

Jaffé hat die Briefe in seiner Ausgabe nach der Indiction von ep. 49 dem Jahre 744 zugewiesen und beingemäß auch ep. 48, die dem Zusammenhange nach vorangeht; freilich geräth er dabei mit seiner eigenen Theorie in einigen Widerspruch, wie ich in der Recen= fion d. Mon. Mog. (Sybel, S. 3. XVI, 423 ff.) bereits angedeutet habe; denn er muß den sichern Leitfaden der Indiction aufgeben und in-dictione decima (J. 133 k. in codd. C u. M) in 'duodecima' Jedenfalls ift aber die Conjectur eine richtige. Er halt verwandeln. sie also in seiner Abhandlung (S. 404 ff. und 410 ff.) aufrecht. Ebenso erhebt er die Conjectur (ep. 49 E. 134 A. 1) 'Aprilem' für 'per elapsum Augustum' zu größerer Gewißheit. ep. 48 vom 22. Juni die Antwort auf einen Synodalbericht des Bonifaz ist, der in der zweiten papstlichen Antwort vom 5. Novbr. 744 als 'per elapsum Augustum' eingegangen bezeichnet wird, so fann hier eine Corruptel der Codices vorliegen. Nach Jaffe foll bei der Achulichkeit von r u. s, p u. g eine Verwechselung der Abbre= viatur leicht begreiflich sein.

Damit wäre alle Schwierigkeit gehoben, und darum acceptire ich diese Conjectur; doch wäre noch eine andere Möglichkeit vorhanden, nämlich daß, da in ep. 48 die Indiction der Codd. falsch ist, auch die ganze Datirung falsch und nur sicher ist, daß beide Briefe dem Schreiben des Bonifaz vom Ausgust und zwar des Jahres 744 folgen. Die andere dagegen, die ich in der Recension ausgesührt habe, daß der erste Bericht, beantwortet in ep. 48, von einem zweiten, mit zwei Schreiben der

Frankenfürsten zusammen von Hartbert von Sens im August übersbracht, zu scheiden ist, und daß auf diesen, wie die meisten übrigen des Bonifaz verloren gegangenen, ep. 49 die Antwort sei, verswerse ich wieder, weil ep. 49 wirklich nur den Inhalt des ersten Berichts zu recapituliren scheint, den sie als im August geschrieben bezeichnet.

Mit Jaffés Anordnung der Briefe einverstanden, billige ich mit Ausnahme der oben berührten Theorie mm auch seine daraus gezogenen Betrachtungen, vor allem die Annahme eines austrasischen Soucils vom Jahre 744; Dünzelmann (S. 29), die Schreiben auf das concilium Germanieum beziehend, verwirft natürlich ein solches.

Nach Jassé ist es wahrscheinlich mit dem Märzselde im Zusam= menhang gewesen, von Bonisaz unter Zustimmung und Bestätigung Karlmanns berusen und geleitet. Falsche Priester werden ihres Umtes entsetzt, drei Erzbischöse in beiden Synoden eingesetzt, die erbetenen Pallien bewilligt und mit einem erklärenden Mahnschreiben über= sandt, die Hauptketzer Aldebert und Clemens ins Gefängniß ge= worfen.

Ebenso macht Jaffé auf die Harmonie der Beschlüsse des neustrissen und auftrasischen Concils aufmerksam und leitet die Freude des Bonifaz und des Zacharias, die Dünzelmann nur bei der Nachricht von einem ersten Concil gerechtsertigt sindet, mit Recht auf den von Bonifaz herbeigeführten Einklang der Fürsten in der Unterstützung des Apostels zurück.

### Das Concil von Estinnes (Liftinense) 745 und ep. 47. 50-63.

Da Dünzelmann in dieser Frage (S. 16) dem ersten Theile meiner Beweisssührung (Jahrb. Exc. XIV S. 192 ff.) — und auf diesen lege auch ich nur Gewicht — beigestimmt hat gegenüber den Ausssührungen seiner Diff. (S. 59 ff.), so habe ich es nur mit den entzgegengesetzten Anschauungen von Jassé (Korsch. X, 409 ff., 413 ff.) zu thun. Wit der ihm eigenen Kürze und Entschiedenheit, mit der er eine verwickelte Frage mehr zu durchhauen als zu lösen liebte, hat er vereits in Mon. Moguntina ep. 43 S. 130 A. 2 das genannte Concil -743—744 angesetzt und sich gegen die Identisserung mit dem von 745 erklärt, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, daß ich den Einwand, den er daselbst erhebt, schon früher widerlegt hatte. In seiner letzten gedruckten Abhandlung hat er seine Ansicht wieder aufzgenommen, schärfer präcisirt, aber nicht mit schärferen Gründen gestützt.

Er nimmt, gestützt auf die Briefe 50 — 53, eine austrasisch=neustrische Synode, d. h. eine allgemeine Synode für das ganze Reich im Jahre 745 an (l. e. 413 ff.) und sondert davon, gestützt auf ep. 43, im Jahre 743

die Spnobe von Eftinnes.

Da mir nach reiflicher Ueber legnug die bamals angegebenen

Gründe noch heute stichhaltig und der bereits von mir selbst er= hobene, von Jaffé nur aufgenommene Einwand widerlegt zu sein scheint, so genügt es hier, diese Gründe nur in Rurze zu wieder= holen, einige davon freilich schärfer zu betonen. (Bgl. auch Sefele III, Jaffé giebt richtig als Inhalt des Reichstags von 745 an: 1) die Entsetzung ichismatischer und sonft verwerflicher Bischöfe und Priester (S. 414); in der That heißt es J. S. 153 in dem Anschreiben an die fräukische Bevölkerung: ut-falsos et seismaticos et homicidas et fornicarios a vobis expelleretis sacerdotes, - gratias egimus, eine Stelle, durch die die folgende (J. S. 149) crit-Licht befonunt: Et omnia optime et canonice peregisti tam de falsis episcopis et fornicariis et scismaticis quamque etiam in reliquis nomine sacerdotibus contra canonum instituta agentibus vel contra catholicam et apostolicam Dei ecclesiam. Damit vergleiche man J. S. 129 unter den Beschlüssen des Reichstages: Fornicatores et adulteros clericos, qui sancta loca vel monasteria ante tenentes coinquinaverunt, praecipimus in de tollere et ad paenitentiam redigere.

Der wichtigste Beschluß wäre also in beiden Synoden gleich anzunehmen; daß 742, 743 und 745 die gleiche Procedur stattgefunden habe, von der doch Zacharias jetzt besonderes Ausheben macht, ist nicht gut möglich; wohl aber ist sie verständlich, wenn die Absetzung 742 in dem besonderen Reichstheile Austrasien, 745 das gegen mit Zustimmung beider Fürsten für das ganze Reich stattges

funden hat.

Nicht minder gleich und zwar gleich bis auf die Mostive in ep. 47 und 51 S. 150 ift der zweite Hauptbeschluß, einen Theil der Kirchengüter gegen Zinszahlung von einem Solidus für die Hufe zu Kriegszwecken zurückzubehalten. Wenn es nun ep. 47 heißt: propter imminentia bella et persecutiones ceterarum gentium, hier aber S. 151: quod nune tribulatio accidit Sarracinorum, Saxonum vel Fresonum, sicut tu ipse nobis innotuisti, so sehe ich keinen Grund, warum die erste Stelle weniger sich auf das gesammte Reich beziehen und die Sarazenen nicht auch im Sinne haben soll.

Daß übrigens die Hauptgefahr auch 745 noch von den heidnischen Germanen herkam, geht aus ep. 51 S. 149: de incursione gentium, quae in tuis plebibus facta est, u. ep. 52 S. 153: Unde et cunctae paganae gentes vobis pu-

gnantibus praevalebant, hervor.

Endlich hier wie dort ist eine Reich versammlung angesteutet; denn ep. 52 redet er die, mit deren Hilse jene Beschlüsse gestaßt worden sind, an: universis episcopis, presbiteris, diaconibus, abbatibus, cunctis etiam ducibus, comitibus omnibusque Deum timentibus, und ep. 47 heißt cs: omnes venerabiles sacerdotes Dei et comites et praesecti — sirmaverunt. Und

5.000

wirklich ist Karlmann am 6. Febr. 745 in Estinnes (Jahrb. 195), b. h. kurz vor dem Zusammentritt der streitigen Verhandlung. Hesele (III, 492) fügt hinzu, daß die Andeutungen Hinkmars und des Concils von Quierch, Pippin habe das Concil von Estinnes berusen, nur durch die Abhaltung eines allgemeinen Concils und Verusung der neustrischen Bischöse durch Pippin zu erklären seien (vgl. Jahrb.

195 ff.).

Die Identität der beiden Reichsversammlungen ist also so mahrscheinlich, daß nur unlösbare Widersprüche Zweifel daran auftommen lassen könnten. Die Widersprüche, welche icheinbar auftauchen, sind aber keineswegs unlösbar. Auf den Gin= wand, daß die Berfammlung zu Eftinnes eine provinzielle gewesen sei, weil Karlmann ausschließlich spricht (Decrevimus, quod et pater meus ante praecipiebat (J. ep. 47 S. 130; Forsch. S. 409), habe ich bereits erwidert (Jahrb. 195), daß das Ende von ep. 47, sich sichtlich von der Capitularform unterscheidend (Modo - sacerdotes — firmaverunt — et promiserunt), fein Capitular selbst ist, jondern nach den allgemeinen Beschlüssen ein Specialerlaß an das eigne Land, oder, was nach der Erzählungsform der Ginleitung mahrscheinlicher ift, ein genauer brieflicher Bericht Rarlmanns, vielleicht an den Papft, geradeso wie der Synodalbericht des Bonifaz an Bischof Endberth (ep. 70 S. 201). In beiden Fällen ist das 'pater meus' crklärt.

Auch die Hinweisung auf 'prioris synodi judicium' (S. 130) könnte damit erklärt sein. Die Antwort aber auf den Einwand (Forsch. 409), daß zwischen der vorigen und dieser Synode keine weiter abgehalten sein könne, weil ja die Beschlüsse der vorangehenden bestätigt wurden und daß im andern Falle gleich das erste Gesetz jährlich Synoden abzuhalten übertreten sei, habe ich gleichfalls gegeben (Jahrb. 192). Bei den großen Schwierigkeiten, die sich Bonifaz und seiner Reform entgegenstellten, wie Jaffé ja selbst (vgl. besonders S. 148) Dünzelmann verschiedentlich vorhält, ist eben die Ausführung der Beschlüsse nicht immer erfolgt, gerade wie auch die Absetzung der Priester 745 wiederholt werden mußte; es könnte also, falls Jaffes Conjectur eines Concils von 744 fich nicht bewahr= heiten follte, fehr wohl die allgemeine Reichsversammlung die nächste nach der von 742 auf auftrasischen Boden gewesen sein; ist aber wirklich, wie ich jetzt auch mit Jaffe annehme, 744 ein Concil abgehalten worden, fo bezoge fich eben die Bestätigung der frühern Be= schlüsse auf dieses, zumal da zwischen dem austrasischen und neuftrischen von 744 ein Einklang war und jetzt ein Gesammtconeil in der Lage ist, die vereinzelten Beschlüsse zu Reichsbeschlüssen zu erheben.

Als mögliche Einwände hob ich selbst noch hervor, daß sich der Inhalt von ep. 47 und von 50—52 nicht decke; dies rühre davon, daß ep. 47 offenbar nur Bruchstück eines Berichtes sei und anderer= seits Bonisaz auf mancherlei außerspuodale Vorfälle Antwort erhalte. Auch der austrasische Ort Listinae spreche nicht gegen eine allgemeine

Bersammlung, weil sie an irgend einem Orte, also hier in einem

austrasischen, abgehalten sein müsse.

Der entscheidendste Umstand für Jasse ist aber die Wendung, die 744 in dem Berhältniß Karlmanns und Bonifaz' zu den Synoden und deren Leitung eingetreten sein soll; daß vorher der Fürst der Beruser und Leiter, Bonifaz und die Geistlichkeit aber nur Rathgeber, von 744 ab dagegen auf Bitten der Fürsten selbst und auf Mahnung des Papstes Bonifaz als dessen Stellvertreter und unter Bermittlung der Fürsten Synoden abgehalten habe; daß endlich 745 Zacharias den letzen entscheidenden Schritt that, dem Bonifaz unbedingte Bollsmacht zur jährlichen Abhaltung von Synoden im Frankenreiche zu erstheilen (Forsch. S. 417). Die Stelle statuimus eum eonsilio servorum Dei' (ep. 47 S. 130) beweise aber noch das Hoheitsrecht Karlmanns, das Concil liege mithin vor 744, könne also mit dem vou 745 nicht zusammenfallen. Mir kommt die Darlegung der Entwicklung jenes synodalen Berhältnisses gefünstelt vor.

Selbst zugegeben, daß 'statuimus eum consilio servorum' und 'praecipimus' ein Hoheitsrecht andenten, obwohl nach den obigen Besmerfungen über die Rescriptss oder Berichtssorm des Briefes diese hoheitliche Sprache erst nach der Synode späterer Zusatz des Fürsten sein könnte: so liegt der Hauptschler darin, daß Jassé nicht zwischen Reichsversammlungen und Synoden schied; taß reine synodale Thätigsteit sehr wohl aus eigener Initiative des Bonisaz geübt werden konnte; daß aber gemischte oder Reichsversammlungen — und dazu gehört die angebliche von 743, wie die von 745 —, wo die Intersessen von Staat und Kirche, wie bei Prekarien und Census, stark collidirten, vielleicht noch von Bonisaz geleitet werden konnten; daß aber jedenfalls die Capitularien, wie z. B. das von 742 und 744, im Namen des Fürsten veröffentlicht wurden. Derselben Aussicht ist

Dünzelmann (vgl. S. 9 ff.).

Die Bitte der Fürsten, dem Bonisaz den Vorsitz zu übertragen, gilt ausdrücklich nur, sacerdotali concilio et synodali conventui (Forsch. 410; ep. 50 S. 138) und könnte sich bei Reichsversamm= lungen nur auf Leitung des kirchlichen Theiles, nicht auf völlige. Unterord nung unter die Kirche beziehen. Die grellen Wider= sprüche, die in der augeblichen Entwicklung der Concilienberufungs= frage hervortreten: daß Bonisaz trotz Erlaubniß Karlmanns aus Rücksicht auf den Papst das Concil nicht eröffnen und dieser aus Rücksicht auf Karlmann keine Vollmacht ertheilen will u. a. m., hat Dünzelmann klar aufgedeckt.

Es ist daher zuwiel Gewicht auf die Ausdrücke 'synodus, mediantibus Pippino et Carolomanno, peragente vice nostra' in ep. 51 und 52 gelegt. 'Synodus' ist hier eine Reichsversammlung, 'mediantibus' bedeutet überhaupt den Beistand, und 'vice nostra' deutet nicht gerade auf die Leitung, sondern auf die Vertretung des Papstes durch Bonisa. Daß das weltliche Element, wie in ep. 47, auch hier das maßgebende war, geht aus dem ganzen Tenor der

Die Fürsten wählen Cöln als Sitz (elegerunt Briefe hervor. unam civitatem omnes Francorum principes, S. 149); die Fürsten find zum Beistand nöthig (Francorum principibus seripsimus ut tibi - amici sint); die Franken bewilligen den Zins (impetrare a Francis — non potuisti); die Frankenfürsten sollen jähr= liche Versammlungen abhalten (S. 152: pro hoe ipso — Francocorum principibus direximus litteras; S. 154: ad synodum inconcussa); die Franken haben mit ihren Fürsten den Haupt= antheil an der Vertreibung der Schismatiker (S. 153: inclinasset corda vestra cum principibus vestris, ut - expelle-Wo also die Aristotratie und das Laienelement auf der Reichsversammlung 745 noch solde Macht übt, haben die Hansmeier sicher ihr Hoheitsrecht noch nicht aufgegeben, und es war daher über= fliffig, 746 eine entgegengesetzte Einwirkung von obenher auf die im Jahre 745 gewonnene Stellung anzunehmen (S. 419). pitulare Vernense 755 (S. 420) fommt das, was ich oben beobachtet und dargelegt habe, als selbstverständliche Praxis, zum gesets= lichen Ausdruck.

Es erübrigt noch, auch auf Delsners Ansicht einzugehen. (Jahrb. Exc. III § 2 S. 482 ff.). Er sucht zu beweisen, daß gerade so, wie das Capitular des ersten germanischen Concils, so das von Estinnes dem Capitular von Soissons zu Grunde liegt. Die erste Behanptung ist bereits von mir erwiesen, von Delsner mit mehr Stellen belegt; die zweite wird von wenig überzengenden Grün=

den gestützt.

Der erste Grund ist ein äußerlicher. Die Zusammen= faffung ber Beschlüffe beider Synoden foll darauf schließen laffen, daß sie vonjeher zusammengefaßt waren und so bereits der Bersammlung von Soifsons vorgelegen haben. Delsner vergißt, daß die beregten Actenstücke in einer Brieffammlung enthalten sind, die vielleicht von einem Verehrer des Vonifa; zusammengestellt, alles auf= nahm, was aus der Feder des Apostels und seiner Freunde noch vorhanden war oder ihn berührte. Es fann also nur daraus ge= schlossen werden, daß Bonifaz in einer gewissen Beziehung zu diesen Actenstücken stand, entweder, insofern es Erzeugnisse seiner geistlichen Thätigseit sind, etwa wie cod. C. (S. 127 a), freilich aus sec. X, überschreibt: Synodus, quam s. Bonifatius, Karolomanno consentiente, cum episcopis et ceteris Dei servis habuit, oder daß es Notizen von seiner Hand waren, die erste eine Abschrift des ganzen Capitulars, die zweite unr eine Inhaltsangabe, und zwar nur ein Bruchstück der gesammten Beschlüsse; aber nicht ift zu schließen, daß sie zusammen gehören; denn factisch stammen sie fo wie so ans ver= ichiedenen Jahren, und übereinstimmend tragen sämmtliche Codd. die lleberschrift (M. C. V. J. 129i): De alio synodali conventu. Wemi es also Zusammenstellungen des Brieffammlers sind, jo ist der Beweis nicht erbracht, daß sie schon vor 744 zufammengestellt waren.

Die andern Gründe beweisen noch weniger. Beibe fprechen von Befchlüffen der geiftlichen und weltlichen Großen. Beide sind eben nicht reine Synoden, sondern gemischte Reichsversammlungen. Beide stellen weltliche Strafen in Wieder richtig! Denn in beiden nimmt sich das Aussicht. Staatsoberhaupt und das Laienelement der Rirdje an. c. 3 Cap. Lift. dem c. 4 und 9 des Cap. Suess. entsprechen: sie handeln von ungesetzlichen Chen. Selbst die Verwandtschaft beider Stellen zugegeben, die übrigens gar nicht fo augenfällig ist, was folgt daraus für die Priorität des Cap. Lift.? Die Verwandtschaft der Concilsbeschlüsse bei Reformbestrebungen derselben geistlichen und welt= lichen Leiter ist ja gar nicht zu leugnen und besteht, auch wenn Cap. Lift. zu 745 gehört. Dagegen ist der Unterschied in die Augen fpringend, daß Cap. Suess. eine wörtliche Benntung von Cap. Germ. 742 ist, nicht jo von Cap. Lift. Das wäre wunderbar, wenn beide die gemeinsame Unterlage für Cap. Suess. wären, und spricht für meine Behauptung, jedenfalls gegen Delsners obige Vermuthung. Gleicher Ansicht ist Dünzelmann (S. 31 A. 1).

Auf die Erklärung, daß Cap. Lift. c. 2 über das Kirchengut in Cap. Suess. c. 3 excerpirt sei, zurückzukommen, muß ich mir vorbeshalten, wenn ich die Säcularisationsfrage, die seit meiner ersten Abshandlung wiederholt von Roth, Wait, Delsner, Jaffé und neuerdings von G. Kaufmann (Säcularisation des Kirchenguts durch die Söhne Karl Martells; Hildebrand und Conrad, Jahrb. für Nat. u. Statist. 1873, H. 1, S. 2) behandelt worden ist, gleichfalls einer Revision

unterwerfe.

So nuß ich auch hier, entschiedener als bei andern Beweissführungen, bei der frühern Behauptung verharren, daß J. ep. 47 und ep. 50—53 sich auf dieselbe austrasisch=neustrische Reichsversammlung von 745 beziehen. Ep. 70, von Hefele (III, 491) auf dieselbe bezogen, gehört nicht zu diesem, sons dern zum Concil von 747.

#### Ep. 63, angeblich zum Jahre 743 ober 744 gehörig.

Nach Dünzelmanns Ausführung (S. 17 u. 29) foll das Schreiben des Zacharias an Bonifaz (J. 63 S. 181 ff.), in welchem über die Anfragen Pippins an ihn verhandelt wird, und das an Pippin selbst, worin die Antworten auf jene erfolgen (J. IV, 3 S. 18 ff.), nicht, wie Jassé den Daten von ep. 63 gemäß angenommen hat, de m 5. Januar 747 angehören, sondern Ende 743 oder Anfang 744 abgesandt sein. Es soll danach Albebert und Clemens, bereits schon verurtheilt, noch einmal vor eine Synode gestellt und richterlichem Spruche unterworsen werden. Diese verlangte Synode sei eben die von Soissons 744 gewesen, wo Albebert von 23 Bischösen verurtheilt worden ist.

Die Gründe, welche Dünzelmann ins Feld führt, sind, daß der

Papst unmöglich, nachdem er die Ketzer auf dem Lateranconcil 745 verurtheilt hat, seiner eigenen Antorität so ins Gesicht schlagen werde, daß er von den Frankenfürsten eine neue Untersuchung verstangt; daß ferner schon Hefele (III, 650) einen Zusammenhang zwischen einer römischen Synode von 743 und der Beantwortung der

Fragen Bippins vermuthet habe.

Es wäre nicht ummöglich, wenn man eben von der Datirung absieht, die genannten Schreiben mit Dungelmann vor das Concil von Soissons zu verlegen, zumal auch einige von den in ep. 3 (J. IV, S. 18) behandelten Fragen des Fürsten auf jenem Concil ihre Erledigung aufcheinend gefunden haben; allein bei neuer Prüfung hat die einft von mir ausgesprochene Vermuthung (Jahrb. S. 96 A. 1), daß Pagi und neuerdings (J. ep. 63; IV, E. 19 A. 5) Jaffé mit Unrecht den Brief dem 4. Januar 747 zuweisen, und daß er seinem Inhalte wie der Bezeichnung 'imperante — Constantino anno 28' nach (vergl. J. S. 19) eher nach bem Rücktritte Rarlmanns, also Ende 747, geschrieben ist, verstärften Glauben bei mir gefunden. Darauf lege ich fein Gewicht mehr, daß nur Pippin und nicht Karlmann genannt wird, da ja Pippin allein die Anfragen geftellt hat, obwohl freilich eine Erwähnung Karlmanns im Jahre 743 nach dessen vorangehender kirchlicher Thätigkeit in einem Schreiben an Bonifaz nahe lag; aber während sonst in den wichtigsten Zeiten von den Frankenfürsten ohne Auszeichnung, allenfalls mit der Bezeichnung 'filii nostri' (J. 43 S. 117. 121; ep. 52 S. 153), höchstens wie auch hier 'excellentissimus vir' gesprochen wird (ep. 48 S. 132; ep. 51 S. 149), so beginnt hier jene byzantinische Schmeichelei, wie sie gleich in den ersten Briefen des Papstes Stephan an Konig Pippin (J. IV ep. 3; 4 u. j. w.) sich findet, und die hier auf den vom Fortsetzer des Fredegar mit den Worten 'roboratur in regno' angedeuteten Macht= zuwachs hinzuweisen scheint; denn nicht blos die Anrede lautet: Domino excelentissimo atque christianissimo Pippino, sondern auch die Ausprache an die Bischöfe redet von der 'relatio sublimissimi et a Deo servati praedicti filii nostri Pippini'. Dazu kommt, daß hier (63 S. 182) von dem 'majorem domus gentis Francorum' allgemein die Rede ist, während in ep. 43 S. 117 ausdrücklich bei Karlmann hinzugefügt wird 'in parte regni Francorum, in sua ditione constituta'; daß in der Anrede (J. IV, ep. 3) an die frankische Geiftlichkeit gleichfalls kein besonderer Theil hervorgehoben wird benn es heißt: dilectissimis nobis universis episcopis accclesiarum et religionis abbatibus atque cunctis Deum timentibus principibus in regione Francorum constitutis, ähnlich, wie die Anrede an die fränkische Geistlichkeit nach der allgemeinen Synode von 745 (J. ep. 52 S. 152). Ausbrücke 'cum principe provinciae' (J. ep. 63 S. 182) und 'per universam vestram provinciam' ipreden nicht da= gegen, ba auch ep. 48 3. 132 die beiden Pfendopropheten 'in ea-

----

dem provintia Francorum', bekanntlich in beiden Reichetheilen gefunden wurden und der zweite der obigen Ausdrücke ebenfalls das ganze Land zu meinen scheint. (Bgl. ferner J. S. 153 'in pro-

vincia vestra' über die allgemeine Synode).

Auch andere Umftände weisen auf eine Verwandtschaft mit den Vorkommniffen vom Ende des Jahres 747. Der Papst freut sich über den driftlichen Lebenswandel und die Ginmüthigkeit der Bischöfe (J. IV, S. 18): Gaudio magno gaudemus — addiscentes vestram omnium bonam conversationem et quod in bonis et Deo placitis dispositionibus unanimes atque cooperatores estis - propugnatoribus vestris, eine Einmüthigkeit, die im Concil von 747 zu dem vom Papste vielgepriesenen Alt seiner Anerkennung als Oberhaupt führen (Jahrb. 105 ff.; J. 66. 67. 70). Zacharias dem Bonifaz den Auftrag, daß die überfandten Lehren in sacerdotali collegio lectioni pandatur et tuam fraternam sanctitatem inibi evocari dedimus in mandatis'. Wirklich be= gegnen wir auf dem Concil von 747 dem Beschluffe (J. 70 S. 201 ff.): ut per annos singulos canonum decreta et ecclesiae jura et norma regularis vitae in synodo legantur et recuperentur, der unter Bonifaz Einwirkung gefaßt ift: Decrevimus

in nostro synodali conventu (l. c.).

Die erste Frage Pippins und die erste Autwort des Papstes handelt von den Bischöfen und Metropolitanbischöfen, ihren Rechten und Pflichten (J. IV, 20); ebenfo handelt auch der Hauptbeschluß des genannten Concils von deren Functionen und ihrem Verhältniß au den Bischöfen (J. ep. 70 S. 202). In beiden Schriftstücken werden Vorschriften über die Aleidung der Mönche gegeben (J. IV, 21: Monachi — utantur. J. III, 202: Interdiximus — utantur). Freilich läge die Verwandtschaft mehr in der Anregung. Der Wortlaut der Beschlüsse nähert sich mehr denen des concilium Germanieum und Snessionense. Endlich rühmt (J. IV, 19 S. 3) Zacharias die fränkischen Bischöfe u. a. als 'insistentes precibus ad implorandam divinam potentiam et caelitus victoriam tribuendam adversus paganas et infideles gentes propugnatoribus vestris'. Damit können nur erfolgreiche Rämpfe gegen die heidnischen Sachsen Nach dem Rücktritt Karlmanns fand 747 wirklich die gemeint sein. Empörung Grifos und seine Flucht zu den Sachsen statt, die Pippin darauf besiegte (Jahrb. 92 ff.). Bielleicht deutet (l. c.) auf die Emporung Grifos die nachfolgende Stelle: contra inimicorum astutiam.

Wenn ich hier auf gewisse verwandtschaftliche Züge der berührten Schriftstücke mit den Begebenheiten des Jahres 747 aufmerkfam ge= macht habe, so ist andererseits nachzuweisen, daß in gewissen für die Zeit von 743, 744 geltend gemachten Punkten kein Widerspruch gegen die von mir angenommene Zeit liegt.

Wenn also Dünzelmann, auf Hefele gestützt, darauf aufmerksam macht, daß wirklich vor der Synode von Soiffons auf Bitten der Franken eine Belehrung über das Sherecht erfolgt, so ist nicht ausgemacht, ob die Anregung nicht damals von Karlmann ausgegangen ist. Auch ist auf dem Concil von Soissons wenig Gebrauch von dieser Belehrung gemacht (LL. I, S. 21 e. 9), und was da steht, verräth geringen Zusammenhang mit dem Brief des Zacharias (man vgl. e. 9 mit J. IV, S. 25 e. 12; S. 29 e. 22 u. s. w.), während gerade der Papst darauf hinweist, daß er schon früher Vorschristen erlassen hat (J. 63 S. 182: Et quamquam de hoc jam experta sit tua fraterna sanctitas, quae a nobis sunt deereta), vielleicht

bas von Dünzelmann Gemeinte im Sinne hat.

Und was nun endlich die Angelegenheit der beiden Retzer betrifft, jo sche ich in der Verlegung des Briefes in das Jahr 747 oder 748 keine Unterbrechung der "Harmonie" und keine "Verwirrung" (D. S. 17). Wie ich (Jahrb. 100 A. 5) durch Schlüffe aus den Ausdrücken 'exepiscopi, contumaces, in medium deducantur' bewiesen habe, sind sie bereits abgesetzt, gefangen, also körperlich ohnmächtig, in ihrer Ueberzeugung hartnäckig. Die Vernrtheilungen der Synoden von Soissons und Estinnes und das Lateranconcil haben keine volle Wirkung gehabt. Es wird daher noch ein letter Versuch angestellt, ihre Angelegenheit von neuem vorzunehmen, 'ut eorum denuo subtili indagatione cribretur causa' (ep. 63 S. 182); sie sollen, wenn renig, im Frankenreich von Fürft und Beiftlichkeit mit ben gewöhnlichen Kirchenbußen belegt werden (l. c. - si convicti fuerint, inclinati ad viam rectitudinis, - cum principe provinciae disponite secundum sacrorum canonum sancita); ba= gegen, wenn fie im Trot beharren, fo tritt die Steigerung ein, auf die ich (Jahrb. 101) aufmerkfam gemacht habe; fie follten mit 2 ober 3 erprobten Geiftlichen nach Rom gefandt werden, 'ut profunda inquisitione coram sede apostolica eorum inquiratur causa et juxta quod meruerint finem suscipiant', d. h. während die La= teransmode 745 sie ihrer kirchlichen Würden entsetzt und mit dem Baunfluche sie und ihre Anhänger belegt (ep. 50 S. 145), so soll jett über ihre Person verfügt werden; so maßt sich jett, wo die Berbindung zwischen Papit und Hausmeier und frankischer Beiftlich= feit eine immer innigere zu werden beginnt, Zacharias, "bie höch fte Inftang in religiosen Streitigkeiten" an; so sollen bie Reter jett unschädlich gemacht werden (finem suscipiant).

Wenn Dünzelmann (S. 17 A. 1) hervorhebt, bei einer neuen Untersuchung hätte es 'denuo eorum inquiratur causa' heißen müssen, so ist umgekehrt zu beachten: Es ist auf den Verhandlungen der Lateranspnode so wenig wie auf dem Concil von Soissons und in den Schriftstücken jener Zeit von dem Ketzer Godalsacius die Nede, der jetzt erst neu auftaucht; es ist nirgends angedeutet, daß sie eigentslich nach Rom vorgesordert waren, aber nicht erschienen sind, und keine Verwunderung darüber, keine Frage nach dem Grund ausgesprochen; im Gegentheil, die Untersuchung, die ja Vonisaz nach Dünzelmanns Anordnung und obiger Forderung bestimmt erwarten mußte,

5-000h

über die er gar nicht "zweiselhast" (D. S. 16) sein kounte, ist mit Hülse des Gemnulus unerwartet herbeigeführt (sed et quod vos non sperabatis sieri suggessimus; J. ep. 53

©. 155).

Daß aber die Ketzerei und die Opposition nach 745 noch im Wachsen war; daß also weder die Hartnäckigkeit von Aldebert und Clemens, noch das Anstauchen des Godalsacius etwas Ansfallendes war, geht aus dem Schreiben des Zacharias von 747 hervor (J. 66 S. 187), wo er nach dem Bericht des Bonisaz eine lange Reihe von Abtrünnigen bezeichnet, zuletzt auch solchen, die wie Aldebert und Clemens gesündigt haben (Eos autem — qui sine episcopo proprio arbitrio viventes et populares desensores habentes contra episcopos, ut seeleratos mores eorum non infringant, seorsum populum consentaneum congregant et illum erroneum ministerium non in aecclesia catholica sed per agrestia loca, per cellas rusticorum — perpetrant).

Auch Jassé (Forsch, X, 419) weist auf den Machtzuwachs des

Auch Jaffé (Forsch. X, 419) weist auf den Machtzuwachs des Pippin hin, durch den Bonisaz, wie der Ketzerstreit auf den Standspunkt von 742 und 743 zurückgedrängt werde. Ich weiche von ihm darin ab, daß ich, durch diesen Machtzuwachs dazu geleitet, Pippin schon als alleinigen Regenten betrachte, das Schreiben, seine Datisrung nicht völlig anerkennend, in den Herbst des Jahres 747

verlege.

Das Resultat also ist: Nach Weglassung aller Datisung und bei Feststellung der Zeiten der Briefs rein nach dem Inhalt muß bei der Unbestimmtheit dieses Inhalts, der Ungewandtheit der Ausdrucksweise jener Zeit, der Lückenhaftigkeit jener Correspondenzsammlung, der Mangelhaftigkeit sonstiger historischen Daten, der Gleichartigkeit der Verhandlungen in allen diesen Briefen, diese Feststellung immer eine schwankende bleiben, und eine sorgfältige Vergleichung das erste Erforderniß zur Feststellung sein; auch in diesem Falle ist es nicht unmöglich, daß ep. 63 dem Jahre 743, die größere Wahrscheinlichkeit aber, daß sie dem Ende des Jahres 747 angehört; daß also auch hier Jafses Indictionszählung nicht die allein maßgebende ist.

## Albebert und Clemens.

Im Auschluß an die eben berührte Frage über die beiden Hauptsteger und Gegner des Bonifaz stelle ich hier gleich die Punkte zusfammen, in denen ich mit Dünzelmann und Jaffe sowie mit Oelsner übereinstimme oder anseinandergehe, mit den beiden erstern betreffs des Verlaufs und der Chronologie ihrer Schicksale, mit dem letztern betreffs der Auffassung beider Retzer.

Wie eben bemerkt, schließt sich, da wir die Schicksale derselben fast nur aus den Bonifazischen Briefen kennen, die Frage nach dem Berlauf derselben wesentlich an die von der Anordnung der Briefe

und an die Stellung, die jeder einzelne von uns zu diefer Anordnung eingenommen hat. Es handelt sich dabei hauptsächlich um ep. 48. 49. 50. 63. Da ich mich nun in wesentlicher lebereinstimmung in Bezug auf sie mit Jaffe befinde, mit ihm auch ein auftrasisches Concil von 744 auerkenne, bagegen nicht mit Dünzelmann ep. 48 und 49 in das Jahr 743 und ep. 63 in den Anfang 744 verlegen fann, fo stehe ich and in obiger Frage mit Jaffé auf gleichem Standpunkt und im Einklange mit meinen frühern Darftellungen. Die Verur= theilung der Ketzer, ihre Absetzung und Gefangennahme ift 744 erfolgt (Jaffé, Forsch. S. 410 und 412) und zwar mit Gutheißung ber Frankenfürsten (vgl. Hahn, Jahrb. 59 und 72). Durch Bolkeanhang befreit, bereiten fie Bonifag neue Schwierigkeiten. Auf dem Concil von Estinnes 745 scheint der Apostel außer mit andern hauptsächlich mit diesen einen Kampf geführt zu haben. Diesen Vorfall betone ich schärfer als Jaffé (vgl. Jaffé, Forsch. S. 414, und Hahn, Jahrb. 72 und 74 ff.). Gegen sie bittet daher Bonifag den Papft um Sülfe. Sie wird ihm moralisch durch die römische Synode von 745 gewährt. Sie hat aber noch nicht die volle Vernichtung der Gegner bewirft. Nach ep. 63 verlangt der Papft auf dem nächsten Concil eine neue Untersuchung (f. oben) und giebt die oben beschriebenen Rathschläge. Ein dritter Gegner wird babei zum ersten Mal genannt. dieser Correspondenz vom Ende des Jahres 747 scheint die Angelegen= heit zu Grabe getragen und die Reter unterlegen zu sein. Ihre Da= men werden nicht mehr genannt (Jahrb. 101). Bas aber die Auffaffung Aldeberts bei Ocloner betrifft (Jahrb. 104 f.), fo fann ich "ben Rern seines Wesens" nicht "in der Opposition gegen Rom und die römische Kirchenverfassung" finden, sondern, wie der Mainzer Presbyter (J. 6; III, 473) wohl richtig sagt: er ist 'seductus et seducens'; ein betrogener ober in Gelbsttänschung lebender Be-3ch kann meine frühere Auffassung (Jahrb. S. 68 ff.) trots nochmaliger Prüfung nicht ändern. Es kann ja zugegeben werben, daß die Schilderungen von gegnerischer Seite etwas übertrieben sein mögen; aber erstens bleibt sich Bonifaz nach der Antwort des Zacharias (ep. 48) und nach ep. 50 (S. 138) in seiner Schilderung der beiden Manner getren; ift einfach und sachlich dabei wie immer; auch können wir theilweise seine Behauptungen durch die auf dem romischen Concil verlesenen Actenstücke controliren, burch den Aufang einer Lebensbeschreibung Aldeberts, durch einen angeblich vom Himmel gefallenen Brief und eins seiner Gebete, endlich auch durch die Nach= richten der Biographen des Bonifaz. Ueberall aber stellt sich daffelbe Bild heraus. Zunächst trifft das, was Oelsner hervorhebt, haupt= fächlich Clemens, wie ich schon einmal auseinandergesetzt (Jahrb. 71). Er ist Schotte, also an nationalfirchliche Selbständigkeit gewöhnt. Und nicht etwa ich, sondern Bonifag selbst, der beste Renner in diefer Sache, macht den bezeichneten Unterschied. Er schildert: Unus qui dicitur Eldebert natione generis Gallus est, alter qui dicitur Clemens genere Scottus est; specie erroris diversi, und

Section

von Clemens: Alter autem hereticus — contra catholicam contendit ecclesiam, canones ecclesiarum Christi abnegat et refutat, tractatus et intellectus sanctorum patrum Hieronimi, Augustini, Gregorii — recusat. Er also lehnt sich gegen die ka= tholische Kirche und ihre Satungen auf. Wenn also Bonifaz bei ihm diese Seite hervorhebt, so wird ihm umsomehr zu glauben sein, wenn er bei dem andern die betrügerischen Seiten hervorkehrt. Er jagt aber ausbrücklich: In primaeva enim aetate ypochrita fuit, dicens: quod sibi angelus Domini in specie hominis de extremis finibus mundi mire et tamen incerte sanctitatis reliquias attulisset: et exinde potuisset omnia, quaecumque poposceret, a Deo impetrare. Was find das anders als Verführungsfünste, die auch wirklich ihre Wirkung nicht verfehlten? Ober wenn er Zeichen und Wunder thut, wofür er den Beinamen 'novum Simonem' bekommt? Oder wenn er sich heilig nennen läßt, sich den Aposteln gleichstellt, seine Nägel und Haare als Annelete tragen läßt, und, was auch Bonifaz für die größte Blasphemie hält, sich Allhvissenheit beilegt: Scio omnia peccata vestra, quia mihi cognita sunt occulta vestra? Was ist bas alles Andres als Selbsttänschung und Betrügerei? Bonifag hebt auch ansbrücklich hervor, daß seine Betrügerei hauptsächlich äußerliche Formen annahm, indem er die Scheinheiligen nachahmte 'suo habitu et incessu et moribus' (J. 140).

llud zu dieser Schilberung stimmt, daß nach seiner Lebensbeschreibung, er von Gott schon im Mutterleibe begnadigt und seine Geburt durch eine Bission der Mutter voraus verkündigt worden sei (J. ep. 50 S. 142); dazu ferner der abentenerliche Brief Christi, der in Jernsalem vom Himmel gesallen und durch himmlische Postsboten schließlich nach Rom gelangt ist. Mit Recht neunt Zacharias Albebert darnach 'in insaniam conversus'. Was endlich die acht Engelnamen angeht, die in seinem Gebet enthalten sind, so mögen sie nicht reine Ersindungen von Albebert sein; jedensalls kennt die das malige Kirche, wie die Bischöse ausdrücklich bezeugen, nur drei Engel (Nos autem, ut a vestro saneto apostolatu edocemur et divina tradit auctoritas, non plus quam trium angelorum nomina cognoscimus, i. e. Michael, Gabriel, Raphael. J. ep. 50 S. 145), und sie bezeichnen daher von ihrem Standpunkt die

übrigen als Namen von Dämonen.

Weiligkeit hin zu gründen, so kann ein Bruch mit der rechtglänbigen Virche und ein Abweichen von ihr so wenig verwundern, als daß er beibehält, was ihm aus dem alten Glauben paßt. Ebenso braucht nicht gelängnet zu werden, daß um einen solchen Abtrünnigen sich auch grundsätliche Gegner der strengen römischen Virche geschaart haben werden. Bonifaz hebt ja ausdrücklich hervor, daß ihm dessen Anhänger große Schwierigkeiten bereiten. Aber es ist doch etwas anderes, principieller Gegner einer Kirche sein oder von principiellen

Gegnern zum Theil unterstützt zu werden. In der That aber hat er seine Hauptanhänger doch, seinem Wesen angemessen, unter dem dem Aberglanden zugänglicheren Theile des Volks, unt er Frauen und Landseuten (J. 50 S. 139: captivas duxit post se mulierculas — et multitudinem rusticorum). Ich kann also meine alte Auffassung, die ich damals mit großer Sorgkalt rein auf Grund der vorhandenen Verichte dargelegt habe, auch jetzt noch nicht aufgeben.

#### Ep. 79 und 80. 83 und das Concil von Soissons.

Dünzelmann hat S. 11 ff. Nr. 2 den Nachweis zu führen gesucht, daß ep. 80 (J. S. 220), nach ber Datirung: Data pridie Nonas Novembris - - indictione quinta, vom 4. No= vember 751, dem Jahre 744 zugehörig, ein Antwort= ichreiben auf einen Bericht bes Bonifacius über das Concil von Soiffons 744, das Datum unter bem Briefe alfo un acht fei. Er schließt diefe Behauptungen baraus, daß der Pallienstreit (S. 13) noch einmal erwähnt wird, während er nach ep. 70 (J. S. 201 (748)) bereits durch Beschluß ber Bi= schöfe beendet ist; daß ferner von der Zinsangelegenheit der Kirchen= güter, von der Grilndung des Klosters Julda die Rede ift, lauter Dingen, die bereits im Jahre 744 verhandelt werden; endlich auch daraus, daß J. ep. 83 S. 230, der sich an ep. 80 anschließt, von mir felbst (Jahrb. S. 128) als ben erften Zeiten bes Bippini= ichen Majordomats angehörig bezeichnet worden ift, und daß eine wichtige Beschwerde des Bonifa; über seinen Verkehr mit falschen Prieftern in bem Balafte des Frankenfilrsten bereits in einem Briefe an den Bischof Daniel (J. 55 S. 158) auftaucht, der schon 746 ge= ftorben ift (J. S. 61 Anm. 2).

"Aurz", so schließt Dünzelmann, "wenn einige Punkte unbedingt gegen 751 sprechen, so ist keiner da, der nicht mit dem Jahre 744 sich aufs beste vertrüge". Ich behaupte umgekehrt: Wenn einige Punkte unbedingt gegen 744 sprechen, so ist kaum einer da, der sich nicht mit dem Jahre 751 aufs beste

pertrüge.

Daß Bonifaz 751 noch passiven Widerstand bei der Zinsannahme leistet, wäre bei ihm, dem strengen Vertheidiger der Kirchenrechte, nicht zu verwundern. Dünzelmann (S. 13) bezweiselt selbst nicht, daß der Passus vom Zins nicht im Jahre 751 noch am Platze wäre. Desgleichen giebt er die Wöglichteit zu, daß Bonifaz dem Papste wirklich erst 7 Jahre nach der Gründung des Klosters Fulda darüber Mittheilung gemacht, besser, sich ein Privilegium dasür erbeten habe. Wäre ep. 79 nicht unvollendet, so würde die Vitte um das Privileg sür Fulda und in ep. 80 die Gewährung desselben die Zusammensgehörigkeit beider unzweiselhaft nachweisen; aber auch selbst in der gegenwärtigen Form steuert der Satz nach der Schilderung dess Klos

sters: Cupio enim vestris orationibus — in familiaritate Romanae ecclesiae et vestro servitio inter Germanicas gentes, ad quas missus fui, perseverare et praecepto vestro oboedire,

auf das Exemtionsprivilegium bin.

Anch mit dem Pallienstreit steht es nicht anders. Zunächst ift es nicht klar, ob nach ep. 80 eine Weigerung der gesammten Bi= schöfe ober nur eine Fortsetzung ber Pallienangelegenheit vom Jahre Ware bas lettere ber Fall, so ift zu beachten, baß 744 vorliegt. unter den Bischöfen, welche beschlossen haben metropolitanos pallia ab illa sede quaerere (J. 70 S. 201), und denen Zacharias dankt (J. 67 S. 193), chen jene beiden, Abel von Rheims und Hartbert von Gens, die feine Pallien befommen follen (J. 49 G. 134), sich nicht befinden, Rheims und Sens auch gar nicht ver= treten sind; daß Abel wahrscheinlich auch gar nicht die Pallienannahme verweigert hat, sondern wegen seiner Verdrängung durch Milo nicht in der Lage war, es anzunehmen; daß Hartbert der Ueberbringer der Briefschaften über seine Wahl zum Erzbischof war, dies Amt aber wohl nicht übernommen hätte, wenn er gegen eine Pallienannahme gewesen ware; daß der Papft den Grund der Richtannahme gewußt hätte, wenn er die Weigerung erst in Rom ausgesprochen hätte; daß also wahrscheinlich gleichfalls die Pallienannahme nicht abgelehnt, viel= mehr aus und unbefannten Gründen verhindert worden ift (Jahrb. S. 131); daß also trot jenes Beschlusses vom Jahre 748 die An= gelegenheit dieser beiden immer noch 751 eine unerledigte sein konnte. Was mir aber wahrscheinlicher bünkt, ist, daß der oben bezeichnete Beschluß des Concils von 748 nicht zur Aussührung gekommen ist; denn nach ep. 79: De eo autem, quod jam praeterito tempore de archiepiscopis et de palleis a Romana ecclesia petendis juxta promissa Francorum sanctitati vestrae notum feci, indulgentiam apostolicae sedis flagito. Quia, quod promiserunt tardantes non impleverunt, et adhuc differtur et ventilatur, und nach ep. 80 S. 222: De episcopis autem Francorum et palleis scripsisti, quod juxta promissionem suam nondum impleverunt, ift deutlich davon die Rede, daß 1) ein Versprechen gegeben ift, die Pallien von Rom zu holen; 2) daß es von den Bifchöfen gunächit, vielleicht auch von welt= lichen Franken gegeben ift; 3) daß Bonifazins bem Papft bavon vor längerer Zeit (praeterito tempore) Mittheilung gemacht hat; baß 4) das Versprechen nicht ausgeführt ist, und zwar nicht aus Nachlässigkeit, sondern weil es noch eine schwebende Streitfrage ift. Die ersten 3 Bunkte passen vollkommen auf das Concil vom Jahre 747 (Jahrb. 103 ff.). Gin Schreiben vom Jahre 751 kann also sehr wohl von einer Nichterfüllung des Ber= sprechens erzählen.

Dünzelmann hat sich ferner barauf berufen, daß ich ep. 83, die zu ep. 80 gehört, frühern Jahren zuweise (Jahrb. S. 128)

auf Grund der vom Bischof Benedict erwähnten Klagen des Bonifaz. Das that ich, weil mir die Zusammengehörigkeit der beiden Briefe damals nicht so einleuchtend war, als jetzt, ich damals also die Schreiben in verschiedene Zeiten versetzen konnte. Heute, wo ich finde, daß die Rlagen feine andern als die ep. 80 und 79 er= wähnten find, die Busammengehörigfeit streng aufrecht erhalte, kommt es allein auf die Berechnung über ep. 80 und 79 au. Rlagen aber, von denen Bischof Benedict folgendermaßen berichtet: tuos affatus. Quorum textus continebat: multis te necessitatibus et turbinibus esse tristatum per homines non timentes Deum et falsos episcopos atque pseudopresbiteros et fornicatores clericos eorumque iniquas actiones pravasque immissiones jamque et inimicantium et persequentium gentium, erscheinen mir heute als gedrängte Zusammenfas= jung der Beschwerden, die in ep. 80 hier und da zer= streut sind. Man vergleiche mit 'fornie atores clericos' S. 225: Episcopus — qui pugnator et fornicator existit; mit 'per homines non timentes Deum et falsos episcopos' S. 224: De Milone ejusmodi similibus, qui aecclesiis Dei plurimum noceat, ferner S. 225 die citirte Stelle und: quid fiendum sit de excommunicato episcopo et apostelica auctoritate neglegenti; mit 'pseudopresbiteros' S. 225: Si quos vero presbiteros - paenitentiae summitte; vor Assem mit 'immissiones — inimicantium et persequentium gentium' ©. 225 : si liceat persecutionem paganorum fugiendi an non. Dazu kommt, daß Lul hier (J. 83 S. 230), wie J. S. 223 und J. 79 S. 218, presbiter genannt wird, während er in frühern Briefen wie J. 75 und 76 diaconus, 77: minister, 78: archidiaconus bezeichnet wird.

Mit diesem Nachweis fällt das Motiv fort, wegen

ep. 83 auch ep. 80 in frühere Zeit zu fegen.

Dagegen hat Dünzelmann, burch die ersten Ersahrungen vorssichtig gemacht, sich aufrichtig selbst den schwersten Einwand vorgeshalten, nämlich, daß in ep. 79, auf welche J. 80 eine Antwort ist, gesagt ist: Hune locum (Fulda) — per — — Carlmannum quondam principem Francorum — adquisivi, daß also, da Karlmann Ende 747 abgedankt hat (Jahrb. S. 89), J. 80 nicht vom Jahre 744 sein kann. Wie hilft sich Dünzelmann über diese Schwierigkeit sort? Er reiht der frühern Kühnheit, alle Datirung wegzuläugnen, eine nene an: er erklärt ep. 79 für unächt (S. 25). Innere Gründe dafür existiren nicht; denn Punkt für Punkt, der unangenehme Verfehr mit falschen Priesteru, der Pallienstreit, die Vitte betreffs Fulda werden J. 80 S. 221 ff. in derselben Reihensolge erledigt. Was J. 80 sonst noch enthält, ist freilich in 79 nicht vorshanden; das sommt indessen davon, daß Lul den Austrag hat (79

S. 218) 'quaedam viva voce vobis dicere, quaedam per litteras notata ostendere', den er auch ausgeführt hat, wie Zacharias berichtet: quae injuncta fuerunt a tua fraterna sanctitate tam in verbo quamque per scripta omnia liquidius suggerentes innotuerunt. Die Antworten darauf erfolgen theils mündlich, theils schriftlich hinterdrein. Sie mögen zum Theile Punkte berühren, die in dem fehlenden Ende der ep. 79 (cf. J. S. 220 Anm. d und 5) enthalten waren. Beweis also für die Unächtheit? Der elegante Stil. Beweis für den eleganten Stil? Ist nicht geliefert, sondern nur Bernfung auf das Urtheil von Philologen eingelegt. Sofortige Untersuchung macht fremdes Urtheil überflüssig.

Zuerst die Aurede 'Reverentissimo patri' vorhanden 3. B. J. 75. 76 und 80, überhaupt häufig; 'dilectissimo domino, cum timore et honore venerando magistro, apostolici honoris privilegio praedito' ähnlich wiederkehrend in den Anschreiben an Papst Stephan III. ep. 106 und 107: Venerando ac diligendo domino, apostolatus privilegio praedito; 'apostolicae sedis infula sublimato' vorhanden in 'archipontificatus in fula sublimato' ep. 70 u. j. w.

Aber auch in dem von Dünzelmann angezogenen ersten Absatz (S. 25: Paternae — persolvam) crblice ich nichts Besonderes, was nicht ähnlich in andern Schreiben wiederkehrt. Paternae pietatis vestrae sanctitatem subnixis precibus obsecro' gleicht ep. 106: Sanctitatis vestrae elementiam intimis ac visceratis obnixe flagito precibus; weiter 'ut hunc presbiterum meum, portitorem litterarum mearum nomine Lul grato animo elementer suscipiatis' ähnlich den Empfehlungen andrer Boten ep. 74: ut istum missum meum nomine Ceola praesentem harum litterarum — solacium praebere et adjuvare dignemini, und ep. 92: Ut hunc missum litterarum mearum, Romam pergentem - per vestros fines conservatum transire permittatis. Ueberhaupt finde ich dieselbe gewandte, aber dabei einfache, auf bas Sachliche meift beschränkte Redeweise, die alle Briefe bes Bonifaz auszeichnet — z. B. in 'quia, quod promiserunt impleta esset promissio', und die sich 3. B. vortheilhaft von der ge= schnörkelten des Theophilacius ep. 78 unterscheidet, dieselbe demüthige Unterordnung unter den Willen des Papstes (si autem quid, ut timendum est, displiceat — vel indulgentiam merear vel dignam penitentiam persolvam) wie in ep. 42 S. 111 oder ep. 106 S. 259 (Si autem — spondeo) ober ep. 107 S. 261 (Si autem — segnar), dieselbe Belesenheit in der Schrift (S. 220), wie sie sich zeigt in ep. 55. 59 u. a. m.

Mit einem Worte, ich finde auch nicht eine Spur von Unächtheit, weder in Widersprüchen der ep. 79 und 80, noch im Stil, der nicht eleganter ift als in allen Briefen des Bonifaz, noch in den zu Tage tretenden Gigenthumlich=

feiten des Apostels.

Nur eins ung ich einräumen, um ebenso aufrichtig zu sein als Dünzelmann. In der That herrscht eine Verwandtschaft zwischen der Rlage des Bonifaz über die Berührung mit falschen Presbitern (Dünzelmann S. 12, ep. 80) und der in ep. 55 an Bijchof Da= niel, aber eigentlich noch mehr mit der von ep. 79, wie natürlich; 3. B. ep. 55: talium communionem me declinaturum, si eos ad viam canonicam convertere nequiverim; und 79: seductores populorum vel corrigerem ad viam salutis vel declinarem et abstinerem a communione ipsorum; in ep. 55 wie 79 ist von einem Fürsten der Franken die Rede; ep. 55: si ad principem Francorum non venero, und ep. 79: dum venissem ad principem Francorum; dazu die Bezeichnung der falschen Priester ep. 55 S. 158 und ep. 79 S. 219 mit 'falsos sacerdotes' und 'hypochritas', die Ren= nung von Secten, die sich der Speisen enthalten, quos Deus ad percipiendum creavit, mit den Anfragen über die Speifegesetze ver= alichen S. 222 ff. n. a. m.

Allein abgesehen davon, ob die Angabe, daß Daniel 746 ge= storben sei, stichhaltig ist, ist nach meiner Auffassung (Jahrb. 129), daß Bonifag Rückblicke auf die Vergangenheit wirft, jene Verwandtschaft der beiden Schreiben trot der Verschiedenheit der Zeit der Ab= fassung miterklärt. Die Gewissenssernpel, die er dort seinem bejahrten Freunde beichtet, die beichtet er hier noch einmal und später dem Papite; auch habe ich Jahrb. S. 137 bereits bemerkt, geftigt auf J. 79 S. 218 'quaedam per litteras notata ostendere', daß sich Bonifag in verschiedenen Zeiten Notizen zu Anfragen gemacht, diese übersandt hat, und daß sie deswegen so ordnungslos beautwortet Wenn endlich Dünzelmann auffällt, daß sich diesmal weniger lebhafte Frende in ep. 80 äußert, wie sonst, so ist das richtig; aber auch dafür glaube ich (Jahrb. 134) schon die richtigere Antwort ge= geben zu haben. Troft und Mahnung zur Geduld bilden den Inhalt des Briefes, weil Pippin und sein Anhang zu mächtig sind, vielleicht auch wegen der Annäherung von Pippin und Papft im Jahre 751

Und num die Hauptsache. Nach Dünzelmann S. 14 ist ep. 80 der Bericht über das Concil von Soissons. Man beobachte den sorzstältigen Concilbericht, den Bonisaz an den Erzbischof Eudberth von Canterbury sendete (J. 70 S. 201): Decrevimus — armis utantur (S. 202), und vergleiche nun, was hier angeblich vom Concil von Soissons an den Papst mitgetheilt wird. Zunächst erwähnt weder Bonisaz, noch Zacharis ep. 80 ein Sterbenswort von einem Concil, wie etwa J. 51 S. 149 oder 52 S. 153, dann erklärt er S. 222 ansdrücklich, daß von 'in primis' an mündliche und schristliche Ansragen beantwortet werden 'de quibusdam necessitatibus meis' (nach ep 79). Bis 'inter ea' aber ist ep. 80 die

Bunkt für Punkt sich an das Auschreiben ep. 79 auschließende Antwort. Und wo endlich ist hier von einem einzigen Beschlusse des

Vorsicht geboten ift.

Concils die Rede? Wo von der Wiederherstellung des katholischen Glaubens (LL. I, 20 e. 1), von der jährlichen Wiederholung der Symoden, der Verurtheilung des Aldebert (e. 2), von der Einsetzung der Erzbischöfe Abel und Ardobert, von dem Beschluß gegen die Verweltlichung der Geistlichkeit (e. 3), von den Vorschristen sür das sittliche Leben der Laien (e. 4 u. s. w.), wo umgekehrt im Concil von esbaren Vögeln, geräuchertem Schinken, von Ostersener, Aussatz, Hundswuth, Fußwaschung u. s. w. Also nicht wie bei Dünzelmann (S. 30) wegen Vonisaz untergeordneter Stellung in Soissons, der Alagen über entgegentretende Opposition, des päpstlichen Mißnuths über die abgelehnten Pallien unterdrückt der Papst seine Freude über die Concilsbeschlüsse, sondern weil ep. 80 gar nicht mit dem Concil von Soissons zusammenhängt.

Rurz, es ist kein zwingender Grund vorhanden, ep. 80 mit Verwerfung der Datirung in eine frühere Zeit zu verseten; kein zwingender Grund, den hauptsäch= lichsten Einwand gegen diesen Versuch durch Erklärung der Unächtheit von ep. 79 zu beseitigen, und zuletzt kein sichtbarer Zusammenhang zwischen 80 und den

Beschlüffen des Concils von Soiffons.

## Das angebliche Concil von 746 und J. ep. 59-62. 74. 75. 100.

Jassé (Forsch. l. c. 417) vermuthet, daß nach dem bestimmten Beschl des Papstes an Bonisaz (ep. 51 S. 152), jedes Jahr eine Spnode abzuhalten, eine solche 746 stattgefunden habe, und zwar wahrscheinlich die, von der Bonisaz in Briesen, die an und über König Aethilbald von Mercia geschrieben sind, erwähnt, daß acht in England geborne und erzogene Bischöse dabei anwesend waren (ep. 59—61). Er betont aber selbst, daß das nur Vernuthung und keine

Runde weiter über das Concil von 746 vorhanden sei.

Ohne die Möglichkeit eines solchen Concils und der Anwesenheit jener Bischöfe dabei durchaus bestreiten zu wollen, sehe ich andererseits aus den in den Jahrbüchern (S. 73) angegebenen Gründen keine genügende Veranlassung, von der dort aufgestellten Ansicht, daß sich ep. 59–61 auf das Concil von 745 beziehen, abzugehen. Ebenso kann ich einem solchen Concil von 746 unmöglich auf die Erzählung von Lindger hin, wie Hesele (III, 511) die Erhebung des Bonifaz zum Erzbischof von Mainz und einen Kampf dagegen zum Inhalt geben. (Meine Ansichten über diese Sage s. Jahrb. 74 f. und 202).

Mit Jaffé muß ich, wie ich gegen Dünzelmann nachher ausführen werde, festhalten, daß ep. 59—61 zwischen den Jahren 744— 747 liegen. Da nun in diesem Zeitraum 745 eine Synode nach= weisbar ist, von einer im Jahre 746 keine Kunde vorhanden ist; da ferner die von 745 eine allgemeine austrasisch=neustrische gewesen ist, und nach ep. 59 wirklich neben austrasischen auch neustrische Bischöse, wie Abel, erscheinen, so ist es vorläufig angemessener, die genannten Schreiben auf das Jahr 745 zu beziehen, als auf eine nur vermu-

thete, uns fouft völlig unbefannte.

Nicht minder ist es ein Streit der Vermuthungen, wenn Jaffé (ep. 59 Ann. 5) gegenüber der Meinung Rettbergs, Dünzelmanns und meiner eignen erklärt, der unter den sechs dort genannten Visfchöfen mitgenannte Verberhtus sei nicht derselbe wie der neuftrische Bischof Hartbert von Sens. Auch hier fehlt ein endgültiger Beweis; aber die Wahrscheinlichkeit ist auf unserer Seite. Neben Vonifacius und den austrasischen Vischösen Wera, den Jaffé freilich ebenfalls nicht mit Nettberg (I, 365) für Bischof Witta oder Wintanns (ep. 47) hält, Burghard, Willibald tritt der neustrische Abel auf. Was liegt näher, als in dem Werberht den mit Abel gleichzeitig eingesetzten Hartbert zu vermuthen?

Die Namensverschiedenheit steht dem nicht entgegen; denn auch der Name Hartbert taucht nicht zweimal in derselben Form auf (J. ep. 48 S. 132 Hartbereto; ep. 49 S. 134 Hartbertus; LL. S. 21 Ardobertum; in der Unterschrift Ariberto und wiesderum ep. 59 Werberhtus; Ann. k cod. M. Werbeht). Dagegen ist mir sonst kein Name Werberht bekannt, am wenigsten der eines

Bischofs.

Das "gewaltsame Verfahren" Dünzelmanns aber, ep. 59 durchaus auf das Concil von 742 (resp. 743) zu beziehen und die hier und dort genannten Namen zu verschmelzen (Dünzelmann, Diss. S. 28 und 48), eine Anschauung, auf die er neuerdings wieder zurückgekommen ist (Forsch. S. 29), ist von Jassé (Forsch. S. 425)

genfigend beleuchtet.

Der neuerdings beigebrachte Grund (Forsch. S. 24), daß Gemmulus, der Freund des Bonisacius in Rom nach ep. 54, von Dinszelmann und mir ins Jahr 742 verlegt, 742 die Abschriften der Briefe des Papstes Gregor noch nicht besorgen konnte, dagegen nach ep. 61, zu obiger Gruppe gehörend, Bonisacius bereits im Besitz derselben ist und sie au Erzbischof Eeberth schieft, beweist doch nicht, daß diese Abschriften bereits 743 eingelausen sind; sie sind eben später in den Besitz des Bonisaz gekommen; also sest steht nur, daß ep. 61 später geschrieben ist als ep. 54, daher nach meiner Ueberzeugung, wie die gesammte Gruppe von Briesen (ep. 59—62), in den Jahren 745 oder 746.

Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß Jaffé (III, S. 168—181) im wesentlichen die Anordnung der Bonifazischen Briese, wie ich sie sestgesetzt habe (Forsch. I S. 644), angenommen hat; daß also Jassé 59 = Giles 62, J. 60 = G. 61, J. 61 = G. 52, J. 62 = G. 37 auf einander folgen; aber Giles 53 ist bei Jassé erst ep. 74, während ich dort (S. 645) den Nach= weiß gesührt habe, daß er zu der genannten Gruppe gehört, der Zeit nach aber vorangeht und auf den nachsolgenden Ermah= nungsbries hindentet. Gleicher Ansicht mit mir ist Hefele (III, 501).

Comb

Endlich ist J. 100 = G. 38, der die Erfüllung einer in ep. 61 ausgesprochenen Bitte berührt, richtig den übrigen Briefen nachgesstellt, wäre aber, wenn nicht Jaffé bei der Anordnung durch die äußersten Grenzen der Zeitmöglichkeit geleitet worden wäre, besser der obigen Gruppe gleich angereiht worden. Mit Recht hat wohl Jaffé wegen des in beiden Briefen vorkommenden Boten Ceola ep. 74 von Bonisaz und 75 von Lul, der sich noch Diakonns neunt, zusammensgestellt; also auch 75 würde dann der übrigen Gruppe voraufgehen müssen.

#### Ep. 66-70 und bas Concil von 747.

In den Jahrbüchern (S. 104 ff.) hatte ich auf Grund der bezeichneten Briefe eine wichtige Synode geschildert, in welcher die fränkischen Bischöfe bem Papste eine Bekenntnißschrift zusandten und ihn als Oberherrn anerkannten. Da nun ep. 66 das Datum des 1. Mai 748 trägt (Data Kalendis Maji — indictione prima), weshalb auch Jaffe die gesammte Gruppe der Briefe mit diesem Datum bezeichnet, fo habe ich die darin besprochene Smode dem Un= fang des Jahres 748 zuschreiben zu müffen geglaubt. Ich wurde in dieser Vermuthung bestärft badurch, daß eine englische Synode vom Anfang September 747 in Clovesho oder Cluff (nach Remble VI, 272 Clofesho in der Grafschaft Glocester, vielleicht bei Tewstbury) unter Leitung des Königs Ethelbald von Mercia und Erzbi= schofs Endberth von Canterbury eine enge Berwandtschaft mit dieser durch gleichen Wortlant der Beschlüsse verräth. In meiner Disser= tation (S. 41) und fpater in ben Jahrbuchern (Excurs 23 S. 221) habe ich Wilkins gegenüber, der trot des widersprechenden Datums die frantische Synode und den darüber berichtenden Brief des Boni= facins (ep. 70) den Austoß zu der englischen geben läßt, darauf bin= gewiesen, daß bei der Fehlerlosigkeit und der llebereinstimmung der einzelnen Zeitangaben, man nur durch gänzliche Verwerfung einer von beiden Zeitangaben seiner Meinung beitreten könne, daß aber auch andere gewichtige Gründe für meine Ansicht sprächen.

Durch Dünzelmann (S. 19—22 und S. 31) zu neuer Untersfuchung angeregt, bin ich gegenwärtig zu entgegengesetzem Result at gekommen, freilich auf etwas anderem Wege. Nicht der Grund, den Hesele (III, S. 496 Ann. 1, nicht wie bei D. III, S. 627) und Dünzelmann auführen, daß sich Bonifaz nämlich nicht für die Uebersendung der Beschlüsse bedankt, hat mich dazu bewogen; denn daß man aus der Einleitung auch Entgegengesetztes herauslesen könnte, habe ich schon damals gezeigt (Jahrb. S. 221 Ann. 7 und

8); vielmehr folgende Erwägung.

Die Beschlüsse in ep. 70 (S. 201 und 202) weisen eine unszweiselhafte Berwandtschaft mit dem sogenannten ersten concilium Germanieum auf (vgl. Dünzelm. Diss. S. 34 st. und Forsch. S. 19). Darin stimme ich Dünzelmann bei. Sie sind aber nur diesem allein

5.000

enthommen, nicht dem concilium Suessionense und Leptinense. Mit dem lettern ift gar feine Aehnlichkeit, mit dem andern nur fo= weit vorhanden, als dies selbst wieder aus dem ersten Concil abae= leitet ift. Ein Beispiel für alle moge bas beweisen.

Ep. 47 (c. Germ.) S. 128: Conc. Suess.: - venationes et silvaticas vagatio-nationes non faciant; tiones et silvatines cum canibusnec acceptores non cas omnibus servis Dei portent. interdiximus; similiter. acceptores walcones non habeant.

Ep. 70 (S. 202): nec apud canis ve- Servis Dei venavagationes cum canibus et ut acceptores et walconesnon habeant, prohibuimus.

Nun sind nur c. 3 und 25 der Cluffer Synode dem Wort= laute nach mit ep. 70 verwandt (vgl. Jahrb. 220 Ann. 5 und 6). Dieje stehen sich untereinander dem Wortlaute nach viel näher, als dem concilium Germanicum. Man vergleiche und beachte im ersten Beispiel vorzugsweise die Wortordnung.

Ep. 47 (c. Germ.) J. S. 128:

Ep. 70 (S. 202):

Conc. Cloveshov. c. 3:

et auguria sive incan-spurcitias gentilium. tationes sive hostes immolaticias.

Sive sacrificia mortu- divinos vel sortilogos, divinos, sortilogos, auorum sive sortilegos vel auguria, filacteria, in-guria, auspicia, phylacdivinos sive filacteria cantationes vel omnes teria, incantationes sive

omnes spurcitias impiorum gentiliumque er-

Ferner ep. 70: Ut episcopi a synodo venientes — ad corrigendum insinuet mit den völlig gleichen Worten in c. 25 des c. Clov. (f. Jahrb. 220 Anm. 6), ein Sat, ber nicht einmal dem Inhalt nach in c. 742 enthalten ift.

Kür welche von beiden Ableitungen ist also concilium Germanieum die unmittelbare Quelle? Offenbar für ep. 70, ba fie in vier längeren Stellen wörtlich mit einander übereinstimmen (i. Dünzelmann, Diff. S. 34), während aus dem cone. Clovesh. mur in c. 3, fonft fast nirgends eine Berwandtschaft zu entbecken ift. also conc. Olovesh. von ep. 70 abhängig, so müssen sich auch sonst noch Aehnlichkeiten zeigen. In den Jahrb. (S. 221) habe ich das verneint bis auf einige allgemeine Bunkte, wie die Ginheit der Geift= lichen, die Pflichten der Bischöfe; heute bei genauerer Prüfung der englischen Beschlüsse finde ich fast den ganzen Bonifacischen Brief darin enthalten, freilich aber so verhüllt, so allgemein gehalten, so nach ben Landesverhältinissen gemodelt, daß mir damals die Berwandtschaft wohl entgehen konnte. Und so erkenne ich nun auch an, daß auch die vier Rathschläge des Bonifaz ihre Erledigung gefunden haben, freilich fehr versteckt; so ift in c. 4, wo von der Sorge der Nebte und Achtissinnen für ihre Klöster die Rede ift, in der Stelle 'caveantque omni modo, ne aliquis su bripiat illas', und cap. 5 über

die Klöster von Laien 'quae utique temporibus istis propter vim quandam tyrannicae avaritiae', serner 'quae a saecularibus non divinae seil. legis ordinatione, sed humanae adinventionis praesumptione — tenentur', die Klage erledigt, welche Bonisaz über die Bergewaltigung der Klöster durch mächtige Laien erhebt (ep. 70 S. 208: Illud autem — dampnemur).

Wegen der andern Stellen verweise ich nur betreffs des Herumsschweisens der Nonnen (ep. 70 S. 208: Praeterea — ecclesiae vestrae) auf c. 29; betreffs der Putssucht der Nonnen, ihrer Ausarstung, ihrer Verführung durch Verbindung mit der Außenwelt (ep. 70

S. 209: Supervacuam — detestor) auf c. 20 und 28.

Es wäre indessen wunderbar, wenn bei einer wörtlichen Benutung des Briefes an zwei Stellen und bei allgemeiner Berücksich=
tigung der übrigen Vorschläge sich nicht gelegentlich auch sonst noch
Wortanklänge fänden. In der That sind mir dergleichen jetzt auf=
gestoßen; z. B. ep. 70 S. 206: sanam doctrinam non sustinent; — conc. Clov. c. 1: sanae doctrinae sermonibus instruere; serner ep. 70 S. 202: Ut pompato habitu vel sago
vel armis utantur (vgl. c. Germ. S. 129: Ut presbiteri vel
diaconi non sagis — sed casulis utantur) und c. Clov. S. 19:

pompato habitu — utantur.

Die Hauptstelle aber erscheint mir die von der Trunkenheit (c. 21 und ep. 70 S. 209: Fertur — perditorum), die ich damals als von einander unabhängig in beide Actenstücke aufgenommen Beute sehe ich gleichfalls eine engere Verwandtschaft barin. bezeichnete. Beide bezeichnen das Laster mit 'e brietatis malum'; beide be= bienen sich unter andern biblischen Citaten auch dieses: Nolite inebriari vino, in quo est luxuria (Eph. 5, 18). Beide fagen: synodali decreto et interdictu scripturarum compescamus. Vor allem aber verbietet die Cluffer Synode die Unsitte des Vor= trinkens sogar theilweise mit benfelben Worten, in benen Bonifag sie rügt (ep. 70 S. 209: — ut non solum episcopi quidam non prohibeant, sed etiam ipsi nimis bibentes inebrientur et alios porrectis poculis majoribus cogant, ut inebrientur. — C. Clov. 21: Sed neque alios cogant, intemperanter bibere).

Bei dieser Gelegenheit sei eine kleine Abschweifung gestattet. Bonisaz erwähnt in derselben Stelle, daß die Trunkenheit ein eigensthümliches Laster der Heiden und seines Bolkes sei, und daß weder Franken, noch Gallier, noch Longobarden, noch Kömer, noch Griechen dergleichen thäten (S. 210: Hoc enim — faciunt). Bonisaz, der auch soust hin und wieder auf eigenthümliche Sitten der ihm bekannten Bölker aufmerksam macht, erdichtet nicht etwa eine Unsitte der Heiden, um durch diese Vergleichung das Ehrgesühl seines Volkes zu wecken. In der That herrschte die Sitte des Vortrinkens auch unter den alten Preußen, die W. Pierson als einen verwandten Stamm der Lithauer bezeichnet. Er führt aus Veter von Dusdurgs

Locale Locale

Chron. terre Prussie in Scriptores rerum Pruss. I, 50 ff. eine Stelle an, worin es heißt: Sie haben zur Gewohnheit, sich bei ihren Gelagen zu gleichen und unmäßigen Zügen zu nöthigen, wobei es vorkommt, daß einzelne Wirthe ihrem Gast ein gewisses Maß des Trankes anbieten mit der Bedingung, daß, nachdem sie selbst getrunken haben, auch der Gastfreund ebensoviel trinkend leeren muß, und ein solches Eredenzen des Getränks wird so lange wiederholt, bis Gast mit Wirth, Frau mit Mann, Sohn und Tochter allesammt berauscht sind (Pierson, Ueber die Nationalität und Sprache der alten Preußen. Programm der Dorotheenstädt. Nealschule. Berlin 1873 S. 7: Habent — inebriantur).

Zu der Hauptsache nun zurück. Nach obigem Beweise liegt un= zweifelhaft ep. 70 den Beschlüffen der Cluffer Synode zu Grunde. Auch in Willelmi Malmesbur. De gestis regum Anglorum (ed. Hardy. Lond. 1840. I, 82), wo nach dem Briefe des Bonifaz an Ethelbald das Schreiben des Apostels an Enthbert seinem Inhalte nach angedeutet wird, werden das Concil und seine Beschlüsse der Un= regung des Bonifag zugeschrieben (Cuthbertus arch. et r. Ethelbaldus concilium coëgere, emendaturi superflua, quae ille inerepasset). Ebenso unzweifelhaft ist dieses lettere Anfang Cep= tember 747; denn das Incarnationsjahr, mit welchem die englischen Actenstücke jener Zeit schon häufig bezeichnet werden, ist 747, Indiction 15, was richtig zusammentrifft. Gine andere Urfunde Aethel= balds vom 29. September 747 ist gleichfalls mit Indiction 15 be= zeichnet (Kemble, Cod. dipl. aevi Saxon. Lond. 1839. I, 116 Nr. 98). Nur die Regierungsjahre schwanken; nach conc. Clov. ist es das 32., nach W. v. Malmesbury, De pontisic. Anglorum das 33., nach genannter Urfunde das 31. Da aber Kemble Mr. 87 S. 105 Anno — 742, ind. 10 regni Aethilbaldi regis Mercionum 27. bezeichnet ist, so past für 747 das Jahr 32. — Dazu kommt, daß Otilo von Baiern, an welchen Zacharias ein An= schreiben richtet (ep. 66 S. 191: Adtamen — mittimus litteras) wahrscheinlich schon 18. Januar 748 gestorben ist (Hahn, Jahrb. 214), daß also Zacharias am 1. Mai wohl schon Runde von seinem Tode gehabt, ihm also nicht mehr geschrieben haben wird. Die Streitig= keiten mit dem Presbyter Birgil und der Bericht darüber, der mit bem vom Concil gleichzeitig abgegangen ift, stammen boch jedenfalls aus dem Jahre 747, d. h. aus der Zeit vor dem Tode Otilos.

Aus obiger Betrachtung ergiebt sich, daß also ep. 70 nicht nach dem 1. Mai 748 geschrieben sein kann, daß also die Zeitbestimmungen von ep. 66 (Data Kalendis Maji — indictione prima), die der obigen Briefgruppe zu Grunde liegen, trotz ihrer Uebereinstimmung

untereinander völlig unächt sind.

Nun aber entsteht die Frage erst: Wann war das Concil? Hefele (l. c. 496 Ann. 1) versetzt ep. 70 in die Zeit von 745 und 746 und schreibt dem Concil von 745 die dort geschilderten Besichlässe zu. Er begeht damit einen doppelten Fehler: Erstens trennt

5 xegle

er ep. 70 von der übrigen Gruppe (vgl. S. 520 Ann. 1) und hält das darin besprochene Glaubensbekenntniß sitr eins der gewöhnslichen, auf den meisten Concilien ansgesprochenen. Nach Rettbergs und meinen Aussihrungen über diese Briefe (Diss. S. 39 und Jahrb. 105 f.) ist die Zusammengehörigkeit endgültig bewiesen, auch von Jassé und Dünzelmann anerkannt. Dann aber ist wegen ep. 68 die hier geschilderte Synode nicht identisch mit der von 745; denn dort, nimmt er an, tagten auch die angelsächsischen Bischöse, welche an König Ethelbald schrieben, wie Abel, Billibald u. s. w., während sie in der Liste der in ep. 68 genannten Bischöse sehlen. Diese ep. 68 fügt er daher auch wirklich einem Concil des Jahres 747 zu (S. 520). Außerdem wird Bonisaz 745 Erzbischof von Köln (ep. 51), hier von Mainz (ep. 66). Dünzelmann begründet das Jahr 747 damit, daß nach ep. 81 (vgl. S. 227), worin Bonisaz als Erzbischof von Mainz bestätigt wird, dieser 25 Jahr sein bischösselschen Unterschung von Jahr ber Uebernahme 722 wirklich im Jahre 747 zutressen. Für sich allein ist dieser Umstand

allerdings nicht beweisend.

Man könnte nun nach dem Amtsantritt zweier Bischöfe, des Ragenfried von Rouen und Agilolf von Köln, welche in der berührten Lifte mit dem Namen ihrer Diöcesen zusammengenannt werden, viel= leicht das Jahr des Concils bestimmen. Wirklich bezeichnet auch der jüngere Bert (Mon. DD. I, S. 87 Anm. 94 und S. 102 und 103 Anm. 7 und 8) nach Cointins das Jahr 746 als das, in welchem Agilulph Bischof wurde, und betrachtet, da Agilulph der Nach= folger des Auglinus, des Abtes von Malmedy, gewesen und dann erft Bischof geworden sei, die Urkunden Karlmanns an das Kloster dem Juni und August 746 angehörig und den Abtnamen Anglinus überall für interpolirt; er ergänzt selbst Agilulph. Zunächst eitirt er falsch; denn Cointius, Ann. ecel. III, 941, existirt nicht. T. III hat nicht soviel Seiten und spricht nicht vom 8. Jahrhundert, reicht nur bis Dann aber bewegt er fich, wenn er fich auf Cointins ftütt, im Kreise; denn dieser sowohl, wie sein Bewährsmann Fisen, ftutt sich S. 109 und 116 in seinen Berechnungen offenbar eben auf jene Urkunden und die Briefe des Bonifag, bringt baher nichts Neues für unsere Frage. Dazu erklärt Rettberg (Kirchengesch. I, 538) die Bio-graphie des Agilulph, nach der er der Nachfolger des Anglinus in Malmedy war, für ein unzuverlässiges phantastisches Machwerk. Es ist also kein Grund, weder den Namen Anglinus noch das Jahr zu verändern. Es muß bei dem 15. August 747 (vgl. Jahrb. S. 87 Anm. 8 und 88 Anm. 2) verbleiben. könnte eher umgekehrt sagen: Wäre Agilulf wirklich Anglinus' Rach= folger, fo könnte dies erft nach dem Berlaffen feines Bisthums ge= schehen sein, das er nicht lange innegehabt hat; denn 753 wird bereits wieder fein Nachfolger Sildegar von Köln getöbtet (Ann. S. Amandi 753). Es würde also trefflich passen, daß Anglinus in derselben Zeit noch Abt ist, wo Agilulf eben seine Würde erhalten hat.

---

Nach den Briefen des Bonifaz (Mr. 47 S. 127) ist Regen= fridus auf dem conc. German. 742 offenbar der Bischof von Köln; nach ep. 51 S. 152 (vgl. Jahrb. 74) ist Bonifaz Köln als Bischofs= fit angewiesen, Regenfried hat seine Diöcese also aufgegeben. ep. 66 S. 193 hat Bonifag sein neues Bisthum mit Maing ver= tauschen mussen und Agilulph erscheint auf dem der Zeit nach frag= lichen Concil als Besitzer bes Bisthums, ist also zwischen 745 bis 747, wahrscheinlich also 746 oder auf dem genannten Concil selbst, gewählt worden. Gbenso ift auch ein Regenfridus auf diesem Concil ein Rachfolger des Grimo, des frühern Bischofs von Rouen. Grimo ist noch im Jahre 744 (ep. 48. 49) genannt. Nach Gesta abb. Fontan. c. 12 (Mon. Germ. SS. II, 285) ist von den dort angege= benen falschen Zeitbestimmungen, vielleicht die einzig richtige Hilderici regis Merovingi anno 2, d. h. das Jahr 745. Darnach wäre Grimo in demfelben Jahre von seinem Bisthum gewichen, wie Regen= fried von Köln; es liegt daher nahe anzunehmen, daß der lettere an Grimos Stelle und zum Erfatz für die Hingabe seines Bisthums an Bonifaz gewählt worden und daß dies vielleicht auf dem Concil von 745 geschehen sei.

Indessen alle diese Betrachtungen zeigen uns nur, daß das fragliche Concil zwischen 745 und Herbst 747 stattgefunden hat. In Folge dessen muß ich meine frühere Vermuthung, daß nach der Charte Pippins vom 4. Februar 748 (Bouquet IV, 713. — Mon. DD. I, S. 104 Nr. 18 mit 747 bezeichnet) dieses Concil möglicherweise zu Ver zwischen Paris und Compiègne (Jahrb. 103 ff.) stattgefunden habe, aufgeben; ebenso ist auch die Notiz der Ann. Mett. 748 von der zu Düren abgehaltenen Versammlung Pippins, theils wegen des Jahres, theils wegen der von Bonnell (Anfänge des kar. Hans. 162 und 170 ff.) nachgewiesenen Unzuverlässigigkeit des Chronisten,

nicht mehr maßgebend, mindeftens nicht für bas Jahr 747.

Wir müssen uns also mit der Ausführung Dünzelmanns (S. 21) genügen lassen, daß nach ep. 81, die ich in der nachsolzgenden Untersuchung mit Dünzelmann der Briefgruppe 66—70 anzreihe, wegen der darin erwähnten 25jährigen bischöflichen Wirksamkeit des Bonifaz, dieser im Jahre 747 den Stuhl von Mainz bestiegen hat, das Concil, auf dem das beschlossen wurde, also eben falls

mahricheinlich biefem Jahre angehört.

Was endlich die Nachricht Wilhelms von Malmesbury (De pontif. Anglorum ed. Bishop, Nuberie 1596, S. 113) betrifft, daß Bischof Eudberth von Canterbury die Verhandlungen der Synode von Clovesho 747 durch seinen Diakonus Kyneberth an Bonifaz übersandt und dieser glückwünschend geantwortet habe, so ist meine frühere Behauptung (Jahrb. 221), daß eben ep. 70, in welcher Kyneberth als Ueberbringer von Briefschaften genannt wird, die ansgedeutete Antwort sei, nicht mehr aufrecht zu erhalten. Der bezeichsnete Vote muß vielmehr seine Reise zweimal unternommen haben. Er nuß um die Zeit des bezeichneten Concils Briese des Cudberth

a sectation la

gebracht, vielleicht die Antwort des Bonifaz mit zurückgenommen und im September nach der englischen Synode von neuem den Verkehr zwischen beiden Erzbischösen vermittelt haben, vorausgesetzt, daß eben jene Behanptung Wilhelms von Malmesbury nicht eine Combination auf Grund der ep. 70 ist, gleich irrig mit der meinigen. Dieser Kyneberth erscheint übrigens mehrfach in englischen Urkunden dieser Zeit, zumeist in der Umgebung Endberths, so 742, dann im Mai 748, endlich 749 (s. Kemble l. c. I, Nr. 87 S. 105; Nr. 98 S. 117; Nr. 99 S. 119). Er muß also, falls eben die Nachricht von seiner Botschaft in Ordnung ist, im Mai 748 bereits wieder

gurück fein.

Nicht zu übersehen ist dabei, daß, wenn die Synode 747 stattsand, sie noch während der Regierungszeit Karlmanns stattgefunden haben nunß, weil nach Karlmanns letzten Urfunden (Bouquet IV, 712 Nr. 6 und S. 713 Nr. 7. — Pertz, DD. I, S. 1. 2 f. freilich 746) jener Fürst sich im Juni und August 747 (in anno quinto regnante Hildrico rege) noch im Besitz seiner Herrschaft besunden hat (vgl. Jahrb. 87 und 88, besonders Ann. 2); daß ferner, da nach ep. 68 (vgl. Jahrb. 105) die versammelten Bischöse Austrassen wie Neustrien angehören, dies die letzte Reichsversammlung unter dem Borsitz beider Fürsten, oder, da wir nur von sirchlichen Verhandstungen ersahren, eine allgemeine Synode mit Erlandniß beider Fürsten war. Die Bouquet IV, 712 Nr. 6 genannten Vischöse (eum sidelibus nostris Fenaldo, Hildebaldo, Hroderico, Christiano episcopis) sind aber merkwürdigerweise nicht unter denen in ep. 68.

Dagegen ist nach einer Notiz bei Dronke (Trad. et ant. Fuld. S. 3; vgl. Jahrb. 102 Unm. 4 und 5) Bischof Burchard von Bürzsburg, der nach ep. 68 dem Concil beiwohnt, dann aber der Uebersbringer der Bekenntnißschrift an Papst Zacharias ist, mit Bonisazusammen am 22. März 747 in Fulda. Ist das richtig, so ist anzunehmen, daß das Concil erst nach die sem Tage stattsgefunden hat und serner, daß Ubt Sturm von Inlba, der gleichsalls der Mitmuterzeichner der angedenteten Ursunde war und indiesem Jahr wahrscheinlich nach Italien gereist ist (vgl. Jahrb. S. 102), zugleich mit Burchard dahin abgegangen ist.

# Ep. 81. Das Privileg für Mainz, ep. 80 und ep. 82, das Privileg für Fulda.

Mit der fränkischen Synode vom Jahre 747 steht eine andere Streitfrage in Verbindung. In den Jahrbüchern (S. 14 Anm. 1) besprach ich die päpstliche Bestätigung des Erzbisthums Mainz (J. ep. 81) im Anschluß an die genannte Synode, obwohl, wie Jassé auch sesthält, die Zeitnoten auf das Jahr 751 hinweisen; damals glaubte ich, mit Pagi die Zeitbestimmungen verändern zu müssen. Heute bin ich mit Dünzelmann der Ueberzeugung, daß sie ganz zu verwersen seine. Nur durch eine Anreihung an

das genannte Concil heben sich die Widersprüche, die bei der alten Datirung eintreten und die Deloner (Jahrb. S. 32 Anm. 3) aufbect, ohne indeg die genannte Datirung aufzugeben. Er hebt hervor, daß nach dem Texte zur Zeit der Abfassung des Briefes 25 Jahre verflossen seien (Jaffé S. 227: elaborasti — nunc usque per annos 25 in eadem praedicatione, ex quo episcopatum suscepisti), den Zeitnoten nach aber 29, wie Jaffe Anm. 1 verbeffert; bag Bonifa; bis dahin feine Rathedralfirche innegehabt haben foll, während er doch feit Jahren Maing befaß; daß in dem Begleit= schreiben von dem Privileg für Mainz nicht die Rede ift, wohl aber von dem für Julda. Er hilft fich über diese Schwierigkeiten mit der Erklärung fort, daß die vordere Hälfte des Schreibens wörtlich aus der Bulle für Köln entnommen, an der Echtheit der Bulle aber nicht zu zweifeln sei. Auch ich zweifle nicht baran, wohl aber an ber Echt= heit der Unterschrift. Daburch wird die Erflärung um vieles einfacher.

Nach ep. 66 (vgl. Dünzelmann S. 21 und Jahrb. 112 f., nicht 193, wie Dünzelmann citirt) hatten die Franken den 745 zu= gewiesenen Sit in Köln 747 Bonifa; wieder abgenommen. sich darauf in Mainz auf. Da er selbst, unwillig über die Wort= brüchigkeit, nicht Lust hat das Erzbisthum einzunehmen (ep. 66), ber Papft es ihm auf Bitten ber Franken bestätigt (ep. 81: juxta eorundem filiorum Francorum petitionem), so geht baraus her= vor, daß die Franken auf eben dem Concil, von dem auch sonst in ep. 66 die Rede ist, jene Verfügung über Köln und Mainz und jene Bitte an den Papft beschlossen haben. Daher scheint auch Zacharias auf den wichtigften Vorfall des Concils, die Unterord= nung ber frantischen Bischöfe unter ben Papft, hingudeuten (Jaffé S. 227: et juxta canonum instituta — omnes flexi sunt obedire). Wie ich in den Jahrbüchern schon ausgesprochen habe, liegt es nahe, daß die papstliche Anerkennung ber Anzeige und Bitte bald gefolgt ist; daß ep. 81 also, wie anch die lett citirte Stelle andentet, ber Briefgruppe 66-70 angehört.

Run würden auch alle von Delsner hervorgehobenen Schwierig= feiten wegfallen. Es ist nicht mehr wunderbar, daß das unter gleichem Datum erlaffene Begleitschreiben ep. 80 von der Bestätigung bes Bonifag nichts erwähnt. Es ift eben gar fein Begleit= Der Text 'per annos 25' braucht nicht verändert zu idreiben. Seit 722 find bis zu dem besprochenen Concil etwa 25 merden. Jahr verflossen. Drittens hat wirklich nach dem neuen Beschluß der Franken Bonifag feinen bestimmten Gitz gehabt (nune usque cathedralem sedem sibi minime vendicavit). Endlich hat bann Delsner (1. c. Anm. 5) nicht mehr nöthig, in der Dronkeschen Copialurkunde (Cod. dipl. Fuldens. S. 1) die Bezeichnung Bonifacius archiepiscopus urbis Mogontiae als spätern Zusatz des Copisten aufzu= fassen, da wirklich am 24. Januar 751 (Actum Moguntiae civitatis — 9. Kal. februarias anno 8. — Hildirichi et Pippino duce, Bonifaz schon Erzbischof von Mainz war.

Der obigen Ansicht ist auch Hefele III, 525 im Auschluß an Pagi und Dünzelmann (S. 21 und 31 f.), während er seine frühern Aussichten über ep. 81 (Dissert. S. 25 und 48) als unhaltbar auf-

gegeben hat.

Das Gesammtresultat beider Untersuchungen, wobei ich mich mit Dünzelmann in völliger Uebereinstimmung finde, ist also: ep. 81 gehört zur Gruppe ep. 66—70. Diese Gruppe bezieht sich auf ein Concil, das den Anstoß zu der englischen Shnode von Clovesho im September 747 gegeben hat,

wahricheinlich felbst diefem Jahre angehört.

Was die Stellung des Bonifaz betrifft, die er durch seine Ginsetzung als Erzbischof von Mainz erlangt hat, so ist Delsner (S. 31) zu weit gegangen, wenn er fagt: "Aus einem Muntius Roms, ber ben Mittelpunkt ber gefammten Staatsfirche hatte bilben follen, mar er zu einem einfachen Bischofe des Reiches geworden". Er folgert bies aus J. 66 S. 192: Tu vero — legatus et missus esse. ut fuisti, sedis apostolicae (sc. debeas). Richtig ist, daß er das Erzbisthum aufgeben wollte; aber er wollte ebenjo die Leitung der Concilien aufgeben, sich blos bem Befehrungswerfe widmen. Berbitterung macht fich bei ihm geltend, beren Urfachen ich früher angedeutet habe (Jahrb. 113); dazu gehörte auch die Luft nach freierer Wirksamkeit. Allein das Amt eines legatus et missus hatte er nicht verloren, brauchte er also auch nicht zurückzuerbitten. Gin zu ergän= zendes 'tantum' vor 'ut fuisti', erklärt seinen Wunsch; benn bag er als Legat des papftlichen Stuhles wirkte und weiter wirken follte, geht baraus hervor, daß er um Befreiung von der Concilienleitung bittet (J. 66 S. 190: Inter ea — necessarium est), daß ihm diese Bitte aber abgeschlagen und von Zacharias gerathen wird, das Heibenmissionswert andern geeigneten Mannern zu übertragen.

Im übrigen stimme ich bei, daß ihm nach allen Anzeichen die geschehene Uebertragung der neuen Amtsgewalt keine ganz angenehme gewesen zu sein scheint, andererseits, daß die gallischen Bischöfe wahr=scheinlich in ihm nur einen coordinirten Bischof, keinen Oberleiter

sehen wollten.

In scheinbarem Zusammenhange mit ep. 81 steht ep. 82, das Privileg für Fulda. In der That sind im cod. Par., der diese Gruppe zuerst bringt, 81 und 82 neben einander gereiht und beide wieder von Othson und im cod. Caras. an ep. 80 angeschlossen. Auch trägt ja wenigstens im cod. Trevir. der Vita Bonis. Othsoni die Urkunde fast dieselbe Zeitbezeichnung wie jene (J. III, 229 Ann. k: Data pridie Nonas Novembris imperante domno augusto Constantino anno 32. imperii ejus, indictione quinta). Daher setzt auch Delsner beide in innern geistigen Zusammenhang (Jahrb. 61 Ann. 2). Das Privileg bringe eben "die Exemtion des Alosters von der neugegründeten erzbischösslichen Gewalt", die ja nur auf Bitten der Franken, nicht nach Wunsch des Bonisaz geschaffen sei, während die Exemtion gerade auf seine Bitte bewilligt wurde.

a support.

Mit ep. 80 von demselben Datum steht nun ep. 82 in unsweiselhaftem Zusammenhang. Es ist eben das wahrscheinlich in der leider abgebrochenen ep. 79 erbetene (Delsner, Jahrb. 58), in ep. 80 (J. III, 222: Igitur et hoe petisti — petitionem tuam) zugesagte und durch den Presbyter Lul mitgesandte Privileg. Ob eben, da ja von ep. 82 das Datum sich nur in einer Handschrift besindet, beide von Haus aus das gleiche Datum gehabt haben, oder ob es von den Sammlern nur nach dem andern ergänzt worden ist, ist freilich nicht zu entscheiden.

Da aber ep. 81, wie eben nachgewiesen, wahrscheinlich dem Jahre 747 zugehört, so muß der Zusammenhang mit dieser aufge=

geben werden.

Auf die Frage über die Echtheit und den Inhalt des Privilegs nach den entscheidenden Untersuchungen von Sickel (Beiträge zur Diplom. IV, Wien 1864, S. 35—73 und Acta Karol. II, 213 ff. — und Delsner (Jahrb. 56—66) noch einmal einzugehen, wäre über=

flüffige Arbeit.

3ch möchte nur conftatiren, daß ich durch beide Berfaffer gegenüber meinen Bemerkungen (Jahrb. Excurs 26 G. 227) zu der Ueber= zeugung gebracht bin, daß ep. 79 unvollständig erhalten ist und die Bitte um das Privileg erft anbahnt, ohne sie völlig auszusprechen; daß diese Bitte uns durch die Antwort flar wird und ep. 82 das erbetene Privileg ist; daß es uns jetzt in wesentlich ächter Form vor= liegt; daß es die Exemtion von bischöflicher und die directe Unterordnung unter die papstliche Gewalt ausspricht. Meine eigene Behauptung wird dadurch bestätigt, daß eins der darin eingeschlossenen, aber von Lul verletten Rechte die freie Abtswahl ist. Mit Delsner bin ich der Ansicht, daß eine solche Unterordnung des Klosters unter die papftliche Gewalt im Beifte der Zeit und des Bonifacins lagen, der "ben Stütpunkt seiner Institutionen in Rom suchte" und von Anfang an demgemäß gehandelt hat. Widerstreiten muß ich aber, daß vor dem Jahre 755 von der Unterordnung der Klöster unter die bischöf= liche Gewalt nirgends die Rede sei. Gerade in dem Briefe ep. 68, von welchem Delsner (S. 65 Anm. 8) felbst nachweist, daß mehrere der darin genannten Großen auch in der Bestätigungenrfunde Pippins für Fulda (Sickel B. 7) vorkommen, so daß also wohl diese Bräfecten der hessischen Landschaft angehören mögen, wird ihnen von Za= charias ausdrücklich hervorgehoben, daß unter allen Umständen Alebte und Aebtiffinnen vom Bischof geweiht werden milften, mit der bezeichnenden Hinzufügung (J. 197): Quia quod Deo semel fuerit oblatum, intactum debet persistere sub regula episcopi constitutum. Und in der Sprode von 742 (ep. 47 S. 129) ist es zwar nicht klar ausgesprochen, leuchtet aber doch durch, daß Mönche und Nonnen wie Presbyter der Strafgewalt des Bischofs unterliegen.

Endlich stimme ich auch den Auffassungen Delsners in Bezug auf die Erklärung von 'nomini tuo' (Jahrb. 59 Ann. 3) und von

'nec missarum solemnitatem ibidem quispiam praesumat omnimodo celebrare' bei (Jahrb. 63 Ann. 3—5).

# Die Briefe 12. 17. 50 (3affé S. 137) und 84. 85. 105. 106. 107.

Dünzelmann hat in seiner Dissertation (S. 8 ff.) zu beweisen gesucht, daß ep. 12 und 17 nicht, wie von Jassé angenommen, den Jahren 719 und 722 angehören, also Bonisacius erste Reise nach Nom und Bischossweihe gleichfalls nicht. Auf diesem Standpunkt ist er in der neuesten Abhandlung nicht völlig stehen geblieben. Er hat sich von Jassé überzeugen lassen, daß ep. 17 als Actenstück wohl ächte Zeitnoten an sich trage; allein dem andern Gedanken, daß Boenisaz im Jahre 717 bereits nach Rom gereist und vom Papst Gregor jene ep. 12 als Empsehlungsschreiben erhalten habe, bleibt er treu.

Schon in den Gött. gel. Anzeigen (1870. St. 29 S. 1126 ff.) habe ich auf die Schwäche seines Beweises in der Differtation, die er hier von neuem zu Grunde legt, aufmerksam gemacht. Er nimmt an, daß die Kämpfe Karls mit Ratbod, nicht, wie die Annalen be= richten, 716 und wie Jaffe (III, 441 Ann. 5) und Brenfig (Jahr= bücher S. 21) darnach behaupten, stattgefunden habe, sondern daß nach der Chronik Fredegars (c. 100) die Niederlage Karls durch Ratbod und sein Sieg bei Amblève in die Jahre 715 und 716 fallen, und daß die Unterredung des Bonifaz mit dem heimkehrenden Ratbod nach beffen erftem Rampfe ftattgefunden habe. Wie alle Beweise seiner Differtation, war auch dieser künstlich und beruht darauf, daß er nach den Sätzen: Cernensque laesum exercitum terga vertit. Chilpericus post haec et Ragenfridus adunata hostili plebe Arduennam sylvam transeunt, die Ercignisse in zwei Jahre verlegt, während das bloße 'post haec' dazu nicht berechtigt. Im Gegentheile scheinen die bort erzählten Ereigniffe fich Schlag auf Schlag gefolgt zu fein. Daher ift festzuhalten, daß Bonifag 716 in Friesland angekommen ift und nach furzem Anfenthalt (ibique aliquantis exspectatis diebus. Willib. Vita, J. 441) die Zusammenfunft mit Ratbod hatte, sodann den Commer und Berbst noch in Friesland zubrachte (S. 442: dum sterilem aliquandin Fraesonum terram inhabitaret et estatis autumnique aliquantulum tempus praeteriret). Dann aber kehrte er in feine Beimath gurud mit Beginn des Winters und brachte diesen 716/17, so wie auch den zweiten Winter seit seiner Abreise nach Friesland (etiam ibidem secundi siquidem anni hiemem — hiemando transegerat. Bgl. J. 442 Ann. 1) in seinem Aloster zu. Ich schließe mich hier ber Auffassung Rilbs an (Schrift. b. h. Bonif., Reg. 1859., II, 230), kann aber Arndt (Leben d. h. Bonif., 1863, S. 17 Anm. 1) und Simson (Leben b. f. Bonif., 1863, S. 27) nicht zugeben, daß er einen Winter in Friesland felbst zugebracht habe. Jedenfalls stimme ich mit allen überein, daß Bonifaz erst nach Ablanf des Winters 717/18 seine Reise nach Rom angetreten hat. Nach Ablanf

bieser Zeit und mit Sommers Beginn des Jahres 718 (Cum vero hibernale jam tempus praeteriret et calor aestatis candesceret) erneut sich die Reiselust. Im Ansang des Winters setzt er vom Festland aus bereits seine Reise nach Rom sort (J. 444: imminente hiemis frigore prosecti sunt). Im Frühling des solgenden Jahres 719 empfängt Vonisa; bereits seine Austräge von Gregor (J. 445: donec proseiscendi redeundique estivum instaret tempus. Cum vero Nisan mensis, qui est Aprelis, praeteriret et Jari, qui et Majus, porte patescerent, tum etiam — ad Germaniae populos directus est). Bei dieser ungesünstelten Feststellung des Jtinerars von Vonisa; sinde ich mich in völliger Uebereinstimmung mit Jassé und Vrensig, über die Jahre 718 und 719 auch mit Simson (S. 29. 34) und Arndt (S. 20).

Es werden aber auch diese Annahmen durch folgende Betrach-

tungen unterstützt.

Willibalds über die Tage sowohl der Bischossweihe (J. 451) als auch der Abreise des Bonisa; von Rom (J. 445) mit den Tagesdaten von ep. 12 und 17 überein. Wenn nun die Zeitnoten von ep. 17 jetzt allseitig als richtig anerkannt sind, und auch in ep. 12 der Monat durch die Angabe Willibalds bestätigt wird, so liegt der Schluß nahe, daß die gesammte Zeitbestimmung wie in ep. 17, auch das Jahr also richtig sein wird. Vielleicht hat eben Willibald seine

Angaben nach den vorliegenden Briefen gemacht.

Dazu kommt Folgendes. Wenn Bonifag 722 nach ep. 17 die Beihe empfing und drei Jahre der Genoffe des Friesenapostels Willi= brord war (J. 447: cooperator factus est per tres instantes annos Willibrordi archiepiscopi), so ist er etwa im Jahre 719 zum zweiten Male nach Friesland gekommen, und zwar nach dem Tode des Friesenkönige Ratbod (audita Raatbodi Fresonum regis morte, J. 446). Ratbod ift aber 719 gestorben. Aus der vorangehenden Reisescizze leuchtet aber nirgends hervor, daß Bonifaz seit seiner Abreise von Italien irgendwo einen längeren Anfenthalt genommen Im Gegentheil, Zeichen der Eile treten hervor (Ac sie extimplo — Italiae fines adiit, J. 445. — Et Franciam deinde - ingressus est. Statimque audita - morte, alveum quidem fluminis — navigatio ascendit, J. 446). 3ch nehme daher mit Brehfig (Jahrb. 36) an, daß Bonifag am Ende bes Jahres 719 in Friesland eingetroffen fein, und daß es auch nach dieser Betrachtung mit der Mission und Abreise von Rom im Jahre 719 feine Richtigkeit haben wird. Gleiche Annahmen machen Simfon (S. 37) und Arnot (S. 21). Simson macht sogar barauf aufmerkfam (S. 37), bag Bonifaz vielleicht schon vor Ratbods Tod im Begriff mar, die Missionsthätigkeit in Friesland wieder aufzunehmen (J. ep. 16 S. 75: — Postea inimicum catholicae ecclesiae Rathbodum coram te consternuit).

Bon diesem Resultat abzugehen, kann mich nicht bestimmen, daß

Zahlenangaben einzelner Briefe nicht damit stimmen. In ep. 50 S. 137 schreibt Bonifaz im Jahre 745: Postquam me ante annos prope 30 — voto constrinxi. Dünzelmann (S. 23) sieht darin eine Bestätigung, daß Bonifaz cher 717 als 719 in Rom gewesen sei. Er räumt aber gleich ein, daß auch nach Verlauf von 26 Jahren Bonisaz obigen Ausdruck wohl hätte gebrauchen können.

Ferner setzt er ep. 106 nach seiner obigen Annahme in das Jahr 753, weil nach der Stelle legatione Romana, qua per triginta et sex annos sungedar' (J. 259) vom Jahre 719 ab, wie Jaffé auch annimmt, nach Verlauf von 36 Jahren das Jahr 755 das richtige sein würde, nach Delsners Beweis aber (Jahrb. Exc. VI) Bonifaz schon 754 seinen Tod gefunden habe. Dagegen stimme die Rechnung, wenn man mit ihm vom Jahre 717 ausgehe.

Ich neige mich keiner von den drei über ep. 106 aufgestellten

Meinungen absolut zu.

Die von Dünzelmann geht, wie ich eben bewiesen, von falschen Boraussetzungen aus, der Brief ist also irrig aus die sem Grunde dem Jahr 753 zugeschrieben. Jassés Rechnung würde stimmen, wenn es eben gewiß wäre, daß Bonifaz am 5. Juni 755 den Märztyrertod erlitten hat. Ja, obige briefliche Angabe könnte fast als Bestätigung dafür erscheinen. Aber Delsner hat so er heblich e Gegen be weise erbracht, daß, wenn man auch nicht unumstößlich von der Unrichtigkeit der Rettberg-Jasséschen Meinung überzeugt ist 1, doch der Delsnerschen die größere Wahrscheinlichseit zuerkennen muß. Das Bedenkliche seiner Beweissihrung liegt nur darin, daß er die zwei gewichtigen Zeugnisse Luls, des Schülers, Freundes und Nachsfolgers des Bonifaz, auf späte Reminiscenz und bloße Rechnung zu-rücksührt, während seine Zeugnisse von fernerstehenden Personen und zum Theil aus spätern Zeiten herrühren, zum Theil nicht minder auf Rechnung beruhen.

Ist aber Delsners Meinung die wahrscheinlichere, so hat die obige Zahl 'per triginta et sex annos' nur eine annähernde Rich=tigkeit. Seiner weitern Ausführung kann ich mich insofern ansichließen (Delsn. Jahrb. 40 Ann. 1), daß ep. 106 wirklich ein er stes Anschreiben des Bonisa an Stephan nach dessen Amtsantritt ist.

Da der Briefschreiber aber ausdrücklich um Entschuldigung bittet, 'quia tam tarde missum meum et litteras ad praesentiam vestram direxi', und den Grund angiebt, daß er mit der Herstellung der von den Feinden zahlreich verbrannten Kirchen sehr beschäftigt gewesen sei, und noch einmal hervorhebt, daß dies der Grund der späten 'appellationis paternitatis vestrae et non aliqua neglegentiae incuria' gewesen sei, so ist kein zwingender Grund aus zunehmen, daß die Berzögerung vom Frühling bis zum Herbst 752 gemeint sei, und daß die obige Zahl des Bonifaz eine so erheblich irrige sei.

L-odill.

<sup>1</sup> Gegen dieselbe hat fich E. Will in einer Recension Delsners erklärt.

Im Gegentheil, die Erwägung, daß, wie Delsner (Jahrb. 76) richtig bemerkt, der Krieg mit den Sachsen 753 eben durch jene Feindsseligkeiten gegen die christlichen Kirchen hervorgerusen, und daß also jene Feindseligkeiten im Jahr 752 vorgefallen; daß Bonifaz wohl damals schon in die Grenzlande geeilt, au eine erfolgreiche Wiederhersstellung doch wohl erst nach den Siegen Pippins, also im Jahre 753 oder Ansang 754, zu denken gewesen sei, zwingt mich, aber aus aus dern Gründen als Dünzelmann, ep. 106 in das Jahr 753 zu setzen. Dann ist anch die Zahl 36 nicht mehr ein so starker Irrsthum. Daß man sich übrigens auf die brieflichen Zahlenangaben des Bonifaz nicht allzu sehr verlassen kann, geht aus ep. 107 hervor, wo es von Willebrord heißt: Qui per 50 annos praedicans, während er factisch seine Mission von 696—739, also nur 43 Jahre gez übt hat.

Was die Schreiben 84. 85 und 105 betrifft, so sind sie, da sie die bedrängte Lage der Missionare in den Gränzländern schildern, nicht mit einem Worte aber des oben besprochenen Sachsenangrisses gedenken, wohl noch in das Jahr 752, keinesfalls aber wie Jassé bezeichnet (III, 231 ff.) in das Jahr 753—54 zu setzen. Ich möchte mich aus diesem Grunde, und weil andererseits seit der Thronsbesteigung dis zur Correspondenz einige Zeit verslossen zu sein scheint (ep. 84 S. 231: — amabilem regem nostrum Pippinum salutaveris; et illi magnas gratias reseras de omnibus pietatis operibus quae mecum fecit) nicht den Annahmen Oelsners (S. 41 Ann. 1) anschließen, daß die Krankheit des Bonisaz in die Wintersmonate 751/2 oder 752/3 siel und ep. 84 und 85 vorher und 105 nachher geschrieben sei, sondern behaupte, daß alle diese Vorfälle dem

Jahre 752 angehören.

Desgleichen erkenne ich keinen sichern Beweis bafür, daß ber Streit zwischen Bonifag und bem Bischof von Köln über bas Bis= thum Utrecht, welcher in ep. 107 bem Papft Stephan zum Urtheil unterbreitet wird, gerade mit Hilbegar von Köln stattgefunden habe; benn ber Bericht nennt immer nur ben Colonensis episcopus. Rach ber Annahme Jaffes (S. 259), ber ben Brief mit bem Jahre 755 bezeichnet, mußte bereits der Nachfolger gemeint sein, da Hildegar 753 im Rampf gegen die Sachsen gefallen ist. Sicher ist also nur, daß der Brief zwischen der Erhebung Stephans und dem Tode des Bonifaz, b. h. zwischen März 752 und 5. Juni 754, und zwar, ba ep. 106 eine erste Ansprache an den Papst ift, jedenfalls nach biesem abgesaßt ist, wie ja auch wirklich im cod. Ven., Montepes. und Paris., den ältesten Sammlungen für diese Gruppe, die Schreiben in diefer Reihe folgen. Zweifelhaft ift, ob das Schreiben zwischen 752 und 753, ober nach Hildegars Tod, vielleicht in Anknüpfung an Bonifag' beabsichtigte Missionsthätigkeit ergangen ift. Daß ber Streit bei letterer Gelegenheit zum Ausbruch gekommen ift, steht zu vermuthen. Arnot (S. 123) meint übrigens, daß ep. 107 in verstümmelter Form auf uns gekommen ift, und zwar ohne Anfang und Ende.

L-collists

der That fängt sie sonderbarer Weise mit Nam tempore Sergii an und bricht ohne die üblichen Schlußgrüße ab; auch war sie, wie später ausgeführt werden wird, mit ep. 106 in manchen codd. mit 107 zu einer einzigen verschmolzen. Dagegen kann ich der weitern Bermuthung Arndts (S. 125 f.), daß die Adresse au Papst Stephan unächt sei, nicht zustimmen, weil, wie er selbst bemerkt, die ältesten Handschriften sie haben, vor allem aber, weil sie auch in den ältesten codd. stets mit ep. 106 zusammengestellt ist, und zwar in einer Gruppe, die außerhalb der kleinern Briessammlung, den Brieswechsel mit Stephans Vorgängern umfassend, steht und den Uebergang und Ausgangspunkt der größern Briessammlung gebildet, also die letzten Lebenssahre des Bonisaz, d. h. den Verkehr mit Stephan, umfaßt zu haben scheint.

Bergleichenbe Uebersicht ber Briefbatirungen nach Dünzelmann, Jaffe, Sahn und Delener1.

| 753.<br>753/4.     |                       | 755.<br>755.      | 753.                        |                         | 106.<br>107. |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 752.               |                       | 753-54.           |                             |                         | 84. 85. 105. |
| 4. Rovember 751.   | 4. Rovember 751.      | 4. Nov. 751.      | Sommer 744.                 |                         | 82.          |
| Herbst 747.        | Rovember 748.         | 4. Nov. 751.      | Fr. Sommer 747.             | Serbst 743.             | 81.          |
| 4. November 751.   | 4. November 751.      | 4. Rovemb. 751.   | Sommer 744.                 |                         | 80.          |
| Bor Septem b. 747. |                       | Nach Mai 748.     | Bor Septemb. 747.           | Herbst 744.             | 70.          |
| Sommer 747.        | 1. Mai 748.           | 1. Mai 748.       | Fr. Commer 747.             |                         | 66-69.       |
| Perbst 747.        | 748 (?).              | 5. Januar 747.    | Ende 743.                   | 8r. 744.                | 68.          |
| 745.               | 745.                  | 744-47.           | April 743.                  | April 743.              | 59 - 61.     |
|                    | (Sommer Herbst) 742.  | October 745.      | Comm. Herbft 742.           |                         | 57.          |
| 31. October 74     | 31. October 745.      | 31. Octob. 745.   | 31. October 745.            | Serbst 743.             | 51 - 53.     |
| 25. October 745.   | 25. October 745.      |                   | 25. October 745.            | Serbst 743.             | 50.          |
| 5. Rovember 74     | 5. November 743.      | 5. Nov. 744.      |                             | Winter 743/44.          | 49.          |
| 22. Juni 744.      |                       | 22. Juni 744.     | Commer 743.                 | herbst 743.             | 48.          |
| 1. Marg 745.       |                       | 1. Marz 743 (44). | 1. Mars 745.                |                         | -            |
| 21. April 742.     | 21. April 742.        | 21. April 742.    | 21. April 743.              | c. Germ. 21. April 743. | 47 c. Germ.  |
| Somm. Berbft 742.  | 1. April 743.         | 1. April 743.     | Somm. herbft 742.           | Anfang 743.             | 43, 44, 45.  |
| Ende 741 Auf. 742. | Ende 741 o. Anf. 742. | 3an.—Mars 742.    | Herbst 742.                 | Serbst 742.             | 42.          |
| 30. November 722.  |                       | 30. Nov. 722.     | Rov. 721. 30. Rovember 722. | 30. Nov. 721.           | 17.          |
| 15. Wai 719.       |                       | 15. Wai           |                             | Mai 718.                | 12.          |
| <b>5.</b>          | \$.1.                 | Ċ                 | \$                          | <u>ي</u>                | Ep.          |

Die erste Columne bezeichnet die epistolas Bonik in Jaffescher Numerirung, D. die Resultate von die seiner zweiten Abhandlung, J. Jaffes Ansichten, H. meine eignen in den Jahrbuchern, H. meine jetigen in Delsner in den Jahrbuchern. Dünzelmanns Differtation, D.2. biefer Abhandlung, De. Die von

# II. Die angeblichen unächten Bonifazischen Briefe und bie Entstehung der Bonifazischen Briefsammlung.

Nachdem Dünzelman (S. 25) versucht hat, ep. 80 dem Jahre 744 zuzuschreiben und den Widerspruch, in den sie dadurch zu ep. 79 trat, so zu heben, daß er letztere als bloße Stilübung betrachtete — ein Beweis, den ich als mißlungen bezeichnete (s. ob. S. 74 ff.) — stützt er diese Ansicht durch eine Neihe von Beispielen, in denen er ebenfalls nur eine Stilübung erkennt.

Es nöthigt mich das, auf diese Briefe einzugehen, und ich will bei der Gelegenheit auch manches zusammenstellen, was nicht unbedingt zum Gegenbeweis gehört, vor allem aber auf die Entstehung der Bonifazischen Sammlung einen Blick werfen.

Zunächst vergleicht er ep. 148 und 1491, in welchen eine Schwester ihrem einzigen Bruder Balthardus von ihrer Vereinsamung und ihrer Sehnsucht nach ihm schreibt und ihn bittet, sie zu sich fommen zu lassen. Wegen des ähnlichen Inhaltes gehört wohl auch zu diefer Gruppe ep. 144 mit der Adresse: Fratri unico atque amantissimo N. H., ultima ancillarum Dei in Christo salutem (vgl. 149: dilectissimo fratri unico Baldhardo perennem in Christo salutem). Wahr ist, was Dünzelmann ausführt, daß ep. 149 ganz individuelle Verhältnisse berührt, wie den Namen ihres Boten, Uebersendung von Geschenken, Tob der Eltern u. dgl. m., während das alles in ep. 148 verblaßt erscheint und die Gedanken asyndetisch neben einander gereiht sind. Ich will hinzufügen: Bon bem einfachen Stil ber ep. 149 unter= scheidet sich ep. 148 durch zahlreiche Benutzung von Bibelftellen (vgl. J. Unm. 1-5) und durch einen der Bibel nachgeahmten Ba= rallelismus der Sätze, z. B. Pater enim meus et mater mea dereliquerunt me, Dominus autem adsumpsit me (Ps. 26, 10). Nicht mehr bietet ep. 144. Die Möglichkeit ift nun freilich nicht ausgeschlossen, daß wirklich nach einem noch vorhandenen Muster solche Nachbildungen gemacht worden sind. Andererseits sehe ich aber auch feine zwingende Nothwendigkeit, ep. 148 und 144 als Stillibungen zu bezeichnen. Denn in ep. 148 wird uns gerade der Rame der Schwester Berthgyth, den Jaffé in ep. 149 (vgl. S. 313 Anm. c) baraus hinzu erganzt, überliefert, und wirklich gehört eine Berthgit zu dem Kreise von Angelsachsen, die sich um Bonifag und Lul ge= fammelt haben, und deren Briefe uns eben wie die beiden durch den cod. Vindobonensis erhalten sind; denn Othlon nennt (J. S. 490) unter den frommen Frauen, die aus Britannien dem Rufe des Apo= stels gefolgt sind: matertera scilicet sancti Lulli nomine Chunihilt et silia ejus Berthgit, und berichtet über sie: Chunihilt et filia ejus Berthgit, valde eruditae in liberali scientia.

<sup>3</sup>m god. Vindob. und neben einander vorkommend.

in Thuringorum regione constituebantur magistrae. Mit dieser Charafteristif würde die in ep. 148 hervortretende Bibelfenntniß und die Geschicklichkeit stimmen, Berse wie die jenen Briefen angehängten Freilich ware bei einer Identificirung der beiden Berth= gits anzunehmen, daß die Tochter erst nach dem Tode ihrer Eltern nach Deutschland gekommen sei. Das Zengniß des spätlebenden Oth= lon würde diese Annahme nicht gerade entkräften. Endlich ist nicht einzusehen, warum eine Schwester ihren Sehnsuchtsgefühlen nicht öfters Ausdruck geben follte, zumal der Bruder sich wenig um die Schwester zu fümmern scheint (ep. 144: Jam ego certum teneo, quod tibi cura non est de mea parvitate), warum nicht auch in ähnlichen Redewendungen, und warum endlich nicht einmal mehr der natürlichen Ginfachheit, ein andermal mehr ihrer Gelehrsamfeit freien Lauf laffend. Der Bote Aldraed übrigens (ep. 149: venerunt ad me verba legationis tuae perfidelem nuntiam nomine Aldraed; vgl. S. 314) ist vielleicht berselbe, der, von Lul abgefandt, ihm Briefe und Geschenke von seinem Freunde, dem Presbyter Jugalice, zurückbringt (Mr. 77 S. 216: per fidelem portitorem fratrem vestrum, immo nostrum), da dieser gleichfalls der Umgebung Luls angehört und angel= sächsischen Ursprungs ift. Endlich gehören die Schreiben einer Gruppe von Briefen an, von der weiter unten nachgewiesen ift, daß fie Unl gum Mittelpunft hat.

Noch weniger fann ich der Betrachtung über ep. 122. 123 und 124 zustimmen, bin vielmehr der Ansicht Jassés, der durch die Umsstellung der Anordnung des eod. Vindobon. (124 um 14 Nummern vor 122; 122 durch 137 getrennt von 123) bewiesen hat, daß er ep. 122 und 123 als gleichzeitig abgesandt und ep. 124 für eine Antwort auf den zweiten hält. Eben diese gleichzeitige Absassing von Briesen an zwei verschiedene Männer würde, wie das ja auch heute noch jedem begegnet, die ähnliche Gedankenreihe und ähnliche Redensarten erklären, andererseits aber auch wieder den Umstand, daß ein gebildeter Mann wie Lul gestissentlich auch wieder nach etwas Abswechselung such. Uebrigens ist das ängstliche Vermeiden der gleichen Ausdrücke, das Dünzelmann hervorhebt, nicht so arg; z. B. ep. 112: redditurus pio et districto judiei rationem, und ep. 123: pio

et districto judici rationem redditurus.

Dagegen ist nicht zu übersehen, daß die einseitenden Adressen an zwei verschiedene Männer lauten, mit denen Lul wirklich im Freundschaftsbunde und Briesverkehr steht (s. ep. 124 und 134 von Guthsbert und ep. 125 von Coena), daß man aber in einer Stilübung, die doch noch ziemlich in die Zeit des Lul gefallen sein müßte, nicht den Mißbrauch der Namen Lebender oder jüngst Gestorbener annehmen kann. In beiden Briesen erbittet Lul sich Schristen von Beda, aber von ganz verschiedenem Titel (ep. 122: in primam partem Samuelis — Marci libros quatuor; in ep. 123: de aedisicatione templi — compositorum, mit dem Zusat: si sieri potest, omnes; sin autem, de aedisicatione libros tres). Wirklich sendet

----

Guthbert, ein chmaliger Schüler Bedas (ep. 134: Gutberet, discipulus Beda presbiteri), das gewünschte Buch de aedisicio templi, und zwar die Worte von ep. 123 wiederholend 'ad consolationem tuae peregrinationi(s)'. Endlich erwähnt Guthbert die von Lul übersandten Namen von Alosterbrüdern und Freunden, für die er Messen abzuhalten verspricht (ep. 123: Nomina quoque fratrum et amicorum nostrorum de hac luce migrantium tuae caritati commendantes; ep. 124: Simul etiam nomina fratrum, quae ad nos misisti, cum nominibus hujus monasterii fratrum dormientium — scripta continentur).

Auch ep. 137 foll eine Stilibung sein, der ep. 136 zu Grunde liegt, weil Dünzelmann nicht einsieht, warum der Presbyter Wigberth seinem Bischofe Lul zweimal über dieselbe Reise berichtet. Auf eine ausführliche Zergliederung der Briefe mich einzulassen, lohnt sich we= gen der Geringfügigkeit des Inhaltes nicht. Es genügt, darauf hin= zuweisen, daß, während ep. 136 unmittelbar mit dem Reisebericht beginnt (Vestris orationibus — concessit), also gleich nach Un= kunft Wigberths geschrieben zu sein scheint, ep. 137 erst nach ge= ranmer Zeit, nach Empfang von Nachrichten über Lul abgegangen ist (ep. 137: Magno etenim repletus sum gaudio, valdeque hilarescit animus meus, cognita a nonnullis tua beata sospitate). Ja er weist offenbar auf den vorigen Brief bin, ber dadurch erst seine Belenchtung und Ergänzung erhält (ep. 137: Nos autem — amici et propinqui nostri isto anno a se relinquere nolentes; et ideo nuntios meos ad vos direxi, obsecrans vos —: ut et vota et sermones, quibus me vobis constrinxi, vestra clementia dignata sit absolvere; et per epistolam tuam per nuntios meos revertentes, quid agere de beam, insinues. Bgl. damit ep. 136: Cum literae tuae usque ad nos veniunt — quas ut isti presenti portitori literarum mearum tribuas, obsecramus — quidquid in illis jusseris vel suaseris — libenter faciamus). Entlich ergänzen sich auch die Postseripte des Hrothnin, der sich in ep. 136 als chemaliger Begleiter, in ep. 137 als Berwandter Lule fundgiebt.

Da Dünzelmann seinen Verdacht gegen die Briefgruppen ep. 29—31, ep. 53 und 54, sowie 56—61 selbst für unbegründet erstlärt hat (Forsch. S. 27), so din ich betreffs deren einer Prüfung überhoben. Uebrigens vergleiche man auch ep. 73 und 89, wo mit Ausnahme des ungleichen Geschlechtes der Adressaten und des Plurals und Singulars der Zeitwörter von 'digneris — Christi' völlige

Wortgleichheit ist.

Aber gesetzt, es wären von jenen "zahlreichen kleinen Briefen, die von keiner politischen Bedeutung sind", wirklich einige in karo= lingischen Hof= oder Klosterschulen als Nachahmungen von Muster= briefen entstanden, so läßt sich daraus noch kein Schluß auf die Unächtheit von ep. 79 machen; denn die letztbesprochenen Briefe und dieser gehören zwei völlig verschiedenen Samm=

---

lungen von Bonifazischen Briefen an, ungleichartig

dem Charafter wie dem Borfommen nach.

Schon Jaffé hat darauf aufmerkfam gemacht (Bibl III, 8), daß ursprünglich zwei verschiedene Sammlungen vorhanden waren, eine kleinere und ältere, aus etwa 42 Briefen bestehend, die ausichließlich dem Verkehr zwischen Bonifaz und der römischen Anrie gelten, und zu welcher die 17 päpstlichen, mit dronologischen Noten versehenen Schreiben gehören, und eine größere (l. c. S. 9), die zu einem bedeutenden Theile ausschließlich in dem cod. Vindobonensis (1. c. S. 11) enthalten ift. Der Zahl nach größer, umfaßt biefe Sammlung nicht bloß Briefe von Bonifaz, sondern auch von feinem Schüler Lul, nicht bloß von diesen beiden, sondern auch von ihren Genoffen und Freunden. Bährend jene ein Bild des politisch = reli= giösen Verkehrs zwischen Rom und Deutschland entrollt, so diese ein Bild des religiös=jozialen Verkehrs zwischen Deutschland und England und innerhalb Deutschlands. Die letztere Sammlung enthält keine datirten Briefe, dagegen manche von formelartigem Ausschen, wie 3. B. ep. 144-147 u. f. w. Daraus, daß diese Sammlungen verschiedenen Inhalt haben, ließe sich vielleicht schließen, daß sie aus verschiedenen Interessen hervorgegangen, vielleicht die eine noch auf Bonifaz, mindestens beibe auf Lul zurückzuführen find.

Indessen bei näherer Betrachtung wird sich zeigen, daß dies mindestens aufangs nicht von den vollständigen Sammlungen, sondern nur von einzelnen Gruppen gelten kann. Wie Jassé seine eigene Ausgabe vermehrte, indem er die Briese "nahm, wo er sie kriegen konnte", z. B. ep. 68 (vgl. S. 11 und 195) aus dem cod. Carlsruhensis zum ersten Male veröffentlichte, so auch seine frühsten Borgänger. Die Bäche sind zu Flüssen und Strömen zusammensgeschwollen, die wir die gegenwärtige Ausgabe von 151 Nummern in ihrer Bollständigkeit und doch so fühlbaren Lückenhaftigkeit vor

uns haben.

Jaffé hat verfäumt nachzuweisen, daß die sogenannte kleinere Sammlung nicht mit einem Male entstanden ist. Auf Grund des von ihm höchst sorgfältig geordneten Materials spinne ich

den angefangenen Faben weiter.

Jaffé hat anseinandergesett, daß zwei von seinen drei benutzten Hauptcodices, nämlich Monacensis (M; vgl. S. 9; auch Ingolstadiensis oder M b) und Carlsruhensis (C; vgl. S. 10) Briefe aus beiden Sammlungen, Vindobonensis (V; S. 11) hauptsächlich solche der größern enthalten. Er bespricht aber auch diejenige, welche Othson in der vita Bonisacii im 11. Jahrhundert benutzt hat, sowie ferner einen cod. Vaticanus (R) aus dem 13. Jahrhundert, der wieder einem Venetus des 15. ähnlich sein soll (S. 13 Ann. 7), sowie einen cod. des Kardinals Carasa. Aus der Reihensolge der Briefe, die sich in den letztern zeigt, sowie aus der seiner Hauptcodices, die ich aus den in seinen Anmerkungen bezeichneten Seitenangaben der Briefe reconstruirte, ohne die codd. selbst geschen zu haben,

1

a sectation la

später aber nach einer von Hrn. Dr. W. Arndt mir gütigst geliehenen Rummerntabelle und mehreren Collationen verbesserte, habe ich beifol= gende Uebersichtstabelle angesertigt, in welcher die Rummern der

Jaffefden Ausgabe zu Grunde gelegt find 1.

Es ergiebt sich beim ersten Blick auf diese Tabelle, daß alle Sammlungen der genannten codd. mit einander verwandt sind, von einander abgeleitet sein müssen; daß aber für jede der beiden Hauptsfammlungen eine die ein fachste und früheste ist. Des cod. eigenes spätes Entstehen kommt dabei natürlich nicht in Betracht, wie überhaupt hier weniger von der Entstehungszeit der codd., als eben

ber von ihnen bemitten Briefgruppen die Rede ift.

Diese einfachste ist im cod. Montispesulanus (Montpellier) und im cod. Venetus enthalten, den Jaffe (S. 13 Anm. 7) selbst nur nach fremdem Zeugniß beschreibt, der aber nach Dr. 23. Arndt nicht bloß 19, sondern 28 Briefe umfaßt, und nicht bloß, wie bei Jaffé die erste kleinere, sondern auch ein Stück der größern. Der cod. Montispesul., von Wait (Archiv VII, 193) beschrieben (Univ. bibl. 3, 2, fol. 178), von Arndt verglichen, enthält gleichfalls 28 Briefe und stimmt mit den nach Arndt im cod. Ven. ent= haltenen Rummern. Er ftammt aber aus bem Ende des 12., während 13, 2, fol. 168, eine Abschrift des vorigen, aus dem 14. Jahr= hundert zu sein scheint (Arch. VII, 195). Er ist also wahrscheinlich die Quelle des cod. Venetus gewesen. Da ich die Collation des cod. Mp. erst später eingesehen habe, so wird weiter wegen ihrer Bleichheit nur vom cod. Ven. die Rede sein. Da die ersten 21 Briefe sowohl in der Sammlung des Carafa wie in der des Oth= lon wiederkehren, von beiden aber um einige vermehrt werden und sofort einen Abschluß erhalten, und da die zweite Gruppe bei diesen nicht vorkommt, fo erscheint die eingangs gemachte Behauptung ge= rechtfertigt. Die uns als älteste erscheinende Sammlung bestand mahr= scheinlich, da ep. 25. 27. 44 bei Othlon nicht vorkommen, wohl aber im cod. Ven., während umgekehrt die von Othlon benutte noch ep. 21. 47. 50. 52. 63. 66. 79. 81. 82, ber cod. Rebdorfens. Othloni (J. III, 424 und 498 Anm. a) zwischen ep. 66 und 79 (J. irrig: 69) noch ep. 48. 49 hinzufügt, nur aus 18 Briefen, nämlich 17. 12. 18. 19. 20. 26. 22. 28. 35. 36. 37. 38. 42. 58. 67. 51. 80, vielleicht auch 43.

30 81 6

80 81 9

14 \_

14 — 14 —

 $\begin{array}{r}
-100 \\
-100 \\
-100 \\
31 100
\end{array}$ 

-100

:648

<sup>3</sup>ur Erklärung der Zeichen: V. 2. = cod. Vienn. 2 bei Arndt, Ae. 1 und 2 = vermüthlich ältester Bestandtheil der kleinern und größern Sammlung O. = Othlon, A. C. = Anton. Carafa, Ven. = Venetus, Pr. = Parisiensis, M. = Monacensis, C. = Carlsruhens., Mp. = Montispesulanus. M. s. M. = Mariae super Minervam; Zahlen mit J. und A. = Angaben nach Jassé und Arndt, [] = Umstellungen, [] = vermuthete Rummern, = verschmolzene Briese, ? = fragliches Borkommen, fraglicher Aussau, [] = Schluß der Bonisazischen Sammlung, cursiv und setter Druck beim cod. Vindob. = Zusammengehörigseit zu 2 Gruppen. Mog. 1 u. s. w. = epistolae Moguntinae bei Jassé III, 316 ff.

Bu S. 98.

```
0 - 43
0 - 43
                          Ae. 2 106 107 11 24 -
                               106 (107 11 24 47 A.)
0 81 82
0 81 82
- 81 82 - - 48 83 69 78 53 54 106 107 11 24 -
0 81 82J43 49 48 83 69 78 53 54 106 107 11 24 47
0 81 82 68 49 48 83 69 78 53 54 106 107 11 24 47
             - 83 [69 78] 53 54 [106 107] 11 [24 47?]
.4 - 103 - - 101 -
                                    57
                                    57
14 - 103 - - 101 -
57
                                    57
4 77 103 65 4 101
                  1 111 97 126 140 57 141 146
- 100
                             84 85
 100
                            [84
                               85]
                             84 85
- 100
- 100
                          -8485
1 100 132 133 121 134 119 106 84 85 117 135 124 115
```

Mog. 14 17 18 19.

Die Quelle der von Othlon hinzugefügten Briese entdecken wir im cod. Parisiensis, dessen erste Gruppe wirklich die Nummern 50. 52. 63. 66. 79. 81. 82 umfaßt, dem dagegen die dazwischen liezgenden 67. 51. 80 und 43 des cod. Ven. sehlen. Von den 2 Briesen des cod. Reddorf. (49. 48) ist nur 48 vorhanden; ob 21 und 47 im cod. Par. nur ausgefallen oder von Othlon andern Quellen entlehnt sind, bleibt unbestimmt. Nach W. Arndts Beschreisbung ist der cod. Par. 3589 A. chart. sol. aus dem 17. Jahrshundert, enthält 106 Briese, von denen die ersten 59 Bonisazische gewesen, die andern von Papst Nisolaus an verschiedene Personen gerichtet sind. Der cod. der Bonisazischen Briese muß nach Arndt sehr gut gewesen sein, womit eben übereinstimmt, daß er offenbar auf

einer ber ältern Sammlungen beruht.

Othlon hat den Grundgedanken ber ältern Sammlungen, nämlich nur den Verfehr des Bonifag mit der römischen Kurie barguftellen, mit Bewußtsein aufgenommen. Er befennt, daß er von Papitbriefen, auf die es ihm allein ankommt, keine weiter gefunden habe (Othl. V. Bon., J. S. 497: Unde libet inserere epistolas easdem vel a sancto Bonifacio ad Zachariam papam, qui per idem tempus sedem apostolicam gubernabat, vel ab eodem Zacharia ad illum, seu pro illo ad quoslibet Germaniae principes transmissas, quas undecumque colligere possumus, und S. 499: Si quem vero moveat, quod plurimae epistolae, quarum mentio fit in suprascriptis epistolis, hic pariter scriptae non habentur, sciat, illud hac de causa accidisse, quoniam nusquam eas potui invenire. Vgl. auch S. 484: consideranti — sublimaverit, und 487: Dixi — in unum colligere studui) Es geht aus diesen Befenntnissen hervor, daß er verschiedene Brief= gruppen vor sich hatte, die er zusammenschmolz, und daß er mahr= icheinlich auf die von uns bezeichneten angewiesen war.

Bielleicht paßt auch die Bemerkung von ihm auf den übrigen Theil des cod. Par., daß er wohl für England bestimmte Briese des Bonisaz fannte, aber absichtlich überging (l. c. 497: Nam illas, quas ad gentis suae populos, id est Anglos, transmisit, prae-

termittere volumus).

Die Sammilung des Ant. Carafa (f. J. S. 14) schließt sich zunächst der des cod. Ven. an, da beide die im Othson sehlenden ep. 25. 27. 44 besitzen; in der Restgruppe jedoch folgt sie der schon erweiterten des Othson bis ep. 82, und zwar wegen ep. 49. 48 wohl der des cod. Reddorf. Bon Othson sind dann ep. 21 und 47, die auch sonst nirgends vorkommen, und ep. 50 nachträglich hinzugesügt; denn er behauptet ja ausdrücklich, selbst gesammelt zu haben. Auf diesen Zusammenhang des Caras. mit Othson deutet auch noch, daß beide mit ep. 82, dem päpstlichen Privilegium für Fulda, den Schluß machen (mit Ausnahme des privilegium Pippini für Boenisaz. J. III, 500. Othl. V. Bon.: Pippinus — sudnixum). Auch den von Jassé berührten Umstand, daß Egbert von Fulda bereits zwis

schen 1048 – 1054 (J. III, 426) zur Absasssung einer Lebensbeschreisbung des Bonifaz Bücher nach Rom gesandt, aber nicht zurückershalten habe (O. V. B., J. III, 482: ita ut nonnullos libros, unde plenius ad hoc instrueretur, abbas Egbertus seriptoremque simul ei Romam transmisisset, ipsos libros eo (Leone IX) defuncto et opere petito minime expleto, ibi remansisse), wäre man versucht auf die bezeichnete Quelle des Carafa zu deuten, wenn nicht die gesammte Sammlung Bonifazischer Briefe, zu der die des Carafa einen wesentlichen Bestandtheil geliefert zu haben scheint, offensbar lange vor Egbert abgeschlossen wäre.

Um von andern Bruchstücken der kleinern Sammlung nicht zu schweigen, sei erwähnt, daß nach W. Arndt in einem cod. Vienn. 2, den er aber nicht näher beschreibt, eine kleine Gruppe von 4 Briefen (37. 38. 44. 58) sich befindet. Diese könnte um ep. 44 willen der weitern Sammlung des cod. Ven., nicht aber der des Othson

zu Grunde gelegen haben.

Der cod Pommersfeld. 2875 (Pert, Archiv IX, 537) chart. fol. see. XVI, überwiegend Mainzer Angelegenheiten, darunter auch die Bonifazischen Briese 47. 17. 12. 38. 58. 66 (Fragm.). 28. 59. 42. 43. 51. 106. [Ein Bries an Sovald, hinter 43 besindlich, mit 'Audivimus te' beginnend, scheint kein anderer zu sein, als der bei Werner Rolevinck, De laudidus Westphaliae seu antique Saxonie I, 7 (Col. 1514), an Ethelbald gerichtete, ansangend 'Audivimus te elemosynis — posteris relinquar'. Es ist das indessen uur ein schlechter Auszug oder eine Stillibung nach J. ep. 59] enthaltend, reiht sich seiner Briesordnung nach keiner der bisher berührten an, enthält aber nur Bestandtheile aus der erweiterten kleinen Sammlung; dabei verrathen Zusammenstellungen, wie 17. 12 oder 42. 43. 38. 58, daß auch dieser cod. auf alten Elementen beruht. Diese können nicht ganz früh, aber auch nicht sehr spät zusammensgesügt sein.

Cod. Mon. (cf. J. S. 9) gleicht nun wieder in seinem ersten Theile der Sammlung des Sarasa. Nur sind einige Umstellungen vorgenommen, 18. 19 z. 23. nach 20. 26. 22. 28 gestellt, ep. 43. 49. 48 nachgetragen und 50, schon bei Othlon vorhanden, sowie ep. 45, die wie beim cod. Ven. erst später folgt, neu hinzugesügt; 25. 27 erscheinen wirklich hier, was beim cod. Ven. nur vernuthet worden ist, als zusammengehörige Gruppe. Vielleicht hat also hier eine Sammlung des Carasa zu Grunde gelegen, die der ursprüng=

lichem Geftalt des cod. Ven. viel näher ftand.

Cod. Carlsruh. ist betreffs der kleinern Sammlung mit Ausnahme einiger Umstellungen und Auslassung von ep. 45 ihm völlig gleich. Wo Briefe zu sehlen scheinen, wie ep. 17. 12. 20 bis 28, sind Blätter ausgesallen (s. J. III, 10 Ann. 2 u. a. O.) An Stelle von ep. 43 im cod. Mon. aber ist ep. 68 getreten, die bei ihm allein vorkommt und bei Jassé zum ersten Mal abgedruckt ist. Schon in der vermuthlich ältesten Sammlung sind die Briefe.

- Lunch

wie man das sosort auch an den steigenden Anmmern nach Jaffés Bezeichnung erkennt, im ganzen und großen chronologisch gesordnet, und diesem Beispiele folgten bis ep. 82 die übrigen.

Der Grund dieser chronologischen Ordnung liegt offenbar in bem Bestreben des ersten Sammlers, die Briefe je nach den Päpsten in Gruppen zu sondern. Diese Gruppirung mag wesentlich erleichtert worden sein durch vorgefundene chronologische Noten der Briefe. constatiren ist dabei, daß diese Datirungen nur in 17 papstlichen Schreiben und 2 Actenstücken (Forsch. XIII, 3) vorkommen, außerdem in J. 47 (conc. Germ.); daß diese Schriftstücke fammtlich der fleinern, fein einziges der größern Sammlung angehört. In ziemlicher Bollständigkeit fommen fammtliche Datirungen im cod. Caraf. vor, doch hier nicht zuerst, sondern auch bei dessen Quellen, der Sammlung des cod. Montispes. und Ven., wie in der des Othlo, ep. 45 (bas Privilegium für Burchard von Burg= burg) erst im cod. Mon. Da aber auch die bezeichneten Quellen, wie angedeutet, aus tleinen Gruppen zusammengeschmolzen find, so aus Gruppe 1 des cod. Paris., in welcher allein 6 datirte Briefe vor= tommen, so muß wohl die Datirung schon in den Briefen der klei= nern Gruppen vorhanden gewesen sein. Der Geschäftsordnung der römischen Aurie gemäß müßten nun eigentlich alle amtlichen Schreiben der Papfte mit Zeitbestimmungen versehen sein (J. III, 17; Forsch. X, 400 und 405); allein fie fehlen in vielen gleich wichtigen Briefen, 3. B. J. 20. 21. 22. 26. 28. 52 u. a. m. Woher nun diefe Verschiedenheit und auch die verwirrten Zeitbestimmungen? Offenbar, weil auf dem Weg vom Original bis zur Copie bes ersten Sammlers wegen Unleserlichkeit oder Nichtverstehens der Originale manche Zeit= bestimmungen weggelassen, manche ungeschickt ergänzt ober verbessert worden sind, wie ja auch in spätern Zeiten. Anhaltspunkte für jolde Ergänzungen boten den Abschreibern Briefe mit vorhandenen Datirungen, wie etwa auch die Actenstücke ber beiben romischen Gy= noden von 743 und 745 (Mansi XII, 382 ff.; vgl. mit J. ep. 48. 49. 50), aus denen zugleich zu ersehen, daß die Berechnung nach Regierungsjahren byzantinischer Raiser je nach den Greignissen und der Parteiströmung in Rom wechselte; daß dadurch aber auch der ergänzenden Berechnung der Abschreiber um so größere Schwierig= feiten in den Weg gelegt wurden. Dun mag ja wohl Jaffé Recht haben, daß wegen des bezeichneten Schwankens in der Parteistellung auch in Rom die Indiction die ficherfte Berechnung 8= weise gewesen sei. Aber die Brieffammler waren so wenig wie über die übrigen Daten über die Indictionen im Alaren. Wenn also in ep. 44 cin cod. indictione undecima, cod. Mp. und Ven. inditione VIª decima, ober ep 58 Othlo indictione XIIII, ein anderer XIII mit der (falschen) Randbemerkung: Iste annus est annus incarnationis Dom. DCCXLVI lieft, jo erblicen wir bas frühzeitige Schwaufen auch diefer Zeitbeftimmung. Die Indiction bietet une baher feinen jichereren Unhaltepuntt ale bie

übrigen Daten. Aber andererseits kann man auch keine bewußte Fälschung von einer Hand und nach einem Plane annehmen, sondern nur irrthümliche ungeschickte Aenderungen, ent= standen aus Beranlassungen, die spätere Kritiker auch zu Correcturen

brängten.

Sehen wir uns nun die alteste Sammlung nach bem Inhalte an. Den Reigen eröffnet in ep. 17 und 12 ber Gib bes Bonifacius in Rom und der Auftrag Gregors II. an ihn, die Beiden zu bekehren. Dann folgt in ep. 18. 19. 20. 26. 22 eine Reihe von Schutz- und Empfehlungsbriefen beffelben Papftes an Geiftliche und Laien, Thüringer und Sachsen. Mit der dritten Gruppe, ep. 28. 35. 36. 37. 38, treten wir in die Regierungszeit Gregors III. Den mit Erfolg gefrönten Apostel erhebt er gum Erz= bijchof, schmilat ihn mit dem Pallium, giebt ihm ebenfalls Empfehlungeschreiben, besonders an die Bischöfe Alemanniens und Baierns. von Othlon mit den Worten charakterifirt (J. III, 484): Ibi namque apertissime inspicitur, quanta veneratione primitus fuerit susceptus a pontifice Romano; qualiterque eum ordinatum miserit ad praedicandum cunctis Germaniae populis. Endlich schließt mit ep. 42. 58. 67. 51. 80 und 43 die bezeichnete Sammlung ab, und zwar gehören diefe ber Regierung des Za= charias an. Der erste davon ift der einzige in der gefammten Sammlung von der Hand des Bonifaz und liefert die berühmte Schilderung der franklischen Rirchenzustände beim Regierungsantritt Pippins und Karlmanns. Die andern Schreiben des Papftes geben Antwort auf ep. 42, handeln von den Erfolgen des Bonifag in Baiern, von der römischen und der frankischen Synode des Jahres 745, von dem Concil des Jahres 747 in einem Anschreiben an die fränkischen Bischöfe, beantworten verschiedene Fragen des Apostels und beschäftigen sich mit bem Aloster Fulba,

Es liegen uns also hier mit geringer Ausnahme nur Schrei-ben dreier Päpste an und für Bonifaz vor, und zwar über die wichtigften Angelegenheiten feines Wirkungsfreises. Es brangt fich einem der Gebanke auf, daß ber Mann, ber bas meifte Intereffe an diesen Angelegenheiten gehabt haben muß und der sich auf seinen treuen Dienst unter drei Bapften und auf ihren brieflichen Berkehr mit ihm etwas zu gute thut (J. ep. 106: (ut) servus vester fidelis ac devotus permanere possim eodem modo, quo ante sub tribus praecessoribus vestris apostolicae sedi serviebam, venerabilis memoriae duobus Gregoriis et Zacharia; qui me semper hortatione et auctoritate litterarum suarum muniebant et adjuvabant), vielleicht ber erste war, ber die wichtigsten Briefe sammelte und ordnete, vielleicht eben in der Beit furz nach bem Tobe bes Zacharias, und sich fo einen fleinen Hausichat anlegte, Nachfolgern aber Stoff und Weg des Weiter= sammelns wies. Jedenfalls scheint man im römischen Archiv zu Bacharias' Zeiten nicht alle Briefe ber Borganger beseffen zu haben;

denn auf der römischen Synode von 743 weist er das Gerücht, daß Papst Gregor II. die Erlaubniß ertheilt habe, 'in quarto se copulare generatione' (Mansi XII, 382 st.), was wirklich der Fall ist (J. ep. 27 S. 89: Igitur — jungantur), halb und halb mit den Worten zurück: quod quidem in archivo nostrae sanctae ecclesiae minime reperimus.

Zu bemerken ist übrigens, daß unter den genannten Briefen sich 9 befinden, die jetzt datirt vorliegen (ep. 17. 12. 18. 19. 38. 43. 58. 51. 80), die kleinere Hälfte derer, die überhaupt datirt sind, aus allen drei Regierungen stammend. Die Datirungen einiger von ihnen hat Dünzelmann angezweiselt, wie 18. 19. 12. 43. 80. Wäre seine Behauptung richtig, so müßten sich also die Frrthümer schon sehr

früh eingeschlichen haben.

Der cod. Ven. fügt zunächst bieser ältern Sammlung 3 Rum= mern hinzu, wie erwähnt (ep. 25. 27. 44), alle mit dronologischen Roten versehen. Der erfte, angereiht an ep. 22, ift ein Schreiben Gregors II. an Bonifaz, worin er Empfehlungsbriefe an Karl Martell und die Thüringer erwähnt. Der zweite, hinter ep. 37, d. h. nach dem Schreiben Gregors III. an die Alemannen, also der Briefgruppe dieses Papstes zugewiesen, wie auch cod. Carlsruh. beide Schreiben dem britten Gregor zuschiebt (J. III, 85 Anm. 1 und S. 88 Ann. a). Umgekehrt beschreibt sie cod. Mon. ausbrücklich als solche von Gregor II. mit den Worten: Hue usque Gregorius a primo secundus; hine Gregorius a secundo junior. Es cutstand also frühzeitig ein Schwanken in dem Urtheil über die Zuge= hörigkeit dieser Briefe, und die Kritik sprach sich in dreifach verschie= bener Weise aus, am richtigsten cod. Mon. Db das darauf beutet, daß nur cod. Mon. die jetige Datirung fannte, andere Sammlungen nicht, wage ich nicht zu entscheiben. Jedenfalls ist selbst cod. Ven. in gegenwärtiger Form im Besitz der gleichen Datirung. Den Briefen des Zacharias geht ep. 44, das Privileg für Buraburg, poran.

Biel reicher fallen die Nachträge der von Othson benutten und den cod. Paris. beginnenden Sammlung, sowie die andern Nachsträge aus. Es treten also ep. 21 (bei ihm allein). 47. 50. 52. 63. 66. 79. 81. 82 hinzu, im cod. Reddorf. auch noch 49. 48, davon sind datirt: ep. 47. 50. 63. 66. 81. 49. 48, also 7 von 11 Briefen. Ep. 21 ist ein Empschlungsschreiben Gregors II. an Karl Martell. Das zweite ist das Actenstück über die Listincussische Synode (47), dann das über die römische Synode (50), darauf ein Auschreiben an die fränkische Geistlichkeit (52), sodann 2 Briefe des Zacharias an Bonifaz über seine Correspondenz mit Pippin und Bonifaz Berschlung zu Köln und Mainz (63. 66). In ep. 79 berichtet Bosnifaz über verschiedene Tinge, darunter über sein Kloster Fulda. Endlich schließt Othson mit ep. 81, dem Bestätigungsprivileg für das Erzbisthum Mainz, und ep. 82, dem Exemtionsprivileg für Fulda, bei dem bemerkenswerth ist, daß im cod. Trevir. V. Bonif. Othsoni

f. 116 Zeitbestimmungen hinzugefügt sind (J. III, 229: Data pridie Nonas Novembris imperante domno augusto Constantino anno 32. imperii ejus indictione quinta), die in den übrigen codd. sehlen und in den Hauptsachen den Zeitnoten von ep. 81

gleichen.

Charafteristisch für diese Sammlung ift, daß die neuen Stücke ben einheitlichen Charafter ber ältesten Sammlung völlig verloren Wichtige Aftenstücke wechseln mit Briefen ber Papfte und des Bonifaz. Aber ein Grundzug ist ihnen fast allen gemein: Es handelt sich um die entscheidendsten Synodal= und Amtsinteressen des Bonifaz und seine persönlichen Berhältnisse zu Fulda. Die Verson des Bonifaz tritt in den Bordergrund. Bielleicht läßt der Umftand, daß die drei letten Briefe sich mit Julda beschäftigen, einen Schluß auf den Entstehungsort dieser Gruppe zu, die ja Othlon schon fast fertig vorgefunden hat und die lange vor ihm entstanden ift. Der cod. bes Carafa enthält, außer an breizehnter Stelle ep. 87, einen gleich= gültigen Brief des Bonifag an eine Nonne dem Inhalt und ben übrigen codd. nach der größern Sammlung angehörig, als bloke Zu= sammensetzung aus den beiden andern Sammlungen, nichts neues, fondern nur die Bufate ep. 49. 48, dieje nicht in der Anordnung bes cod. Rebdorf. Othloni, weshalb sie auch in cod. Mon. und Carlsruh. in gleicher Weise angehängt find. Sie find beide ebenfalls batirt und find die beiben wichtigen, aber zu manchen Zweifeln an= regenden Schreiben des Zacharias über die Pallienangelegenheit der drei eingesetzten frankischen Erzbischöfe. Der cod. Mon. fügt ferner zwischen ben Schreiben über die drei neuen beutschen Bischöfe gang allein ep. 45, d. h. das datirte Privilegium für Burchard von Würzburg, hinzu, ber cod. Carlsruh. endlich, wie erwähnt, an Stelle ber ep. 43 im cod. Mog., den er weiter vorn einordnet, gang allein ep. 68, das Belobigungsschreiben des Zacharias an frän-tische Große, von Jaffé mit 1. Mai 748 bezeichnet.

Bis hierher haben alle Sammlungen, die erweiterte Othlonsche mit bewußter Absicht, das Streben, den Berkehr des Bouisaz mit der römischen Kurie darzu-legen. Hier schließen mit ep. 82 die Sammlungen des Othlon und Carasa ab. Hier ist also die natürliche Grenze der sogenannten kleineren. Es schließt sich hier mit ep. 83 im cod. Par., Mon., Carlsr. eine anders geartete an, die in ihrer Reinheit im cod. s. Mariae super Minervam enthalten ist. Die Gleichartigseit des Inhalts hört auf. Es tritt uns nicht mehr bloß der Verkehr zwischen der Kurie und Bonisaz, gewisser-

maßen das Bild feiner hierarchischen Wirksamfeit, entgegen.

Die sogenannte größere (J. S. 9), obwohl von geringerem historischen Interesse, da neben Bonisaz auch sein Nachfolger Lul eine Hauptrolle in derselben spielt, überwiegend aber der Freundeskreis beider Männer zum Ausdruck der Gedanken und Interessen kommt und uns also mehr ein Culturvild der Zeit, als ein Bild der großen

= -1

hierarchischen Actionen gegeben wird, wirft doch auch noch auf den großen Organisator und seine Wirksamkeit helle Schlaglichter. Für unsere Zwecke aber ist sie wichtig, weil sie das Resultat der vorhersgehenden Untersuchung als Analogon bestätigt, daß auch die ses Werk nicht das Product einer einzigen Arbeit, sondern verschiedensachen Sammelns und allmählichen Anwachsens, daher in den einzelnen eodd. verschieden an Zahl und Art der Briese, aber gleichfalls schon früh entstanden, vielleicht auf Aul selbst, mindestens auf angelsächsische Kreise

feiner Zeit zurückzuführen ift.

Dian kann bei ihr dentlich 7 Gruppen unterscheiben. Sie beginnt, so zu sagen, mit einer Uebergangsgruppe, die im cod. Par., Mon., Carlsr. von einer anderen mit ep. 106 beginnensten begleitet ist, im cod. Ven. ganz vermist wird, im cod. Mar. s. Min. dagegen den Aufang macht und sich so als selbständige Gruppe kennzeichnet. Sie steht mit der vorigen mittelbar im Zusammenhang und hat ein einheitliches Gepräge; denn ep. 83. 69. 78. 53. 54, aus denen sie zusammengesetzt ist, stammen sämmtlich aus Rom und sind im Gesolge päpstlicher Schreiben, 1 von Benezdict, 2 von Theophylact, 2 vom Diakon Gemmulus, alle an Bozuisaz gerichtet.

Da mit diesen Briefen der cod. S. Mariae anhebt, dieser wahrscheinlich den ältesten, aber bereits schon zusammengesetzten Kern der größern Sammlung enthält und von jetzt ab öfters erwähnt werden nuß, so ist hier der Ort, über ihn und seine Verwerthung

ein paar Worte zu fagen.

Der cod. S. Mariae super Minervam, von Baronins in den Ann. eccles. IX (Rom. 1600) unter andern Hulfsmitteln benutt, von ihm als 'exemplar vetustissimum, sed nonnihil mendosum' bezeichnet, ist für unsere Frage sehr interessant und wichtig. Nach Perts (Arch. V, 337), Jassé (III, 14 Anm. 4) und W. Arndts handschriftl. Bemerkungen ist er verloren. Doch vermögen wir bis auf Kleinigfeiten, die Ordnung feiner Briefe baburch wiederherzustellen, daß Baronius den baraus benutten Briefen am Rande die Nummer aus jener Handschrift beifügt. Es sind das: 1. 4. 5. 7. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 35. 38. 39. 40. 41. 43. 44. 45. 47. 48. Aus der Reihenfolge dieser Rummern und ihrer Uebereinstimmung mit denen des cod. Par. und cod. Mon. ergiebt sich, baß auch die Zahl der nicht citirten Briefe gleich groß mit der in jenen codd. ist; daß diese also zu ergänzen sind. Ferner beginnt der cod. S. Mar. mit ep. 83 und schließt wie jene mit ep. 70. Wir haben in der vergleichenden Tabelle die ergänzten Nummern in Klammer gesetzt. Zu erwähnen ist babei, bag ep. 106. 107 nach Baronius (E. 230: epistolam, quae in aliquibus codicibus appendix apponitur ad superiorem ad eundem Stephanum papam datam, in Vaticano autem hac inscriptione habetur notata) in einigen codd., wohl auch in bem cod. s. Mar. wirklich zu

---

einem Schreiben verschmolzen, als eine Nummer zählten und daß gerade beswegen 107 von ihm aus dem cod. Vatie. entnommen ist. Dasselbe gilt von ep. 84 und 85, die erst durch Oelsner und mich eine Trennung ersahren haben (J. III, 232 Anm. 1 und Jahrb. 139 Anm. 6). Zweiselhaft bleibt bei 24. 47. 9, da nur eine Lücke von zwei Nummern ist, ob 47 oder 9 zu verwersen sei; doch möchte ich sür Verwersung von ep. 47 sein, da sie auch in dieser Gruppe im cod. Par. sehlt. Aus gleichem Grunde scheint auch ep. 105 vor ep. 70 weggefallen zu sein. Endlich ist sowohl ep. 64 wie 59 mit Nr. 23, die nächstfolgende ep. 88 gleich mit Nr. 26 bezeichnet. Da nun zwischen 23 und 26 nur zwei Nummern zu erz gänzen sind, so haben sich bei Baronius offenbar Irrthümer eingesschlichen, und man kann getrost die Lücke der beiden sehlenden Num=

mern mit ep. 102 und 59 ausfüllen.

Die zweite kleine Gruppe, aus 5 Briefen bestehend (106. 107. 11. 24. 47) ist als selbständige Gruppe daran zu erkennen, daß sie nebst 59. 88 den cod. Ven. abschließt, in cod. Par., wo aber ep. 47, wie vielleicht auch im cod. Mar., nicht vorhanden ist, ferner im cod. Mon., Carlsr., S. Mariae der erst geschilderten folgt, im cod. Vindob. endlich zwar wiederkehrt, aber zersplittert, an völlig anderer Stelle, fast in umgekehrter Reihenfolge. Irrig hat sie Jaffe noch der kleinern Sammlung zugezählt, während sie doch nach Inhalt und ihrem Vorkommen im cod. Vindob. der größern angehört. Hier folgen trot Trennung der Schriftstude fast in dronologischer Ordnung ein Schntsbrief Karl Martells für Bonifa; (24), ein Schreiben Daniels für den jungen Apostel (11), die Berhandlungen bes Concils von Eftinnes (47, auch bei Othlon); endlich bie zwei Auschreiben des Bonifag an Stephan III., in den übrigen codd. beginnen sie mit den letzteren, die also die Grundlage der kleinen Sammlung gebildet zu haben scheinen. Sie gehören aber allesammt bem Kreise ber Bonifazischen Briefe an. Noch immer war also auch bei ihrer Zusammenstellung die Tendenz, dem Apostel ein literarisches Denkmal zu stiften, in erster Reihe vorhanden.

Die dritte Gruppe, 13 Briefe umfassend, 76. 41. 39. 75. 89. 90. 40. (24. 11). 65. 97. 126. 98, steht im cod. Carlsr. am Ende nach dem letten in allen übrigen codd. vorkommenden Schreiben (ep. 70), sehlt in den codd. S. Mar., Par., Mon. völlig, ist aber wieder im cod. Vindod. in gleicher Ordnung, wenn auch in kleinern Massen zersplittert, vorhanden. Die größere Hälfte davon sind Briefe Luls an seine angelsächsischen Freunde und Freundinnen, eine kleinere stammt von Bonifazius, darunter der Brief an Gripo, den Stiefsbruder Pippins. Der Conjectur Delsners (Jahrd. 77 Ann. 4), daß wegen der wechselnden Anrede in diesem Briefe 'carissimi filii' dies Schreiben wohl eins von drei gleichlantenden Glückwunschsichreiben des Bonifaz an die drei Brüder bei ihrem Regierungsantritt gewesen seit, trete ich bei. Ep. 39 bringt übrigens beiläusig Delsner, wohl nicht mit Unrecht, in Zusammenhang mit ep. 101, einer Antwort

des Bischofs Torhthelm von Leicester, und verlegt beide in die Zeit von 737—741 (Jahrb. 75 Ann. 9). Ep. 24. 11, wie bereits erwähnt, Empsehlungsbriefe für Bonisaz, kommen sowohl in der ersten wie in der dritten Gruppe vor. In der dritten erscheinen sie im eod. Carlsr. und Vindob. zwischen ep. 40 und 65 in der Neihensfolge von 24. 11, dagegen in umgekehrter Neihenfolge (11. 24) in der ersten Gruppe, daher auch im cod. Carlsr., der beide Gruppen kennt, doppelt in beiderlei Ordnung. Diese Zugehörigkeit zu zweierlei Sammlungen ist auch der Grund, weshalb überhaupt einige Briese in demselben cod. zweimal vorkommen.

Die vierte und fünfte Gruppe haben mit einander nichts, aber auch nur wenig mit Bonifazischen und Lussahmen Briefen gemein. Sie müssen aber, da sie mit geringen Ausnahmen dem cod. Carlsr. und Vindob. angehängt, und an Mainzer Erzbischöfe gerichtet sind und dadurch Anhaltspunkte über die Zeit und den Ort der Entstehung der Sammlungen zu geben vermögen, hier mit in Erwäsgung gezogen werden. [Eine ähnliche Bewandtniß hatte es, wie gezeigt, auch mit dem übrigen Inhalt des cod. Par. und Pommersfeld.].

Cod. Carlsr. enthält 4 Briefe (J. ep. Mog. 14. 17. 18. 19. S. 336—51), die Correspondenz der Erzbischöse Friedrich und Wilschen aus der Mitte des 10. Jahrhunderts, von denen zwei an die päpstlichen Privilegien für Bonisaz erinnern (ep. 14. 17). Die Handschrift, nach W. Arndt bis fol. 110 von einer Hand des 10. Jahrh., ist bei den Mainzer Briefen von einer des 11. Jahrschunderts.

Cod. Vindob. enthält 7 solcher Briefe (ep. Mog. 1. 7. 2. 6.

4. 8. 5. J. III, 317-26) über Mainzer Angelegenheiten.

Die sechste Gruppe, in cod. Mon. und Carlsr. sich an die zweite unmittelbar auschließend, beginnt mit ep. 9, endet mit ep. 70, umsaßt 39 Briese, schließt im cod. S. Mar., Par. und Mon. die ganze Sammlung ab und bekommt im cod. Carlsr. nur noch die Fortsetzung von Gruppe 3 und 4. Sie erscheint im cod. Vindob. zwar in gleicher Reihenfolge, aber wie ein Fachwerk, in das die Materialien der 2., 3. und 7. Gruppe dazwischen gemauert sind.

Auch sie hat einheitlichen Charakter; benn sie umfaßt nur eine Correspondenz des Bonifaz, und zwar theils mit seinen britischen Freunden seiner frühsten wie spätesten Zeit, z. B. dem Erzbischof Daniel, den Aebtissinnen Eadburga, Bugga, dem König Ethelbald I. von Mercia und dem Erzbischof Cudberth von Canterbury, theils an seine deutschen Genossen und Bekannten, wie an die Aebtissin Leobgytha, aber auch an Fulrad, den Apokrisiarius Bippins, und an den König selbst, endlich auch ein Schreiben des Bonisaz an seinen römischen Freund Gemmulus. Eine Anordnung nach der Zeit ist nirgends darin zu bemerken. Nur Bonisaz selbst am Ende seines Lebens oder ein Anhänger und Vertrauter, also vielsleicht Lul, scheint die Sammlung dieser Gruppe vorgenommen zu haben.

Die siebente und lette Gruppe endlich, dem cod. Vindob. allein angehörig, beginnt zwischen Mr. 11 der britten und Nr. 16 der sechsten Gruppe mit ep. 139, gahlt 58 Briefe, schließt vor ep. 2 der fünften Gruppe mit ep. 138 ab und ist, wie oben gesagt, gewissermaßen in die Sammlung ber sechsten hineingestreut, jedenfalls also später als diese angelegt. Gie hat mit der britten das gemein, daß eine größere Angahl von Briefen von ober an Enl ge= schrieben sind, etwa 20, und zwar liegt wiederum ein Briefwechsel theils mit britischen, theils mit deutschen Freunden, wie Magingo; von Würzburg, vor. Die Schreiben gehören aber fast fammtlich ber nachbonifazischen, der Zeit seiner bischöflichen Würde an. Wenn darunter auch ein Brief des Abtes Cauwulf an König Karl zu finden ist (ep. 118), so ist das daher zu erflären, daß derselbe Berfasser Tags vorher ein Schreiben au Lul gerichtet, alfo wohl burch den= felben Boten gefandt und diefer eine Abschrift des andern dem Eul überlassen hat. Darans ift ersichtlich, daß wohl der Hauptbestand= theil ber Sammlung aus dem Besitz Guls in die Band des Samm= lers übergegangen sein muß. Die beiden genannten Briefe sind übrigens aus dem Jahre 773, dem fpateften Datum, bas fich genau fixiren läßt. In gleicher Weise hat auch eine kleine Angahl von Brief= schaften des Albtes Aldhelm von Malmesbury (675-705) Aufnahme gefunden (ep. 4. 1. 2. 5. 3. 6). Schon Jaffe hat darauf aufmertsam gemacht (S. 9), daß aus ep. 76 zu erschen ist, wie sie nach Deutschland gelangt sind. Lul schreibt nämlich als Diakonns an scinen Freund Dealwinus: obsecro, ut mihi Aldhelmi episcopi aliqua opuscula, seu prosarum, seu metrorum aut rithmicorum dirigere digneris ad consolationem peregrinationis meae et ob memoriam ipsius beati antestitis. Run ist crsichtlich, nicht nur, daß Dealwin die Bitte seines Freundes erfüllt hat, sondern daß der kleine Schatz auch im Besitze Luls geblieben ist. Der Schluft liegt daher nicht weit, daß es mit den übrigen Briefen, unter benen auch einer des Bonifaz an den Abt Optatus von Monte Ca= sino ist, von denen aber die Absender der meisten theils völlig unbetannt, theils wenig befannt sind, eine ähnliche Bewandtniß habe. Sie gehören wohl dem angelfächjischen Freundestreise Auls an. Schon oben haben wir in den Briefen der Berthanth (ep. 148. 149) deut= liche Spuren davon nachgewiesen. So ist es nicht zu verwundern, daß die gesammte Sammlung vorzugeweise in angelfächsischen Kreisen aufbewahrt und abgeschrieben worden ist; daß daher auch cod. Vindob. vom 10. Jahrhundert Spuren angeljächsischer Schrift verräth (J. S. 12).

Nach Aufzählung und Beschreibung der einzelnen Bestandtheile der codd. bleibt noch übrig, wie bei der kleinern Samulung auch über die Genealogie der größern und über die Entstehungszeit beider

meine Vermuthungen auszusprechen.

Wieder ist es der cod. Ven., der, wie er bei der kleinern Sammlung den ältesten Kern enthalten und in eigener Weise vermehrt

5-0000

zu haben scheint, so anch aus der größern die zweite Gruppe, wichtige Briefschaften aus der ersten und letzten Zeit seines Wirkens zum

ersten Mal auftauchen läßt.

Biel reicher, also vielleicht auch später entstanden, als dieser zweite Theil des cod. Ven. sind die Sammlungen des cod. Par. und S. Mar. Der lettere umfaßt nur drei Bestandtheile, nämlich Gruppe 1. 2 und 6 der größern, cod. Par. außerdem noch Gruppe 3 der kleinern Sammlung. Beide zeigen große Verwandtschaft mit einander; da sie völlig gleiche Ordnung der Briese haben, beide mit ep. 70 abschließen, sogar erweiterten Sammlungen gegenüber gleiche Lücken zeigen, wie z. B. 105 und wahrscheinlich auch ep. 47, ja sogar ep. 15 an denselben Stellen doppelt besitzen, so sind sie beide aus derselben Sammlung hervorgegangen. Jedoch ist cod. S. Mar. um ep. 13 vermehrt, die bei cod. Par. sehlt, und umgekehrt ist cod. Par. um eine Gruppe der kleinern bereichert, an welche dann Gruppe 1 der größern einen natürlichen Anschluß hat.

Aus diesen Sammlungen ist unn wieder ein Zwillingspaar hersvorgewachsen, das mit geringen Ausnahmen dieselben Schriftstücke in gleicher Ordnung aufführt, die des cod. Mon. und Carlsr. Der erstere hat gleichfalls ep. 15 zweimal, der setztere nur einmal; dasgegen ist ep. 13 und 105 in beiden vorhanden, während 13 im cod. Par., 105 in beiden Stammsammlungen sehlt. Endlich bezgegnet ep. 47, zur Gruppe 2 der größern Sammlung gehörig, au richtiger Stelle. So ist also cod. Mog. im wesentlichen ans der kleinern Sammlung des Carasa und des Othson 2 aufgebaut und aus der größern des cod. Par. und S. Mar., gerade so, wie auch cod. Carlsr., der sich im zweiten Theile nur darin unterscheidet, daß er ep. 15 nicht doppelt, wohl aber ep. 24. 11 zweimal aufgenommen hat, und daß er den beiden bereits fertigen Sammlungen noch die britte und vierte Gruppe aureiht.

Den cod. Vindob. zu besprechen, den Serarins in seine Ausgabe ziemlich unverändert aufgenommen hat, ist überstüssig, weil seine Bestandtheile, Gruppe 4. 5. 6. 7, schon oben geschildert sind. Nur ist zu bemerken, daß er wegen der 58 ihm allein angehörenden Briefe von unschätzbarer Wichtigkeit ist; serner, daß ihm ep. 56 fehlt, daß er ep. 15 nur einmal hat, und daß er wegen Aufnahme der dritten

Gruppe wohl bem eod. Carlsr. näher zu stehen scheint.

Ob die codd. dasselbe Abhängigkeitsverhältniß in der Sprache zur Schau tragen, wie die ihnen zu Grunde liegenden Sammlungen in der Ordnung der Briefe, das zu entscheiden, ist Sache der Bergleicher.

Das genealogische Verhältniß für beibe Sammlungen stellt sich

bemnach ungefähr folgendermaßen heraus 1:

Bur Erflärung ber Abfürzungen: Ae. 1 und 2 bezeichnet bie ver-



Zuletzt mögen die Minthmaßungen über die Entstehungszeit der Sammlungen, wie der codd. Naum finden, sowie zunächst über die

batirten Briefe.

Nach Jaffé gehören seine Hauptcobices Mon. (S. 9), Carlsr. (S. 10), Vindob. (S. 13) dem 10. (nach Arndt der erftere fogar dem 9., nach der Collation von Perts sen. der dritte gleichfalls dem 9.), der cod. Vaticanus dem 13. (S. 13), cod. Ven. dem 15. Jahrhundert an. Da nach obiger Genealogie die beiden ersteren auf cod. Ant. Caraf. und Othl. 2, die Sammlung des Carafa wieder auf Othl. 1 und die des Ven. zurückgeht, Othlon selbst aber im 11. Jahrhundert zwischen 1062-66 bas Leben des Bonifaz in Fulda geschrieben hat (J. l. c. 427), so muß ihm eine fertige und schon viel früher anderweitig benutzte Sammlung vorgelegen haben, die von ihm selbst höchstens um ep. 21 bereichert worden ist. gange oben bargelegte Entwickelung muß fcon im Au= fang des 10., vielleicht gar ichon im 9. Jahrhundert vor sich gegangen und abgeschlossen sein. In der That find wenigstens die Briefe, mit benen cod. Carlsr. seine Sammlung abschließt (J. ep. Mog. 14. 17. 18. 19. S. 336 und S. 345—50) aus der Mitte des 10. Jahrhunderts, hauptsächlich aus dem Jahr 955. In der vorliegenden Form find sie nur darum nicht ausschlaggebend, weil eben nach Arnot (f. oben S. 107) die Handschrift diefer letten Briefe im Wegensatz zu den übrigen dem 11. Jahrhun= dert angehört. Doch könnten sie ja im 11. Jahrhundert in unserm cod. Carlsr. aus einer gleichen, aber früher vollständigen Sammlung nachgetragen worden sein.

Ebenso schließt der cod. Vindob. mit Briefen ab, die in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts geschrieben sind (vgl. ep. Mog. 2. 6. 4. 8. 5, S. 317—326). Vielleicht ist ein Fingerzeig für die

muthlich ältesten Bestandtheile der Sammlung, cod. Ven. den cod. Venetus, cod. Othl. 1 die dem Othson vorliegende, Othl. 2 die von ihm vermehrte Sammlung, cod. Ant. Caraf. den cod. Carasae, cod. Par. den cod. Parisiensis 3859 A, Par. 1 die vorderste Gruppe dieses cod., cod. Mon. den cod. Mon. 8112, cod. S. Mar. den versornen cod. S. Mariae super Minervam, cod. Carlsr. den cod. Carlsruhensis 94, cod. Vind. den cod. Vindobonensis 259 Theol., endlich Gr. 1 bis 7 die einzelnen Gruppenbitdungen der größern Sammlung.

1-00th

Entstehungszeit der Sammlung jene Notiz über Weihe und Tod des Bischofs Willibert vom Jahre 871 (J. 11 Anm. 2), die sich im 4.

Theil am Rande von fol. 166 befindet.

Auch finden fich Spuren von Benutung einzelner biefer Briefe schon im 10. Jahrhundert und noch früher vor. Ep. 22 3. B., unter den geschilderten Sammlungen zuerst in der des Othson auftauchend, wird in einem Briefe eines Priefters Gerhard an Ergbifchof Friedrich von Mainz, geschrieben in der Zeit von 937-54 (J. ep. Mog. III, 342) aufgeführt, aber auch ohne Zeitbestimmung. Ebenso wird in der nämlichen Zeit in einem Anschreiben Papft Leo VII. an Friedrich von Mainz der päpstlichen Briefe an Bonifaz Erwähnung Friedrich scheint die Ernennung des Bonifaz, des Erzbischofs von Mainz, zum vicarius und missus des apostolischen Stuhls durch Privilegien ber Gregore, bes Zacharias und Stephan behauptet, Leo aber im römischen Archiv nur eins vorgefunden zu haben (J. III, 337: quod asseritis, quia prisci Mogontinae sedis metropolitani a nostra apostolica sede ex auctoritate b. P. ap. pr. vicarii et missi apostolici totius Germaniae fieri meruerunt. scitote, nos diligenter in scrinio s. aecclesiae nostrae privilegiorum scedas, quae a praedecessoribus nostris, duobus videlicet Gregoriis, Zachariae et Stephani, ut asseritis, Bonifacio vestrae sedis antistiti apostolica roboratione esse concessa, sub diligenti cura et vehementi sollicitudine investigari praecepimus, sed unam scedam cum illa auctoritate tantum potuimus invenire). Dieselbe Behauptung wie Friedrich stellt auch sein Nachfolger Agapitus II. auf (l. c. S. 346: Seimus - potestatem apostolici haberet). Es sind aber offenbar von den Mainzern verschiedene papstliche Empfehlungsbriefe wie auch ep. 28, die Ernennung des Bonifag zum Erzbischofe, und ep. 81, das Privilegium für Maing, gemeint und zu Gunften ber Nachfolger in einen Topf geworfen. Für uns ist jedenfalls das wichtig, daß auch den Mainzer Erzbischöfen im 10. Jahrhundert schon größere Gruppen von Bonifazischen Briefen befaunt waren, und bag fie directes Intereffe an folden Sammlungen hatten.

Aber auch Willibald, der Verfasser der ältesten vita Bonifacii, die nach Jassé schon zwischen 755—768 entstanden ist (l. c. 423 Anm. 1), hat eine Anzahl von Briefen vor Angen gehabt und bes nutzt, aber nicht blos römische, sondern auch englische, und nicht blos

vorhandene, sondern auch verlorenc.

Zuerst werden Empschlangsbriese des Bischoss Daniel erwähnt, die Willibald gelesen zu haben scheint, die aber nicht mit ep. 11 iden= tisch sind (J. III, 443: Tune litteris — acceptis, vgl. Ann. 2); dann die Empschlungsbriese an die Dentschen (postulata — directus est, vgl. ep. 12), wobei aus der Erwähnung des Mai als Zeit der Abreise des Apostels wohl hervorgeht, daß ihm auch das Datum des Brieses (Data Idus Maji) vorgelegen habe. Die schriftliche Botschaft über glückliche Erfolge, von Bonisaz durch Vp=

- comb

unan nach Nom gesandt, und das Einladungsschreiben Gregors, das dieser ihm mit zurückgab, ist verloren gegangen (l. e. 449: Multisque milibus — adtulit. Cumque sanctus — intellexit). Dasgegen ist ein Empsehlungsschreiben an Karl Martell genannt (l. e. S. 451: Et Carli — subjugavit; vgl. ep. 21, bei Othson allein vorsommend), das ihm Bonifaz auch übergiebt, und worauf ihn dieser unter seinen Schutz nimmt (l. e. S. 452: ejusque dominio ac patrocinio subjectus. Egl. ep. 24, den Schutzbrief Karls, bereits im cod. Ven., in der einzigen Gruppe aus der größern Sammlung vorsommend). Endlich bespricht auch Willibald die Gesandtschaft des Bonifaz au Gregor III., der eben den römischen Stuhl bestiegen hat (731—40), und die Rücksendung mit dem Pallium; vielleicht kennt

er also auch ep. 28, das Begleitschreiben dazu.

Da Willibald also anderes bringt als die oben erwähnten Sammlungen, diese auch schon mehr die Thätigkeit des Sammlers und Ordners verrathen, manche Briefe, als verloren, auch nicht mehr zu tennen scheinen: so sind sie wohl jedenfalls erst nach der Ab= fassung jener Biographie, d. h. nach 768 entstanden, vielleicht aber gerabe, wie jene Lebensbeschreibung des geliebten Meisters, auf Anregung Lule und mit Benutung ber brieflichen hinterlaffenschaft bes Bonifag. Gine Bestätigung bafür, daß Main; die Heimath jener Sammlungen ist, wie ja das auch nach Würde und Sitz des Verstorbenen wie Luls, seines Schülers und Freundes, natürlich, ist, daß cod. Mon. (J. S. 9) vom Ende des 15. bis zu dem des 18. Jahrhunderts der Bibliothek der Martinskirche von Mainz, die wahrscheinlich an Stelle einer ältern Martinsfirche 1019 erbaut ist, gehörte. Diese ältere war aber schon im 8. Jahrhundert (f. Rettberg, KG. Dentschl. I, 581 f.) vorhanden. Bischof Otger, über ben einige Briefe im cod. Vindob. enthalten sind, war Priester an ihr (J. III, 322 ep. 5), ebenso wie auch Bonifaz in Beziehung zu ihr stand (J. III, 476. Pass. s. Bon.) 1. Der Briefichatz der ältern Kirche ist also mahr= scheinlich in den der jüngern übergegangen.

Auf Mainz als auf den Entstehungsort der Briefsammlungen weist auch der Umstand hin, daß Benedict nach eigener Aussage von Erzbischof Otger, der ja eben in näherer Beziehung zur Martins= firche stand, den Auftrag zu seiner Sammlung erhalten habe:

Autcario demum, quem tunc Mogontia summum

Pontificem tenuit, praecipiente pio, Post Benedictus ego ternos levita libellos

Adnexi, legis quis recitatur opus (SS. II, 39 3. 22), und daß er die Materialien theils zerstrent, meistens aber im Mainzer Archiv gesunden habe: maxime in sanctae Mogontiacensis metropolis ecclesiae scrinio a Riculso ejusdem sanctae sedis metropolitano recondita et demum ab Autgario secundo ejus

Dbige Stellen find Rettberg, RG. D. I, 582 nachzutragen.

successore atque consanguineo inventa repperimus (a. a. D.

II, 39 3. 47).

Unter diesen Materialien werden natürlich Bonifaz' Briefschaften gewesen sein; es ist daher nicht zu verwundern, daß er gleich mit ep. 52 beginnt und mit den Capitularien in J. 47 fortsährt, und daß er, aus den ältesten Handschriften schöpfend, statt der sinnlosen Stelle (J. 47 S. 129): Et ut monachi et ancillae Dei monasteriales juxta regulam sancti Benedicti ordinare et vivere, vitam propriam gubernare studeant, die sachgemäßere: — juxta regulam s. B. coenobia vel xenodochia ordinare, gubernare et vivere studeant et vitam propriam degere secundum praed. patris ordinationem non neglegant (Mon. M. II, Bened. capit. S. 46) beispielsweise ausgemommen hat.

Wenn man nun obiger Mittheilung des Benedict trauen und sie auch auf die Briefsammlung des Bonifaz beziehen dürste, so wäre sie also von Richulf, dem Nachfolger Luls (787—813) und Theilenehmer an Karls Hofakademie, aufgenommen oder angeregt und von Otgar (826—47) dem Benutzer zugänglich gemacht worden. Um so mehr leuchtet es ein, daß die Mainzer Briefe aus der Zeit Riculfs und Otgars (J. III, 317 ff.) den Abschluß des cod. Vindob. bezeichnen, und daß die ser dann etwa zwischen 810 und 844

erfolgt wäre.

Noch wichtiger ist die Benntzung Bonifazischer Briefe in der Capitulariensammlung des Benedict Levita (LL. II, 19 ff.) und in Pseudo-Issidorianae 1863 S. CX ff.). Nach Hinschius, Decretales Pseudo-Issidorianae 1863 S. CX ff.). Nach Hinschius (S. CLXXXIII ff.) haben alle seine Borgänger, die sich mit Benedict beschäftigt haben, betreffs der Entstehung der Sammlung ein Jahr zwischen 842 und 847 angenommen; er selbst entscheidet sich dasur, daß Benedict sein Werk nach dem Tode Otgars von Mainz, d. h. nach dem 21. April 847, vollendet habe. Pseudo-Isidors Thätigkeit verlegt er aber in die Jahre 847—853, genauer zwischen 851—852, von seinen Mitsorschern Goecke, Weizsäcker, Noorden, welche die Dekretalen schon in den 40er Jahren abgesast halten, ans dem Grunde abweichend, weil er Benedict als Onelle sür die Dekretalen betrachtet (S. CXLIII und CCI ff.) 1.

Nun hat aber Benedict (vgl. Knust, LL. l. c.) die Briefe J. 52. 47. 70. 28. 27. 38. 59. 14. 30. 66. 58 benutt, von denen ep. 52 nicht im cod. Ven., 47 nicht im Carafa, 27 nicht im Othlo, in dieser Bollständigkeit alle erst in der Sammlung des cod. Mon. (vgl. Tabelle) vorhanden sind. Es geht daraus hervor, daß sie bereits um die Mitte des 9. Jahrhunderts abgeschlossen war, was mit der Behauptung Arndts

 $= -i \cdot d \cdot d_k$ 

<sup>2</sup> Bgl. Roth, 3. f. Rechtsgeschichte V, ber an ber Benutung bes Benedict zweifelt. G. W.

(f. ob. S. 110), daß auch der cod. Mon. dem 9. Jahrhundert ange-

höre, stimmen würde.

Die Defretalen haben Stellen aufgenommen ans J. 91. 39. 61. 59. 70. 64. 40. 108. 14. 27. 28. 114. 52. 43. 49. 67. Sie sind aber in der Benutung über den cod. Monac. hinausgezgangen. Ep. 39. 40 sinden sich erst im cod. Carlsr., 108. 114 alle in im cod. Vindob.; da aber auch die beiden ersten im cod. Vindob. vorsommen, so hat wohl wegen der Briefe und der kleinern Sammlung die des cod. Carlsr. oder Mon. und die letztere Sammlung dem Fälscher vorgelegen. Auch sie war also um die Mitte des 9. Jahrhunderts fertig, und nach der Collation des cod. Vindob. durch Pertz sen. gehört dieser gleichfalls dem 9. Jahrhundert an.
Biedernm ist cod. Carlsr. dem cod. Mon. so innig verwandt,

Wiederum ift cod. Carlsr. dem cod. Mon. so innig verwandt, daß er trotz seiner spätern Ausbewahrung im Kloster Hirsau und in Karlsruhe doch mit ihm gemeinsamen Ursprung gehabt haben muß. W. Arndt ist gleicher Meinung und constatirt dabei (handschriftlich), daß der erste jedenfalls nicht aus dem zweiten abgeschrieben ist.

Sowohl der cod. Mon. als Carlsr. beruhen aber, wie oben gezeigt, auf den Sammlungen des cod. Par. und S. Mar., die also das dem cod. S. Mar. beigelegte Prädikat vetustissimum verz dienen. Wenn nicht die abgeschlossenen Sammlungen, so sind doch wahrscheinlich die einzelnen Gruppen gar noch auf das 8. Jahrhunz dert und auf die Thätigkeit des Bonifaz und Lul und angelsächsischer

Freunde gurudguführen.

Um also auf den Ausgangspunkt zurückzugelangen, so scheint ge= nügend nachgewiesen, daß die Entstehung der Sammlung, wie sie uns jett vorliegt, allmählich vor sich gegangen ist 1; daß sich das Interesse der erften Sammler auf den Verkehr des Bonifag mit der römischen Aurie beschränkt, der Apostel selbst also vielleicht die erste Aulage dazu gemacht, der Grundstock an verschiedenen Stellen, wie Mainz, Fulda, vielleicht auch Rom, durch Hinzufügung neuer Gruppen bereichert worden ist; daß die datirten Briefe, verschiedenen dieser Gruppen an= gehörig, die Datirung nicht von einer Hand erhalten haben können, wohl aber im Interesse der dronologischen Ginreihung nach irrthum= licher Kritik vorhandener Anhaltspunkte von einzelnen Sammlern mit falschen Zeitangaben versehen sind. Die erste Sammlung wuchs so= bann in eine zweite hinein, die bem Lulfchen Kreise entsprossen ift, wiederum aus kleinern Gruppen zusammengesetzt und von dem Gedanken ausgehend, die erste Sammlung durch die angelfächsische Correspondenz des Bonifaz zu vervollständigen und die feines Schülers Lul daran an-Zulett haben sich noch fremdere Bestandtheile hinzugefellt.

Bei dieser Entstehungsweise lassen sich Schlüsse von der Unächtsheit des einen Briefes auf die andern schlechterdings nicht machen, noch weniger von der eines Briefes der angelsächsischen Gruppe auf

<sup>5. 3. 1874.</sup> XXXII, S. 357) bei der Alfuinschen Briefsammlung an.

die von einem der römischen. Es nuß eben in zweifelhaften Fällen jeder Brief für sich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, wie auch bereits geschehen, auf seine Alechtheit hin geprüft werden.

## III. Berlorene Briefe.

Obwohl wir aus dem brieflichen Verkehr des Bonifaz und Lul und ihrer Freunde eine ansehnliche Sammlung von 151 Nummern haben erstehen sehen, so lassen sich doch noch, meistentheils aus den vorhandenen Briefen, zum Theil aus Willibalds Leben des Bonifaz etwa 80 Schreiben nachweisen, die verloren gegangen sind. Es könnte scheinen, daß dieser Verlust nicht so schwer wiegt, weil ja in den Antworten der Inhalt des nicht vorhandenen Schreibens angedentet ist. Indessen zwischen Andeutung des Inhalts und dem Wortlant selbst und den Einzelheiten des Inhalts ist doch ein großer Unterschied. Es würde unsere Kenntniß des Bonifazischen Kreises und seiner Zeit bei Vorhandensein jener Schriftstücke wesentlich bereichert, ja wohl auch der chronologische Zusammenhang der einzelnen Nummern noch mehr aufgeklärt worden sein.

Jedenfalls dürfte es nicht ganz überflüssig sein, ein Bild des Berlustes, d. h. ein Verzeichniß der Stellen, in denen auf brieflichen Verkehr hingewiesen ist, zu geben. Vielleicht gelingt es auch dadurch, wenn nicht in Deutschland, so doch in England auf Briefe zu stoßen,

die dem angegebenen Kreise entstammen.

Wir ordnen die Nachweise nach den Nummern der Jaffeschen Sammlung unter Angabe der Seitenzahlen und Bezeichnung der einsschlägigen Briefstellen.

- 1) J. 2 S. 31. Aldhelm an ben Papft(?). Er frägt ihn über die Taufe einer Ronne. 675-705 n. Chr. Cognoscat pontificem (Papft? Bischof?).
- 2) J. 2 S. 31. Der Papst (?) an Albhelm. Er gestattet heimliche Taufe berselben. Qui licentiam latenter.
- 3) J. 5 S. 87. Albhelms Gedicht für Bonifacius über seine Seereise. Medium vero meo tuoque clienti Wynfritho porrexi. Jassé Anm. 3 über den Berlust.
- 4) J. 10 S. 53. Aebtissin Cabburg (vgl. 3. Anm. 2) an Wynfrith. 717—718. Sie erbittet Auskunft über die Bisionen eines Scheintobten. Rogabas me didici.
- 5) J. 14 S. 66. Bouifaz an die Aebtissinnen Eangyth und Heaburg, genannt Bugga. 719—722. Er schreibt aus Friesland an sie und sobt sie. Ad referendas sermo; gratulandum est laudatio.
- 6) J. 16 S. 75. Bonifaz an Bugga. 720—722. Er berichtet siber seine günstigen Reiseergebnisse (Notum sit conduxit), über die Geneigtheit Gregors II. für seine Missionspläne (Primum inclinavit), über den Tod Ratbods bei seiner Ausunst im Frankenreich (Postea consternuit), über den Traum, der ihn in seinem Vorhaben bestärft (Deinde caelestis). Er bittet

The second second

um die 'passiones martyrum' (Simulque — impetrare). Er verspricht dafür Uebersendung heiliger Schristen (Et tu — scripturarum).

- 7) J. 20 S. 80. Schreiben der Thüringer an Gregor II. oder Mittheilung des Bonifaz über sie 722. Sie berichten über ihre Glaubenstrene. Insinuatam violare.
- 8) J. 25 S. 86. Bonisaz an Gregor II. 724. Er erzählt von seinen Tausersolgen (Quod quia converti. Igitur, quantos cognovimus), dagegen auch von dem Mangel an Missionseiser bei einem Bischof (Porro pro episcopo defendit).
- 9) J. 25 S. 86. Gregor II. an Karl Martell. 724. Er ermahnt Karl, ben genannten Bischof zur Pflicht zurückzuführen. Carolo seripsimus.
- 10) J. 27 G. 88. Bonifag an Gregor II. 726. Er überfenbet bas Schreiben durch den Presbyter Denual (wohl Denemalbus, vgl. J. 14 G. 71: J. 76 S. 215; Desiderabilem — litteras), erzählt von Bekehrungserfolgen (Ubi indicasti - fidelitatis), fragt über gewisse Punkte nach ben Borschriften ber römischen Kirche (In eisdem litteris - ecclesia): 1) über verwandtschaftliche Grenzen ber Cheschließung (Igitur — copulatur), 2) über verhinderte Erfüllung ehlicher Pflichten (Nam quod - jugalis), 3) über bas Verfahren gegen einen angeschuldigten Presbyter (De presbytero - medio). 4) über einen bereits gefirmelten Menschen (Nam — prohibenda est), 5) über ben Gebrauch des Kelches beim Abendmahl (In missarum — celebrantur), über ben Genuß befreuzigter Opferspeisen (De immolaticiis - an non), über Berheirathung von in ber Kindheit bem Kloster Geweihten (Addidisti - copulare). über Wiederholung unvollsommener Taufen (Enimvero — fassus es), Taufen im Kall des Zweisels (Pro parvulis - an non), über das Berhältniß ber Aussätzigen zu firchlichen Handlungen (Leprosis — negentur), über das Berlaffen von Klöstern und Kirchen bei Seuchen (Adjecisti - periculum), über Berkehr mit aurüchigen Geistlichen (In finem — heretici fuerint).
- 11) J. 28 S. 92. Bonifaz an Gregor III. 732. Er berichtet über neue Bekehrungen (Magna convertisse), frägt über Einsetzung neuer Bischöfe au (Quia episcopatus), bittet um Austlärung über einen Presbyter, der behauptet, vom Papst Absolution für Berbrechen erhalten zu haben (Presbyterum actionibus), frägt über sein Berhalten gegen von Heiden Gestauste an (Eosdemque asseruisti, S. 93), über Genuß von Pserdesseisch (Inter ea domesticum), über Todtenspenden (Pro obeuntibus offerre), über Maßregeln betresse irregulär Getauster (Nam et eos precipimus), über Berwandtschaftsgrenzen (Progeniem generationem), über Heirath einer dritten Frau (ne amplius copulari), über Behandlung von Berwandtenmördern (qui patrem occiderint), über Berlauf von Stlaven als Opser (Nam et hoc mancipia, S. 94).

Ob übrigens die Borschriften in den Absätzen: Nam et eos — occiderint auf Anfragen des Bonifaz beruhen oder aus eigenem Antrieb gegeben sind, ist aus dem Wortlaut nicht zu entnehmen; doch ist das Erstere wahr-

scheinlicher, weil ber Absatz hinterbrein: Nam et hoc — mancipia, gleichsaus wieder auf einer Briefstelle beruht.

- 12) J. 28 S. 93. Gregor III. an Karl Martell. 731 (quem preterito advenisse). Er empfichlt einen Presbyter (Commendaticias licentiam).
- 13) J. 28 S. 94. Gregor III. an Bonifaz. Gregor ertheilt ein Privileg, wohl das über die erzbischöfliche Bürde. Privilegium direximus.
- 14) J. 32 S. 99. Cabburga (vgl. oben Mr. 4) an Bonifaz. Bor 735. Hindeutung auf häufigen Berkehr und oftmalige Sendung von Büchern und Gewändern. Quia saepe — consolata est.
- 15) J. 38 S. 105. Bonifaz an Gregor III. 739. Bonifaz erzählt, baß er an die 100000 Seelen mit Hilfe Karl Martells der Kirche gewonnen und wie er in Baiern gewirkt habe (Agnoscentes agnoscentes), daß er die Baiern in untirchlichem Zustande lebend, ohne Bischöse, außer Liviso, gefunden und mit Zustimmung des Baiernherzogs Otilo und seiner Großen noch drei Bischöse eingesetzt und das Land in vier Diöcesen getheilt habe (Igitur, quia indicasti parrochium), daß er Preschter vorgesunden habe, deren Beihe nicht nachzuweisen sei (Presbiteros ordinaverunt); wiederum frägt er wegen zweiselhaster Tausen an (Illi quippe baptizati sunt), über Bivisos Uebertretungen kanonischer Borschriften (Nam Vivilo regulam), über ein an der Donau abzuhaltendes Concil (De concilio nostra vice), endsich, ob er an einem Orte länger verweisen dürse (Nec enim morari loco).
- 16) J. 40 S. 108. Bonifaz an Pippin und Karlmann. 741. Nach Delsners wohl richtiger Bermuthung (Jahrb. 77 Anm. 4), gegründet auf die plötlich eintretende Pluralaurede (Et cognoscite optamus), ist der Brief an Grifo nur eins von drei fast gleichlautenden Glückwunschschreiben beim Regierungsantritt der fürstlichen Brüder.
- 17) J. 42 S. 111. Nachricht von Gregors III. Tobe. 741. Postquam — migravit. Fraglich ist es, ob die Nachricht mündlich ober schriftlich empfangen ist.
- 18) J. 43 S. 120. Zacharias an einen vornehmen Franken. Er macht ihm Vorstellungen seiner uncanonischen She wegen. Nam et nos — direximus (vgl. Jassé S. 114 und Hahn, Jahrb. 32 Anm. 7).
- 19) J. 43 S. 121. Zacharias' Uebersendung der Beschlüsse Gregors III. gegen heidnische Gebräuche. 743. Cujus instar maturavimus.
- 20) J. 43 S. 121. Zacharias' Bestätigungsbrief für den britten der von Bonisaz eingesetzten Bischöse. Secundum tuae namquo sanctitatis petitionem et tribus episcopis tuis misimus. Borhanden sind nur die Privilegien sür Buraburg (J. 44) und Würzburg (J. 45); das sür Eichstedt oder Ersurt sehst. Hahn l. c.
- 21) J. 43 S. 121. Zacharias an Karlmann. 743. Zacharias ermahnt ben Frankenfürsten Bonifaz beizustehen. Et Carolomanno praestet. Hahn 1. c. Bgl. Mansi XII, S. 382 N. 15. Quibus direximus.

- 22) J. 46 E. 126. Die Aebte Coengilfus und Ingeldus an Abt Aldhunus und Genossen. Neber wechselseitigen Einschluß im Gebet. Et eam consentimus. Bgl. Jaffé Anm. 2 und 3.
- 23) Karlmann und Pippin an Zacharias. 742. Anfrage über Chevorschriften. Mansi XII, S. 382 N. 15. Praeterito anno litteras miserunt archiepiscopi et reges provinciae illius, petentes apostolica praecepta, qualiter liceat eis conjugia copulare et quomodo debeant observare. Bgl. oben S. 56. Bgl. J. 49 S. 135: Et Carlomanni deberemus.
- 24) J. 48 S. 131. Bonifaz an Zacharias. 744 (Hahn, Jahrb. 50). Er berichtet über seine Ersolge bei der Bekehrung (Dum vero praeceptis), bei den Frankensürsten (Indicasti divina), über die Einsetzung der drei Erzbischöse Grimo, Abel und Hartbert (De episcopis confirmamus), über die Pseudopropheten Aldebert und Elemens und die gegen sie ergriffenen Maßregeln (Retulisti precursores S. 133). Bgl. J. 49 S. 134: Suscipientes mensem. Ubi nobis deberemus, und über die Kenntniß dieses Brieses durch den Presbyter Mog. Jahrb. 70 Anm. 6.
- 25) J. 48 S. 132. Privilegien für Grimo, Abel, Hartbert. 744. Zacharias klärt sie über die Pflichten ihres Amtes auf. Qualiter enim officium. Bgl. J. 49 S. 135: Insuper et chartae auferentes.
- 26) J. 49 S. 134. Bonisaz an Zacharias. Herbst 744. Er bittet für Grimo allein um das Pallium im Widerspruch mit dem vorigen Schreiben (Suscipientes mensem. Nunc autem Grimone) und scheint Ansbeutungen über simonistische Borgänge bei der llebergabe der erwähnten Pallien zu machen. Repperimus pecunias S. 135.
- 27) J. 49 S. 135. Bonifaz an Zacharias. Gleichzeitiges Schreiben, in welchem er von einem verdächtigen Bischof in Baiern spricht (Suggessisti ordinatus) und aufrägt, ob er das ihm von Gregor III. übertragene Missions-recht für Baiern weiter behalten solle (Et quia concessam S. 136).
- 28) J. 51 S. 148 ff. Bonifaz an Zacharias. 745. Er erzählt von dem Angriff heidnischer Stämme auf seine Gemeinden (De incursione facta est), von der Abhaltung einer allgemeinen Synode mit Hülfe Pippins und Karlmanns und den Mastregeln gegen untirchliche Geistliche (De synodo respondemus; vgl. J. 52 S. 153: Referente sacerdotes), von der Festschung seiner Erzdiöcese Köln durch die Franken (De eo possideant S. 149; vgl. De eivitate consirmavimus), von dem hartnäckigen Wideripruch seiner Gegner dabei (Vel siquidem conati sunt), von dem Beistand der Fürsten (Et quia exstiterunt), von einem Laienbischose unwürdiger Abstammung (Nam de illo consecravit S. 150). Er deutet dabei an, daß manche der abgesetzen Geistlichen sich auf die Absolution des Papstes berusen (Et hoe devulgentur). Ferner bittet er den Papst die Frankensürsten zu seinem seinem Leinen sund die kriegerischen Bordierstet über den erlangten Zins sür die Kirche und die kriegerischen Bordierstet über den erlangten Zins sür die Kirche und die kriegerischen Bordierstet über den erlangten Zins sür die Kirche und die kriegerischen Bordierstet über den erlangten Zins für die Kirche und die kriegerischen Bordierstet über den erlangten Zins für die Kirche und die kriegerischen Bordierster Zinster Zinster Zinster die Kirche und die kriegerischen Bordierster Zinster Zinster Zinster zu der kriegerischen Bordierster Zinster Zinster Zinster zu der kriegerischen Bordierster Zinster zu der Zinster Zinster Zinster zu der Zinster Zinster zu der Zinster Zinster Zinster Zinster zu der Zinster Zinster

fälle, die auf diese Maßregel von Einsluß waren (De censu — innotuisti); endlich bittet er um Verhaltungsvorschriften gegenüber abgesetzten Geistlichen, die mit Hülse der Fürsten versuchen, sich in den Besitz und Genuß von Kirchen-gütern zu setzen (De eo — sanctorum loca S. 151).

Dieser Brief ist gleichzeitig gesandt mit dem zweiten durch Denehard überbrachten Schreiben (J. 50 S. 137—140: Excellentissimo — optamus) und mit den in der römischen Synode 745 vorgetragenen Actenstücken (J. 50 S. 141—146). Bgl. das päpstliche Reservat über die Synodalverhandlungen (J. 51 S. 151: In alia quippe tua epistola — sententiam). Bgl. Jahrb. 80. Das Attenstück über diese Berhandlungen , dessen llebersendung der Papst hier andeutet (Cujus instar — sanctitatem S. 151) ist wohl J. ep. 50. Bgl. J. 53 S. 155: Et sie gesta — directa est.

- 29) J. 51 S. 151. Bonifaz an Zacharias. Ein britter gleichzeistiger Brief, der melbet, daß der abgesetzte Bischof Gewielieb sich nach Rom begeben wolle (In tertia namque tua epistola properat). Vgl. Jahrb. 80.
- 30) J. 51 S. 150 ff. Zacharias an die Frankenfürsten. 745. Er ermahnt sie, dem Wunsche des Bonisaz gemäß ihm beizustehen (Nam de eo existant), dagegen abgesetzte Geistliche nicht mit Kirchengütern auszustatten (S. 151: sed et de hoc commonentes direximus), und zu jährlicher Abhaltung von Concilien u. dgl. mehr (S. 152: Tamen et pro hoc ipso fati sumus).
- 31) J. 51 S. 152. Privileg für die Erzdiöcese Köln. 755. De civitate — stabilitatem. Vgl. S. 149: De eo — possideant.
- 32) J. 53 S. 154. Bonifaz an den römischen Diaconns Gemmulus. 745. Gleichzeitig mit Nr. 28 und 29 abgesandt. Aufträge für diesen (Summis acceptis. Igitur omnia adimplevimus) begleitet von Geschenken (Benedictionem syndonem unam). Er empsiehlt seinem Schutze pilgernde Nonnen (Venerandas commendare jussit S. 155).
- 33) J. 54 S. 156. Bonifaz an Gemmulus. Nach Jaffé 745, richtiger 741 (Hahn, Jahrb. 207). Er sendet Segen, erklärt ihn in seine Gebete einschließen zu wollen (Venerabilibus cognovi), bittet um Briese des h. Gregor (Inter ea mitteremus).
- 34) J. 58 S. 167. Birgisius und Sibonius von Baiern an Zacharias. 746. Sie beschweren sich über das Berlangen des Bonisaz, Christen von neuem zu tausen, und führen einen darauf bezüglichen Fall an (Virgilius baptizare. Retulerunt rebaptizare).
- 35) J. 61 S. 179. Erzbischof Ecberth (Jaffé 178 Anm. 2) an Bonifaz. 744—747, wohl 745. Er sendet Geschenke, Bücher und das Versprechen, Bonifaz in sein Gebet einzuschließen (Caritatis — susceptis).
- 36) J. 63 S. 182. Pippin an Zacharias. Ende 747. Pippin verlangt Auskunft über kirchliche Angelegenheiten (Flagitasse canonum instituta). Er berichtet auch über die Einmüthigkeit und den frommen Wandel der franklichen Geistlichkeit, wie über ihr Bemühen, den Sieg über die Heiden

vom himmel zu erstehen. (J. IV, 3 S. 18 s.: addiscentes - propugnatoribus vestris - ut flagitavit - Pippinus).

37) J. 66 S. 185. Bonifaz an Zacharias. 747. Bischof Burghart von Würzburg überbringt den Brief (Sacris liminibus — affatos). Er schildert seine Mühen und Kämpse beim Bekehrungswerk (Per quorum — fidei), verlangt Belehrung und Auskunst über verschiedene Punkte (Erant — flagitasti): 1) über eine Tausbestimmung seiner heimathlichen Diöcese (Primum capitulum — haberet), 2) über Bollgültigkeit des Taussacraments bei Anrusung oder Nichtanrusung der Trinität (S. 186: De illud — continet), 3) über zweiselhaste Tausen durch kirchenschänderische Preschter (S. 187: Pro sascrilegis — baptismum esse non posse), 4) über sein Berhalten gegen die Unzahl salscher Priester, deren manuigsach unkirchliches Treiben er aussährlichschildert (S. 187 s.: Eos autem — in salutem), z. B. auch die Irrlehren des Schotten Saupson (S. 189: Inter ea — inpositionem).

Gleichzeitig hat Bonisaz ein Werk über "Glaubenseinheit" übersandt (Intuiti sumus — scriptam).

38) J. 66 S. 190. Bonifaz an Zacharias. Ein zweites, dem vorigen gleichzeitiges Schreiben (Inter ea per alia scripta — petisti). Er ersucht den Papst um einen Stellvertreter zur Abhaltung der Concilien (Ut sacerdos — celebrando).

Bielleicht in diesem, vielleicht in einem britten Schreiben berichtet er über den Widerstand des bairischen Bischofs Birgil und die Ausstachelung des Herzogs Otilo durch ihn, sowie über seine Lehre von den Antipoden (Nam et hoc — obtinere. S. 191: De perversa — luna. Lgs. Jahrb. 111). Auch scheint er dem Papst auf ep. 58 über sein Verhältniß zu den Presbytern Virgilius und Sidonius geantwortet zu haben (Pro Sydonio — agnovimus — tuae — ammittetur). Lgs. oben Nr. 34.

- 39) J. 66 S. 192. Bonifaz an Zacharias. Ein brittes gleichzeitiges Schreiben (Alia denique scripta continebant) berichtet über ben Wortbruch ber Franken betreffs des Erzbisthums Köln und Mainz. Bonifaz bittet seiner Altersschwäche wegen um einen Ersatzmann im Bisthum, sich nur das Amt eines Legaten vorbehaltend (Quod jam olim apostolicae).
- 40) J. 66 S. 190. Die Bischöfe des Frankenreichs an Zacharias. 747. Dem obigen gleichzeitig. Sie übersenden ein schriftliches Glaubens- und Einheitsbekenntniß (Suscepimus — fraternitas. Lgl. J. ep. 67).
- 41) J. 66 S. 191. Zacharias an Otile. 747. Der Papst ermahnt Otilo den Birgil zu weiterer Untersuchung nach Rom zu senden (Adtamen condempnetur).
- 42) J. 66 E. 192. Zacharias an Sibonius und Birgilius. 747. Der Papst broht ihnen (Pro Sydonio — scripsimus).
- 43) J. 69 S. 198. Bonisaz an den römischen Archibiacon Theophylacius. 747. (Nos quidem notescitis). Er erzählt von seinen Kämpsen mit den Schismatikern und seinen Bekehrungen (qualiter nationes S. 199).

- 44) J. 70 S. 200. Erzbischof Cubberth (Jaffé S. 200 Anm. 1) an Bonifaz. 747. Der Ueberbringer ist der Diaconus Cyneberth. Cum muneribus suscepimus.
- 45) J. 73 S. 213. Eabburg an Bonifaz. Sie übersendet ihm heilige Bücher. Quae sanctorum — consolata est. Bgl. oben Nr. 4 und 14. Das Schreiben gehört wie J. 73 in die erste Missionszeit des Bonisaz, gerade wie ep. 32. Bgl. die Stellen: Quia qui tenebrosos angulos Germanicarum gentium lustrare debet, und: praestet mihi verbum in apertione oris mei.
- 46) J. 74 S. 213. Bonisaz an König Aethelbald von Mercia. 1 Jahr vor ep. 74, also circa 744. Et mercedem praestitistis. Ep. 74 wahrscheinlich um 745. Bgl. Jahrb. S. 78 und Forschungen I, S. 645 (Giles 53 = Jassé 74).
- 47) J. 75 S. 214. Aebtissin Eadburg an Diaconus Lul. Wahrscheinlich auch vor 745; denn ep. 75 wahrscheinlich gleichzeitig mit ep. 74, da beide von dem Boten Ceola gebracht werden. Bgl. S. 213 und 214. Sie verspricht für ihn zu beten (Almitatis promisit) und sendet Geschenke (allata munera sunt).
- 48) J. 76 S. 215. Diaconus Lul an Dealwinus. 1 Jahr vor ep. 76 (732-51) (sicut jam praeterito anni circulo per Denewaldum deprecatus sum). Er bittet um seine Fürbitte (Almitatis consequi).
- 49) J. 77 S. 215. Dia conus Lul an Presbyter Ingalice. c. 732-51. Er erzählt von verschiedenen Beschwerden und ersucht ihn um Beisstand seines Gebetes (Litterae pervenerunt. Quibus postulasti).
- 50) J. 80 G. 222. Bonifa; an Bachariae. 751. Fortsetung bes Fragments ep. 79. Er bittet um ein Privileg für Fulda (lgitur — muniri), ferner um Antwort auf einzelne Anfragen (Continebant — respuenda sunt): 1) über egbares Beflügel (In primis - ciconiis), 2) über Ofterfeuer, 3) über Behandlung aussätziger Thiere und Menschen (De his - de illis), 4) über Behandlung der von tollen Thieren gebiffenen Thiere (De animalibus - lacerati), 5) über Fuswaschungen der Nonnen (Nam et hoc — diebus), 6) über gallische Segenssprüche (Pro autem — variantur), 7) über bas Alter bei Priesterweihen (Inquisisti - ordinari S. 224), 8) über ben Bischof Milo und Genoffen (De Milone - nocent), 9) über ben Genuß von Schinken (Nam et hoc - comedi), 10) über einen verurtheilten Bischof (Episcopusnitetur S. 225), 11) über die Weihe von Geiftlichen zu ungesetlicher Zeit (De ordinatione - insinuasti), 12) über einen Zins an die Kirche (De censu - esitationem), 13) über Presbyter, die unter Berheimlichung fruherer Bergehen die Weihe erhalten haben (Si quos - actio), 14) über Flucht vor der Berfolgung ber Beiden (Nam et hoc - an non), 15) über einen ercommunicirten, aber der apostolischen Autorität trotenden Bischof (Nam et hoc - neglegenti), 16) über Zinspflichtigkeit ber Claven in driftlichen Lanbern (Etenim de Sclavis - frater), 17) über Betreuzigung bei ber Predigt (Nam et hoc - sanctitati).

Dieser Brief mit den Anfragen ift durch Presbyter Lul und Genossen überbracht (vgl. S. 218. 222. 226).

- 51) J. 83 S. 230. Bonisaz an Bischof Benedict, durch Presbyter Lul überbracht, also wohl auch 751 (Praesens Lul affatus). Er schildert seine Drangsale (Quorum textus gentium). Er seudet seinen Segen oder auch Geschenke (Benedictionem suscepi).
- 52) J. 87 S. 235. Bonifaz an eine Nonne. Er geht sie um Fürbitte an (Et quia desidero). Der Brief 87 gehört seiner resormatorischen Wirkungszeit an (Quia multis tribulamur).
- 53) J. 88 S. 236. Aebtissin Bugga an Bonisaz c. 738. Sie frägt um Rath über ihren Plan einer Pilgersahrt nach Rom (Notum sit praesumo; vgl. J. 103 S. 254: Ante paucos patriam, und: dum ambo praesedistis), bittet um Abschrift von Sentenzen (De conscriptione rogasti) und sendet Geschenke und Kleider (De muneribus misisti, S. 237).
- 54) J. 88 S. 236. Bonifaz an die Nonne Wiethburga in Rom c. 738. Bonifaz theilt ihr den Bunsch der Bugga mit und frägt sie um Rath (quia de te ad illam scripsi).
- 55) J. 88 S. 236. Wiethburga an Bonifaz. c. 738. Sie melbet, daß sie die ersehnte Ruhe in Rom gesunden (Quas midi quae-sivit), räth der Bugga mit ihrer Reise wegen der Saracenenangriffe noch zu warten, bis sie ihr selbst eine Aufforderung zukommen ließe (De isto dirigat).
- 56) J. 100 S. 250. Erzbischof Ecberth an Bonifaz. 745-754. Er sendet Geschenke und Bücher (Dona suscepimus).
- 57) J. 100 S. 250. Derselbe an Bonifaz. Er hat ihm schon früher Schristen von Beda geschickt (Modo eo modo, quo et ante jam secistis audivimus). Das erste Mal bat Bonisaz c. 745 darum (ep. 61 S. 180: Praeterea fruamur). Es ist also wohl eine Antwort auf 61 angedentet und oben Nr. 56 bedeutend nach 745 geschrieben.
- 58) J. 101 S. 252. Bonisaz an Bischof Torhthelm von Leicester. 737—754. Er erzählt von seinen Anstrengungen die Sachsen zu bekehren (Desiderabiles converti) und bittet seiner in den Gebeten zu gebenken (simul et indicans celebratur).
- 59) J. 103 S. 255. Bonisaz nach Britannien. 748—754. (Quam modo pervenire). Die Boten sind auch zu Aethilbert II. von Kent ge-kommen.
- 60) J. 105 S. 258. Bonifaz an Pippin. 753—754. Er hat Gessuche an ihn gerichtet, die Pippin erfüllt hat (Eo quod consolari), viels leicht ist J. 85 S. 232 damit gemeint.
- 61) J. 105 S. 258. Pippin an Bonifaz. 753—754. Schuthrief für Ansfried (Quidam servus taceremus).
- 62) J. 105 S. 258. Bonifaz an Pippin. 753—754. Er seubet Ansfried unter Bedeckung zurud an den König und bittet um Schutz gegen solche Berläumder (Misimus — credatis).

- 63) J.110 S. 269. Lusan Cineheardus, Bischof von Winchester. 754—756. Er bittet um Fortsührung des Freundschafts- und Einheitsbündenisses, was zwischen den beiderseitigen Vorgängern bestand (Perlectis curavimus), serner um Unterstützung durch Gebet, Messelsen für die gestorsbenen Genossen und durch lebersendung von Gebrauchsgegenständen (Et hoc parata erunt). Die Namen seiner Presbyter, Diakonen, Mönche und Nonnen hat er beigelegt (Nomina suffragia, S. 270).
- 64) J. 111 S. 271. Lul an Gregor, Abt von Utrecht. 754-757. Er sendet durch einen Boten Geschenke und Grüße (Fido comitabantur) und erzählt von seiner Besörderung (Conperto divisione).
- 65) J. 117 S. 282. Lul an Abt Canwulf. Vor 773. (Multo transmiserat). Er schildert seine Erfolge (Quantum haberemus).
- 66) J. 119 S. 284. Lus an Alhredus und die Königin Osgeofu von Northumberland. (768—774). Karl ist wohl schon allein (Nostris confirmari) König. Ep. 119 scheint also wie 117 und 118 dem Jahre 773 anzugehören, Lus Briese also vor 773 geschrieben zu sein. Er sendet Geschenke (Scripta suscepimus), berichtet von seinen Mühsalen und guter Gesundheit (Maximasque sospitati) und legt die Namen der Genossen bei, sür die er Gebete wünscht (Eodemque curavimus).
- 67) J. 119 S. 284. Alhreds Gesandtschaft an König Karl (Nostris confirmari), Friedens- und Freundschaftsbündniß antragend.
- 68) J. 120 S. 286. Lul an Bischof Acardulius. 760-778. (Memores declarabant).
- 69) J. 121 S. 287. Lus an Bischof Chneardus. 756—780. Er senbet durch einen Boten Geschenke (Libenter vestrorum), ersucht um Fürbitte im Gebet (Et ideo nostris) und erzählt von seinen Drangsalen (obsecrantes tundimini).
- 70) J. 125 S. 291. Lul an Erzbischof Koaena. 767—781. Er versichert ihn seiner Freundschaft (Acceptis amicitia), verspricht sür ihn zu beten (Insuper custodias), und frägt über verschiedene Bücher au, nicht aber über die in ep. 122 erwähnten (Illud vero venerunt).
- 71) J. 127 S. 293. Lul an Traea. 755—786. Er verspricht für ihn zu beten (Tempore suscepimus. Et maxime prompta est).
- 72) J. 129 S. 296. Lul an Abt Botwinus. 755-786. (Litterae Deo).
- 73) J. 130 S. 296. Lul an Abt Wichert. 755—786. Er schreibt von seiner Kransheit (Suscepta sanitatem tribueret. Bgl. ep. 122 S. 288: Assiduis cogor, und 123 S. 289: Cogor egritudine migrare) und bittet um zeitweilige Aufnahme (Et dixi jubebatis).
- 74) J. 134 S. 300. Lus an Abt Gutberct. 755—786. Lus sendet Geschenke zu Ehren Bedas und zu Gutbercts Gebranch (Gratanter destinasti. Similiterque misisti). Er bittet um Schriften Bedas (Nunc vero patris; vgl. 123), auch Werke Cudbercts (libellos direxi). Da eine außergewöhnliche Kälte als Ursache der verzögerten Bücherabschriften auge-

- geben wird (S. 301: Quia presentia tardaretur), so könnte bie vom 14. December 763 bis 16. März 764 gemeint sein; bann wäre ber geschilberte Brief etwa 763 abgesandt.
- 75) J. 134 S. 301. Gutberct an Lul. Bielleicht 758, durch Presbhter Hunvini (Sed et ante sex annos per Hunvini meum presbyterum — misi) gesandt. Die Sendung ist 6 Jahre vor J. ep. 134, also nach obiger Andeutung vielleicht 758 erfolgt. Er sendet Geschenke, hat aber keine Empsangsbescheinigung erhalten (Sed et ante — misi. — Quapropter reddita est).
- 76) J. 137 S. 305. Lul an angelsächsische Bischöfe, Aebte und Freunde. 754—786. Er sendet durch Presbyter Wigberht (vgl. J. 136) Geschenke und Briefe, ertheilt gewisse Aufträge und bittet um Erwähnung seines Namens in ihren Gebeten (Vestraque dona curavimus. Quod vestra sublimitas facturos esse dicentes).
- 77) J. 138 S. 306. Lul an Chnewulf, König ber westlichen Sachsen. 754—786. J. 138 scheint nur Antwort auf ein Schreiben Luls zu sein (Tibique testif. parati sumus. Istarum ante destinatum).
- 78) J. 138 S. 306. Briefwechsel zwischen Cynewulf und Bonifaz. Bor 754. Versprechen wechselseitigen Beistandes in Gebet und weltlichen Dingen (Ut cum Bonifatio pepigimus conprobatur).

Aus Willibalds Leben bes Bonifag find nachzuweisen:

- 79) Will. J. 443. Danie 18 Empsehlungsschreiben für Bonisaz. 718. (Tunc litteris acceptis). Jassé (Anm. 2) hält die hier bezeichneten Briese für andere als ep. 11 S. 61. Die abweichenden Bezeichnungen des Bischoss 'dei pledis speculatore' und 'dei samulorum samulum' scheinen mir nicht ausschlaggebend zu sein, eher der Umstand, daß der Papst ihn nach Empsehlungsbriesen seines Bischoss srägt und Bonisaz sie vorzeigt (S. 445 inquisivit carta), während ep. 11 nicht an den Papst gerichtet ist.
- 80) Will. J. 449. Bonifaz an Gregor II. c. 722. Der Ueberbringer ist Bynnan. Bonifaz erzählt von seinen Bekehrungen (Multisque manifestavit) und srägt den Papst über verschiedene Dinge um Rath (Sed et conscripsit). Da er auf Grund der Antwort des Papstes seine zweite Reise nach Rom antritt, so ist der Brief 722 geschrieben.
- 81) Will. l. c. Gregor II. an Bouifaz. 722. Der Papst labet Bonisaz nach Rom ein (Cartam adtulit. Cumque intellexit).
- 82) Will. J. 454. Bonifaz an Gregor III. c. 732, wohl gleichszeitig mit Nr. 11 oben S. 116. Die Boten sollen bem Papst seine Ergebensteit versichern (Cumque ingens precabantur).

(31-1/)

Kleinere Mittheilungen.

## Bur Geschichte ber Grafenfehbe.

Von G. Waik.

Einen furzen Aufenthalt in Stockholm in diefem Berbst benutte ich, um auf bem bortigen Reichsardiv, bas mir auf Berwendung meines Freundes des Staatsrathe Carlfon von dem zeitigen Bor= ftand mit größter Liberalität sofort zugänglich war, einige Berichte burchzusehen, die König Guftav Wasa in den zwanziger und breißiger Jahren aus Deutschland empfangen, und von benen einige ben Anfang der sogenannten Grafenfehde betrafen und ein näheres Detail über die Borgänge enthielten die in dem Buch, Lübeck unter Jürgen Wullenwever und die Europäische Politik B. II, dargestellt sind. Ich theile hier die betreffenden Stellen mit.

1.

Ghert Reineke (?) an R. Guftav, Lovenburg (Lauenburg), am Abend der Himmelfahrt Christi [Mai 13] (15)34.

De von Lub. willen by jw syn, von dage kregen ße 1500 knechte und kregen noch mher . . . Juwe D. ße sich yo wol vor, dat de adel by jw blyve, so heft id keynen nodt. De von Lub. vorgeschr. Swanten beth to Mollen amme sonnavende vorgangh. 2 dar was eyn villichte geschicket myt namen N. Moller, de heft yo vele kopenshop in Sweden, Swante quam dar, und helden myt worden szo lange se bodesschop to Lub. hadden. Do quam Marcus Meyger und dwanck ene Bo vele, dat he mede na Lub. moste. weende unde entschuldigede syck m. g. h. denstes halven, men id wolde eme nicht helpen. De moth alle dage twisschen den beyden borgermestern gan, und de schal koninck werden, geven se vor, scholde ock eyn steen nicht blyven uppe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Swante Sture; f. Bullenwever II, S. 22. Die hier erzählten Borgange werden burch biefen und ben folgenden Brief chronologisch und sonft näher bestimmt.
<sup>2</sup> Mai 9.

dem anderen. Sze werden affsegelen, so fro se men wynt hebben. Seth wol tho, dat gy keyne Judas mit jw imme ryke hebben. De Lubschen weren anders so fors nicht. Ik woldes, dat gy 4 dusent guder knechte hadden . . .

2.

Joachim Bornemann, Sächsischer Secretarius, an R. Gustav, Ratzeburg, Sonntag Grandi [Mai 17] 1534.

... Szo hat sichs alßo zugetragen, das am mitwochen vor Ascension. Domini 1 achtzeehenhundert wolgeruster landtzknechte, die in Frießlandt gewesen und ein zeitlangk im stifft Bremen uff der lueringe (?) gelegen, unversehenlich durch m. g. h. herzogk Magnus zw Sachssen etc. furstenthumb mit ganzer macht unnd gewalt durchzegen, sein auch zw Arttelnburgk uff der Elven, von dene zw Lubeck gleidtlich angenohmen worden, und in demselben durzeihen haben etliche auß Lubeck dem hertzogen zw Holstein ein haus Trittow genant eingenomen, dasselbe besezt und bemant, unnd gedencken strax das landt zw Holstein zw ubirzeihen mit zwtath derselben knechte, unnd komen auch viell rutter und krigesknechte aus dem lande zw Gelren hernacher, und iß auch gewislich war, das die Ditmarschen am frietage nach Ascension. Domini 2 mit irer wolgeschickten rustinge in die funfftausent starck zw felde gezogen sein unnd haben albo denselben tagk zewe heußer nemlich Steinfordt und Hanrowe erovert und eingenommen, sein auch ganz der meynung koning Cristiern zw erleddigen und Bo vorth in Dennemarcken zu sezen, und die von Lubecke haben ezliche schiffe zu wasser auß nach Dennemarcken geferttiget, die Denen furzuwehren, das sie mit irer rustunge den Holstein nicht zu hulffe komen sollen. Die Ditmarschen und Holsteinschen paure haben die von Lubeck zw diessem krige und anfange aus irer eigen bewegniß erfordert. Szo haben sie das fhr, und ist gewisße war, wur ine diesse schanze, wilchs Got gnedig abwende, geraden wurde, strax auß Dennemarcken in K. K. Mt. Swedenriech zu ziehen, doselbst irenn muthwillen zu gebrauchen, alßo das sie ganz in meynung sein dieselben reiche unthir iren gewaldt zu prengen . . .

Mai 15. Diese Nachricht ist neu, aber wie es scheint so jedenfalls übertrieben.

Dai 13. Bgl. Wullenweber II, S. 25. 27. Es wird hier deutlicher, wie es zu dem Ueberfall Trittaus kam.

Hinrich Nyebur an Jost vamme Harthe in Stockholm zu Stecke [Stege] up Moen, Sonnabend nach Pfingsten [Mai 30] a. 1534.

Die Zeitung die er erhalte laute: dath de van Lubecke myth den Schouwenborgesschen heren unde de greve van Oldenborch myth mer heren unde forsten syn ummentrenth de hemmelvarth unßes heren myth 8000 mannen inth lanth tho Holsten ghevallen, me wil seggen, her Berndt van Milen myth 300 perden van des forsten van Myssen wegen dar ock mede is, unde Wullenwever de nye borgermester is sulven mede uthe, unde hebben den olden raeth ganß affgesetteth unde gaen imme lande tho Holsten tho warcke, dath ith wunder is, unde nemen alle de havehove unde slothe in unde brecken nedder wes se averkamen, unde voren tho Lubecke in wes se up den havehoven unde sloten averkamen unde plunderen konnen, unde hebben vele veste unde slothe ingenamen unde gewunnen by namen Trittouw, Renseborch, unde den Kyl ghebrandtschatteth umme der heren hove unde slothe willen de dar bynnen liggen, unde hebben mothen geven the branthschatte 1 tunne sulvers, unde hartich Karsten heffth in synemlande upghebaden man by maen unde wolde ene gerne eyne slachtinghe tho leveren, so synth se eme so hastigen unde unversendes inth lanth gevallen unde hebben den adel geswecketh unde ghekrencketh unde willen dath volck nicht thosamende steden, dath se eyne vorsammelinghe macken unde eyne schlachtynghe to leveren konnen, unde starcken sick alle daghe. me wil hijr seggen, dath se up dusse tydt wol 20000 starck syn schollen. ick wil, dath ith wath myn is, wenthe wen dar sodane hupe volckes thosamende were, so hijr dath seggen is unde de tydinghe geith, so wolde de koeck unde kellermester wath to donde hebben. Unde hijr is tydinghe ghekamen, dath se dusße stunde schollen syn vor Sunderborch unde schollenth bistalleth hebben beide myth schepen unde tho lande, unde willen koninck Kristeren wedder frigh unde loeß hebben, unde schollen deme hovethmanne up Sunderborch tho geschreven unde tho enthbaden hebben, dath he dar tho verdacht schal syn unde so myth eme faren, dath he ene nicht ummebringhe, dath se ene mogen levendich vynden, unde so ith ene na eren willen warth gande unde genen wedderstael krigen, so gedenken se ene villichte myth macht unde ghewalth wedder in tho vorende unde the eynem weldigen koninghe wedder the mackende, wenthe se swecken unde krencken men den forsten

E-131 Kin

Dies ift unrichtig, die Nachricht wegen Riels sonft nicht befannt.

unde den adell imme lande tho Holsten, unde den buren unde borgeren in den steden warth nen leyth ghedaen unde warth nichtes genamen, sunder ith warth ene alle betaleth wes van ene genamen warth, unde so se dat sloeth Sunderborch voroverende worden, unde koninck Kristeren nicht levendich vynden worden, dath wolde deme hovethmanne swerlich syn unde ovel bekamen, wenthe so hijr de tydinghe geith unde dath seggenth is, dat ith villichte er vornemen unde ansleghe wol syn schollen, dath se ene wol gedencken thome koninghe tho mackende aver dusße dre ricke, só ene dar nen wedderstael en ghescheghe unde de almechtighe Godt myth syner gnade dar nicht sundurgen in en seghe unde de dynghe tho deme besten wendede na synem gotliken willen. Der halven heffth sick koninckliche werde ock groth van noden wol voer tho sende, wenthe so ith enen na erem willen worde gande, so is dath ere meninghe unde uterste vornemen, dath se eynen anderen heren inth ricke willen hebben. Godt geve wene se dar noch gedencken dar tho tho erwelende, wo de almechtighe Godt de dinghe nicht wendeth unde na synem godtlicken willen schicketh, wenthe de grave van der Schouwenborch edder Oldenborch, wol he weßen schal, dath schal eyn junck here syn, den willen se ene van koninck Kristerens dochteren geven, unde dath ith villichte de meninghe hefft, dath se den inth lanth to Holsten willen setten, so ith ene ghelingen warth. So schollen jo itlike van den Holmesschen gesellen by Swanthe her Stens sone tho Rasseborch geweßen syn, de by deme forsten van Sassen was, unde schollen eme wyß gemacketh hebben, dath dar wol schal syn geweßen tho Mollen de ene sprecken wil, dar eme groth dreplick macht ane licht, dath he dar myth scholle hen riden. So schal he geanthwardeth hebben, dath he so ferne nicht riden dorve sunder orloff, unde so he den forsten umme orloff worde biddende, dath worde he eme nicht gevende, so seghe he dar nicht hen tho kamende. Do schollen se eme gesecht hebben, he scholde seggen, dath he men 1 stunde edder twe in de jacht riden wolde, he scholde vorth wedderumme kamen, do se ene do myth guden worden van dar gekregen hebben, so hebben se ene myth sick bynnen Mollen geforereth. Den anderen dach dar na hebben de Lubschen ere deners na Mollen gesanth unde hebben ene myth 33 perden bynnen Lubecke halen lathen. Wath dath vor eyne meninghe hefft, dath is deme almechtigen Gade bekanth, dar kaen ick nen boscheith van schryven. Dyth is de tydingke de ick hyr tho Stecke erfaren hebbe. . . .

## Der bayerisch=österreichische Krieg im Jahre 1410 und die schwäbischen Städte.

Bon Chr. Meyer.

Zu den vielen merkwürdigen, aber bis heute unaufgeklärt geblies benen Partieen der bayerisch-österreichischen Geschichte des 15. Jahrschunderts gehört nicht zuletzt jener Kriegszug, welchen die Herzoge Ernst und Wilhelm von Bayern im Jahre 1410, während des Zwischenreichs von Ruprechts Tod bis zur Wiederbesetzung des Kösnigsthrones, zur Eroberung Tyrols unternahmen. Es dürste daher nicht überstüßig sein, den Mangel an beglaubigten Rachrichten über jenen Krieg aus dem Quellenmaterial des für die Geschichte des 15. und 16. Jahrhunderts so wichtigen Augsburger Stadtarchivs zu erzgänzen.

Ein großer Theil des Adels von Throl war mit der Regierung des Herzogs Friedrich mit der leeren Tasche unzufrieden. Der unszufriedenste und zugleich mächtigste und reichste Grundbesitzer Throls war der Freiherr Heinrich von Rothenburg zu Kaltern, Landeshauptsmann und Oberhosmeister Friedrichs. Dieser Heinrich von Kaltern äußerte sich überall offen gegen Friedrich und versagte ihm seine Achstung. Darüber saste Friedrich einen tiesen Groll und that eine Aeußerung, welche seinen Oberhosmeister fürchten ließ, er könnte ihm nach dem Leben trachten. Er entschloß sich daher zur Flucht und bes

gab sich zu ben beiden Herzogen nach München.

Ernst und Wilhelm konnten längst nur mit Aerger daran denken, wie schmählich ihr Großvater Stephan um den Besitz von Tyrol gekommen war. Diesem Gesühle gab Heinrich von Kaltern reichliche Nahrung, indem er den Herzogen nicht nur ihre Rechtsansprüche auf Throl mit beredten Worten vorsührte, sondern auch mit Uebertreibungen, wie sie die Selbstsucht gerne hört, die Unzufriedensheit kundgab, welche in Throl gegen Herzog Friedrich herrsche. Wit lebhaften Farben schilderte er den Brüdern, wie sie sich in Throl nur zeigen dürsten, um das Land sür sich zu gewinnen, wie er selbst ihnen all seinen Sinsluß und Reichthum zu Gebote stelle. Er bestimmte hiedurch die Herzoge schnell zu dem Entschlusse, mit aller Macht in Throl einzufallen, um das Land unter seiner Leitung zu erobern. Auch den Herzog Stephan von Niederbahern gewann

a support.

er zur Theilnahme. So zogen sie vereint schon Ende Aprils 1410, wie die Chronisen sagen, über das noch baherische, dem Herzog Stephan selbst gehörige Rattenberg durch das untere Junthal vor bis zur Innbrücke bei Volters und, weil hier die Gegner den Weg sperrten, vor das seste und wohlvertheidigte Schloß Maten, das Ulrich von Freundsberg, einem treuen Anhänger Herzog Friedrichs, gehörte. Vor diesem Schlosse blieben die Bahern sieben Wochen, um es mit schwerem Geschlosse, der mit dem 15. August beginnen und bis zum 11. November 1412, also länger als zwei Jahre, währen sollte. Im Jahre 1412 wiederholte sich der Kriegszug in beinahe ganz gleicher Weise, endete aber mit einem für Bahern ungünstigen Frieden vom 2. Februar 1413.

Soweit ift die Sache befannt aus der Defterr. Chronif des Bitus

Urnped (Pez, SS. Austr. I, 1276-78)1.

Fügen wir an diese Nachricht, was uns die Angsburger Quellen bieten, so erhalten wir außer mehrsachen kritischen Berichtigungen über Ansang und Daner des Felozuges, über die Ursache des ersten Rückzuges aus dem Junthal u. a., vor allem die Nachricht von einer Betheiligung an der Sache in weiteren Kreisen, namentlich in jenen der schwähischen Städte. In diesen begann damals Handel und Gewerbe einen erneuten Ausschwung zu nehmen. Da der erstere seinen Hauptzug durch das Tiroler Land hatte, so mußte ein längerer Krieg in diesem Lande hemmend auf denselben einwirken. Die Erhaltung des Friedens und die möglichst rasche Unterdrückung eines ausgebrochenen Krieges lag daher im Interesse der Städte, namentlich des durch den italienisch seutschen Zwischenhandel reich und mächtig gewordenen Augsburg.

Schon im Februar 1410 wurden die Städte auf die kriegerisischen Borbereitungen der baherischen Herzoge aufmerksam. Ende dieses Monats sandten die vereinigten Städte den genandten und geschäftskundigen Augsburger Rathsherrn Sebastian Issung, als er eben von einer Sendung der Städte zum Könige nach Speier der Päpste wegen zurückgekommen war, in das Gebirge zu dem Herzoge von Desterreich?. Kanın war Issung am 14. März nach Augsburg zusrückgekehrt, als die Stadt einen Boten nach Eggenselben sandte, um "kundschaftsweise" dortige Bewegungen zu beobachten, denn über Egzgenselden gieng ein sebhafter Verkehr von Handelsgütern3. Aufangs April kam der Bischof von Brizen in die Versammlung der Städte4.

Man ersieht hierans die große Aufregung, in welche die Städte bereits im Monate April wegen Desterreich versetzt waren, und mit größter Deutlichkeit ist ihre Abwendung von Bayern dadurch bezeichnet, daß keine Botschaft an die Herzoge dieses Landes geht, kein Verkehr

A. a. D. Bl. 33b. 4 A. a. D. Bl. 61b.

---

<sup>1</sup> Bgl. Buchner, Geschichte von Bagern VI, G. 225 ff.

Baumeisterbuch Bl. 73a. Augsburg hatte schon zuvor den Wieland un die Städte wegen des Herzogs von Desterreich geschickt (das. Bl. 60a).

ber Stäbte mit ihnen besteht 1. Hingegen an die Stäbte sendet Augs= burg am 4. Mai "ber herren wegen von Bairn" 2. Augsburgs Gefandte, Sebaftian Ilfung und ber Wieland, hielten fich Anfangs Mai elf Tage zu Ulm bei den versammelten Städten auf 3, und alle

Thätigkeit ist auf die Angelegenheiten Desterreichs gerichtet.

Bis in die Mitte des Mai hatte sicherlich keine Partei an einen thatfächlichen Ausbruch des Krieges gedacht. Die landläufige Angabe, daß die Herzoge Ernft, Wilhelm und Stephan perfönlich schon Ende Aprile mit einem Kriegsheere in Tyrol eingernett feien, ift beftimmt falsch. Herzog Ernst war Anfangs Mai noch in München 4, Herzog Stephan noch am 22. Mai in Nichach 5, am 25. Juli noch in Schönenfelb 6. Mitte Mai hatte man in Angeburg gar feine Kunde von einem thätlichen Unternehmen der Bapernherzoge; am 11. Mai fendet die Stadt "in das lant gen Pairn bu erfaren ob iht famelung darin wäre 7".

Der Ausbruch des Krieges erfolgte vielmehr erft nach dem Tode König Ruprechts. Am 22. Mai fandte Angsburg "ainen poten gen Ulm zu verkünden daz der babst tode wäre" 8. Fast an demselben Tage fam durch Seiten Marschalf die Nachricht in Augsburg an,

"daz der kunia tode wäre"9.

Jett begannen die Rüftungen zum Kriegszuge. Auf der andern Seite erhöhten die Städte ihre Wachsamfeit und ließen feinen Tag unbenntzt verstreichen. Anfangs Juni versammelten sie sich zu Ulm; Augsburg hatte dort seine Gesandten Issung und Wieland 10 Tage "von dez von Defterreich wegen" 10. Der Auszug des baherischen Heeres kann nicht vor dem Juli erfolgt sein <sup>11</sup>. Zwischen dem 6. und 12. Juli kam der Leiter des Unternehmens, der "Hofmeister von Kaltern" nach Augsburg. Es kann dies in keiner andern Absicht geschehen sein, als um die Stadt für den Anschluß an die Berzoge von Bahern zu gewinnen.

Die Stadt zeigte sich freundlich gegen den einflugreichen Werber, beschenkte ihn mit Wein und hielt ihn wie ihre Chrengäste 12; aber ben Zweck seines Kommens durfte er für vereitelt achten. seiner Anwesenheit kamen auch Boten mit Briefen Berzog Friedrichs 13. Diese sandte Angeburg zugleich mit jenem des Hofmeisters an die Städte nach Ulm; die Gefandten Issung und Wieland folgten un=

Das. Bl. 62a. 3 Das. Bl. 62b. Das. Bl. 62a. Das. Bl. 62b. 6 Das. Bl. 64a. 7 Das. Bl. 62b. Mexander V. starb am 3. Mai. 2 Das. Bl. 73a.

10 Das. Das. R. Ruprecht farb am 18. Mai.

12 "181/2 glon. dem Hofmaister von Kaltern schenkwein und daz man in us ber herberg loft". Baum.-Bud Bl. 38a. 13 Daf. Bl. 63b.

<sup>1</sup> Rur an Bergog Ernft in München sendet Augsburg am 11. Mai eine Botschaft wegen bes Bolls zu Ammergan (baf. Bl. 62a). Bon bem Berhältniß bes Herzogs zu Throl ift feine Rebe.

Das annähernd Richtige hat hier die Chronif von 1368-1406 (1447), wenn fie den Ausbruch des Arieges auf den 1. August verlegt. Augsb. Chron. ed. Frenedorff, Bd. I, S. 116.

mittelbar nach, um im Rathe ber Stäbte festzustellen mas ge=

schehen sollte.

An dem Tage (12. Juli), an welchem Augsburg den Boten= Sohn filt die Briefe des Herzogs Friedrich bezahlte, begann es auch schon seine Ausruftung zum Kriegszuge 1. Alle Verhandlungen ber Städte geschahen "bez von Defterreich wegen"; nicht einmal von ber Erledigung des Reiches war die Rede, die nächste Noth hatte man Um 22. Juli gingen Isiung und Wieland mit allein im Auge. Augsburgs Aufträgen wiederholt nach Ulm. Die Berzoge von Bauern begannen das Gewicht zu fühlen, das in der Wagschale der Ereig= niffe bie Städte hatten. Bergog Stephan fuchte die Stadt Angeburg zu einem Bündniß mit ihm zu bereden, aber der Bersuch miflang ihm, wie er dem Hofmeister von Kaltern miklungen war. Um 25. Juli erklärte bie Stadt bem Bergoge, baß fie fich in feine Berbinbung mit ihm einlassen wolle 2. Zu gleicher Zeit kamen in Augsburg Briefe vom Hofmeister von Kaltern an, die wiederholt gur Theil= nahme am Kriegezuge einluden; aber die Stadt hielt zum Städtebund, ber von jetzt an in Ulm seine Vertreter beständig versammelt hielt.

Zum wirklichen Anszug der städtischen Kriegsmacht scheint es nicht gekommen zu fein; die Bürger hielten dieselbe nur zum Marsche bereit. Mit welchem Ernst aber die Eventualität eines Krieges ins Auge gefaßt wurde, geht auch daraus hervor, daß gerade in jenen Monaten die Ringmauern der Stadt bedeutend erweitert und verstärkt und mehrere schwere Geschütze gegossen wurden. Auf dem Fronhofe waren die Heerhütten aufgestellt und wurden durch eigene Hilter Tag

und Nacht bewacht.

Am 25. Juli schreibt Augsburg zum erften Male an ben Herzog Ernst "bes herren wegen von Desterreich" und zugleich "in bas ge= birg do die Herren von Pairn darin zugen", dann nach Mittenwald "uff den frieg der herren von Pairn und von Desterreich in funt= schaft wife" 3. Unmittelbar darauf kamen von dem Wulffanger Briefe "heruß", also aus dem Gebirge, "von der Richtung wegen" 4. Dies ist die letzte Aufzeichnung, die sich über die Kriegsangelegenheiten des Jahres 1410 in dem Baumeisterbuch vorfindet.

Ueberblicken wir diese urkundlichen Ergebnisse, so unterliegt es feinem Zweifel, daß der Antheil der Städte und insbesondere Augs= burgs an jenem Unternehmen der baperischen Herzoge ein sehr be= deutender war, und daß es nicht zuletzt ihr Werk war, daß damals die Eroberung Throls durch Bayern mißlang und der Friede ge=

sichert blieb, welcher Deutschland damals so nothwendig war.

<sup>1 &</sup>quot;9 A 8 sh. dn. umb die venlach und bag macherlon ben foldnern in

dez von Desterreich frieg Margaret". Baum. Buch Bl. 39a.

2 "5 glbn. Peter dem Pachen gen Schönvelde tu berzog Stephan mit 6 pfäritten von ainer veraynung wegen Jacobi absagen". Baum. B. Bl. 640. 3 Baum. B. Bl. 646. Das. 281. 650.

## Ueber den Berfasser des Planctus Augiae. Bon R. S. Frhrn. Roth von Schredenstein.

Die vielfach abgebruckten gereimten Berse: Augia regalis, dives quandoque fuisti, || Nune talis qualis, quia plurima damna tulisti u. s. w., welche den Berfall des für die Geschichte unseres Schwabenlandes hochwichtigen und auch für die Reichsgeschichte keines-wegs gleichgültigen, alten Benedictinerklosters Reichenau zum Gegenstande und angeblich den Abt Konrad (von Zimmern), † 1253 oder 1255, zum Berfasser haben, sind mir schon seit einigen Jahren hinsichtlich ihres Alters in hohem Grade verdächtig. Da sich mir jedoch zu einer genauen Brüfung kein verpflichtender Aulaß ergab, so ließ ich die Sache auf sich beruhen, erlaubte mir aber doch, in meiner 1873 erschienenen Geschichte der Deutschordenscommende Mainau, S. Inm. 4, darauf hinzuweisen, daß das besagte Gedicht auch jüngeren Ursprungs sein könne, und daß die von Mone in der Quellensammslung besorgte Edition nicht befriedige.

Barack, der in seiner Ausgabe des Gallus Oheim (Stuttgart 1866) S. 23 den jüngsten und vollständigsten Abdruck des Planetus Augiae gegeben hat, verweist bereits auf: Schönhuth, Chronik des Klosters Reichenau S. 183 ff.; Schreiber, im Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde IV, 394; Zapf, Reisen in einige Klöster Schwabens S. 28, und Mone, Quellensammlung III, 139, ohne hiedurch die Nachweisung der Abdrücke ganz zu erschöpfen, da auch bei Gasp. Bruschius, Monasteriorum Germaniae praecipuorum Centuria prima, Ingolst. 1551, fol. 13, das ganze Ge-

Auch der bei Mone, Duellensammlung III, 135 ff., abgedruckte Planctus beati Galli wird wohl nicht dem 11. Jahrhundert, sondern vielleicht der Zeit des Bischofs Eberhard II. von Constanz, 1248—1274, zuzuweisen sein. Ich möchte hier nur auf Ildes. v. Arr, Gesch. v. St. Gallen, I, 362 Anm. s., ausmerksam machen. Mone, welcher die St. Galler Handschrift Nr. 768 dem 11. Jahrhundert zuschreibt und auch behauptet, Ild. v. Arr sühre den Planctus d. Galli gar nicht an, hat ganz übersehen, daß der genannte Altmeister eben diese Handschrift seiner Darstellung der Fehden zwischen dem Bischose Eberhard und dem Abte Berthold (von Fallenstein) zu Grunde gelegt und als ein Manuscriptum coaevum bezeichnet hat. Bgl. anch Wattenbach, Geschichtsquellen II, 45 und 378 (3. Aust.). Die daselbst angesührte Schrift von Helmsdörfer, Forschungen zur Gesch. des Abts Wilhelm von Hirschau, Gött. 1874, S. 17 ff., der den Planctus schon in die Zeit des Bischoss Sidonius (748—760) setzt, konnte ich nicht vergleichen.

bicht steht. Jos. v. Lassberg, welcher damals (1822) nur die Ansfangsworte Augia regalis kannte, ließ in seinem Liedersaal II, LXXXII aus der noch unedierten Zimmerischen Chronik (I, 150, 31 ff. der Ausg. Barack) eine längere Stelle abdrucken und knüpfte daran den Wunsch an, das Gedicht des Konrad von Zimmern, von dem ihm kein Abdruck bekannt sei, möge unter den von Reichenau nach Karlsruhe gekommenen Handschriften ausgesunden werden und einen Herausgeber sinden. Es war aber, wie gesagt, bereits von Bruschius ediert. In gleichen Jahre 1822 gab Schreiber a. a. O., nach der Freiburger Handschrift des Gallus Oheim, die ersten 14 Verse als Probe. Im Ganzen besteht das Gedicht, in der bei Schönshuth und Barack vorliegenden Redaction des Gallus Oheim, aus 29 Versen, von denen Bruschius 28 gegeben hat. Bei diesem sehlt Vers 16 (His conjuncta malis nocuit super hee inimicum).

Mone, der die früheren Abdrücke und dazu den sicherlich nicht irresevanten Umstand, daß das Gedicht auch bei Gallus Oheim und zwar mit 9 weiteren Versen steht, gänzlich ignoriert hat, giebt nur die ersten 20 Verse, hauptsächlich nach einer der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts angehörigen Reichenauer Aufzeichnung, auf welche

wir zurückkommen muffen 1.

Alle Herausgeber des Gedichtes, mit Ausnahme des alten Brusschius, stimmen darin überein, daß es in die Mitte des 13. Jahrshunderts gehöre, und daß Abt Konrad (von Zimmern) der Verfasser sei; eine ganz allgemeine Aussicht, welcher auch Wattenbach, Geschichtssquellen II, 336, nicht widersprochen hat 2.

Ich glaube nun aber gleichwohl sehr bestimmte Anhaltspunkte für die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts gefunden zu haben und nehme keinen Anstand, eine im 13. Jahrhundert erfolgte Aufzeichnung

zu bestreiten.

Ganz allein stehe ich mit meiner abweichenden Ansicht allerdings nicht, denn schon Casp. Bruschius (1551) und Wilhelm Eisengrein (1565) verweisen das Gedicht ausdrücklich in die Zeit um 1427. Der erstere sagt kol. 13, nachdem er den am 14. November 1427 erfolgten Tod des Abts Heinrich (von Hornberg) berichtet hat: vixit ea aetate in coenobio Augiae divitis Conradus daro de Zimbern, eximius sui saeculi versisseator, qui tali carmine statum Augiae deplorasse legitur, und läst hierauf seinen, mit Ausnahme des sehlenden Verses 16, mit der Redaction des Gallus Oheim im Wesentlichen übereinstimmenden Abdruck folgen. Die Zimmerische

Die zweite von ihm beigezogene Handschrift, aus dem 17. Jahrhunderte, tommt taum in Betracht.

Bon älteren Autoren, welche den Abt Konrad als Verfasser des Planctus nennen, mögen hier erwähnt werden Neugart (Mone), Episc. Const. II, 492

und Magn. Ziegelbauer, Hist. liter. Ord. S. Bened. I, 220.

Da ich mich nicht mit fremden Federn zu schmücken pflege, so darf ich nicht unerwähnt lassen, daß ich nur durch Herrn Hosbibliotheckar Dr. Holder, den ich wegen der Handschriften befragt hatte, auf den in der Editio princeps des Bruschius stehenden, bisher immer übersehenen Abdruck ausmertsam gemacht

Chronif, der es um den Ruhm ihres Grafenhauses zu thun ift, macht uns mit Wilhelm Gifengrein befannt', wie folgt: "Es hat ber Wilhelm Gifengrein von Speier ain lateinisch buch gemacht und in felbig alle die, fo von unferm catholischen driftenglauben von anfang der apostel bif uf unsere zeiten geschriben, vermeldet mit namen, auch gemainlich, was sie geschriben und wann sie gelept haben. In selbigem buch, das er dem curfurften von Meng, erzbischof Danielen, zuschreibt [bediciert], bo gedenkt er bifes herr Conrads von Zimbern mit nach= folgenden worten: Conradus baro a Zimbern, divitis Augiae benedictinae professionis in Constantiensi diocesi monachus, Germanus, Suevus, vir ingeniosus, gravis et ornatus moribus, christianae religionis observantissimus, orator facundus, poeta gravis, musicus absolutissimus, multa in laudem beatissimae virginis Mariae doctissimo carmine scripsit. Deploravit et statum Augiae heroico versu. Es felt gleichwohl bifer Gisengrein in dem, das er setzt, difer her Conrat hab gelept umb die jar nach Chrifti gepurt 1427, fo er boch umb vil jar elter und lang vor folicher jarzal mit dobt abgangen."

Bergleicht man nun Gisengreins Nachrichten mit jenen, welche wir dem Bruschins verdanken, so liegt es sehr nahe, zu vermuthen, daß uns ber hier zuerst genaunte, aber etwas spätere Autor, nichts weiter gegeben habe, als eine enkomiaftische Paraphrase der in der Centuria prima monasteriorum stehenden Worte. Worauf sich aber diese gründen, vermag ich nicht anzugeben, boch scheint es mir nicht unwahrscheinlich, daß Brufchins, auf seinen gelehrten Wanderungen, vielleicht in der Reichenau felbst, die Chronik der Gallus Dheim kennen gelernt habe. Dem Grafen von Zimmern und seinen Mitarbeitern standen indessen, was den Abt Konrad betrifft, boch einige gute Nachrichten zu Gebot. So namentlich hinfichtlich bes Tobesjahres, welches fie zu 1253 2 fetzen, mährend Schönhuth 3 und

Mone 4 das Jahr 1255 angeben.

worben bin. Die Ausgabe von 1551 foll, wie ich in ber vor furzem erfchienenen Monographie von Horawit über Caspar Bruidins gelesen habe, überaus felten sein. Sie befindet sich in der hiefigen Sosbibliothet, wo ich sie verglei-chen konnte. Der Planctus steht indessen auch in der Sulzbacher Quartaus= gabe bon 1682, G. 47.

Der Titel bes mir bier nicht vorliegenden Buches lautet, nach Barads Ausg. der Zimmerischen Chronit I, 151: Catalogus testium veritatis locupletissimus, omnium orthodoxae matris ecclesiae Doctorum. Dilingae excudebat Sebald. Mayer 1565. in 4. Die betreffende Stelle foll auf S.

162 fteben.

2 Zimmerische Chronif I, 152. 2 Chronit bes Rl. Reichenau S. 182.

Duellensammlung III, 139, wo der 23. Juli 1255 als Todestag angegeben wird. Was den Tag betrifft, so hat Gallus Oheim S. 139: Conrat, abbt, obiit XXII tag im brauchet (ohne Jahr). Die Zimmerische Chronit 1. c. hat 22. Juni 1253. Den' 22. Juli (fo!) 1255 findet man bei Joh. Egon, De viris illustribus Monast. Divit. Aug., Cap. 30, der im 3. Bande der Collect. Augiens. des Generallandesarchivs zu Karlsruhe stehenOb nun Bruschius und Eisengrein, indem sie uns nicht den Abt sondern den Mönch Konrad von Zimmern als Autor des Gestichtes über den Verfall der Reichenau nennen, unbedingt Glauben verdienen, das mag freilich dahingestellt bleiben ; aber hinsichtlich der Zeit, in welcher der Planetus Augiae versaßt worden ist, haben sie ganz unverkennbar das Richtige getroffen, wie ich im Folgenden zu

beweisen gedenke.

Was nun zuerst die vorhandenen, den bisherigen Abdrücken zu Grund liegenden Haudschriften betrifft, so fällt ziemlich schwer ins Gewicht, daß die älteste überhaupt bekannte, jene welche Mone hauptschlich benutzt hat, nämlich die von ihm mit A. bezeichnete Reichenauer Pergamenthandschrift Nr. LXXXIV der Karlsruher Hosbibliothek, erst der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts angehören kann, denn es folgen daselbst, von der gleichen Hand welche das Gedicht schrieb, auf fol. 148 (S. 140 des Abdruckes) die Borte: hee repperi et reseripsi anno dom. 1463. in vigilia Mathei. Inveni in breviario nostri monasterii autentico ac sidem faciente. Eine Collationierung des Moneschen Abdruckes mit der besagten Handschrift<sup>2</sup> fällt nicht ganz zu Gunsten des Editors aus; doch sind die abweichenden Schreibungen nicht so beschaffen, daß der Sinn Noth gelitten hätte.

Der Schreiber, ein mäßig begabter Reichenauer Conventuale<sup>8</sup>, hat sich nicht genannt und auch der Editor hielt es für gänzlich überstüssig, uns über die Beschaffenheit seiner Handschrift A irgend etwas Näheres mitzutheilen. Ob das erwähnte breviarium nostri monasterii noch existiere, fragen wir vergeblich. Ich danke indessen

ben, eigenhändigen Aufzeichnung dieses freilich erst dem 17. Jahrhundert angehörigen Sammsers, dessen genanntes Wert bei Bernh. Pez, Thesaur. nov. anecdot., abgedruckt ist. Konrads Nachfolger Burthard (von Hewen) urkundet bereits 1253. Pressel, Ulmisches Urkundenbuch I, 82 und 83. Beide Urkunden sind leider nur mit dem Jahre, nicht mit dem Tage versehen, aber in Origg. vorhanden. In der ersteren ist Burthard noch electus. Bruschius fol. 12 neunt den 22. Juni 1255 als Todestag.

Die Zimmerische Chronik giebt uns keinen Anhaltspunkt für einen Konrad von Zimmern, der im 15. Jahrhunderte Monch gewesen wäre, oder überhaupt als Poet in Betracht kommen könnte. Joh. Egon, De viris illustr.,

weiß ebenfalls nichts von einem folden.

Die Handschrift gehört zwar dem 10. Jahrhunderte an, allein es wurde, im genannten Jahre 1463, die auf fol. 148 leergebliebene 2 Col. zum Eintrage des Planctus benutt. Statt as im Auslaute immer e, statt damna dampna,

statt hi hij, statt Matthaei Mathei.

Derselbe hat sich wohl kanm genau an seine Vorlage gehalten. Um ben Reim recht ins Auge sallen zu lassen, verbindet er, wie man das auch in ansbern Handschriften zuweilen sehen kann, die sich reimenden Worte durch eine Klammer und setzt dann den für beide gemeinsamen letzten Buchstaben in die Mitte, indem er also z. B. nur regali und quali schreibt, aber das beiden Worten gemeinsame s, welches den Schluß bildet, zwischen die Zeilen setzt. Gegen dieses Bersahren ist nichts einzuwenden, aber nur durste man dann nicht sublimis, collatas, papalis u. s. w. ganz ausschreiben.

ber glitigen Mittheilung bes Herren Dr. Holder die Notig, daß die nach Karlsruhe gelangten Reichenauer Breviaria den Planetus nicht enthalten. Von der Handschrift B. sagt uns Mone ausdrücklich, daß sie dem 17. Jahrhunderte angehöre, was auch seine gute Richtigkeit Sie steht im I. Bande der Collectanea Augiensia des Rarls= ruher Archivs und schließt ebenfalls mit Bers 20. Da Gallus Oheim, ber zu Aufang des 16. Jahrhunderts noch lebte, uns nicht gesagt hat, wo er die betreffenden Verse fand und auch überhaupt nur als Abschreiber in Betracht kommen könnte, so reicht unsere handschriftliche Kundschaft in Betreff bes Planctus Augiae jedenfalls nicht über 3m 17. Jahrhundert waren auf das 15. Jahrhundert hinaus. der Reichenan noch mehrere Handschriften vorhanden. Wenigsten8 fagt der im Jahre 1643 verstorbene B. Joh. Egon, im 30. Ca= pitel seiner Schrift de viris illustribus Augiae über ben Planctus, den er dem Abte Konrad von Zimmern zuschreibt: illud (sc. poema) apud nos notissimum et variis voluminibus inscriptum est. Die Ueberschrift des Gedichtes lantet in der Handschrift A: Planetus hujus Augie. Conradus dei gratia Augiensis ecclesie abbas ante portam passim invitatis. Es folgen barauf die Berfe: Augia regalis u. f. w. Oheim giebt uns das Gedicht ohne lleberschrift, im Anschlusse an allgemeine Betrachtungen über den Berfall seines Gotteshauses. Er sagt, viele Menschen wunderten sich darüber, wie dasselbe zu solcher "blödigkait" gekommen sei. Man beschnldige einzelne Aebte liederlichen Haushaltes. Daran möge schon etwas sein, allein: "die wahrhait ift, das dem gothus den gröften val geporn hat unainig= kait der bäbst und kaiser, och der fürsten mißehelligkait, da iettlicher das faiserthum mit gewalt, frieg, roub und brand erobern wolte. gezitgnus fölliches volgend hernach diese verse: Augia regalis" u. f. w. Am Schlusse bes Gedichtes fährt er fort: "mit den versen haut abt Conrat, in gegenwirtigkait vil persona, so zu hof komen, mit mannen und sünffszen beclagt den verderplichen stand und unfal des gothus Das lautet denn doch gar zu anekdotenhaft, im Munde eines über 250 Jahre später lebenden Berichterstatters!

Es ist beachtenswerth, daß uns Oheim den Abt Konrad nur in der Einleitung der Chronik, wo im Allgemeinen von den Stistern, Privilegien, Besitzungen, Gülten und Renten des Klosters die Rede ist, als Poeten genannt hat, während im zweiten Theile, der von den einzelnen Aebten der Reichenau handelt; das dem Herrn Konrad gewidmete, längere Capitel (S. 136—139) auch nicht im Entserntessten eine Hinweisung auf dessen geistige Vorzüge enthält. Bruschius, der höchst wahrscheinlich die Chronik des Gallus Oheim benutzt hat 1, weiß auf fol. 12, wo er vom Abte Konrad spricht, gar nichts von dessen Gelehrsamkeit und Dichtkunst. Er hatte sich, so scheint es, nur an das den Abt speciell betreffende Capitel gehalten.

Man vergleiche z. B. die Anführung der 1252 auf dem Schlosse Mäg= beberg gegebenen Urft. (für die Kirche zu Radolfzell).

Was wir aber aus der in der Handschrift A. stehenden Ueberschrift machen sollen, ist nicht ganz klar. Gehört dieselbe zur ursprünglichen für uns verlorenen Aufzeichnung (im Breviarium nostri monasterii), oder haben wir sie nur auf die Rechnung des Abschreibers von 1463 zu setzen? Der Sinn ist doch wohl kein anderer, als daß man sich den Abt Konrad redend vorstellt, wie er, etwa an der Pforte, die Gäste seine Gotteshauses apostrophiert. Auch Gallus Oheim dachte sich wohl etwas ähnliches, wenn er die Verse an die zu Hof, das heißt auf die Pfalz des Abtes kommenden Personen richten läßt. An eine vor der Klosterpforte bleibend angebrachte Juschrift wird man nicht benken wollen.

In der Reichenauer Abtreihe begegnen wir dem Namen Konrad nur ein einziges Mal, Konrad von Zimmern 1237—1253. Bestrachtet man den Inhalt des Gedichtes etwas oberflächlich, so kann man allerdings der Meimung sein, es passe dasselbe zur Mitte des 13. Jahrbunderts; aber bei näherer Betrachtung wird man sich wohl

davon überzeugen, wie gänzlich unhaltbar diese Annahme sei.

Die ersten vier Verse enthalten nichts weiter, als die, auch bei recht leidlichen Zuständen, frommen und unfrommen Mönchen gleich ge= läufigen Klagen über böse Zeiten. Ihr ehedem so reiches, gewisser= maßen königlich prangendes Kloster, sei nun auf dem Standpunkte der Mittelmäßigkeit angekommen (talis qualis), weil es von so Vielen geschädiget werde.

In den Versen 5 und 6 will Mone ganz bestimmte Hinweisfungen auf den "zweiten Brand" des Alosters gefunden haben. Nur hätte er uns auch angeben sollen, wann und ob denn überhaupt ein früherer

(erfter) Brand ftattfand. Die Berfe lauten:

Augia sublimis te primitus annichilavit

Flamma duplex hiemis hinc vis te precipitavit.

Schönhuth, dem fleißige Benutzung der handschriftlichen Quellen zur Geschichte des Alosters nicht abgesprochen werden kann, bemerkt auf S. 180 ausdrücklich, daß von keinem Reichenauer Chronisten das Jahr angegeben werde, in welchem die Feuersbrunst ausgebrochen sei; Mone dagegen nennt ganz bestimmt das Jahr 1254, irrt sich aber jedenfalls, denn die von Papst Junocenz IV, mit pontif. XI, am 7. September zu Assissi gegebene Bulle, durch welche das Aloster — propter miserabilem incendii casum, idem monasterium totaliter consumentis — drei Jahre lang die Einkünste aller erledigten Pfründen für sich verwenden darf, gehört in das Jahr 1253 3.

Die Fenersbrunft können wir also festhalten. Bielleicht fällt fie

Augia regalis erklärt Mone: weil R. Karl (ber Dicke) auf Reichenau

begraben wurde. Ich glaube aber, es bedarf biefer Ertlärung nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch das Jahr, in welchem Konrad Abt wurde, ist nicht ganz sicher. Neugart (Mone), Episc. Const. II, 492 neunt 1235.

s Sie ist abgedruckt bei Neugart-Mone, Episc. Const. II, 263, irrthumlich zum Jahre 1254, und bei Gallus Oheim S. 138, hier in einer unbehülstichen Bersion. Der Name des Abtes ist nicht genannt.

schon in das Jahr 1252, und es könnte damit zusammenhängen, daß Abt Konrad, wie uns Oheim ausdrücklich sagt, in diesem Jahre auf dem Schlosse Mägdeberg im Hegau genrtundet hat. Dagegen werden wir uns mit der, wohl auch dem Philologen etwas bedenklichen, flamma duplex — nicht unseres Poeten sondern der Editoren — kaum besreunden dürsen. Mone, welcher so liest und auch deutgemäß interpungiert, sügt ausdrücklich in einer Note bei : von dem ersten Brande geben die Neichenauer Handschriften keine Nachricht. Schönhuth a. a. D. scheint sogar die vis hiemis mit der flamma duplex combiniert zu haben, denn er offenbart uns, daß "zweimal hintereinander, sedesmal in den Wintermonaten" eine Fenersbrunst ausgebrochen sei; eine Behauptung welche, bei dem von ihm selbst zugesstandenen Mangel von weiteren Quellen, denn doch nur auf den beiden, auch von Mone misverstandenen, Versen beruhen dürste.

Was nöthigt aber dazu duplex auf flamma zu beziehen? Un= gleich näher liegt eine Verbindung mit vis, sc. hiemis, namentlich nachdem oben primitus vorausgegangen war. Ich glaube also das Comma nicht nach duplex, sondern nach flamma setzen zu sollen.

In den Versen 7. und 8. ist davon die Rede, daß ein Abt von Reichenau in Gefangenschaft gerathen und übel behandelt worden sei.

Tu captivato pastore tuo doluisti

Et male tractato sibi recompassa fuisti.

Rehmen wir nun an, das Gedicht gehöre in die Mitte des 13. Jahrhunderts, so sehlt uns die Möglichkeit, diese beiden Verse auch nur leidlich erklären zu können. Wir müssen sie dann, mit Mone, zu jenen "Unspielungen" rechnen, die man im Einzelnen nicht mehr nachweisen könne "weil die Dokumente darüber sehlen." Ganz anders gestaltet sich aber unsere Lage, wenn wir das Gedicht dem 15. Jahr=hunderte zuweisen. Dann ist der gefangene und übelbehandelte Abt von Reichenau natürlich kein anderer als Diethelm von Kastell, über dessen Streitigkeiten mit dem Grasen Heinrich von Fürstenberg, der ihn Jahre lang in Haft hielt, Gallus Oheim ziemlich aussührlich berichtet hat.

Es folgen nun im Gedichte feche Berfe, welche die Raubgier

<sup>2</sup> Gallus Theim S. 148. Schönhuth S. 208 ff. Die Gefangennehmung erfolgte um das Jahr 1320. Dieselbe ist auch durch Urkunden nachgewiesen. Die betreffenden mir bekannten Stücke, werden im II. Bande des Ulmischen Urstundenbuches von Pressel und wohl auch in Riezlers zum Drucke vorbereiteten Monumenta Furstenbergica erscheinen.

- Lunch

Echreiber a. a. D. S. 294 interpungiert: Augia sublimis, te penitus annichilavit || Flamma duplex hyemis, hinc vis te precipitavit, ohne hiedurch dem Sinne gerecht zu werden. Auch die Zimmerische Chronit S. 151 hielt sich wohl an die slamma duplex, denn sie sagt: zuodem was die Reichaw (so!) davor zweimal verbrunnen und sonst beschedigt. Dise mercliche und unuberwundliche schaden hat abt Conrat zum oftenmal beslagt, auch davon lateiznische vers gemacht, darein er solichs beschriben und ansahen 'Augia regalis'. Die Handschrift A. giebt die Verse ohne Interpunction. Bruschins interpungiert wie Schreiber, indem er nach hyemis einen Doppelpunkt setzt.

und Unbotmäßigkeit der Dienftleute des Klosters und dessen Ohnmacht diesen gegenüber in elegischem Tone schildern. Die auch anderwärts vor= fommende, weil in der Natur der Sache liegende Rlage, daß aus bescheibenen Ministerialen gestrenge Ritter, aus Schirm= und Schuts= vögten die eigentlichen Bedrücker der Gotteshäuser erwachsen seien, paßt aber, im Hinblicke auf die Reichenau, ungleich besser für die Zeiten des Abts Diethelm und seiner unmittelbaren Nachfolger, und ganz und gar nicht auf den Abt Konrad. Dieser war ein streitbarer. mächtiger Herr und stand zu seinen Dienftleuten und Baffallen auf einem ganz anderen Fuße. Er war noch in der günftigen Lage, die Gerechtsame seiner Abtei und die Dienste, welche sie zu fordern hatte, urfundlich feststellen zu können. "Difer abt", heißt es bei Gallus Oheim S. 137, als Einleitung zu einer der Chronik einverleibten Version einer Urkunde (von 1246) 1, "ließ beschriben und eroffnen den gothusluten, uff ir beger, was jy dem gothus schuldig und pflichtig zetünd weren". Hinreichend befannt ist fernerhin, daß Papst Junocenz IV. in einem besonderen Schreiben vom 15. Mai 1248 dem Abte von Reichenau dafür dankt und ihn belobt, weil er mit seiner statt= lichen Mannschaft den Grafen von Kiburg, Frohburg, Sigmaringen und Grüningen im Kampfe gegen R. Konrad IV. wirksamste Hilfe geleistet habe 2.

Wer damals so streitbar war und solche Bundesgenossen befaß. der hatte gewiß keine Ursache dazu, ruhig zuzusehen, wenn sich seine Dienstleute, als raptores crudeles 3, des Kirchengutes bemächtigen wollten. Er konnte ihre Habgier mit Reichsgut befriedigen. Und haben sich denn überhaupt die Getreuen des Papstes Innocenz IV, Herren vom Schlage des Bijdwfes Eberhard II. von Conftang und bes Abtes Berthold von St. Gallen (v. Falkenstein), mit elegischen Versen abgegeben? Ich glaube, es heißt den Geist jener unseligen Zeiten sehr verkennen, wenn man ihnen solche zutraut.

Unmittelbar an die, wie gesagt, gar wenig zur Zeit des Abtes Konrad passende Klage über die llebermacht der Dienstleute und an= berer Bedränger der Abtei, reiht sich aber die Rachricht an, es seien dem Kloster die gegen den widerspänstigen Friedrich eingeleiteten Proceduren besonders schädlich gewesen:

> Lis tibi papalis, que deposuit Fridericum<sup>4</sup> His conjuncta malis, nocuit super hec, inimicum

Die Handschrift A. hat captores.

<sup>1</sup> Wenn nämlich die richtige Indiction (4) angegeben ist. Das Jahr giebt Oheim nicht, wohl aber den Tag, nämlich den 9. Mai. 2 Bgl. v. Stälin, Wirtemb. Gesch. II, 201 und Reg. Innoc. IV. Nr. 12928 bei Potthaft. Das betreffende papfiliche Schreiben ift auch bei Mone, Anzeiger 1838, S. 351, zu finden, nur muß man dort Innocenz IV, statt Gregor IX, und 1248, statt 1232, setzen und die bis zur Unkenntlichkeit corrumpirten Namen, z. B. Beyburc (Kiburg) verbessern.

Die Freiburger Handschrift des Gallus Oheim corrigiert übel Diethel-Bgl. Barace Ausg. S. 23.

Et contemptorem fidei sacre violentum,

Reddere commissum sibi tum negat ipse talentum. Auch diese Verse, die man doch unmöglich auf die vom Papste ausgesprochene Absetung K. Friedrichs II. beziehen kann, erklären sich sehr einfach. Der zwar abgesetzte aber guten Widerstand leistende Friedrich ist natürlich nicht der Kaiser, sondern der Weißgraf von Zollern, der 1427 als Abt von Reichenau starb. Ihn hatte zwar die Excommunication getrossen, allein die Wirkung scheint nicht bessonders hestig gewesen zu sein, denn der Gebannte behauptete sich bis zu seinem Lebensende in Amt und Würden. Der von Heinrich von Hornberg angeregte, in Rom gesührte Proces aber (lis papalis), wird allerdings nicht dazu beigetragen haben, die ohnehin schon ersschöpsten Finanzen des Alosters besser zu gestalten, und der Poet konnte daher diesen langwierigen Rechtshandel süglich zu den besonderen

Den Schlußpunkt der Klagen bildet das Berhältniß der Stadt

Ulm zum Klofter Reichenau:

Mikgeschicken der Reichenau rechnen 1.

Hec sunt sed plura ledente te tamen illa

Maxime et urbs Ulma, tua quondam regia villa 2.

Die auf eine angebliche Urfunde A. Karls des Großen, vom Jahre 813, sich stützenden, ungehenerlichen Ansprüche der Reichenau füllen bekanntlich ein eigenes Capitel in der Geschichte der sogenannten diplomatischen Kriege. Im 13. Jahrhundert aber, waren die wechselzseitigen Beziehungen noch nicht in das erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts beginnende Stadium der bitteren Feindseligkeit einzgetreten. Aus der Zeit des Abts Konrad von Zimmern ist nichts bekannt, was zu einer solchen Expectoration Beranlassung geben würde.

Dagegen wissen wir, daß der Abt Friedrich II. (von Wartenberg), als kluger Haushalter, im Jahre 1446 alle Rechte und Ansprüche, welche sein Kloster in Ulm noch besaß, käuflich an die Stadt abgestreten hat, um wenigstens etwas zu retten 4.

Einer solchen endgültigen Veräußerung gingen aber jedenfalls

So bei Mone 1. c. und Schönhuth 1. c. Bei Barad die beffere Lesart :

Hec sunt plura ledente te tamen illa Maxime et Ulma, tua quondam regia villa. In der Handschrift A. schlt urbs. Bruschius hat: ledendi te.

Die bei Pressel, Ulmisches Urtundenbuch I, 61 ff., stehenden Urkunden des Abts Konrad, von den Jahren 1239 und 1246, weisen denselben als betheiligt bei der Stiftung der Elisabethenkirche im Gries nach, aus welcher später das Clarissenkloster Soslingen erwuchs. Gallus Cheim weiß nichts hievon, während Brusching fol. 12 das Kactum kennt. Er hatte es wohl in Ulm ersahren.

Bruschius fol. 12 das Factum kennt. Er hatte es wohl in Ulm ersahren. Bgl. Schönhuth S. 243 und Pressel, Nachrichten über das Ulmische Archiv, S. 18 der Verhandlungen des Ulmer Alterthumsvereines vom Jahre

1869 (Deft 1. der neuen Folge).

Dgl. Gallus Oheim S. 158 und Schönhuth S. 230. Abt Friedrich wurde schon 1417 vom Papste Martin V. censuriert, behauptete sich aber; wahrscheinlich weil er an K. Sigmund eine Stütze fand.

längere Erwägungen voraus, und es passen daher die betreffenden Verse sehr wohl zu einer um das Jahr 1427 erfolgten Absassung des

Gedichtes 1.

Mit Bers 20 schließt, wie bereits erwähnt wurde, der Abdruck Mones. Die bei Bruschius, Schönhuth und Barack noch folgenden, wie es scheint nur in der Redaction des Gallus Oheim stehenden Verse enthalten die Mahnung, sich den tranrigen, thatsächlich vorshandenen Verhältnissen anzubequemen und sich, unter Abwendung von irdischen Dingen, nur dem eigentlichen, klösterlichen Beruse zu widmen. In der That trat unter dem Abte Friedrich II. von Wartenberg

eine freilich nur furze Wendung gum Befferen ein.

Der Verfasser, mag er nun ein Herr von Zimmern gewesen sein oder nicht, gehörte ohne Zweisel zu den Gegnern des Abtes Friedzich I. (von Zollern), den er ziemlich hart beurtheilt, und es dürste auch aus diesem Grunde die Absassung des Gedichtes in die Zeit des sehr kurzen Regimentes des Abtes Heinrich (von Hornberg) oder in die ersten Jahre des Abtes Friedrich II. fallen; Heinrich starb ebenfalls im Jahre 1427, seinen Vorgänger den Weißgrasen von Zollern nur wenige Monate überlebend. Gallus Oheim sagt uns,

man habe vermuthet, Abt Beinrich fei vergiftet worden.

Noch habe ich beizufügen, daß die ganze Anordnung der kurzen Dichtung eine chronologische ist. Die einzelnen Klagepunkte folgen nämlich, nicht nach dem Grade ihrer Wichtigkeit, sondern so auf ein= ander, wie sich der nach und nach eintretende, an bestimmte, historisch nachweisbare Vorgänge gefnüpfte, unlängbare Verfall des Klosters in der That zugetragen hat; zuerst der Klosterbrand c. 1253, dann die Gefangenschaft des Abts Diethelm c. 1320, die Absetzung des Weiß= grafen 1417 und endlich die Zerwürfnisse mit Ulm. Die Achtung, welche wir für Gallus Oheim hegen und für jenen nicht bekannten Mönch, der vor ihm, im Jahre 1463, das Gedicht aus dem Breviarium abgeschrieben hat, wird uns doch wohl nicht davon abhalten, denselben nöthigen Falles zuzutrauen, daß sie eine ihnen nur in sehr ungenauer Form vorliegende lleberlieferung, welche vielleicht nur auf einen Conradus, oder Konrad von Zimmern, als Antor hinwies, etwas amplificiert haben können. Ift doch gerade in Beziehung auf Antorschaft manche vage Vermuthung im Tone ber größten Zuversicht vorgetragen worden! Wer etwa den Planctus Augiae dem 13. Jahr= hundert retten möchte, der substituiere den oben nachgewiesenen Be= ziehungen des Gedichtes auf Vorgänge des 14. und 15. Jahrhunderts ältere, auf die Zeit des Abtes Konrad passende, wohlverbürgte Er= eignisse.

<sup>1</sup> Bgl. bas Reg. 84, Urt. 1425 Cept. 24 bei Preffel a. a. D.

## Handschriftliches zur Chronik des sogenannten Jordanns. Von S. Simonsfeld.

In der letzten Zeit ist von den Historikern öfters der Chronik des Jordanns Erwähnung gethan werden, ohne daß man bisher über

dieselbe rechten Aufschluß gewonnen hätte.

Bekanntlich ist die erwähnte Chronik bisher nur stückweise im vierten Bande der Antiquitates rerum Italicarum von Muratori veröffentlicht aus einem Codex der Batikana Nr. 1960. Muratori kannte lediglich diesen einen Codex und spricht in der Borrede seinen Zweisel aus, ob es überhaupt noch andere Codices von dieser

Chronik gabe.

Run führt wohl Potthaft in seiner Bibliotheea historiea medii aevi unter dem Namen Jordanus deren mehrere auf, aber er hat diesen Jordanus mit dem bekannteren Jordanus von Osnabrück zusammengeworsen, obwohl schon Muratori beide zu trennen gewußt, und hat es namentlich auch unterlassen die Handschriften gehörig zu sondern. Der dort angesührte Münchener Codex z. B. gehört zur Rubrik Jordanus von Osnabrück, während der Bamberger Codex die Chronik unseres Jordanus enthält, wie aus dem Jäckischen Handschriftenkatalog der Bamberger Bibliothek leicht ersichtlich ist. Ourch die gütige Vermittlung des Herrn Direktors von Halm konnte ich diesen Codex auf der Münchener Staatsbibliothek benutzen.

Jäck hat benselben im Archiv ber Ges. f. ält. D. G. B. V, S. 53 ff., ziemlich aussührlich und im Allgemeinen richtig beschrieben. Damit kann ich jedoch nicht übereinstimmen, daß der Codex nur von einer Hand geschrieben sei; deutlich sind deren mehrere zu erkennen, was aber nicht von großem Belang ist, weil wir in Cod. B nicht ein Original sondern nur eine Abschrift haben — ob gerade von Cod. V bleibt noch dahingestellt. Wit den bei Minratori abgedruckten Stücken stimmt B — einzelne kleinere Differenzen abgerechnet, die den Abschreibern zur Last fallen mögen — fast immer wörtlich überzein; doch geht B nur dis zum Jahre 1314, nicht aber weiter (wie V). Die Naturerscheinung aus dem Jahre 1314, zu der sich bei Minratori abweichend von B auch die Zeichnung sindet, bildet den Schluß von B.

Eben diese Notiz, die so santet: 1314. In Kal. Marcii forte

XV.

1.11

per duas horas ante auroram impressio hic depicta aparuit in aere, sicut ipse vidi etc. ist nicht ganz unwichtig; benn man könnte barans vielleicht einen Schluß auf die Abfassungszeit des

aanzen Werkes ziehen wollen.

Mun werden aber bei dem Bericht über die Aussöhnung Friedrichs I. mit Alexander III. zu Benedig sowohl in V als auch in B angeblich gesprochene Verse des Kaifers wie des Dogen Sebastianus Ziani angeführt, und diefe find, wie Cicogna im vierten Band feines trefflichen Werkes Inserizioni Veneziane' nachweist, aus einem Ge= bichte entnommen, das von einem Castellano von Bassano 1331 verfast und dem Dogen Franzesco Dandolo übersandt wurde. Dar= ans folgt, daß die Chronik des Jordanus nicht vor jener Zeit ge= schrieben sein kann. — Weitere Anhaltspunkte für Feststellung der Entstehungszeit fand ich bis dahin in B nicht, ebensowenig Rotizen betreffs des Autors.

Aber auch in den die venetianische Literatur behandelnden Werken eines Agostini (Notizie istorico-critiche intorno la vita e le opere degli scrittori Viniziani) und cines Foscarini (Della letteratura Veneziana) fommt ein Schriftsteller Jordanus nicht vor; wohl aber gedenken diese wiederholt eines gewissen Paulinus als Verfasser einer Weltchronik. Ausführlicheres über ihn und sein Werk theilt namentlich Agostini mit (B. II, S. 294 ff. 1752) in

bem Abschnitt: Paolino Minorita 1.

Diefer Paulinns war, wie es scheint, ein Benetianer von Ge= burt, sicherlich gehörte er bem Orden der Minoriten an; er wurde Pönitentiar des Papstes Johann XXII. zu Avignon und 1324 Bi= schof von Buteoli (und als folder Suffragan des Erzbischofs von Neapel). Er war ferner einer der Revisoren des Werkes Marino Sanudos des Actern ('Secreta fidelium crucis' bei Bongars, Gesta Dei per Francos)2; auch wird erwähnt, daß er 1325 zur Unterwerfung des ketzerischen Ferrara abgesandt wurde. Nach Ughelli sebte er bis 1345.

Diefer Mann soll nun auch als Schriftsteller thätig gewesen Bunachst wird ihm zugeschrieben eine Schrift 'de recto regimine' oder 'il rectore' (deren eine Hälfte in einem Codex der Mar= ciana Z. Nr. 550, die andere in Turin erhalten ist); sie trägt in der That an der Spite seinen Ramen, denn fie beginnt fo: Magnifico et prudenti viro domino M(arino) Baduario honorabili duci Cretensi frater Paulinus munus optatum.

Die Widmung ift lateinisch, das Buch felbst aber in altem Ita= lienisch geschrieben; es enthält Grundsätze und Regeln behufs Ver=

-137 1/2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. auch Ughelli, Italia Sacra B. VI; Wadding, Annal. Minor. ad ann. 1324 etc.; Sbaralea Supplem. zu Wadding SS. Minor.

<sup>2</sup> Ebenbaselbst ist im Anhang ein Brief (Nr. 18) M. Sanudos mitgetheilt mit der Ausschrift: . . . ac domino fratri Paulino ordinis Minorum episcopo Puteolano, ejusdem domini regis (Siciliae sc.) consiliario.

waltung eines Landes und wird von Agostini in das Jahr 1313

gefett.

Ferner soll Paulinus eine größere Chronif versaßt haben, von welcher Agostini zwei in der Bibliothek des Minoritenklosters S. Eroce zu Florenz befindliche Codices anführt mit solgenden Uebersschriften: Speeulum Paulini, Nobilium historiarum Epitoma tam in testamento veteri quam in novo, endlich auch: Satyrica Rerum gestarum mundi. Diese letzten Worte waren mir von besonderem Interesse und bildeten den Faden für die weitere Untersuchung. Hat ja auch das Werk des Jordanus bei Muratori den nämlichen Titel, und eben so heißt es im Ansang von B: Prologus in satiricam gestarum rerum regum atque regnorum et summorum pontisieum hystoriam, a mundi creatione usque in Henricum septimum Romanorum augustum.

Dazu kommt noch, daß Andreas Dandulo (Mur. SS. XII) an drei Stellen auf einen Paulinus episcopus Bezug nimmt: Sp. 79 D., 110 C., 170 D.; an den beiden ersten Stellen um dessen Aussicht und Bericht entgegenzutreten, als sei die Translatios. Marci im 5. Jahrhundert erfolgt statt im Beginn des 9. Jahrhunderts; an der dritten aber ihn mit Anderen als Gewährsmann nennend hinsichtlich der Abzweigung des Patriarchats Grado von

dem zu Aquileja.

Alles dies fand sich nun in dem Bamberger Codex des Jordanus (die Excerpte bei Muratori beginnen erst mit dem 10. Jahrhundert). Was lag also näher als die Vermuthung, daß bei de Chronifen ein und dasselbe Werk, daß Jordanus und Paulinus ein und dieselbe Person seien, der letztere sür den eigentlichen Verfasser der Chronik zu gelten habe? Nur dies war unbequem, daß der bei Agostini mitgetheilte Ansang des Prologs in dem einen Florentiner Codex durchaus nicht mit dem bei B und V stimmte:

F: Progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna,

electa ut sol etc.

B und V: Interroga de diebus antiquis etc.

Die Heranziehung weiteren handschriftlichen Materials war des=

halb unungänglich nothwendig.

Da führten mich andere Arbeiten nach Benedig, und dort fand ich auf der Marciana mit Hülfe des 6. Bandes des werthvollen Handschriftenkatalogs von Valentinelli einen außerordentlich interessfanten Pergamentcodex in Groß = Folio aus dem 14. Jahrhundert (Z. Nr. 399). Er enthält eine Weltchronik, aber nicht in Form einer fortlaufenden Erzählung, sondern geradezu einer synch ronistischen Tabelle, und ist als solche in Rubriken getheilt, in welchen die verschiedenen Herrscher, Kaiser, Könige, Päpste u. s. w., aufgesählt werden wiederholt mit — freilich ziemlich stereotypen — Porstäts. Diese Rubriken erstrecken sich meist über die zwei Seiten des

.

Coder hin; in der Mitte sind solche für 'Contingentia', 'Passagia' (nach dem Morgenland), und da ist auch die Erzählung zusammen-Die ganze Anlage des Werkes wird in der Vorrede aus= hängender.

einandergesett.

Nach einer jedenfalls späteren Aufschrift bezeichnet Balentinelli bas Wert als 'Chronologia magna' ab origine mundi ad ann. 1346 — das settere 'ad ann. 1346' ift, wie wir sehen werden, nicht gang richtig. Auch bas scheint mir fraglich, was Balentinelli über den Autor beifügt: Nihil habeo quod de auctore hie annotem, quem citatum bis in codice reperimus. Er verweist furz auf zwei Stellen fol. 61 und fol. 70, aber wenn man genauer zusicht, wird man finden, daß dort wohl nicht vom Autor die Rede ist. Die erste lautet — einige mir noch unverständliche, aber sicherlich hiefür unwesentliche Worte abgerechnet — vollständig jo: secundum quod ego frater Marculinus vidi (nun wahrscheinlich die betreffende Stelle) aparet opositum illius quod aserit hie auctor ..., und die zweite: Sieut habetur (Stelle?) secundum aliquos putatur hunc non fuisse papam, sed ego frater Marcus dico opositum ex his quae aparent infra

ut supra (die drei letten Worte unsicher).

Aus jenem Ausdruck 'hie auctor', glaube ich, geht schon hervor, daß dieser Marculinus' nicht der Verfasser sein kann, ganz abgesehen bavon, daß der Name das erfte Mal auf etwas radirter Stelle fteht und später als 'Marcus' erscheint. Die beiden Notigen können nur später hinzugefügte Anmerkungen eines Anderen sein, und sind als solche überdies auch äußerlich kenntlich: erstlich durch den Ort, wo sie stehen, und dann vornehmlich durch den verschiedenen Charafter ber Schrift, welche beutlich einer anderen hand angehört, als der, welche den Codex begonnen und zu Ende geführt hat. — Derartige einzelne Bemerkungen finden sich auch sonst noch in dem Coder, die, soviel ich bis jetzt geschen, für die Erkenntniß des Werkes selbst nicht von Bedeutung sind. Biel wichtiger sind andere größere Zufäte, die von einer anderen Hand herrührend durch den ganzen Codex sich hinzichen und weniger Berichtigungen als vielmehr Ergänzungen enthalten; ich komme gleich darauf zurück. Zuvor muß ich nämlich bemerken, daß Valentinelli a. a. D. auch einen größeren Passus mit= theilt, der wegen seiner Achnlichkeit mit einem des Bamberger Codex mich auf die Verwandtschaft beider Chroniken aufmerksam machte. und ausführlicher im Cod. B: Derselbe lautet im Cod. M so:

Circa haec tempora concluditur ducatus translatus in civitate Venetia ex cathalogo ducum. De qua civitate ait Bonconpagnus de disceptatione amicicie interanimam et corpus: Admirabile regnum Venetum libertatem Ytalicam in altiori gradu conservat. In civitate | conpagnus in contractu (de?) dis-Venetum (?) senes ex aëris tempe- ceptatione inter corpus et animam:

Nunc translatus concluditur ducatus Venetum in civitate quae a cunctis communiter Venetia appellatur ex cathalogo ducum, licet adhuc Venetia sit nomen provincie, prout alias in civitatem nomen restringitur. De ea autem ait Bon-

rantia et moderata dieta juvenescunt et colorati medio colore fulgent. Si autem quaeratur quomodo civitas edificata sit, possit
responderi, quod pavimentum ejus
est mare, coelum est tectura et
paries decursus aquarum, unde tollit facultatem sermonis mire singularis.

Turba quaedam Italica non potest nec debet vivere sub tributo, quia liberata in Italia se (sedere?) non potest, sibi sedem locavit. profecto admirabile regnum Venetum, quod est unum de principalissimis Ytalie membris, libertatem Ytalicam in altiori gradu conservat. In civitate Venetum senes etc. — dieta vire scunt et — fulgent. multo vero juvenes decori sunt, unde et fama discurrat, quod Veneti pulchri sunt. Si autem — civ. Ven. constructa sit, resp. potest — singularis.

Bei weiterer Vergleichung ergab sich wiederholt eine außeror= dentlich große, bisweilen wörtliche Uebereinstimmung zwischen M und B (und den Excerpten bei Muratori), mitunter jedoch auch einige Verschiedenheit, und oft war es so, daß erst je ne größeren Zu= sätze von anderer Hand die Uebereinstimmung mit B herstellten.

Hier war zunächst eine boppelte Annahme möglich: entweder hatte der Verfasser von M das Werk des Jordanus excerpirt und ein Dritter Verschiedenes, was gerade fehlte, ergänzt, oder — wahr=scheinlicher — Jordanus hatte den vorliegenden Codex M als Grund=

lage benutt für fein eigenes Werf.

Nun ist aber noch eine dritte Chronik in Betracht zu ziehen. In der schon erwähnten Vorrede von M weist der Verfasser auf ein anderes Werk von seiner Hand hin mit solgenden Worten: ——— universi decorem monskrare agrediar brevi compendio ——, ut quae ipse in epytomate ystoriarum seu ceteri dissuse scriptitare conati sunt, prompte ac clare intueri quisque valeat ———. Von dieser epytoma ystoriarum — sie wird in der Vorrede noch einmal erwähnt — sollte also M ein Auszug sein.

Erinnern wir uns nun (vgl. oben), daß schon bei Agostini unter den Aufschriften der Florentiner Codices für die Chronik des Minoriten Paulinus auch die genannt wird: Nobilium historiarum epitoma tam in testamento veteri quam in novo.

Und ebenso wird von Sbaralea im Supplementband zu Wadding, Scriptores ordinis Minorum, ein Codex der Bibliothek von S. Eroce aufgeführt mit derselben Aufschrift: Incipit nobilium hi-

storiarum epitoma tam in t. v. q. in novo.

Die Codices des Minoritenklosters S. Croce sind zum größten Theil in die Laurentiana zu Florenz übergegangen, hier fand sich aber eben dieser von Agostini und Sbaralea eitirte Codex (seam. 18. vers. elaustr. Nr. 608 bei dem Letzteren) nicht vor; wahrscheinlich besindet er sich in der Niccardiana (vgl. unten). Dagegen hat der von Bethmann im Archiv Bd. XII, S. 725 als Paulini satirica' bezeichnete Codex der Laurentiana plut. XXI, 4 (früher Nr. 623) sowohl die nämliche Ansschrift hystor. epitoma' als auch den

gleichen Anfang wie jener oben citirte Cobex: Progreditur quasi

aurora consurgens etc.

Es zeigte sich durch Vergleichung einzelner Stellen in der That bald, daß M nur ein Auszug dieser epitoma ist. So hat Cod. L. (der Laurentiana) die Verlegung des Ducats mit dem Citat des Bonscompagni in der vollständigen Form (wie B); der Vericht über die Zusammenkunft Friedrichs I. mit Alexander III., über den vierten lateinischen Kreuzzug und verschiedene andere Ereignisse ist bei L ebensfalls aussührlicher als bei M, und zwar auffallender Weise oft mehr der Chronik des "Jordanus" sich nähernd. Soviel scheint mir dasher sicher, daß diese epitoma dem "Jordanus" sedenfalls vorgelegen haben nuß; epitoma wie Auszug mag er dann zusammen für seine neue Chronik verarbeitet haben.

Dieses Verhältniß der drei Werke zu einander scheint mir auch durch die Zeit ihrer Entstehung bestätigt zu werden. Die spitoma nämlich reicht in ihrem Text dis 1313; ferner sindet sich in L ein Katalog der venetianischen Dogen, von denen als letzter Johannes Superancio aufgeführt ist, und zwar ohne daß wie bei den vorherzgehenden die Regierungszeit angegeben ist. Joh. Superancio aber war Doge von 1312 bis Ende 1327; in diese Zeit also wird man

die Abfassung dieses Cober setzen müssen.

Betreffs des Auszuges, der synchronistischen Tabelle in M geben verschiedene Herscherreihen Aufschluß. Bei den Dogen von Benedig zwar liegt die Sache nicht so ganz klar. Der letzte Doge, der aufgesührt wird, ist der bekannte Marino Faletro, der von 1354—1355 die Regierung innehatte. Allein dieser Name ist ganz sicher erst später von fremder Hand hinzugesügt. — Zweiselhaft scheint, ob die beiden vorhergehenden Dogen noch von erster Hand herrühren oder späterer Zusatz sind. Der Charakter der Buchstaben ist nämlich wohl der gleiche, aber in der Schreibweise der Namen ist eine kleine Differenz zu beachten den Stellen gegenüber, wo sie früher erwähnt werden. Es handelt sich um die Dogen Bartholozmäus Gradonico 1339—1342 und Andreas Dandulo 1343—1354 regierend. Der erstere wird hier so geschrieben: bartolous gradeico, während vorher ein Doge aus demselben Hause so erscheint: (petr') gadonico. Ferner hier: Andres dandulo, vorher: fracise' dädulo — bei gleichem Naume.

Achnlich verhält es sich bei den Generalen der Minoriten, die gleichfalls aufgezählt werden. Die Reihe derselben vom heiligen Franciscus an dis herab auf Michael schried jedenfalls eine Hand, die erste, die den Haupttheil des ganzen Codex schried. Dieser Mischael bekleidete jenes Amt dis 1328, die beiden folgenden Generale waren: Geraldus 1329—1343 und Fontanerins 1343—1348. Auch diese beiden Namen unterscheiden sich nur wenig von den früheren. — Dann ist noch Guillielnms augesihrt, aber entschieden ebenfalls von

anderer Hand — ähnlich wie Marino Faletro.

Die Reihe ber frangofischen Berricher schließt von erfter

Hand mit Karl IV., der 1328 starb; weiter unten ist noch angefügt

Philipp VI., der bis 1350 regierte.

Als letzter König von Sicilien wird Robert II. genannt, von 1309—1343 regierend, nud als letzter Papst Johann XXII., der 1316 den päpstlichen Stuhl bestieg und ihn bis 1334 innehatte.

Dagegen endigt die Reihe der englischen Könige mit 'Odoardus filius Odoardi', d. i. mit Eduard II., der von 1307—1327 herrschte. — Ganz entscheidend aber heißt es bei dem letzten der schottischen Regenten fol. 86: Robertus nepos ex filia Delvergandi (?) nune regit, und auf einem der letzten Blätter des Coder steht eine Stammtasel der englischen und schottischen Fürsten und dort ebenfalls die erwünschte Notiz: Robertus qui nune regnat. — Dieser Robertus ist aber Niemand sonst als der bestammte Robert Bruce, der 1306 den Thron bestieg und 1329 starb.

Daraus scheint mir unzweifelhaft hervorzugehen, daß dieser Auszug (M) von der ersten Hand jedenfalls vor dem Jahre 1329 versfaßt ist; daraus ergibt sich dann insbesondere, daß jene beiden Dogen-Barthol. Gradonico und Andreas Dandulo, ebenso die beiden Ordenszenerale Geraldus und Fontanerins in der That erst später zugesetzt

find — möglicherweise von dem nämlichen Antor.

Ein endgültiges Resultat und völlig befriedigender Beweis wird erst nach einer genauen Vergleichung der drei Chroniken, beziehungs= weise der Handschriften möglich werden. Von letzteren stelle ich hier zusammen, soviel ich mir bisher notirt habe.

I. Für das erste Wert, die epitoma:

a) Cod. Laurent. plut. XXI, 4.

b) Ebenda plut. XXI, 9, unvollständige Abschrift von a.

e) Codd. Riccardiani 3204 und 3205; von Bethmann, Archiv XII, S. 732, als "Chronicon bis Bonifaz VIII." bezeichnet; in der That aber vollständige Abschrift von L1 (a); er enthält (denn beide Codices gehören zusammen) ein Verzeichniß der Minoriten-Generale, das mit Geraldus (1329—1343) schließt.

II. Für den Auszug:

a) Cod. Marcianus Z. 399 und

b) Cod. Vaticanus Nr. 1960, der nach Bethmann a. a. D. S. 229 wenigstens ein Stück des Auszuges enthalten muß; denn der dort mitgetheilte Anfang des Codex stimmt wörtlich mit dem von M: Quemadmodum organiei corporis puta hominem. Auch außerdem zeigen beide Codices große llebereinstimmung. Auch in M finden sich am Schlusse verschiedene Weltkarten, ebenso allenthalben Federzeichnungen, das Provinciale Rom. eurie u. s. w. Beide Codices sind aber, wie schon zum Theil erwähnt, wichtig auch für

III. die Umarbeitung.

a) M war vielleicht erfte Grundlage für diefelbe und

b) V enthält dieselbe ja vollständig.

Außerdem fommen in Betracht für diese Satirica Jordani:

c) Cod. Bambergensis (E, III, 10); vgl. oben.

L-odill.

d) Cod. Laurentianus plut. XXI, 1 unvollständig,

aber wiederholt mit sehr schönen Zeichnungen.

e) Cod. Caesen. aus der Malatestiana von Bethmann a. a. D. S. 587 als Paulini Puteolani satyrica erwähnt (plut. XI, 5); ausführlich beschrieben ist er von Mucciolo im Cat. cod. mss. Caes. 1780 S. 59 ff. Er ist jedoch nur ein Fragment.

Was die Verfasser betrifft, so glaube ich, wird man an der Antorschaft des Paulinus für eines der Werte festhalten dürfen. Haben wir ja für bessen schriftstellerische Thätigkeit bas birekte Zeugniß des Andreas Dandulo, der sein Zeitgenosse war. — Bezeichnend scheint mir auch, daß, wie es in der Borrede zur Ausgabe bes Marino Sanudoschen Werkes bei Bongars heißt, öfters und so= gar in einem Codex selbst jener Paulinus als der Verfasser genannt wird, was daher kommen mag, daß aus dem dritten Buche des Ma= rino Sanudo in die Chronit des "Jordanus" (und besonders in Cod. M) Vieles wörtlich übernommen ist. — Dahingestellt bleibt noch welches jener drei Werke Paulinus verfaßt hat. Möglich, daß er jämmtliche verfaßt und die beiden ersten - epitoma und Aus= zug — selbst später überarbeitet hat — zur Satirica Jordani. Nicht unwichtig scheinen einige Briefe des Bapftes Johann XXII. an eben diesen Paulinus zu sein, welche bisher nicht veröffentlicht, aber bei Agostini angedentet sind. Dieser stützt sich auf einen gewissen P. Alva, der in einem 'Indiculus Bullarii Seraphici' — ich habe das Werk noch nicht auftreiben können — aus dem Vatikanischen Archiv mehrere Anfänge mittheilt (Agost. II, S. 295 ff.).

Noch eine andere Quelle ist vielleicht das urkundliche Material des Klosters San Zaccaria in Benedig, worauf ich durch eine Mittheilung Scheffer-Boichorsts aufmertsam wurde (Archiv XII, S. 465 Ann.; Florent. Studien S. 263 N. 3): "Daß Jordanus Benetianer war, kann nach dem Inhalt seines Werkes keinem Zweisel unterliegen. Ihn sür einen Priester der Nonnen von San Zaccaria zu halten möchte Jemand dadurch bestimmt werden, daß er S. 980 von einer Urkunde, die er selbst gesehen hat, Daten und Unterschrift mittheilt, diese aber mit der Urkunde für San Zacearia ap. Cornelius

Eccles. Venet. XI, 376 übereinstimmen".

Die Alöster Venedigs haben als sie säcularisirt wurden, ihre urkundlichen Schätze an das große Haupt = Archiv in Venedig abge= geben, und dabei mag Vieles verloren gegangen sein. In den 'busti' des Klosters San Zaccaria habe ich die in Rede stehende Urkunde

nicht gefunden.

Ich muß aber bemerken, daß im Bamberger Coder des Jordanns der ganze bei Muratori a. a. D. stehende Passus sehlt; und ebenso im Cod. L, der epitoma; und im Cod. M, dem Auszug, ist er — in derselben Fassung wie bei Muratori, nur daß M den Schreiber des Papstes Lucius III. richtig 'Albertus', nicht 'Albericus' hat — am Rand beigefügt, von erster Hand wohl, doch so daß er ganz den Eindruck eines späteren Zusages macht.

# Zu Magister Thetmarns (Thietmarns). Bon R. E. H. Arause.

Als Dr. Laurent 1857 des magistri Thietmari peregrinatio von 1217 als Hamburger Programm herausgab, führte er S. 60 als nicht aufzufindenden (9.) Codex den Maschianus (M.) an, welchen Maschi (nicht Maasch) in den "Beiträgen zur Geschichte merkwürdiger Bücher" Stück 8 a. 1774 S. 629 st. aus seiner eigenen Bibliothet beschreibe. Diese von Laurent nach der von Maschigegebenen Probe als ausgezeichnet genannte Handschrift habe ich in der Rostocker Universitätsbibliothet in einem mir vom jetzigen Hrn G. Justizr. Dr. D. Mejer zur Bestimmung freundlich übergebenen Sammelbande wiedergesunden. Es ist ein Folioband, früher III, 4. h, jetzt Mss. hist. 10 bezeichnet; er enthält:

1) ein Stück des Speculum hist. des Vincentius Bellov., welches aber nur dis zum Tode des Petrus und Paulus unter Nero reicht, Papierhandschr. des 15. Jahrh. 104 Fol., das erste ursprüngslich leer; auf der ersten Seite steht: hune librum emi in Stettyno duodus flor. Anno Domini M. D. quarto a domino Hieronimo Kursener; weiter unten: Cas... arius Hane Pastor in Gnesensdorff Anno 1657. Auf dem 104. Fol. steht in schlechten Versen eine Geschichte der 30 Silberlinge, die aus dem Golde des Ninus stammen sollen, auf der Rückseite 12 lateinische Herrameter de

ebriosis, und auf derfelben Seite:

(Ende für E) go Thetmarus | in remissionem | peccatorum meorum | cruce domini signatus et mu | nitus cum peregrinis

profisci (sic).

2) Auf 16 Folien folgt dann die Reise, dann 2 Folien leer, nur steht auf der letzten X sextus. Die Handschrift von 1) und 2) auf 122 Folien ist eine einheitliche, sie ist in 2 Columnen geschrieben. Augebunden sind:

3) Faseiculus Temporum des Karthäusers Werner Rolevinck,

erster seltener Speierer Druck des Simon Drach v. 1477,

4) Magistri Conradi Repertorium vocabulorum, verfaßt vom Cantor der Kirche zu Zürich 1273, Baseler Druck von Bertold.

Daß diese Handschrift und die gesuchte von Masch identisch sei, ergiebt sich aus Masch 1. c. S. 633: speculum hist. und Thetmar

seien zusammengebunden "mit einersetz Hand in zwey Columnen gesschrieben"; er nennt das speculum hist. "eine Handschrift von 102 Bl. in fol.", auch das stimmt, weil er fol. 1 und 104 als ur=

sprünglich unbeschrieben nicht mitrechnete.

Die Ueberschrift "Thetmari descriptio terrae sanctae" (Laurent S. 60) steht nicht in der Handschrift, Masch hat damit nur den Juhalt in den Beiträgen bezeichnet, die Handschrift hat gar keinen Titel, auch nicht später die Laurentschen Ueberschriften. Sie beginnt: Ego Thetmarus in re | missionem peccatorum me | orum cruce domini signatus | cum peregrinis prosiciscen | tidus peregre domino 2 sum prosectus. |

Masch hat auch in seiner kleinen Probe nicht buchstabengetren abgeschrieben, ja einzeln Worte ausgelassen, die er für incorrect hielt, den Werth der Handschrift hat L. richtig geahnt, obwohl sie viele

offenbare Schreibfehler hat.

Gine Durchvergleichung, die ich besitze, kann hier nicht am Orte sein wiederzugeben, aber einige evidente Correcturen des bisherigen Textes oder bemerkenswerthe Abweichungen dürften wohl angeführt werden. S. 2, 10 hat die Handschrift huie seripto fucum arrogancie non impingat<sup>3</sup>; S. 3, 6 richtig Acaron statt Accon. ba Thetmar ja zwischen zwei Acaron unterscheidet4, wie auch Ann. Stad., Mon. SS. XVI, S. 340. 341 und 343, und schol. 96 zu Adam Accaron statt Accon gebrauchen; S. 3, 7 Judei et parentes; S. 5, 2 Soldanus st. Saladinus; S. 5, 30 obviare nequeunt st. contraire non possunt; S. 6, 8–10, ein offensbares Glossem, schlen; S. 7, cap. 3, 1 Nolvam st. Nawam; S. 8, 5 Bilmas und Bilma st. Belinal und Belinas; S. 8, 9 sluvius Jaboe ubi Jacob luctabatur cum angelo; S. 8, 10 Nalvam ft. Navam. S. 11 fehlt der Bers des S. 37, bagegen folgen nach §. 39 die den übrigen Handschriften fehlenden Säte: Idem eciam precones proclamacionibus suis excitant et incitant populum ad conquiescendum uxoribus suis et ad procreacionem prolis. Et ad cautelam factum est. Quia jam non gignunt liberos. Abutuntur enim masculis. unde eciam ut creditur deus abstulit graciam generandi. Quam ob rem speratur quod deus non vult eos diu facere super terram.

Der gefangene Ritter S. 13 §. 58 heißt de Swerina statt de Swevia. Da die handschriftlichen Lesarten de swria, swruia

<sup>1</sup> M. brudt Tethmarus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. läßt domino aus; bas 'et munitus' des Custoden ist irrthümlich vom Schreiber ausgelassen. Das 'cum peregrinis proficiscentibus peregre domino (dno) sum profectus' halte ich gegen L. sür die richtige alte Lesart.

<sup>3</sup> L. huic sucum ar. n. imp.

4 Die Handschrift hat sonst Occan; aber S. 20 viermal Accaron. Ich citire die Seiten der Laurentschen Ansgabe.

swrina (svrnia, swrma)<sup>1</sup> alle das r bieten, wird doch wohl Swerina richtig sein. Die beiden anderen Gesangenen heißen de Wermigherot (Weringherot), de Quedelinborch st. Weringerothe und Quedlingeborgh. Es sehlt hier im Ms. §. 61 (et ille mihi misit bursam) und §. 7 (et transivi duos sluvios Syrie et Damasci Habana et Pharphar), welche Flußnamen zu 'Seyr' nicht zu passen scheinen<sup>2</sup>, dagegen sindet sich hinter 'Seyr' der Sat: et oppidum Saadanaym<sup>3</sup>, quod situm est in montibus Seyr.

Dagegen läßt die Rostocker Handschrift die augenscheinlich einge= schobene Legende der Incarnation des Marienbildes zu Saidanana 2. cap. 5 bis 6 §. 11 incl. (S. 14-19 oben) gang aus, auch von den andern Handschriften hatte fie die Hamburger allein 4. S. 20 §. 12 coitum statt coctum (Baumwolle) und eap. 8, 2 Grecus st. Georgianus. S. 21 §. 9 ammiracione statt adnumeratione, augenscheinlich richtig, und §. 24 statt campi Macedonum mit den S. 65 genannten Handschriften das allein richtige Magedo (Megiddo). S. 22 §. 27 fehlt wie in der guten Hand= schift St.: damme, Dammhirsche kommen dort auch nicht vor; in §. 28 sehlt wie in H. et hospitalarii, und statt vivere ist bibere wie im St. geschrichen; §. 31 militanter statt mirabiliter, wohl richtig. E. 26 &. 79 in der merkwürdigen Angabe von Ungarn, die sich des Studiums halber in Jernfalem aufhielten, ob tempus mit St. statt obtentu. Ich verstehe die Stelle von ungarischen Rene= gaten, welche zeitweilig zu Studien, etwa um Arabifch zu lernen, in Bernfalem waren. S. 27 §. 26 hat die Handschrift Cosdra (für Cosdroa), E. 28, 31 Trabeta ftatt Crabata; E. 28 cap. 10 bietet sie die große Ueberschrift: Bethleem. S. 29 §. 14 fehlen bie Worte: et illa provincia adhuc dicitur terra Abraham, ebenso S. 30 §. 28: Dieitur autem eciam turris Ader ubi Jacob pavit greges suos; §. 30 liest sie incentimentum und dann stets soldanus st. Saladinus; S. 31 §. 19 prophetavit st. predicavit; S. 33 §. 36 mergere vel vivere st. vivere nec mergi; S. 34 §. 12 stcht Sychem st. Sethim, und dann folgt virgo Maria persecucione Herodis pannos pueri salvatoris nostri ut natura hominis requirebat inundabat. Quapropter fons ille adhuc hodie a Saracenis in ve(ne)racione habetur. cap. 14, §. 4 sautet die zerstörte Stadt Rebdamon statt Robda; die Stelle vom Rothen Meer S. 40 g. 13 lautet: mare rubrum cingit Ethyopiam, Arabiam, Numidiam, Egiptum (statt: Eth. Ar. Indiam et Eg. dividit); zu der Fahrt von Indien nach Allexandrien fann man vergleichen, was Freiherr v. Maltan zum Bericht Marco Polos über diesen Handelsweg im "Ausland" 1871 Nr. 28 anführte. Zu S. 48 ist zu bemerken, daß Thetmar augen=

4 S. 64.

<sup>1 8. 6. 63.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Ann. Stad. 1. c. S. 342.

<sup>3</sup> Borzfigliche Lebart biefes Ramens. Bgl. 2. G. 14 Ann. 163.

scheinlich eine dunkle Annde von dem alten Siswassercanal zwischen Mil und Nothem Meer hatte. S. 51 cap. 28, §. 8 sehlen dem Ms. die Worte: solo digito indice se benedieunt (von den Jacobiten); §. 18 steht auch hier christiani (st. nonchristiani), aber hinter divisi ist ein Absay. S. 52 §. 22 folgt hinter dem Sat von den Assassinen comedunt carnem porcinam noch: et eum matre et sorore indisserenter peccant; S. 53, 10 lautet der Sat von den Cedern: notandum quod ita ibi habundant, ut quondam habundant (sie); §. 13 sehlt im Ms. der Sat vom Vischof von Säsarea: qui supra modum pinguis suit, eum vidi eum; übrigens kommt im ganzen Buche nicht vor, daß oder wo Thetmar ihn geschen habe. Statt Caesariensis unum hat Ms. Primus, unter den 4 Suffraganen von Thrus ist der Sydoniensis nicht genannt. In der letzten Zeile (S. 54 bei L.) hat Ms. officio st. servicio, und ein ete. st. explicit.

Eine Zeile Et sie est finis ist durchstrichen, dann folgt: Et

sic finitur descripcio terre sancte. deo laus.

Ich habe Thetmarus nach der Handschrift geschrieben, da auch die gute Stenzlersche (St.) und Wolfenbüttler (G.) nebst drei andern diese Mamensform haben, also sechs von den neun bekannten, während nur die Hamburger (H.) Thi. schreibt, und auch von den beiden, welche die Media anlauten laffen, die Berliner (B.) Detmarus, die Rehdigersche (R.) Ditmarus hat. Ich bezweifele, ob danach auf E. Förstemanns Antorität hin der Rame in Thietmarus hätte geändert werden dürfen 1. Möglicher Weise könnte die oben (S. 155) beigebrachte Notiz von Masche Ms. über die Wäsche von Christi Windeln, einem der größten Heiligthumer Aachens, dem Wohnorte Thetmars etwas näher auf die Spur führen. Da er ein fehr angeschener Beistlicher gewesen sein muß, so erinnere ich daran, ohne Schlüsse zu zichen, daß 1220—1221 ein Themarus als Cano= nicus zu S. Erncis in Hildesheim gleichzeitig mit dem dortigen Dompropst Wilbrand von Oldenburg vorkommt (f. Metl. Urf. B. I, Nr. 265), welcher doch wohl der spätere Paderborner (1225 – 1227) und Utrechter Bischof (1227 † 1234, Juli 27) und Verfasser der peregrinatio ist. Vom 18. October 1230 bis 31. October 1232 finden wir in fünf Urfunden den Cifterzienser = Abt Thetmar von Dargan, viermal Thetmarus, einmal Thitmarus geschrieben. 29. Mai 1236 war ihm schon Abt Heinrich gefolgt. Metl. Urt. B. I Nr. 380. 401. 406. 408. 409. 455. — Die Bibliothef von Masch († 1807) ist in Neustrelitz verfauft; Serapeum XIV. S. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 61.

### Ueber den Brief der Krenzfahrer von 1099.

Bon B. Rugler.

Im XIII. Bande der Forschungen S. 400 ff. hat Hagenmeher hinsichtlich eines Arenzfahrerbriefes vom Jahre 1099 den vollkommen überzeugenden Beweis geführt, daß derfelbe ächt sei und daß er aus provenzalischer Feder stamme. Hagenmeher hat dabei aber bemerkt, daß ich früher "Zweifel über die Aechtheit" dieses Briefes vorgebracht Das ist nicht richtig: ich habe diefen Brief in gutem Glauben an dessen Aechtheit benutzt und habe nur in einer Anmerkung auf einen "peinlichen Umstand" hingewiesen, den ich mir damals nicht genilgend zu erklären vermochte, nämlich auf die eigenthümliche Gestaltung der Adresse des Briefes. Der Brief ist gerichtet an den Papst und die ganze christliche Kirche; er ist abgesendet von dem Erzbischof Dagobert von Bifa, von Gottfried von Bouillon und Raimund von Hier ift die Nennung Gottfrieds auffallend, weil der= selbe fern von dem Orte war (Laodicea in Rordsprien), von welchem der Brief wahrscheinlich abgesendet wurde, und zwar um so auffal= lender, als andererseits unter den Absendern kein einziger von den normannisch = nordsprischen Fürsten genannt wird, von denen wenig= stens Boemund damals in der Nähe und seiner Machtstellung nach unvergleichlich bedeutender war als Gottfried. Indessen das Räthsel ist jett gelöst. Der Brief ift, so zu sagen, eine provenzalische Partei= schrift, hervorgegangen aus der Umgebung des Grafen Raimund. Wer den tiefen Zwiespalt kennt, der im Zeitalter des ersten Kreug= zugs Normannen und Provenzalen von einander trennte, wird sich über das Tehlen der normannischen Namen in der Adresse nicht mehr wundern, und die Nennung Gottfrieds mag auf derartigen Gründen ruhen, wie Hagenmeher angiebt (S. 402 in den Sate: Was spe= ciell Gottfried anlangt n. f. w.), wobei nur noch zu beachten sein dürfte, daß Raimund und Dagobert vielleicht lediglich, um ihrem Schreiben mehr Gewicht zu geben, in Ermangelung anderer Ge= noffen den Namen Gottfrieds hinzugefügt haben. Die eigenthüm-liche Gestaltung der Adresse ist also erklärt und dient jetzt sogar zu einem neuen Beweise für die Aechtheit des Briefes. Denn wir begreifen nunmehr, wie die drei Namen Dagobert, Gottfried und Rai=

mund in dem ächten Briefe sich zusammen sinden kounten; wir würden dagegen nicht verstehen, wie ein Fälscher darauf hätte verstallen sollen, gerade diese drei Namen auszuwählen. Schließlich sindet sich in dem Texte des Briefes ein Satz, in welchem der Schreiber desselben seine Parteistellung dentlich zu erkennen giebt: Cumque archiepiscopus Pisanus Boem und um et dominos nostros concordare feeisset etc.

# Ueber die Grenze des Deutschen und Italischen Reichs vom 10. bis 12. Jahrhundert.

Bon R. Fr. Stumpf : Brentana 1.

Ich halte dafür, daß es uns möglich ist, nicht bloß die Grenze an sich zwischen dem Deutschen und Italienischen Reich, sondern auch die Wandlungen in derselben im Laufe des 10—12. Jahrhunderts genauer zu ermitteln. Und zwar steht uns hiersür eine Quelle ersten Ranges zu Gebot, auf die ich bereits vor zehn Jahren aufmerksam gemacht habe (Reichst. 2, Einl. S. 15), jetzt wieder Wirzb. Immun. (Ann. 80). Diese Quelle sind die Recognitionen der Kanzlei in den Kaiserurkunden, im 10—11. Jahrhundert dem In= halt e der urkundlichen Schenkung oder Bestätigung entsprechend, im 12. Jahrhundert aber dem urkundlichen Ausstell ort gemäß je von dem deutschen oder italienischen Kanzler — oder im Namen des deutschen oder italienischen Erzkanzlers ausgehend.

Nimmt man auf diese Recognitionen in der immerhin beträcht= lichen Anzahl von Urkunden Rücksicht, die hierbei als von Grenz= nachbarn stammend oder aus andern Gründen in Betracht kommen, wie für Chur, Brixen, Freising, Salzburg einerseits, und für Como, Trient, Berona, Vicenza, Treviso, Padua, Belluno, Ceneda, Uquileja, Triest, Parenzo, Cittanuova zc. andererseits; dann läßt sich über diese Frage allerdings eine bestimmtere Antwort geben, als sie Lindprand, Etsehard oder gar Chron. Gozec. zu liesern im Stande sind. Die Wichtigkeit und Bedeutung unstrer Quelle leuchtet von selbst ein; denn am Hose wird man allerdings am besten gewußt haben, was

jeweilig zu Deutschland und was zu Italien gehört hat.

Die Sache stellt sich demnach folgendermaßen dar. Die ganze Oberitalienische Ebene, einbegriffen die Grafschaft Chiavenna, Bisthum Trient, wie Friaul, Grafschaft Görz, Istrien (d. i. das Patriarchat Aquileja) gehört im 10. Jahrhundert und darüber hinaus — mit einziger Ausnahme während des Decennium von 952 (Cont. Reg.) bis 962 (Raiserfrönung) — zweiselsohne zum Königreich Italien. Dafür beweisen und zwar sier Chiavenna (juris regni nostri,

<sup>1</sup> Aus einem Brief an Prof. G. Wait, mit Beziehung auf D. B. G. V, S. 140. 176.

Böhmer, Reg. Kar. 1399. 1439 und) die Urfunde &. Arduins St. 1843, aber auch und gang besonders St. 1047. 2007. 2101. 2112 — wie St. 1188 (1384) 1906; für Bisthum Trient die Missat= und Beroneser Markgrasen=Placita, vgl. Ficker, It. Forsch I, 269; für die Beroneser Mark (von der Lombardei ist es ja selbstverständlich), und zwar für Verona St. 852. 1625 u. f. w.; für Vicenza St. 1264; für Pabua St. 338. 1164; für Treviso St. 472. 941. 1091; für Geneda St. 1007; für Bellimo St. 331; für Aquileja 1 St. 509. 937. 1260. 1982. 2053. 2152. 2617; speciell für Friaul St. 851. 1983. 2502; für Graf= schaft Görz St. 1260. 2630; für Iftrien St. 703. 2065. 2700, wie auch für Triest St. 2149. 2839. 2845; für Città nonva St. 2097. 2098; für Parenzo St. 2838 — die alle die Recognition der italienischen Kanzlei aufweisen; — wogegen die Urfunden der betreffenden nördlichen (beutschen) Grenzlande, wie die Churer, Brigener, Salzburger und specielt die auf Krain bezüglichen Diplome (so St. 1545. 2156. 2158. 2160. 2761. 2803. 2919 u. s. w.) durch= weg die Unterfertigung der deutschen Kanzlei bewahren. — Dagegen ändert sich diese Grenze im Laufe des 11. Jahrh., und zwar zu Gunften Deutschlands, indem dieselbe gegen Süden vorgeschoben wird. Zuerst wird nämlich (und bleibt dann auch) Bisthum Trient deutsch, vgl. St. 1954 (und für das 12. Jahrh. St. 4335); — dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts kommt desgleichen dauernd die Grafichaft Chiavenna an Dentschland, vgl. St. 2665 (bentiche Recog.) und für das 12. Jahrh. Et. 4863 (ansgestellt zu Chie= venna und recognosciert im Ramen des deutschen Erzfanzlers: totius Germaniae archicanc.). Dazu stimmen auch die Verhandlungen und Entscheidungen über diese Grafschaft vor dentschem Reichstag und Hof und durch deutschen Reichsfürstenspruch in St. 3667. werden mit Hinblick auf diese Verhältnisse St. 4536 und 4735 wol zu beachten und eingehender zu bernichfichtigen fein. Desgleichen dürfte vielleicht dieser Chiavenner Grenzregulierung nicht ganz fremd sein die merfwürdige Stelle in Bertholdi Annales ad ann. 1079 (SS. V, 323) über den Churer Bisch. Nortpert: Mediolanensi ... archiepiscopo se subesse ... Moguntinum vero episcopum ... metropolitanum suum non esse, novis et pseudographis quibusdam privilegiis qualitercumque attestari conatus est? — Stoff zu weiteren Untersuchungen, die sich lohnen würden, ist also auch in unserer Frage hinreichend vorhanden, nur soviel möchte ich noch be= merten, daß mit obigen Resultaten vollkommen auch die Ergebnisse ber rechtshistorischen Studien (wie sie bei Ficker vorliegen in deffen Ital. Forich) übereinstimmen und ebenso z. B. die hier mit in Be= tracht zu zichenden Interventionen u. s. w. — Ein oder das andere

Mit Recht wird deshalb der Patriarch urkundlich princeps Italie genannt (Böhmer - Ficker, Acta Nr. 222, S. 199), aber auch princeps Theutoniae (Ficker, Ital. Forsch. I, S. 270 Anm. 11), letzteres wegen des Deutschen Antheils seiner Diöcese, der ganz Krain umfaste und bis an die Dran reichte.

scheinbar widersprechende Document, wie St. 782 oder 2802 oder 3724, gibt dagegen ebenso wenig Ausschlag (da für dieselben besondere Erstärungsgründe vorliegen), als z. B. die Thatsache, daß wiederholt, ja oft dauernd deutsche Geistliche wie Weltliche mit den wichtigsten Stellungen (als Patriarchen, Bischöfe, Markgrafen) in jenen italienischen Gebieten betraut wurden. Letzteres geschah aus rein politischen Motiven, wie es denn gewiß nicht zufällig ist, daß gerade eine ganze Auzahl der Grenzbisthümer hüben wie drüben: so Lausanne, Sitten, Konstauz, Trient und Salzdurg; aber auch Ivea, Vercelli, Como, Bergamo, Vrescia, Verona und Aquileja, wiederholt im Laufe des 10., 11. und 12. Jahrhunderts mit Männern besetzt wurde, die früher als Kauzler am Hose gewirft haben; denn man wollte offenbar gerade die Alpenübergänge und Pässe in zuverlässigen Händen wissen.

**XV.** 11

#### Freisinger Todtenbuch aus Jaffés Nachlaß mitgetheilt von E. Dümmler.

Die Freisinger Handschrift der Münchner Staatsbibliothek 6421, beschrieben in dem Catalogus codieum latinor. biblioth. Monacensis Ic, 100, enthält in ihrem ersten Theile (k. 1—16) das Martyrologium venerabilis Bedae presbyteri, gleich den darauf folgenden Stücken von einer Hand des zehnten Jahrhunderts. Der Schreiber dieses Heiligenkalenders hat bereits eine Anzahl von Namen Verstorbener unmittelbar den einzelnen Tagen beigefügt, zu denen dann im eilsten Jahrhundert, theilweise am Rande, ein andrer noch mehr und zwar vorzüglich von Freisinger Bischösen nachgetragen hat. Nach einer von mir nochmals verglichenen Abschrift Jasses lasse ich, durch den Ornet unterschieden, beide Reihen folgen und bemerke nur noch, daß durch Rasuren und Löcher im Pergamente einige nicht mehr ganz lesbar waren.

Januar

1. Kal. Ian. Erimbertus secundus huius sedis episcopus obiit. (854)

6. VIII Id. Ian. Papo comes obiit. 9. V — — Managolt laieus obiit.

17. XVI Kal. Febr. Ioseph tercius huius sedis episcopus obiit. (765)

19. XIIII — Hitto presbyter obiit.

21. XII — — Waltila obiit.

30. III — — Mildrut domna obiit. Kebruar

12. II Id. Febr. Starchhandus 1 episcopus obiit. (von Gid)= ftebt, 966)

22. VIII Kal. Mart. Eodem die Adallio . . presbyter obiit.

25. V — — Obitus domni Brunonis.

3. V Non. Mart. Seliman presbyter obiit.

10. VI Id. — Reginhalm diaconus obiit. (etwas jüngere Hand).

rch undeutlich.

| 11. | VN    | on. N | fart. | Ellenhardus XVIII mus huius sedis           |
|-----|-------|-------|-------|---------------------------------------------|
|     |       |       |       | episcopus obiit anno domini<br>MLXXVIII.    |
| 14  | II .  |       | _     | Humperht laicus obiit.                      |
|     |       |       | Anr   | Kotapold comes obiit.                       |
|     | IIII  |       |       |                                             |
|     | III   |       |       | Aschwin comes obiit. (955?)                 |
| 90. | Apri  | il    |       | riselività comes ophi. (bbb.)               |
| 1.  | Kal.  |       |       | Otmar sex (verb. senex) obiit.              |
|     | III 3 |       |       | Engildio comes obiit.                       |
|     | N     | _     | -     | Liutperht diaconus obiit.                   |
| 6.  | VIII  | Id.   |       | Reginperht laicus obiit. Nitkerus XVIII     |
|     |       |       |       | mus huius sedis episcopus obiit             |
|     |       |       |       | anno domini MLII.                           |
| 11. | III   | _     |       | Hiltigart monialis obiit.                   |
|     | Mai   |       |       |                                             |
| 4.  | IIII  | Non.  | Maii  | Aribo quartus huius sedis episco-           |
|     |       |       |       | pus obiit. (784)                            |
| 6.  | II    | -     |       | Cotescalchus XVI mus episcopus              |
|     |       |       |       | obiit anno domini MV.                       |
| 7.  | Non.  |       | _     | Otto imperator obiit. (973)                 |
| 9.  | VII   | Id.   | -     | Heriricus presbyter obiit.                  |
| 14. | II -  | -     |       | Isanrich laicus obiit.                      |
| 17. | XVI   | Kal.  |       | Purchardus comes obiit.                     |
| 18. | XV    | -     |       | Ista Waldo huius sedis episcopus            |
|     |       |       |       | decimus die de mundo praesul obiuit 2       |
|     |       |       |       | anno domini DCCCCV. (906)                   |
| 24. | VIIII | _     |       | Richpert obiit.                             |
| 25. | VIII  | -     |       | Drahholfus du o decimus episcopus obiit     |
|     |       |       |       | anno domini DCCCCXXVIto.                    |
| 26. | VII   | -     |       | Abraham episcopus XV mus obiit              |
|     |       |       |       | anno domini DCCCCXCIIII.                    |
| 28. | V     | -     |       | Wolframmus episcopus tercius decimus        |
|     |       |       |       | obiit anno domini DCCCCXXXVII.              |
|     | Juni  |       |       |                                             |
| 15  | VVIII | 17.01 | T1    | Adalhartus anissanus ahiit (non Maisse 071) |

15. XVII Kal. Iul. Adelbertus episcopus obiit. (von Paffau, 971). Juli

3. V Non. Iul. ..... archiepiscopus obiit. (von Trier, 964?).

Ou..a.rcus 4 episcopus obiit. (von Ang82 4. IIII burg, 973).

Bgl. Mon. Germ. SS. IX, 771 n. 58.

Hexameter. Böllig ausgefallen, vielleicht Heinricus. Offenbar Oudalricus zu ergangen.

Bellum Baioariorum cum Ungariis in 5. III Non. Iul. oriente. 1 (907) 6. II Outo undecimus huius sedis episcopus anno domini DCCCCVI. (907). 22. XI Kal. Aug. Arnolt comes obiit. (954?) August 1. Kal. Aug. Erchanbertus septimus huius sedis episcopus obiit anno domini DCCCLIIII. 4. II Non.— Ruodpertus laicus obiit. (von etwas jüngerer Hand). 10. IIII Id.— Willifrid presbyter obiit. 22. XI Kal. Sept. Aribo obiit. 25. VIII — Adalhoh presbyter obiit. 30. III Herolt archiepiscopus obiit. (von Salzburg, nicht vor 967). September 2. IIII Non. Sept. Rihho presbyter obiit. 6. VIII Id. Et obitus Liutolfi ducis. (von Schwaben, 957). S. Corbiniani atque dedicatio eius ecclesiae. 8. VI Adalpero comes obiit 2. (von Ebersberg, in 10. IIII Freising begraben). 16. XVI. Kal. Oct. Gowo chorepiscopus 3 obiit. 19. XIII Lantbertus quartus decimus episcopus obiit anno domini DCCCCLVII. 22. X Kal. Oct. Arnoldus nonus huius sedis epiobiit anno scopus DCCCLXXXIII. 27. V Atto quintus huius sedis episcopus obiit. (810) October 4. IIII Non. Oct. Diotmar presbyter obiit.

5. III — — Heinricus dux obiit 4 (von Kärnten, 989).

9. VII Id. — Anno octauus episcopus obiitanno domini DCCCLXXV.

10. VI — Tuto episcopus obiit (von Regensburg, 930).

12. IIII — — Irinch comes obiit.

19. XIIII Kal. Nou. Altman presbyter obiit.

Boehmer, Fontes IV, 587. Bgl. auch die bisher überschene gleichzeitige Notiz des Kalendar. Lauresham. (Martyrolog. Adonis ed. Dominic. Georgius, Romae 1745, p. 691): III Non. Iul. Pessimum bellum de gentilibus.

2 Bgl. das Necrolog. Ebersperg. zum 11. Sept. (Sitzungsber. der philosoph. histor. Klasse der Wiener Atademie LIII, 237); Chronic. Ebersperg.

(SS. XX, 12).

s e in chorepiscopus ergänzt.

Bon berselben Hand wie oben Reginhalm. Bgl. Necrol. Fuld. mai., min. 989 und Necrol. Altah. saec. XII: III Non. Oct. Heinricus dux Carintanorum.

a state Ve

26. VII Kal. Nou. Liutperht presbyter obiit.

27. VI — — Liutheri laieus obiit.

1. Kal. Nou. Heinricus dux obiit. (von Baiern, 955).

3. III Non. Nou. Lupo episcopus patriarcha sedis Aquileiae obiit. (um 944).

4. II — — Egilbertus XVII mus huius sedis episcopus obiit anno domini MXXXVIIII.

5. Nonas — Dedicatio ecclesiae S. Castuli ad Mosapure 1.
6. VIII Id. Kerhart diaconus obiit. Amalricus archidiaconus obiit.

11. III — — Nitkerus episcopus accepit<sup>2</sup>. (1039).

15. XVII Kal. Dec. Ordinatio Ellenhardi episcopi's (1052).

16. XVI — Eparhart comes obiit<sup>4</sup>. (von Ebersberg 949, in Freising begraben).

25. VII — — Wagheri presbyter obiit.

2. IIII Non. Dec. Sindo presbyter obiit.

3. III — Romae obitus Ottonis imperatoris augusti (983).

10. IIII Id. — Rihbertus episcopus obiit. (von Brigen, um 976).

11. III — Hittosextus huius sedis episcopus obiit anno domini DCC CXXXVI to.

12. II — Fritilo presbyter obiit. Reginpreht archidiaconus obiit.

14. XVIIII Kal. Ian. Liutpold presbyter obiit.

21. XII — — Ordinatio Abrahę episcopi. 5 (957) Ordinatio Nitkeri episcopi. (1039).

26. VII — — Liutpolt diaconus obiit.

Die ursprüngliche Anlegung unseres Kalenders gehört offenbar nuter Bischof Abraham von Freising (957—994), dessen Weihe der Schreiber nur verzeichnet ohne den Todestag. Von den ersten Einstragungen reicht am weitesten Bischof Waldo zurück, der im J. 906 starb (S. meine Gesch. des Oftsränk. Reiches II, 536 A. 47), am weitesten vor Kaiser Otto II. 983. Einige Namen sind dann noch im zehnten Jahrh. hinzugesigt worden. Hernach hat ein andrer Schreiber im eilsten Jahrh. die älteren sehlenden Bischöse von Freis

benso bei Boehmer, Fontes IV, 587.

Lugardia.

Necrol. und Chronicon Ebersperg. a. a. D.
Der 21. December ist der Tag des Apostels Thomas.

Ergänze baculum, ferulam oder dgl.

3 Ebenso bei Boehmer, Fontes IV, 586. 587. Der 15. Nov. siel 1052 auf einen Sonntag.

sing mit ihren Ordnungszahlen, sowie von Hitto an mit den Todesjahren ergänzt, letzteres beides auch bei den schon vorhandenen Namen
(von denen Waldos Nachfolger Onto sehlte) nachgetragen und endlich
die Reihe dis auf Ellenhard, gestorben 1078, fortgesührt. Von
den beiden letzten Bischösen Nitker (Nizo) und Ellenhard ist außer
dem Todestage auch der Tag der Bischossweihe ausgenommen worden. Obgleich nicht sehr reichhaltig, verdienen die Angaben unseres
Todtenbuches doch Beachtung wegen ihrer zuverlässigen Gleichzeitigkeit und bildet dasselbe eine schätzbare Ergänzung zu den beiden bisher
bekannten Freisinger Nekrologien (zuletzt bei Böhmer, Fontes IV,
586. 587). Als Anhang möge hier noch die Nachricht über eine
Freisinger Kirchweihe solgen, welche dieselbe Handschrift auf einer
größtentheils leer gebliebenen Seite (sol. 199 v.) uns bewahrt hat.

Renouata dedicatio altaris, quod est huius sedis principale, que fiebat in VI Idus Septembris per episcopos Heribertum Einstatensem, Eberhardum Augustensem, presente etiam Egilberto eiusdem sedis uenerabili episcopo, in nomine sancti Saluatoris et in honore sancte crucis et sancte Marie matris domini et sancti Corbiniani confessoris et episcopi Adriani martiris et sanctorum quorum reliquie hic continentur et om-Inprimis de cruce domini. De columna, nium sanctorum. ubi flagellatus est. De tunica inconsutili. Reliquie sancte Marie, sancti Iohannis baptiste, sanctorum apostolorum Petri et Andree; sanctorum martirum: Stephani protomartiris, Laurentii, Mauricii, Pancracii, Gorgonii, Cosme et Damiani, Fabiani et Sebastiani, Cypriani, Florencii, Felicis pape, Quirini, Parthemii et Caloceri, Alexandri, Euentii et Theodoli, Alexandri filii Felicitatis, Georgii, Proculi, Mame, Ingenuini, Primi et Feliciani, Clementis et Urbani, Rustici et Eleutherii, Crisanti et Mauri, Iuliani, Crisogoni, sanctorum innocentum; sanctorum confessorum: Martini, Ambrosii, Iustini presbiteri, Amandi; sanctarum uirginum: Felicitatis matris VII filiorum, Agathe, Iuliane, Anastasie, Barbare, Hvaldburge, Helene, Aldegundis.

Nach den Namen der drei bei dieser Weihe erwähnten Bischöfe, Heribert von Sichstedt (1022 — 1042), Eberhard von Augsburg (1029—1047) und Egilbert von Freising (1006—1039), zu schließen muß dieselbe zwischen die Jahre 1029 und 1039 fallen, der 8. September gibt als Mariä Geburt keinen Anhaltpunkt für ein bestimmtes

Jahr.

# Die Zusammensetzung der Uistoria Romana des Paulus Diaconns.

#### Bon Sans Droufen.

Bavencordt bestimmt in seiner Geschichte der Bandalen S. 414 den Werth der Historia Romana des Paulus dahin, daß der erfte Theil, die Erweiterung des Entrop, wohl fanm neue und wichtige Ungaben enthalte, die Fortsetzung in 6 Büchern durchgängig wörtlich aus andern noch zugänglichen Schriftstellern zusammengetragen, wenig eigenthümliches und neues, darunter manche Unrichtigkeiten, biete. Bon dieser Ansicht, deren Beweis Papencordt nicht erbracht hat, gehen die neuesten Arbeiten über des Paulus Hist. Rom., die Differtationen der Herrn Dr. Bauch, Göttingen 1873, und Dr. Decheli, Zürich 1873, aus. Wenn im folgenden noch einmal die Frage nach der Busammensetzung der Hist. Rom. aufgenommen wird, fo geschicht dies einmal, weil ein genauer Rachweis der in die 10 Bücher des Eutrop eingelegten Erweiterungen noch fehlt, und dann weil für die Untersuchung der letten 6 Bücher bisher ein wesentliches Hülfsmittel, die Verwerthung der sich aus dem ersten Theil ergebenden Art und Weise, wie Paulns seine Quellen benutzt, nicht hinlänglich berücksichtigt ist.

Dem Entrop hat Paulus eine Urgeschichte Italieus vorausgesichickt, primum paullo superius ab ejusdem textu historiae narrationem capiens, wie er selbst sagt. Sie besteht zum größten Theil aus wörtlichen Excerpten der hieronymianischen Chronit; nicht mit Sicherheit nachweisbar ist die Quelle, aus der Paulus die Geschichten von Jamus dis Latinus entnahm<sup>1</sup>; was über Ueneas und Aska=

nine berichtet wird, stammt wohl aus ber Meneis?.

Primus in Italia — repperisse.
quibus regnantibus — evoluti. Hier. 839.
regnante — appellavit.
Troja — annis CCCCX. Hier. 835.
ante urbem — anni CCCCIIII. Oros. ©. 92. (Hav.).
ante primam — annis CCCCVI. Hier. 835.

3war findet sich einiges bavon in des Servius Aeneiscommentar, so die Etymologie von Latium (in Aen. I, 6), des Picus Berwandlung (VII, 190), späterhin die Gründung von Capua (I, 2), Tod des Tiberinus (VIII, 330); allein die Benutung des Servius durch Paulus ist unsicher.

Die Bamberger Handschr. (B) hat S. 2.8 Ehss.: a nativitate Abraham et quadragesimo tertio anno Nini, wie die Nachcollation ergeben hat.

Capta igitur — venit. anno — excidium. Hier. 838. cum - appellavit. regnavit — tribus. Hier. 838. quo vita — Ascanius. Hier. 841. qui et — adduxerat. qui Ascanius — educavit. Hier. 851. Ascanius — idoneus erat. Hier. 875. Ascanius cum — regnasset. Hier. 841. Silvium — heredem. Hier. 875. Silvius — annis XXXVIIII. Hie Hier. 879. qui Postumus — vocati sunt. Hier. 877. post quem regnavit — XXXI. Hier. 909. deinde Latinus — annis L. Hier. 940. quo etiam - regnavit. Hier. 941. post cujus — annis XXXVIIII. Hier. 990. post hunc — anni XXIIII. Hier. 1029. deinde Capis — annis XXVIIII. Hier. 1053. qui - condidit. Serv.? item Carpentus — annis XIII. Hier. 1081. post quem — dicebatur. Hier. 1094 außer eo quod — extinctus sit aus Serv.? successit huic — perhibetur. Hier. 1102. dehinc Aremus Silvius - interiit. Hier. 1142. post hunc — dedit. Hier. 1161. Successor — annos XXIII. Hier. 1198. quo regnante -- regnarent. Hier. 1220. isti quoque — restituunt. Hier. 1221. Die nicht entropischen Bestandtheile der ersten 10 Bücher sind folgende: CCCCXVIIII — Medorum. Hier. 1270 auger sive ut — CCCCIIII. Oros. S. 92. a qua — inditum est. condito - ob causam. Hier. 1265? qui aliquam — confugientem. Latini denique - effecit. Jord. de succ. regn. 225. patres — appellavit. Hier. 1289. anno a. u. c. — mereatur. Hier. 1268. tunc etiam — constructum. Hier. 1274. pepigere - cum Romulo. Sabinique — praenomine. propter hanc - id est hastis. Serv. ad. Aen. I, 292. VIII, 635? sive a — coeperunt. Remus — Romuli. Hier. 1266. dubium — voluntate. Jord. 225. rutro — est. Hier. 1266. causa autem — transilierit. Jord. 225. Romulus vero — regni XXXVIIII. Hier. 1300. Quirini nomine. Hier. 1300. cum apud Hebraeos — regharet. Hier. 1276. regnante Numa — excogitavit. Hier. 1325. hic primus - regnante. Hier. 1345. his temporibus Byzantium — condita. Hier. 1359. quae postea — appellata. Oros. 175. quo etiam — Hebraeos. Hier. 1372. hoc tamen — nominata. Hier. 1391. regnante Tarquinio - transportatus. Hier. 1400.

tunc est — condita. Hier. 1420.

eodemque tempore — subversa. Hier. 1426.

regnavitque annis XXXIIII. Hier. 1436.

quo regnante — interpretatus est. Hier. 1441.

quo tempore ad — Judaei XLIICCCC¹.

iste primus — metalla. Hier. 1470.

Tarquinii sane — peremit.

isdemque temporibus — sepultus est. Justin. 20. 4?.

eodem tempore — restituit. Hier. 1569.

jugumque boum — primus egit. Oros. 120.

mille librarum. Oros. 141.

Circa baec tempora — conscripta. Jord. 224?

Plato quoque — perhibetur. Hier. 1628.

His temporibus<sup>2</sup> immensa — afflixit. Oros. 157. sequentique — conclusum est. Oros. 158. tunc siquidem dilata — natus est. Oros. 161. gentem si opulentiam — animosiorem. Jord. 228. denique priusquam — extinctus est. Oros. 166. Romani igitur — suscipere. Oros. 162. non modo Italiae — Samnitas invadit. Jord. 228. quorum dux - remiserunt sed si fidem — si quidem anno, Oros. 179; das dazwischenstehende ist nur cum Samnitibus firmata etwas veränderter Entrop. qui adeo tunc — sustineret circa haec tempora Jaddus — construxit. Hier. 1678. ita ruinas ipsas — facile possit. Jord. 228. Cineas legatus — salutavit. Plin. H. N. VII 24. 883. tamen quam offerebat. Eigner Zusatz. apud Judaeos — justo fuit. Hier. 1717. dehinc Tarentini — superari. Oros. 220 tunc etiam — invaditur. Hier. 1734. eodem tempore pluribus — descendit. Oros. 222. regem Siculorum. Oros. 232. inter haec apud — miraculum fuit. Oros. 236. hac tempestate Ptolemaeus — comparaverat. Hier. 1726. hoe tempore argenteus — figuratus est. Hier. 1747. circumcisis palpebris — vigilaret. Oros. 241. anno etiam — vastavit. Oros. 242. dum haec agerentur apud — avunculus ejus. Hier. 1763. Carthaginienses sane — talentorum. Oros. 243. his diebus Judaeorum — habebatur. Hier. 1771. tunc etiam Quintius — ministerio. Hier. 1777.

Nam idem consules — capti sunt. Oros. 251. sequenti anno in — apparuere. Oros. 251.

Für die Excerpte quo tempore (Rückehr der Juden), Tarquinis sane (Judith), vielleicht auch eirea haec tempora (Esther), scheint P. nur flüchtig die ungefähre Zeitbestimmung aus Hier. entlehnt zu haben. Im ersten Excerpt ist die bei P. stehende Zahl wohl nur eine Abrundung der bei Esra 2, 64 stehenden 42360.

Die vorhergehenden Worte S. 19. 24 Enff.: anno a. u. c. CCCLXXXIV

fehlen in B. ebenso wie S. 28. 4 multa Romanorum clade.

Den Nachweis der "Lesefrüchte" aus Plinius und Frontin verdanke ich Hrn Prof. Mommsen. (Die Stellen aus Frontin z. Eh. auch bei Bauch S. 13. 67. G. W.).

```
Gallorum siquidem — Jovi erexit. Jord. 230.
Marcellus deinde — retulit spolia. Frontin. IV, 5, 4.
ac multo — sanguine fuso. Oros. 251.
hac tempestate Judaeorum — extitit. Hier. 1785.
jamdudum Hamilcari — pugnaturum. Oros. <u>252.</u>
quibus ante hoc - significavit. Plin. VII, 3, 35.
hujus tantae — effudit. Jord. 230.
apud Ticinum.
et poene — extinctis. Oros. 253.
a filio liberatus.
diris tunc Romani — cecidere. Oros. 254.
nam per summa — elusit moxque. Liv. XXII, 14. 8?
victus quoque — tempestatis obrueret. Liv. XXII, 30, 10?
id est Aemilio Paullo. Eigner Zujatz.
nam cum comperisset — exercitum stravit. Frontin. II, 2, 7.
qui dum sauciatus — peremptus est. Frontin. IV, <u>5</u>, <u>5</u>. Varro consul — contendisset. Oros. <u>256</u>. Varro Romam — opus esse. Front. IV, <u>5</u>, <u>6</u>.
dein Sempronio - posse superari. Oros. 257.
Centurius — vix evasit. Oros. 258.
Gn. Fulvium — interfecit. Oros. 263.
cum Hannibale. Eigner Zusatz.
per triduum — compulit. Oros. 264.
de Campania — via Latina. Oros. 260.
iste etenim dum — inferis reduxit. Oros. 256.
denique dum — parentibus. Front. II, 11, 3. apud Metaurum fluvium. Jord. 232.
LVIII milia de — devastata sunt. Oros. 265.
Hannibal caput — refugit in Brittiam. Oros. 266.
per idem tempus Hierosolymis — filius fuit. Hier. 1809.
quam flens - reliquisse. Oros. 267.
                                    IV.
Romani captivi - superati sunt. Or. 270 außer a quibus -- condita
  Plin. III, 17, 124?
consul Marcellus — deleverunt. Oros. 271.
P. Scipione — occisa sunt. Oros. 271.
Minucius — liberatus est. Oros. 272.
a senatu.
L. Baebius in — amisit. Oros. 273.
eodem anno Scipio - edita. Oros. 274.
his quoque diebus — narrat historia. Hier. 1829.
anno a. u. c. DC - evasit. Oros. 276, 277.
Carthaginiensibus — defendit. Oros. 279. 280. ut dictum est militum. Eigner Zusay.
contra quam cum — comminuto. Oros. 281. 282.
cujus fuisse — strangulatur. Oros. 279. 280.
ita quarto — terminatum est. Oros. 282.
his diebus Androgynus — mersus est. Oros. 293.
Sextus Vecilius — superavit. Oros. 292.
eo tempore Romae — natae sunt. Oros. 299.
cumque per — protrivissent. Oros. 301.
mox pugna — circumdedit. Oros. 301. cumque diu — consumpsit. Oros. 302. 303.
tunc Scipio - praebuit. Oros. 304.
hac tempestate apud — habetur. Hier. 1860. 1862.
tunc etiam - scriptor. Hier. 1863.
interea in Sicilia — narrantur. Oros. 306. 307.
```

ab hostibus — confossus est. Oros. 308.
his diebus tantam — extincta sunt. Oros. 311. 312.
denique cum Vituitus — perierunt. Oros. 319. 320.
XC milia — cecidit. Oros. 324.
his apud Hierosolymam — accepit. Hier. 1893.
per id etiam — genere. Hier. 1912.
eodem tempore quaedam — dissolutis. Oros. 325.

sed ab eorum — necaverunt. Oros. 330.
ipso in tempore dira — oberrarunt. Oros. 335. 336.
nec mora — secuta sunt. Oros. 341.
apud Judaeos — insigne. Hier. 1913.
Sulla deinde — occidit. Oros. 348.
tria milia — occidimus. Oros. 349.
Sulla dehinc — trucidari. Oros. 350.
post haec tamen — interfectus est. Oros. 354.
hoc tempore Hierosolymis — oppressere. Hier. 1941.
VI.

Vesuvium montem — violati necarent. Oros. 360. gentes quae — utebantur. Oros. 358. complures amicos — praebuit. Oros. 381. obsedit non — cogeret vix. Oros. 384. 385. muros civitatis — narravit. Oros. 385. oppugnavit — delevit. Oros. 387—391. dehine Titurius — recepit. Oros. 394. 395. et ex Marcelli — missus est. Oros. 415. cumque diu — exercitus. Oros. 420. Caesar vi — cognitum fuit. Oros. 422. 423. quae postea — ingressa est. Hier. 1971. quattuor triumphis ingressus. Oros. 424. vir quo — vicerit. Plin. VII, 25, 91. Romae tres — defuturos. Hier. 1973.

patre Octavio — sortitus. Epitome 1, 2. apud Mutinam. Oros. 430. exornata diversis — mandavit. quae custodia — collocans. Jord. 235. cum de Oriente — Augustus. Oros. 441. eo quod r. p. auxerit. consalutatus — adeptus est. Oros. 442. his diebus trans — fluxit. Oros. 438. significans — gratiam. Hier. 1976. tunc etiam circulus — apparuit. Oros. 442. igitur cum — anno. Hier. 2015. firmissimam — composuisset. Oros. 448. Dominus - natus est. Hier. 2015. cujus adventui — famulata est. Oros. 448. adeo denique — potest. Epit. 1, 10—12. avunculi — declamaret. Ep. 14—18 außer Flaccumque. auxit - acres sunt. Ep. 19-24. annos — moreretur. Ep. 26-28. imperavit annos — abundasset. Ep. 31. iste quia — meditatis. Ep. 2, 2—5. cum inmani — direptae sunt. Ep. 2, 8. 9. hujus imperii — initium. Hier. 2044. octavo quoque — crucifixus est. Hier. 2047. denique omnibus — trucidavit. Jord. 235.

IX.

ex quibus junior — notaverit. Ep. 28, 3.
e quibus senior — inveniri. Ep. 29, 3.
digno damnatus — extinxit. Hier. 2268 (F) außer beatissimum Levitam.
siquidem Maurus fuerat. Ep. 31, 3.
nam quam diu — conscendere. Ep. 32, 6.
fraude Aureoli ducis sui. Ep. 33, 3.
adversus CCC Alamannorum — superfuerit. Ep. 34, 2 außer in
silva — dicitur.
haud dissimilis — obtruncatur. Ep. 35, 2. 3.
iste primus — saepsit. Ep. 35, 56.

haud dissimilis — obtruncatur. Ep. 35, 2. 3. iste primus — saepsit. Ep. 35, 56. porcinae — instituit. Ep. 35, 6. quem Claudius — Alpes regnare. Ep. 35, 7. qui dum ab — hausisse. Ep. 49, 5-7.

X.

Maxentium subpositum — a puero. Ep. 40, 13. hic Licinius — eos appellans. Ep. 41, 8—10. Jovianus genitus — studiosus. Ep. 44, 1—3.

Aus dieser Zusammenstellung läßt sich folgendes mit Sicherheit über die Art, wie Paulus arbeitete, schließen: die Zahl der von ihm zur Erweiterung des Eutrop herangezogenen Schriften ist eine kleine; entweder schreibt er sie wörtlich aus, oder, wie dies bei Orosius gesichieht, er kürzt und vereinsacht die Vorlage durch Entsernung des Nihetorischen und fügt die Excerpte in völlig freier Anordnung aneinsander. Bei dem Excerpiren und Sinschieben der Excerpte sind häusig Versehen vorgekommen. Die eignen Zuthaten des Paulus beschränken sich auf igitur, eirea haer tempora, ut praemissum est, oder kurze Recapitulation von schon vorher erzähltem.

Mit dem 11. Buche beginnt des Paulus eigene Arbeit, die Fortsfetzung des Eutrop, die für die nächsten zwei Bücher noch fast ganz

in ihren Quellen nachweisbar ift.

XI.

Anno a. u. c. MCXVIII. Oros. 548. Valentinianus — adsumpsit. Hier. 367 außer tricesimus octavus aus Oros. 548. hujus pater — inlatum est. Ep. 45, 2, 3. qui cum — Gratianum filium. Oros. 548. necdum bene - creavit. Ep. 45, 4. eodem anno apud — extinxit. Hier. 371. is diebus Procopius — oppresserint. Hier. 369. Valens interea — effecti sunt. Oros. 548, 549. Valentinus inter haec — oppressus est. Hier. 375. Valentinianus vero — oppidum. Oros. 550. Quadorum — quinquagesimo. Ep. 45, 8. subita — vocatur. Oros. 550. voce — detulere. Ep. 45, 8. 9. fuit autem — egregius. Hier. 368. vultu — gravis. Ep. 45, 5. moribus — similis. Hier. 368. sermone — avaritiae. Ep. 45, 5. severitatem — interpretabantur. Hier. 368. acer — enituisset. Ep. 45, 5. 6. anno a. u. c. - imperii. Oros. 550.

hic enim - et Gallam. Jord. de succ. regn. 278. Valens igitur — explens. Oros. 551. lege — nolentes. Hier. 379. per tribunos — milites. Oros. 551. fustibus — interfici. Hier. 379. quorum - praebuit. Oros. 551. 552 außer apud Nitream aus Hier. 379. ea tempestate gens — imperavit. Oros. 552. 553. lacrimabili — commisso. Ep. 46, 2. ad primum — in fugam. Oros. 553. ob dolorem — laberetur. Hier. 381. atque in — concrematus est. Ep. 46, 2. denique petentibus — igni. Oros. 554. Gothi vero — servavit. Jord. de s. r. 278. anno a. u. c. — regnaret. Oros. 554. Gratianus — narrantur. Oros. 552. hoc denique ei - repedavit. Hierin post Auxentii - mortem und universa — Italia aus Hier. 3781. eo tempore — Hieronymus. f. u. porro Gratianus — instare. Ep. 47, 3. eodem — reparata est. Oros. 555. accitum — cunctis. Ep. 47, 3. apud -- induit. Oros. 555. aetatis — agentem. Ep. 47, 3. Orientisque — percussit. Oros. 555. 556. Athanaricus — sepulturae. Jord. G. G. 28. at universae - dederunt. Oros. 556. in isdem etiam — transiit. Oros. 556. at vero Gratianus — exceptus. Ep. 47, 6. 7. subita — interfecit. Oros. 556. aetatis — habentem. Ep. 47, 7. fratremque — restitutus est. Oros. 556. fuit autem — exercitu fuit. Ep. 47, 4. 5. XII. Anno a. u. c. — Theodosius. Oros. 557. genitus — Thermantia. Ep. 48, 1. quadragesimus — pater Gallis. Oros. 557. 558. infantili aetate. Ep. 48, 6. reliquerat — inmisit. Oros. 559. 560. nam consultus — spoponderat. f. u. quem cum — classica venti. Oros. 560. 561. huic ferunt — eximius. Ep. 48,  $2-5^2$ . moribus et — continentia vescendi. Ep. 48, 8-19. Gingelegt aus 1

cui postea — accessit.

Itaque quinquagesimum — sepultum est. Ep. 48, 19. 20. anno a. u. c. — coeperunt. Oros. 563. quorum pater — imperium. Oros. 567. vixitque — et noctes. Oros. 563. ante triduum — punitus est. Oros. 565. 566.

huic sociata — peperit. Jord. de s. r. 228.

a quo — traxit. hujus apud — excepit.

5 Sinter porrexisset hat B. wie A. ber Ambr. ac veneratione qua debuerat susceptus esset universa.

Die Stelle S. 305. 25 Enssenhardt lautet in B.: potentiam regalem auri argentique pondera sublata a tyrannis.

and the same of th

interea Rufinus - dimisit. Oros. f. b. Aum.

cui quis — dicetur. Eigner Zusat.

inter haec omnium - venderentur. Oros. 569. 570.

Interea Alaricus — pertemptans. Jord. G. G. 30. Eingelegt ob recuperationem jumentorum.

belli summam — paschae. Oros. 567.

Gothi - capiunt. Jord. G. G. 30 außer propter religionem, victoresque - potiori aus Oros. 567, und devastant, incendunt.

dato tamen — temperarent. Oros. 573.

capta igitur — suae. Oros. 576. die sane - factum est. Oros. 575.

deinde per — inde Gallam. Jord. 31 außer bacchantes Rhegium. Placidiam — commodo fuit. Oros. 576 außer forum Cornelii. nam ad hoc — confirmaret. Oros. 581.

Interea — substitueret. Oros. 571.

ante — irruptionis. Oros. 576.

gentes — puniti sunt. Oros. 571. 572.

eodem tempore clarissima — sedibus. Oros. 576-578.

ad aratra conversi — fovere. Oros. 579.

Igitur imperator Honorius — continuo. wohl Oros. 581.

Constantinum — redditur. Oros. 581—583.

in qua — Augustinus.

interea Vallia — pereamus. Oros. 585. 586 außer exigente Constantio aus Jord. G. G. 36?

Es ist für die folgende Untersuchung von Wichtigkeit, festzustellen, wie Paulus in diesen beiden Büchern gearbeitet hat. Es zeigt sich, daß er auch hier sich auf eine kleine Zahl von Schriften beschränkt, daß die Art, wie er sie benutt, durchaus mit der bei den ersten zehn Büchern angewandten übereinstimmt. Versehen beim Excerpiren finden sich auch hier, besonders bei Benutung des Orosius, aber nie "eigen=

Bezeichnend ift folgende Stelle: Interea Rufinus, cui a Theodosio orientalis aulae cura commissa est. malo perfidiae depravatus cum barbarorum solaciis regnum temptaret invadere, morte justissima poenas luit. Stilico quoque occidentalis tutor imperii, inmemor conlatorum beneficiorum, inmemoradfinitatis — nam socer extabat Honorii regnum et ipse Eucherio filio adfectans, ingentia reipublicae intulit mala; nam cum delere posset barbaros, fovit saepe Alaricum cum

Gothis vicit, saepe conclusit, sem-

perque dimisit.

Oros. 567: interea cum a Theodosio . . . . singulis potissimis infantum cura et disciplina utriusque palatii commissa esset, hoc est Rufino orientalis aulae, Stiliconi occidentalis imperii, quid uterque egerit quidve agere conatus sit, exitus utriusque docuit. cum alius sibi alius filio suo (Eucherium filium suum, 571) adfectans regale fastigium, ut rebus repente turbatis necessitas r. p. scelus ambitus tegeret. (Stilico qui ut unum puerum purpura indueret, totius generis humani sanguinem dedidit, barbaras gentes ille in-572)misit, hic fovit. Taceo de Alarico rege cum Gothis suis saepe victo, saepe concluso semperque dimisso. - 572: quod et extorquere imperium genero posset in filium [Stilico].

mächtige Erklärungen furzer Andentungen, Berbindungen und Erweiterungen des Materiales seiner Quellen", seine eignen Zuthaten sind dieselben wie in dem ersten Theil. Ferner ergiebt sich folgendes: die Excerpte aus irgend einem Schriftsteller bilben, zusammengefügt, ben Kern, der durch Einlagen von verschiedener Länge aus andern Quellen erweitert wird.

Man wird wohl nicht zu weit gehen, wenn man vermuthet, daß auch für die letten vier Bücher Paulus in derfelben oder doch einer ähnlichen Art zu arbeiten fortgefahren habe. Hält man biefe Ber= muthung für zuläffig, so wird man für die letten vier Bucher ein anderes Berhältniß der Quellen vermuthen muffen, als bisher ange= Bisher sah man in ihnen nur eine wüste nommen worden ist. Compilation aus noch vorhandenen Quellen aller Art, die, wo sie neues, fast nur falsches, eigenmächtige Combinationen und Ausfüh= rungen bringt, und brachte für das darin ergählte die Belegftellen bei. Statt dessen wird man für diesen noch übrig bleibenden Theil der Historia Romana die Zusammenfügung feststellen, erkennbare Gin= lagen aussondern, bas, was als von Paulus aus noch erhaltenen Schriften entlehnt nachzuweisen ift, bezeichnen muffen, und es wird fich empfehlen, nur bei bem, was mit Sicherheit als entlehnt bezeichnet werden fann, die Quelle anzuführen.

Durch das ganze dreizehnte Buch vom Ende der Orofiani= schen Excerpte an geht eine wörtliche Uebereinstimmung der Historia Romana mit den unter Prospers Namen erhaltenen Chronifen. Die angestellte Vergleichung hat ergeben, daß Paulus nicht aus den verschiedenen Chroniken zusammengeschrieben, sondern daß er die noch vollständige Chronik benutzt hat, jedoch so, daß er die Jahresfolge durch eirea haec tempora u. a. aufgelockert hat 1.

Eingelegt in diese Chronik ist

S. 317 hac tempestate - fugant. Beda ad a. 426 außer Honorio.

S. 321 qui cunctam - subvertere. Beda 452.

sub hoc — perrexit. Beda 452. ©. 327 Brittani itaque — sensere. Bed Beda 452 außer eo quod - existeret, dum continuo - diffidentes. sequenti deinceps — subegit. Beda 459.

S. 318 huic suboles - migravere. Jord. G. G. 30.

Vielleicht einer andern Quelle als dem noch vollständigen Prosper, einem Raiserverzeichniß entnahm Paulus die in den letzten Büchern sich findenden Angaben über die oftrömischen Kaifer von Theo= dosius II. an, mit dem Jahre des Antritts und Dauer der Regie= rung; die Zählung derselben von Augustus, die mit der Prosperschen nicht übereinstimmt, hat Paulus vielleicht, die Orosianische Zählung fortsetzend, hinzugefügt:

Die Angaben über ben beil. Martin G. 289 (Enffenhardt), Augustin 316, Hieronymus Tod 317 sind vielleicht, die über Johannes Anachoreta (f. Prosp. Aqu. S. 642) und über Hieronymus S. 289 wohl sicher aus der Chronif entlehnt,

S. 318 anno a. u. c. — imperium.

©. 329 at vero Theodosius — sepultum est.

XIV.

anno a. u. c. — imperator. Raiserverzeichniß. ceterum — adscribuntur. Eigner Zusatz. igitur Valentinianus — fuisset. Prosper.

Für das folgende Stück über Attila liefern frei zusammenge= stellte Jordanisexcerpte die Grundlage, die durch Einlagen erweitert ist.

interea rex — Bleba. Prosper. regnum — gereret. Jord. G. G. 43.

Macedoniam — devastaret. Jord. De s. r. 239,

Blebam — compulit. Prosper.

fultus — imperium. Jord. G. G. 36?

erant siquidem — nobilior. Jord. G. G. 38.

fortissimae — commanentes.

horum omnium — pugnaturum.

fuere interea — Burgundiones. Jord. G. G. 36. Alani — rege. Jord. 37.

Franci — occidentis. Jord. 36.

quos omnes — societatem. Jord. 34.

convenitur — feruntur. Jord. 36.

Attila — protrivit. Prosper 1.

deinde cum — ventum esset. Eigner Zusatz. inquirit — occuleret. Jord. G. G. 37.

conveniunt — acies. Jord. 38. 36.

fit bellum — historia. Jord. 40.

nec antea — adimeret.

eo siquidem — referentur. Jord. 41.

tantumque est — peremptorum. Jord. 40.

Attila sane — occubuit. Jord. 40.

in quo proelio — superatum. Prosper. qui cum die — filius. Jord. 40.

dolens — funere. Jord. 41.

Attilam - deveniret. Jord. 40.

Aetius vero — deprimi. Jord. 41.

ne deinceps — haberet.

Theodorigo quasi — suscepit. Jord. 41.

ceterum Aetius — ingessit.

at vero Attila - elevatur. Jord. 41.

Pannonias - introiit. Prosper.

ac primum — quam. Jord. 42.

continuo — civibus.

repugnantibus — exercitus. Jord. 42.

non valentis — penuriam.

audiret — circuit. Jord. 42.

ut ex qua — inquireret.

cernit repente — consumit. Jord. 42.

fuerat siguidem — terminavit. Aquilesensische Localtradition?

plura praeterea — coaequavit.

exinde per — urbes. Jord. 42.

hoc est — resistente.

Hunni — diripiunt. Jord. 42.

ab igne — consistens.

dum utrum — accessit. Jord. 42.

Bgl. über die hier vorliegende Entstellung Forschungen I, S. 4 ff. G. 28.

qui cum - explesset. igitur Attila — transmisisset. Jord. 42, quia jam — poterat aus 43. hic reversus — maxime solet. Jord. 49. Der folgende Abschnitt ift aus Beda entnommen: dum haec apud — petentes. ad a. 459. ad rectae — virum. ad a. 459. Germanum. multisque — clarum. Altiodorensis — Trecasenum. ad a. 459. atque — reducere. ad a. 459. ecce autem — proelium cumque. ipse dux belli. ad a. 459. ante consertam - adventarent. non tubae clangoribus. ad a. 459. non gladiis - sonuit cumque. omnis — Halleluja. ad a. 459. respondisset — refugerent. Igitur quia — occubuit. Prosper. quondam Attilae terror, cum quo - relevari. Beda 459. sed nequaquam — subjiciuntur. Prosper. inter has procellas — remeavit. Greg. Dial. III, 1. at vero Gensericus — praeficiunt. Prosper. Visigothae quoque — invadunt. Isid. 455? ast vero Marcianus — peremptus est. Kaiserverzeichniß.

Im fünfzehnten Buch lassen sich mit Sicherheit drei versschiedene Bestandtheile unterscheiden: Excerpte ans einer Chronik, deren Jahresangaben wenigstens für Westrom theilweise beibehalten sind, zussammenhängende Stücke von größerem Umfang über Odoaker und Theoderich, und Einlagen. Die Quellen sind nur, soweit Jordanis zur Vergleichung herangezogen werden kann, mit Sicherheit zu bestimmen. Von den auf uns gekommenen Chroniken liegt diesem Buch keine ganz oder theilweise zu Grunde.

Anno a. u. c. — effecit?. Raiserverzeichniß.

exempto quoque — excidio. Chronit.

hoc denique in ipso — revocavit.

deinde barbarica — ordinavit. Chronit.

eo tempore cum apud — firmata sunt.

haud procul ab — extinctus est. Jord. de s. r. 239 außer cum magna multitudine.

exigit nunc — exponi. Eigner Zusat.

temporibus Valentiniani — appellati3.

Man hat für dieses Buch die Benntung des Panegyricus und der Vita S. Epiphanii des Ennodius durch Paulus augenommen. Allein die Benutung ist zu vereinzelt, die llebereinstimmung nicht überall so groß, daß diese Annahme gesichert erscheinen kann. Bielmehr scheinen Paulus und Ennodius über Epiphanius dieselbe Quelle benutzt zu haben, dafür spricht wenigsstens der sich bei beiden sindende auffallende Ausdruck litium somenta.

2 Die Worte coronatus — ab Augusto regum Romanorum hinter

interitum Leo sehlen in B.

Die bisher benutzten Handschriften A. B. V. haben hinter Alaricum bieselbe Lude. Da die Größe und der Inhalt derselben handschriftlich nicht feststehen, ist ein Quellennachweis nicht mit Sicherheit zu geben.

5.000

Leo igitur — dignitatem. Raiserverzeichniß. Leonem itaque — potestatem. mater sua — vixit. (Isidor chron. S. 455). ipso denique anno — patricio. Chronit. Haec dum apud Romanos geruntur Odoacer - Italiam. Jord. de s. r. 239. ab extremis — contendit. qui dum - potestate. Vit. S. Severini? ingresso ergo — dignitatem. Augustulus siquidem — majestatem. Einlage? ita Romanorum — anno CDLXXV. igitur dejecto — intravit. sed ut ad — repedare. Eigner Zusatz. Valamir — extiterit. Jord. G. G. 38. mox ut - excussit. idem quoque — nationes. Jord. G. G. 50. Hunni vero - fuisse mox. ut fugitiva — insequentes. Jord. G. G. 52. ad servitutem — revocare. conglobatis — grassatus est. Jord. 52. ut de reliquo — formidarent. Jord. 53. Leo denique - accepit. Jord. 52. occiso deinde — Valamere. Jord. 53. Thiodemer — suscepit. Jord. 54. diviso — devastandum. Jord. de s. r. 239. sed mox — relinquens. Jord. G. G. 56. Vidimer vero — effecit. Jord. 56. interea — excepit. Jord. 56. qui Theodericus — invadens. Jord. 54. opima — copiosam. patri, reportavit. Jord. 54. Thiudemere — ascendit. Jord. 56. quod factum - honore. Jord. 57. et divitiis. extulit — sublimaret. Jord. 57. quae dignitas — aereamque. illi equestrem — collocaret. Jord. 57. at vero — exquirant. hic Theodericus — postulat. Jord. 57. absolutionem — careret. talia Zeno — amittere. Jord. 57. attamen — confirmavit. senatum — permisit. Jord. 57. egressus igitur — revertitur. Jord. 57. hortaturque — proficiscantur. attamen prius — prostravit. Einlage? egressus itaque — multitudine. Jord. 57 anßer e Moesia. universaque — suppellectili. per Sirmium — venit. Jord. 57. ac primum - flumen. Jord. 57. qui — labitur. castra componens. Jord. 57. dum - longitudine. jumenta reficeret. Jord. 57. ibi mox — occurrit. quem - proelio. Jord. 57. postremo in — obsidionem.

Ravenuam — inquietaret. Jord. G. G. 57.

novissime - peremptus est.

egressis denique — reduxit. Einlage.

Igitur Theodericus — concessit.

dum haec — incendio.

at vero apud Africam — potirentur. Beda 493 außer qui mortuo — Ariana perfidia.

Theodericus interea — junxit. Jord. G. G. 57.

Amalafredam — fuerit. Jord. 58.

Zeno itaque — accepit. Raiserverzeichniß.

Cessanto jam — possit agnosci. Eigner Zusat. anno ab incarnatione — extitit. Raiserverzeichniß. hic Romani — maculavit.

Für den übrigen Theil des Buches bilden Excerpte ans dem liber pontificalis den Grundstock, der durch Einlage erweitert ist.

hujus temporibus — extinguerent. Vit. Symmach. 123 Mur.

eo tempore Transamundus — extitit. Beda ad a. 521 außer qui patri perfidiam.

inter has — floruit.

his ipsis apud — suscepit. (Isid. S. 455) außer minorem — cupiens. Theodericus — construxit.

Anastasius itaque — denegaret. Vit. Horm. 123 außer dum in — humanitatis.

Hormisda — scripto. Vit. Horm. 125. quatenus — sprevit.

sed insuper — mandat. Vit. Horm. 125.

ne uspiam — Graeciam.

ad aliquam — subsecuta est. Vit. Horm. 125.

nam cum — ageret. Beda ad a. 521? vi fulminis — interiit. Vit. Horm. 125.

anno ab — solio. Kaiserverzeichniß, außer punito — haeretico.

ad hunc — solidavit. Vit. Horm. 125.

eo tempore apud — universos. (Isid. S. 457) außer Arianae perfidiae, qui non — favere, qui mox — caruit.

episcopos — evolutis. Beda 529.

ex quo a — destitutae.

at vero — vigeret.
Justinus — consecraret. Vit. Joh. 126.

quod dum in — legationis serie. Vit. Joh. 126.

quamquam esset injusta.

libenter — concessit. Vit. Joh. 126.

Arianosque — reliquit.

dum hi — demorantur. Vit. Joh. 126.

Theodericus — stimulatus.

Symmachum — trucidavit. Vit. Joh. 126 außer ac patricium and Beda 529 und viros catholicos.

his diebus extincto — rege.

Theodericus — constituit. Jord. G. G. 58. Johannes vero — ierat. Vit. Joh. 126.

profectus — peremit. Beda 539.

sed hanc — defunctus est. Vit. Joh. 126.

cujus animam — demergi. Greg. Dial IV, 30.

igitur — punito.

Gothi sibi — praeficiunt. Jord. G. G. 59.

de quo - procreatum. Jord. 58. at vero Justinus - principatum. Kaiserverzeichniß. qui mox — ingressus est. Interea Athalaricus — praecepit. Jord. G. G. 59 cum necdum explesset Jord.? et quia - principi. Jord. G. G. 59. Vit. Silv. 129? audita — exarsit. Jord. G. G. 60. sentiens — dirigit. Vit. Agap. 128. quatenus — impetraret. qui sanctus — collatione. Vit. Agap. 128. repperit - perpessus est. sed cum — inveni. Vit. Agap. 128. tandem — regressus est. Anthimum quoque - obiit. Vit. Agap. 128. interea apud Africam — possidebant. a Justiniano — missus est. Beda 567. qui mox — copias. fudit — recepta est. Beda 567. porro dum — obiisset. Vit. Agap. 128.

Justinianus — liberaret. Vit. Silv. 129 außer multis — gloriosum. Belisarius itaque — indignatus. Vit. Silv. 129. acriter ad — capiens. ingressus — penuria. Vit. Silv. 129 außer nec aetati — sexui. cum ingenti exercitu. non aptum - conjiciens. eamque - saepsit. sed cauta — industria. tanta siquidem — comederent. Vit. Silv. 130. cumque per — rediere. Belisarius vero — obiit. Vit. Silv. 130 außer ut competebat. Vitigis vero — conversus est. quem Johannes — adversus. Vit. Silv. 130. Guintharith — regnum. Belisarius ut — obtulit. Vit. Silv. 131. his apud — virtutibus. hac etiam — peperit. at vero apud — actus est. Vit. Vigilii 131. capto igitur — jugulatur. dehinc Baduillam — praeficiunt. Vit. Vigilii 131. moxque — invadunt. exinde per — revertentes. Romam — vellent. Vit. Vigilii 131. fessis nimium — Ostiensi. urbem ingressus est. Vit. Vigilii 131. qui parcere — cupiens. per totam - occulerent. Vit. Vigilii 131. habitavitque — filiis. Vit. Vigilii 132. hanc illi — contulit. Greg. Dial. II, 15. elapsi sane — afflicti. Vit. Vigilii 132. quibus — narrant. qui statim — suum, misit. Vit. Vigilii 132. cum manu valida. ut afflictae — magno. cum Gothis — Totilam, interfecit. Vit. Vigilii 132. qui ultra - regnaverat. universamque — reduxit. quia — promenda sunt. Schlutsat bes Paulus.

151 /

Fünfzehnte Plenar-Versammlung der historischen Commission bei der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften.

1874.

Bericht des Secretariats.

Minch en, im October 1874. Die diesjährige Plenarversamm= lung der historischen Commission wurde in den Tagen vom 30. Sep= tember bis 3. October abgehalten. Un Stelle bes Vorstandes, Ge= heimen Regierungsraths von Ranke, ber durch Unwohlsein am Er= scheinen verhindert war, übernahm der Secretär Geheimrath von Biesebrecht die Leitung der Berhandlungen. In die Commission sind zu Folge königlicher Ernennung neu eingetreten als ordentliche Mit= glieder die Professoren Sickel aus Wien und Wattenbach aus Berlin, als außerordentliches Mitglied Reichsarchivassessor Professor Rockinger. Außer ihnen nahmen an den Sitzungen Antheil der Vorstand der Atademie der Wiffenschaften, Reichsrath von Döllinger, General= lieutenant und General = Abjutant Seiner Majestät des Königs von Spruner, ber zweite Präsident ber f. f. Alfademie ber Wiffenschaften zu Wien, Hofrath und Archivdirector Ritter von Arneth, Reichsarchivdirector von Löher und Reichsarchivrath Muffat, Geheimer Re= gierungsrath Wait ans Göttingen, Cabinetsrath a. D. Freiherr von Liliencron, die Professoren Dümmler aus Halle, Begel aus Erlangen, Wegele aus Würzburg, Weizsäcker aus Strafburg, Cornelius und Kluckhohn von hier.

In den Worten, mit welchen der Sefretär die Versammlung eröffnete, gedachte er der jüngst verstorbenen Prosessoren Theodor von Kern und Rudolf Usinger, denen die Commission sehr werthvolle Arsbeiten zu verdanken hatte und deren frühzeitiges Abscheiden von ihr, wie von der historischen Wissenschaft überhaupt, schwer zu beklagen ist.

Der in herkömmlicher Weise über die Arbeiten des abgelausenen Jahres erstattete Geschäftsbericht gab aufs Neue Veranlassung der liberalen Unterstützung, welche die Arbeiten der Commission überall in den durchforschten Archiven und Bibliotheken gefunden haben, rühmend zu erwähnen. Alle Unternehmungen sind im erwünschten Fortzang, und eine größere Auzahl neuer Publicationen ist seit der vorzährigen Plenarversammlung in den Buchhandel gekommen:

1) Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Bb. X, Abth. 2. Die Entwicklung der Chemie in der neueren Zeit von Hermann

Ropp.

2) Deutsche Neichstagsacten. Bb. II. Deutsche Neichstagsacten unter König Wenzel. Zweite Abtheilung 1388—1397. Her= ausgegeben von Julius Weizsäcker.

3) Die Chroniken ber beutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. Bb. XI. Die Chronifen der frankischen Städte.

Nürnberg. 28. V.

4) Briefe und Acten zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Ginflusses ber Wittelsbacher. Bb. II. Die Union und Heinrich IV. 1607—1609. beitet von Moriz Ritter.

5) Jahrbücher der Deutschen Geschichte. Jahrbücher des Franti= schen Reichs unter Ludwig dem Frommen von Bernhard

Simfon. Bb. I. 814—830.

6) Bayerisches Wörterbuch von J. Andreas Schmeller. Zweite, mit des Verfassers Nachträgen vermehrte Ausgabe, bearbeitet von G. Karl Frommann. Lieferung X.

7) Forschungen zur deutschen Geschichte. Bb. XIV.

Die Berichte, welche im Verlaufe der Verhandlungen von den Leitern der einzelnen Unternehmungen erstattet wurden, zeigten, daß noch weitere Publicationen in naher Aussicht ftehen. Mehrere Bande sind im Druck vollendet, andere weit vorgeschritten, noch an=

dere begonnen.

Die Geschichte ber Wissenschaften wird schon in ben nächsten Tagen eine fehr werthvolle Bereicherung erfahren, da die Geschichte der Nationalöconomik vom Geheimrath W. Roscher in Leipzig voll= ständig gedruckt ist. Man hofft im Laufe des Jahres 1875 zugleich die Geschichten der Botanit und der Geologie der Presse übergeben

au können.

Von der großen unter Professor Hegels Leitung herausgegebenen Sammlung ber deutschen Stadtchronifen enthält der eben erschienene elfte Band, fünfter Band der Nürnberger Geschichten, Jahrbücher bes fünfzehnten Jahrhunderts, Heinrich Deichslers Chronik und andere Denkwürdigkeiten, hanptfächlich aus ber zweiten Sälfte bes fünf= zehnten Jahrhunderts. Mehr als die Hälfte dieses Bandes ist das hinterlassene Werk des Prosessors von Kern, der übrige Theil ist burch ben Herausgeber selbst hinzugefügt worden. Das Glossar, von Professor Lexer in Wirzburg bearbeitet, erstreckt sich, ebenso wie das Regifter, zugleich über diefen und ben vorausgegangenen Band. Plan der Stadt Mürnberg im Mittelalter ift beigegeben. Mit diesem Bande ift die Sammlung der Nürnbergischen Chroniken als abac= schlossen zu betrachten, da aus der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts, ins Besondere aus dem Reformationszeitalter, zwar eine Menge von officiellen Acten und Correspondenzen, auch einzelne Familienbucher, wie fehr umfängliche Collectaneen von Christoph Schenrl, aber feine Chronifen und Denkwürdigkeiten von hervorra= gendem Werth vorhanden sind. Zwei Bände Cölnischer Chroniken, historisch und sprachlich bearbeitet von Dr. H. Cardauns und Dr. C. Schröder, sollen zunächst zum Abschluß gelangen. Professor Mantels, dem jetzt durch die nicht genug anzuerkennende Liberalität des Lübecker Senats eine wesentliche Erleichterung in seinen Amtsge=

schäften gewährt ist, hofft im nächsten Frühjahre mit dem Druck der Lübeckischen Chroniken beginnen zu können. Eine neue Ausgabe der Chronik der Stadt und des Visthums Bremen von Schene Rynessberg mit Fortsetzung dis 1547 wird Dr. von Vippen für die Sammslung besorgen. Auch ein Vand bayerischer Chroniken wird für den Druck vorbereitet. Die Vearbeitung der Chroniken oder Denkwürdigsteiten der Städte München, Regensburg und Mühldorf haben Archiverath Muffat und die Archivsecretäre Dr. Heigel und Freiherr von Desele übernommen.

Dem zweitem Band der Reichstagsacten soll nach den Mittheislungen des Professors Weizsäcker, des Leiters dieses umfassenden Unternehmens, alsbald der dritte Band folgen, welcher auch bereits die Erhebung Ruprechts umfassen wird. Zur Beschleunigung der Publication ist neben der Drucklegung dieses Bandes zugleich auch die Veröffentlichung eines Bandes für die Zeit Kaiser Sigmunds in das Ange gesaßt. Mit dieser Periode ist besonders Herr Vibliothekar Dr. Kerler in Erlangen beschäftigt gewesen, während Hr. Dr. Ebrard in Straßburg die Arbeiten für die Zeit Friedrichs III. fortsetzte.

Von der Sammlung der Hanserecesse, bearbeitet von Dr. A. Koppmann in Hamburg, ist der dritte Band im Drucke nahezu volslendet, und wird dann sogleich der vierte Band in die Presse gehen. Die Sammlung wird sich wahrscheinlich noch auf einen fünsten und

sechsten Band erstrecken.

Die Arbeiten für die Wittelsbachsche Correspondenz sind nach verschiedenen Seiten erheblich gefördert worden. Für die ältere pfäl= zische Abtheilung ist Dr. v. Bezold unter Beihülfe des Professors Aluckhohn thätig gewesen. Für die Correspondenz des Pfalzgrafen Johann Casimir ist ein sehr umfängliches Material theils in den hiefigen Archiven, theils in den Archiven und Bibliothefen zu Stuttgart, Karleruhe, Strafburg, Heidelberg, Darmstadt, Ibstein und Marburg gesammelt worden. Gine vollständige Benutung des Marburger Archives und Nachforschungen im Dresdener Archiv müssen noch bem nächsten Jahre vorbehalten werden. Für die altere bahri= sche Abtheilung, welche unter der Leitung des Reichsarchivdirectors von Löher steht, hat Dr. Al. von Druffel zunächst längere Actenstücke, welche den im vorigen Jahre publicirten ersten Band ergänzen, bearbeitet; fie werden die erfte Abtheilung des britten Bandes bilben, beren Druck bereits begonnen hat und die in einigen Monaten wird veröffentlicht werden können. Für den zweiten Band wurden die Sammlungen aus den Archiven zu München, Bruffel und Trient wesentlich vermehrt. Sobald noch einige Ergänzungen für den Reichs= tag von 1555 aus den Dresdener und Wiener Archiven erlangt sein werden, ift der Druck auch bes zweiten Bandes zu beginnen. Bon der jüngeren pfälzischen Abtheilung, von Professor Cornelius geleitet, ist im Laufe des Jahres der zweite Band erschienen; die schon für 1875 gehoffte Publication des dritten Bandes, welcher die Ereigniffe des Jahres 1610, nämlich die letzten Vorbereitungen zu dem friege=

XV.

a supposite

rischen Unternehmen König Heinrichs IV. bis zu seiner Ermordung und den ersten Conflict zwischen Liga und Union zum Gegenstande hat, wird durch die Amtsgeschäfte des Bearbeiters, des Professor M. Ritter in Bonn, eine fleine Berzögerung erleiden. Jugwischen find für die jüngere banrische Abtheilung, ebenfalls von Professor Cornelins geleitet, die Arbeiten durch Dr. F. Stieve soweit gefördert worden, daß der Beginn des Drucks im Frühjahr 1875 zu erwarten Der erste Band dieser Abtheilung wird junächst als Ginleitung eine auf umfassender Durchforschung der Acten gegründete Geschichte der Politik Herzog Maximilians von seiner ersten noch unter der Regierung Berzog Wilhelms 1591 erfolgten Ginführung in die Ge= schäfte bis zum Jahre 1607, dem für die Actenedition bestimmten Anfangstermine, baneben feit 1603 eine Erörterung ber Politit ber fatholischen Reichsstände und der damals beginnenden, auf Gründung eines fatholischen Bundes gerichteten Bestrebungen enthalten. Actenfammlung felbst foll mit dem Donanwörther Streit eröffnet und wo möglich so weit geführt werden, daß der nächste, ebenfalls im Wesentlichen vorbereitete Band mit der Geschichte der Gründung der Liga aufangen kann.

Von den Jahrbüchern der dentschen Geschichte ist der erste Band der Geschichte Kaiser Heinrichs III., bearbeitet von Professor E. Steindorff in Göttingen, im Druck vollendet und wird in den nächsten Tagen versendet werden. Ihm wird alsbald der Schlußband der Geschichte Heinrichs II., bearbeitet von Dr. H. Preßlan in Berlin, folgen. Prosessor Dümmler hat die durch den Tod R. Köpkes untersbrochenen Arbeiten für die Geschichte Otto des Großen aufgenommen und ist so weit gediehen, daß er das Werk schon im nächsten Jahre der Presse zu übergeben hofft. Leider hat sich der Wunsch der Commission, für die Fortsetzung der Geschichte Karls des Großen einen hervorragenden Gelehrten zu gewinnen, dis jetzt nicht verwirklichen

laffen.

Die Zeitschrift: "Forschungen zur deutschen Geschichte", welche einen immer größeren Leserkreis gewinnt, wird in der bisherigen Weise unter der Redaction der Professoren Wait, Wegele und

Dümmler fortgesetzt werden.

Die Erwartung, die neue Ausgabe des Schmellerschen Wörtersbuchs, wie auch die große Sammlung der deutschen Weisthümer mit dem von Prosessor R. Schröder in Würzburg und Prosessor Virstinger in Bonn bearbeiteten Registerbande schon im vergangenen Jahre abzuschließen, hat sich nicht erfüllt; doch werden voraussichtlich beide Unternehmungen in der nächsten Zeit vollendet werden. Vom Schmelsterschen Wörterbuche sind nur noch zwei Lieserungen zu publiciren, deren erste bereits unter der Presse ist; auch vom Registerband zu den Weisthümern hat der Oruck begonnen.

Die Redaction der allgemeinen deutschen Biographie, aus dem Freiherrn von Lilieneron und Professor Wegele bestehend, legte das erste Heft, zehn Bogen umfassend, zur Ausgabe fertig vor; das zweite Heft ist bereits im Drucke vorgerückt und die Publikation wird jetzt regelmäßig fortschreiten. Es sollen jährlich zwei Bände, jeder zu fünf Lieferungen, ausgegeben werden. Das beigegebene Mitarbeiterverzeichniß weist nach, daß sich bereits über 350 Gelehrte an diesem großen Unternehmen betheiligt haben, und unter ihnen sinden sich Historiser von der anerkanntesten Bedeutung. Es wird durch die allzgemeine deutsche Biographie eine von allen Seiten empfundene Lücke in unserer historischen Literatur endlich ausgefüllt werden, und wie sich das Werk auf die namhaften Persönlichkeiten deutscher Nationazlität zu allen Zeiten und in allen Lebenssphären erstreckt, ist auch die allgemeinste Theilnahme unseres Volkes an demselben zu erwarten.

Die Redaction fugt bier ben ihr mitgetheilten Bericht über eine Ber- fammlung bei, ber fich unmittelbar an die lette Plenarversammlung anschloß:

München, im October 1874. Am 6. und 7. diefes Monats fand bier eine Conferenz ftatt, an welche fich bie hoffnung fnupft, die bon heeren und Ufert begründete Befdichte ber europäischen Staaten balb ihrem Abschluß entgegengeführt zu sehen. An ber Conferenz betheiligten fich außer bem jetigen Redacteur bes Berts, Geheimrath v. Giesebrecht, und bem Berleger die Mitarbeiter Professor &. Sillebrand aus Florenz, Bibliothetar D. hartwig aus Marburg, Director E. Reimann und Profeffor 3. Caro aus Breslau. Archivrath P. Stälin aus Stuttgart und Professor A. Kludhohn von bier; von anderen, neugewonnenen Mitarbeitern (Professor G. Bertberg in Salle, Archivar S. Riezler in Donaueschingen, Dr. W. Gist in Bern, Dr. Th. Schiemann in Mitau) lagen Berichte vor. Aus ben Berhandlungen ergab fich bie vollste lebereinstimmung über die Mittel und Wege, wie das für die hiftorischen und politischen Studien fo überaus wichtige Unternehmen in würdiger Beife ju vollenden fei, daß ferner die Arbeiten für baffelbe in letter Zeit erheblich vorgeschritten und in Kurze eine Bahl neuer Bublicationen zu erwarten fei. In den nächsten Tagen wird der fünfte Band der Geschichte Schwedens, bearbeitet von Staatsrath &. F. Carlfon in Stodholm, jur Berfendung tommen. Im Drud befindet fich ber vierte Band ber polnischen Geschichte von 3. Caro. Der erfte Band ber Geschichte Griechenlands von G. Bertberg foll im nächsten Jahre ber Preffe übergeben werden. Diefen Publikationen werden fich in raicher Folge auschließen die Fortsetzung der frangofischen Geschichte bis zur Begenwart, in zwei Banden bearbeitet von R. Sillebrand, die Geschichte Bayerns von S. Riegler und A. Aludhohn, Die Geschichte Bürtemberge von B. Stälin, ber erfte Band ber Geschichte ber Schweig, bearbeitet von 28. Gifi, Die Fortfetning ber italienischen Beschichte bis zur Gegenwart von D. hartwig, die Fortsetzung der preufischen Geschichte von E. Reimann und ber ruffischen von Th. Schiemann. Wegen ber Fortsetzung einiger anderer noch unvollendeter Abtheilungen schweben Berhandlungen, die hoffentlich demnächft jum Abschluß gedeihen werden.

Zu Karls IV. Politik gegen die Baiern.

Von

K. Palm.

14

Die ersten Jahre der Regierung Raiser Karls IV. sind erfüllt von Zwift und Streitigkeiten mit dem bairischen Berzogshause, welche nicht so sehr wegen hervorragender friegerischer Ereignisse als wegen der im Berfahren des Reichsoberhauptes zu Tage tretenden weitbli= denden, durchdachten Politik Aufmerksamkeit verdienen. Karls Politif gegen die Baiern ist bezeichnet durch eine unerhörte diplomatische Perfidie, welche trot aller Verträge immer noch Mittel findet, um ben Gegner um das Berheißene zu verfürzen. "Mit nichtswürdiger Hinterlist", sagen zutreffend die Jahrbücher von Matsee 1, "bekämpfte Baiern jederzeit der verschlagene Kaifer". Wenn irgendwo hat man hier Gelegenheit zu verfolgen, wie Karl, getreu dem einft Petrarca ausgesprochenen Grundsate: omnia prius temptanda quam ferrum, die großen Erfolge seiner Politik errang. Nicht entfernt waren die Gegner des luxemburgifchen Saufes beffen beiden Bertretern Johann und Karl an diplomatischer Gewandtheit gewachsen: noch weniger als Raiser Ludwig mit Johann konnten sich die Söhne des Raisers mit Rarl meffen, ben zu feinem erbitterten Rampfe gegen die Wittels= bacher nicht allein politische Beweggründe bewogen, vielmehr auch der unversöhnlichste Groll gegen die Mitglieder der Familie antrieb, welche ber seinigen zu offnem Schimpf und Hohn mit der Hand ber Erb= tochter die Grafschaft Tirol entrissen hatte.

Die geringe politische Einsicht der Söhne Ludwigs wird bezeichnet durch die wenige Jahre nach dem Tode des Vaters 1349 vorzgenommene Teilung ihrer Länder. Dem mehrfach betätigten Willen des verstorbenen Kaisers lief diese Teilung direkt zuwider. Von der richtigen Erkenntnis ausgehend, daß nur dann das wittelsbachische Haus die seiner Machtausdehnung entsprechende Stellung im Reiche behaupten könne, wenn der gewaltige Ländercomplex vereint bleibe, hatte Kaiser Ludwig seine Söhne zu der gegenseitigen Verpflichtung veranlaßt, alle damals bairischen Lande womöglich ungeteilt zu erhalten. Ludwig hatte ferner erreicht, daß der kinderlose Rudolf, das Haupt der pfälzisch wittelsbachischen Linie, den bairischen Nessen die Erbschaft seiner Länder zusicherte, und endlich hatte der Kaiser das Necht der

1 Mon. SS. IX, 830.

8. Ebenba Mr. 298. 310.

a belliter for

<sup>2 1338.</sup> Quellen und Erörterungen VI, Mr. 299.

Rur des römischen Königs, das auf Grund der Pfalzgrafschaft bei Rhein beide Linien gemeinsam besaßen, in der Art bestimmt, daß die Ansübung des Wahlrechts in den beiden Linien alterniren solle 1. Seit dem Tode des Raifers fehlte dem bairifchen Sause die frühere einheitliche Leitung: die auf eine starke ungeteilte Sausmacht gerichteten Bestrebungen Ludwigs waren vergebens gewesen, die Teilungen der Söhne zersplitterten die wittelsbachische Macht; daß dieselbe dem Luxemburger unterlag, hatte seinen Grund nicht zum wenigsten im Mangel an Zusammenhalt unter den Mitgliedern der bairisch=pfälzi= schen Herscherfamilie. Nachdem es Karl gelungen war die pfälzische Linie der bairischen Sache untreu zu machen, war sein Uebergewicht entschieden; durch die Heirat Annas, der Tochter Rudolfs von der Pfalz, zersprengte er zugleich mit der Ginheit der Wittelsbacher auch die Bereinigung aller fein Königtum anfeindenden Gegner. Die da= mals geschlossene und seitdem immer enger geknüpfte Freundschaft mit den Pfalzgrafen bei Rhein ist Karls erstes Meisterwerk in seiner Politif als römischer König, aus dieser Berbindung mit ihren Wir= kungen und Rückschlägen ergeben sich die Gesichtspunkte, nach deuen feine Politik in den Jahren bis zum ersten Römerzuge zu be= trachten ist.

Nicht in jeder Hinsicht war nämlich der durch die Heirat der Pfälzerin Anna errungene Sieg von günftigen Folgen begleitet, Karl erfaufte denselben um den Preis seines guten Berhältniffes zur pabit= lichen Curie. Clemens VI., dem Karl sein Königtum verdankte, hatte im maßlosen Berlangen das bairische Haus vernichtet zu sehen, die Behauptung nicht gescheut, Karl sei auch zum Kampf gegen Ludwigs Sohne verpflichtet, mahrend bes Königs Berbindlichfeit sich boch nur auf den Raiser, solange er im Bann ware, erstreckte 2. Beabsichtigte Karl als römischer König mehr als ein willenloses Werkzeug der Curie zu fein, fo war er nicht im Stande einem berartigen Ber= langen nachzukommen, und in der Tat er trug kein Bedenken einer aus seinem eigenen Kopfe hervorgehenden Politik die Gunft seines Erziehers und Gönners Clemens' VI. zu opfern. Diese Wendung zur selbständigen und einer zugleich so fühnen Politik war es, welche die Curie bitter enttäuschte und aufe höchste erregte. Soeben noch hatte Clemens dem König eine neue Vermählung mit einer französischen Prinzessin ans Herz gelegt's, und nun war man trot des Ungehor= fams bes bisher so ergebenen Sohns der Kirche nicht einmal im Stande ihn einer Berletzung seiner Verpflichtungen zu bezüchtigen. Anna war wol eine Richte, aber feine Descendentin Ludwigs, und nur solche nicht zu chelichen hatte Karl zu Avignon verheißen 4.

4 Naynald 1346, 28.

<sup>1</sup> Ebenda Mr. 306. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ganz unrichtig fagt Nahnald, Annales eccles. 1348, 22: adactum sacramento . . . vidimus (sc. Carolum) Ludovicum Bavaricum et filios bello insectaturum . . . .

Belgel, Karl IV. Urtbb. Bb. I, Nr. 201.

Zeigte der König, den die Cardinäle ihren bezahlten Schnellläufer zu nennen sich erdreistet haben sollen , bei dieser Gelegenheit, daß er keineswegs gesonneu sei sich seine Wege vorschreiben zu lassen, so war er doch andererseits weder gewillt noch in der Lage mit der Curie zu brechen. Stürmisches, gewaltsames Verfahren lag dem abwägenden, vorsichtigen Luxemburger sern, geräuschlos und unfaßbar gedachte er sich aus dem Nepe seiner erdrückenden Verpflichtungen zu ziehen. Unter solchen aus so schwierigen Bedingungen erwachsenden Verhältznissen bewies Karl seine hervorragende diplomatische Vegabung.

Im Mai 1349 hatte sich Ludwig der Brandenburger, seiner und seines Gegenkönigs Günther Sache völlige Anssichtslosigkeit erkennend. aus dem von ihnen verteidigten Städchen Eltville bei Frankfurt a. M. in Karls Feldlager begeben, um über den Frieden zu verhandeln. Wol war, wenn Ludwig noch einigermaßen günstige Bedingungen erlangen wollte, damals die höchste Zeit dazu; seit Rudolfs von der Pfalz Uebertritt zum König war für diesen die Unterwerfung der Gegner nur eine Frage der Zeit, die an Wichtigkeit noch verlor, wenn, wie in Aussicht stand, der schwerkranke Günther in kurzem aus der Welt gieng. Solange er also noch die Abdankung Günthers als Preis des Friedens bieten konnte, mußte sich Ludwig günstigerer Bedingungen versichern, jeder Tag konnte ihn dieses Pressionsmittels beranden.

Freilich groß waren die Erfolge Ludwigs auch fo nicht 2. In ben am 26. Mai zu Eltville abgeschlossenen Verträgen erkannte er Karl als römischen König an und verpflichtete sich von diesem seine Lehen innerhalb zweier Monate nach Karls Aufforderung bazu in Empfang zu nehmen, er war ferner bereit dem König vorkommenden Falls freien Durchzug nach der Combardei zu gewähren. Dagegen versprach Karl mit Ludwig behufs Aufhebung des Kirchenbannes nach Avignon zu reisen, wofür biefer ihm verhieß, vier Wochen nach Rückkehr von der Reise die Reichstleinodien auszuliefern; allen Ausprüchen, die er auf Kärnthen, Tirol und Görz haben könnte, entsagte Karl zu Gunften Ludwigs. Endlich hat der König nach einem Auszuge v. Freibergs (und dies offenbar damals zu Eltville) dem Herzoge alle Freiheiten und Rechte, die er vom Bater bestätigt erhalten, ver= schrieben 3. Zu diesen urkundlichen Rachrichten tritt noch eine ander= weitige Ueberlieferung, nach welcher sich Ludwig und seine Brüder verbanden, Karl mit 500 Helmen Heeresfolge nach der Lombardei zu

Die Etwiller Berträge sind zu finden bei Riedel, Cod. dipl. Brand. B, II, Nr. 884—887, und Huber, Regesten Kaiser Karl IV. Nr. 961—963.

3 Riedel 1. c. Nr. 894.

- Toronh

De translatione imperii mit, den der Berfasser 1354 Karl überreicht haben soll. Die Aeußerung der Cardinäle über den König muß damals schon etwas alten Datums gewesen sein, sie hatten schon längst nicht mehr Beranlassung über übergroße Ergebenheit und Dienstbeflissenheit desselben zu spotten.

leisten, und dieser verheißen hätte die teilweise entrissene Mark ben

Baiern zurlickzugeben 1.

Alle diese Zusagen Karls standen indes auf sehr schwachen Der Hauptpunkt, auf ben Ludwigs Beftrebungen vor allem hinzielen mußten, die endliche Anerkennung seiner Rechtsansprüche, die Belehnung mit ben früher beseffenen Reichslehen, war in unabsehbare burch keine Bedingung begrenzte Ferne geruckt. Man beachte wol die betreffende Stelle des Eltviller Vertrages 2: auf den Vordersat, Karl wird von Ludwig als König anerkannt, folgt nicht etwa der Nachsatz, bagegen hat Karl Ludwig zu belehnen, vielmehr heißt es dort: Ludwig hat die Belehnung anzunehmen, wenn Karl ihn dazu auffordert, wozu noch bemerkt wird: bag folches Bergiehen, dieweil er uns nicht mahnet, uns unserm genannten Herrn gegenüber in unsern Rechten keinen Abbruch tun soll. Was etwa einen Verzug ber Belehnung verursachen könne, ist nirgends angegeben, der ganze Vertrag war mithin auf Schrauben gestellt. Ueberhaupt waren die Aussichten Ludwigs damals so wenig günftig, die Frage nach seinen Rechten so verwickelt, seine Ansprüche teils so schwach begründet, teils so fern von ihrer Berwirklichung, daß es sich wol lohnt dieselben hier näher ins Auge zu fassen.

Brandenburg und zu Lausitz, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Baiern und in Käruthen, Graf zu Tirol und zu Görz und Vogt der Gottesshäuser Aglei, Trient und Brixen. Von alledem waren Ludwig außer den bairischen Familienlanden unbestritten nur Tirol, Görz und die genannten Vogteien, wenn schon in Süd-Tirol noch mancherlei ärgerliche Streitigkeiten schwebten, zu denen der Feldzug Karls vom Jahre 1347 die Veranlassung gewesen war. Tranrig sah es aus um die Verwirklichung der Ansprüche Ludwigs auf Kärnthen, und nicht viel besser war es um seine Landesherrlichkeit in der Mark bestellt.

Kärnthen beanspruchte der Herzog auf Grund seiner Belehnung mit diesem Herzogtum durch seinen Bater<sup>3</sup>, in gleicher Weise hatte aber auch der noch nicht von Margarete geschiedene Johann von Luxemburg Anrechte, und endlich hatten auch die Habsburger eine Verleihung Kaiser Ludwigs v. J. 1335 aufzuweisen, sie aber hatten

5 Beinrich von Dieffenhofen in Böhmer, Fontes IV, S. 73.

3 Huber, Bereinigung Tirols mit Desterreich S. 15.

Riedel Nr. 885. Die vortressliche Abhandlung Riedels in den Berliner Jahrbüchern für wissensch. Kritil (1845 II, Nr. 61 st.) gegenüber Klödens Buch über Waldemar irrt doch darin, daß hier S. 511 behauptet wird, Karl habe zu Eltville Ludwig versprochen, ihn in 2 Monaten zu belehnen und die Ansprüche auf die Mark im Rechtswege zu entscheiden, eine Behanptung die Sugenheim, Gesch. des dentschen Bolkes III, 275, nachzeschrieben hat. Das Charakteristische des Vertrages ist dadurch verwischt, und doch sagt auch in seinem Briefe Karl (Nr. 888): principatus . . . a nobis in pheudum dum moniti fuerint suscipere debeant. Urkunde Nr. 901, auf die sich Riedels Ansicht von der Rechtsentscheidenung stützt, gehört gar nicht nach Eltville, sondern i. J. 1350 nach Bauten.

Kärnthen erobert und waren seit Jahren in bessen ungestörtem Bessitz. Ihnen hatte auch Karl das Herzogtum am 5. Juni 1348 versliehen und hatte zu ihrer Sicherung am 31. Juli desselben Jahres zu Linz alle den Habsburgischen Rechten entgegenstehenden Belchsnungen durch Ludwig den Baiern für null und nichtig erklärt. Hiernach war der Att Karls zu Eltville, davon ganz abgesehen, daß er nach seiner eigenen Entsagung auf Kärnthen zu Gunsten der Habseburger v. J. 1341 überhaupt keine Rechte mehr besaß, deren er sich nun noch zu Gunsten eines anderen, Ludwigs, entäußern konnte, ein unehrlicher, und ebensowenig war es zu rechtsertigen, daß er diesem den Titel eines Herzogs von Kärnthen einräumte, ganz gleichgiltig, wie dessen Rechtsansprüche beschaffen waren.

Um ernstere Fragen noch handelte es sich in Sachen der Mark Brandenburg. Hier hatte Karl bekanntlich die Ansprüche eines Präztendenten, des angeblichen Markgrasen Waldemar, durch erfolgte Bezlehnung mit der Mark als rechtmäßig anerkannt, und da dessen Rechte auf die Mark ältere waren als die Ludwig aus seiner Bezlehnung von 1323 erwachsenden, so war für diesen wenig Aussicht vorhanden, wenn nämlich der König der Ueberzeugung war, daß Waldemar kein Betrüger sei, oder richtiger, um auf Karls Stellung und Handlungsweise schon hier Rücksicht zu nehmen, solange es ihm

geeignet bünkte Walbemar für echt zu halten.

Bei seiner offenbar passiven Stellung zu jenem Staatsbetruge muß der König in der Tat, dem Drängen Ludwigs in dieser für ihn so überaus wichtigen Frage nachgebend, indem er sich entweder eines Widerspruchs des Papstes gegen seine Politik nicht versah oder von vornherein mit betrügerischer Absicht nur bedacht war sich Ludwigs Anerkennung zu sichern, sich zu Verheißungen in Sachen der Mark

Brandenburg herbeigelaffen haben.

Dafür spricht nicht nur jene Nachricht bei Heinrich von Diessenschofen, das beweisen auch die Tatsachen, daß Karl den Herzog in einer im Juni 1349 für diesen ausgestellten Urkunde Markgraf von Brandenburg nennt, von ihm als Kurfürsten sich Willebriese ausstellen ließ, und daß dieser sie in der Eigenschaft als Markgraf von Branzbenburg gab. Ueber Karls Versprechungen oder Zugeständnisse selbst sehlt uns jegliche Nachricht, die ganze Angelegenheit ist von eigenartigen Umständen begleitet und überhaupt wenig erfreulicher Natur.

Es findet sich weder in dem Revers Ludwigs über den Eltviller Vertrag noch in dem Briese Karls über die vorangehenden Kriegsereignisse und die Abdankung Günthers grade über derartige Zusagen auch nur die leiseste Andeutung 4; ja noch mehr: der Wortlaut eines Vertrages zwischen den Baiern und Städten der Mark,

4 Riedel B, II Rr. 885. 888.

Bei Kurz, Albrecht der Lahme S. 259, irrig als vom 25. Juli 1348.

Cod. dipl. Moraviae VII, Nr. 944.

<sup>3</sup> Hober, Regesten Rr. 972 und 1036.

in welchem sie übereinkommen Karl selbst zu befragen, wen er als rechtmäßigen Besitzer der Mark anerkenne, ist so gehalten, daß sich auch nicht entsernt die Möglichkeit vietet auf vorhergegangene Bersprechungen Karls zu schließen. Wenn auch sernerhin im Frieden von Bautzen v. J. 1350 bestimmt wurde, die Eltviller Berträge sollten kraftlos sein und diese Briese nicht mehr vorgebracht werden, so ist es doch auffällig, daß uns grade diese wichtigste aller Bestimsmungen sehlt, viele andere hingegen, wol alle anderen, noch vors

handen find.

Wiederum aber darf nicht vergessen werden, daß doch wol be= reits für die Baiern gunftige Tatsachen vorgelegen haben müffen, als sich jene märkischen Städte zu dem bezeichneten Schritt bewogen fühlten. Trots aller Erwägungen läßt sich indes, folange kein neues Dokument vorliegt, in dieser Sache nichts gewisses feststellen: man wird sich mit der Tatsache begnügen müssen, daß Karl nach dem Eltviller Frieden Ludwig eine Zeit lang Titel und Ausübung der Rechte eines Markgrafen von Brandenburg zugestanden hat. Man stand damals bis zum Eintreffen der pähstlichen Willensäußerung überhaupt in leidlichem Einvernehmen, Ludwig verweilte mehrfach mit Karl an einem Orte und scheint anhaltend in deffen Begleitung ge= wesen zu sein, was dann für viele Jahre nicht mehr vorkommt. Karl ließ auch diese Zeit des guten Verhältnisses nicht ungenützt verstreichen, er erlangte von bem Baiern freies Geleit für seine Unter= tanen, besonders die Prager Bürger, in den herzoglichen Gebieten, wohingegen er Ludwig drei der beften Judenhäufer zu Mirnberg schenkte, die dieser selbst auswählen möge, wenn dort in der nächsten Folge die Judenverfolgung losbrechen werde 3! Angerdem schritt man zu jener Zeit, was wol auch mit dem Frieden von Eltville zusam= menhieng, zur Scheidung Johanns von Luxemburg von Margarete von Tirol. Die Vollmacht zur Chescheidung hatte Clemens VI. auf Bitten Johanns, ber sich wieder vermählen wollte, schon im December 1348 an den Bischof von Chur ausgestellt, ohne daß seitdem die Sache gefördert worden war 4. Den Vorteil trug auch hierin der Luxemburger davon: während er sich nach der im Juli 1349 vollzogenen Scheidung von neuem rechtsgiltig verheiraten konnte, er= hielt Ludwig durch dieselbe noch keineswegs zugleich die kirchliche Un= erkennung seiner Ehe mit Margarete, vielmehr wurde ihm dieselbe erft zu Teil, als ihn die bis dahin unerbittliche Curie im Jahre 1358 vom Bann lossbrach.

So hatte man seit dem Eltviller Frieden in erträglichem Bershältnis zu einander gestanden, als mit einem Male durch die Stelslung, welche der Pabst dieser Bersöhnungspolitik gegenüber einnahm,

ein völliger Umschwung der Dinge erfolgte.

Niedel S. 272.
 Niedel Nr. 890. Cod. dipl. Mor. VII, Nr. 944.

<sup>1</sup> Riedel Mr. 891.

<sup>4</sup> Bergleiche hierüber die Darstellung bei huber, Tirol G. 65.

Wie anspruchsvoll Clemens in die beutschen Verhältnisse eingriff, mag man baraus erschen, daß er sich im vorhergehenden Jahre, teineswege mit den ihm vom königlichen Gefandten gemachten allge= mein gehaltenen Vorlagen für Verhandlungen Karls mit Ludwig qu= frieden gezeigt 1, sondern eingehende Auseinandersetzung der vorkom= menden Fragen und Angabe des Angebots der Baiern für ihre Aus= föhnung mit der Kirche verlangt hatte; auch zahlreiche und nicht undeutliche Ermahnungen zur Vorsicht waren beigefügt 2. Satte sich nun Karl diesmal von jener früheren gehorsamen Unmeldung und Vorlage seiner Verhandlungen selbst dispensirt oder nicht, auch dies= mal wollte Clemens von den Baiern nichts wiffen. Geschickt und perfide zugleich hatte sich Karl erboten Ludwig zur Ehre der Kirche an die pabstliche Curie zu bringen, doch verfieng dieses schmeichelhafte Anerhicten dort keineswegs, es erfolgte wiederum eine gang unver= blümte Antwort 3.

Der Anfangs überschwängliche und mehr als sonst bevormun= bende Ton des pähstlichen Schreibens verfällt plöglich in außerordent= liche Kühle: Karl möge bei der Menge seiner Beschäfte und der schwierigen Lage in Deutschland besser daheim bleiben, damit seine Abwesenheit keinen Schaden herbeiführe; von der Absolution der Baiern vom Banne verlautet kein Wort.

Die Folgen dieser Zurückweisung, welche bei der Stellung, die Karl damals noch zur Eurie einnahm, auch die übrigen Bedingungen des Eltviller Vertrages unaussührbar machte, blieben nicht lange aus. Unmittelbar nach Ankunft dieser Botschaft scheint Karl nach Aachen aufgebrochen zu sein, um dort sich selbst zum zweiten Male und zugleich seine neue Gemahlin Anna krönen zu lassen. Nachdem durch diese am 25. am herkömmlichen Ort vorgenommene Krönung der letzte Vorwurf gegen die Wahl Karls beseitigt war, fand sich bald Gelegenheit Ludwig die veränderte Richtung der Politik fühlbar zu machen.

Wenige Tage nach der Krönung hatte dieser bereits Grund wegen Beeinträchtigungen durch den König an das Kurfürsten = Collegium zu appelliren, und dies sprach sich am 11. August unter Vorsitz Rusdolfs von der Pfalz dahin aus, daß derselbe, da Ludwig seine Freis

Der Bersuch sich i. 3. 1348 zu Passau friedlich zu vereinbaren war vergeblich, man gieng in offenem Zwist auseinander.

Raynald ad. a. 1348.

Raynald 1349, 12. Das Datum des hier besprochenen pähstlichen Briefes ist natürlich in XIV. Cal. Julii zu verändern, schon Pelzel schlägt das vor, wogegen der Cod. dipl. Mor. an der unmöglichen Dativung: Junii keinen Anstoß nimmt. Riedel hat den Brief Clemens VI. vom 1. September 1348, betreffend die Passauer Berhandlungen, ohne seine Existenz bei Raynald zu kennen, aus Menden SS. III, S. 2028, undatirt herübergenommen und ihn zwischen 22. Juli und 11. August 1349 versetzt. Wenn Bzovius, Annal. eccles. 1349, 7, nicht noch anderes Material benutzt, liest er aus dem erstgenannten Schreiben mehr heraus als möglich ist. Bgl. über Karls Gesandtsschaft nach Avignon auch Heraus als möglich ist. Bgl. über Karls Gesandtsschaft nach Avignon auch Heraus als möglich ist. Bgl. über Karls Gesandtsschaft nach Avignon auch Heraus als möglich ist. Bgl. über Karls Gesandtsschaft nach Avignon auch Heraus als möglich ist. Bgl. über Karls Gesandtsschaft nach Avignon auch Heraus als möglich ist.

heiten und Rechte von Kaifer Ludwig bestätigt erhalten und Karl bas

verschrieben, ihm diese Briefe nicht "itberfahren" folle 1.

Leider wiffen wir nichts näheres über diese Schädigungen Ludwigs, indes fonnte man versucht sein, dieselben mit einem Borfalle, ber sich bei ber Krönung ereignete, in Berbindung zu bringen. fei bamale, wird berichtet, ein Streit zwischen ben Markgrafen von Bülich und von Brandenburg ausgebrochen, welchem von ihnen das Scepter zu tragen zustehe. Der König habe den Zwift unterbrochen und die Fürsten die Entscheidung getroffen, es solle bei der Krönung des römischen Königs der Markgraf von Brandenburg, bei Belehnung mit Regalien der Markgraf von Jülich bas Scepter tragen 2. Wann diefer Spruch gefällt worden fei, ob fofort Angesichts des Streites oder nach ber Feierlichkeit, und ob Ludwig wirklich bas bestrittene Recht noch ausgeübt habe, ist nicht überliefert. Grade hier mußte es ja vor aller Welt klar werden, wen Karl für den Markgrafen von Brandenburg hielt, denn noch hatte der König sich offenbar nicht gegen das Recht Waldemars erflärt, nun konnte aber Karl nach der Erklärung bes Pabstes in der Berjöhnungspolitik gegen die Baiern nicht mehr weiter schreiten, und die ungehinderte Ausübung eines Rechtes wie des in Frage stehenden wäre doch ein so gewaltiges Prajudiz für Ludwig gewesen, daß man bei den fogleich zu unter= suchenden begleitenden Umständen nicht ohne weiteres über den Vor= fall hinweggehen darf. Es ist wol zu beachten, daß der den Conflitt herbeiführende, der Markgraf von Milich, ein Vertrauter des Königs war, beffen er sich mit Erfolg als Unterhändler bei Eduard III. von England bedient, als die bairische Partei diesem einft die römische Königekrone angeboten hatte. Dächte man sich nun, daß die Ent= scheiding bes Streites bis nach ber Krönung aufgeschoben wurde, fo war für Karl jene große Verlegenheit gehoben. Nach dem Krönungs= akt verschlug es weit weniger, wenn der König seiner nunmehr ver= änderten Ausicht über Ludwigs Anrecht an die Mark Ausbruck gab. Daß diefer sich folden Rundgebungen gegenüber auf die früheren Tatsachen berufen und als bei der einzigen Instanz bei seinen Mit= kurfürsten Hülfe suchen mußte, begreift sich leicht, und es liegt nahe jenen Spruch ber Kurfürften auf einen berartigen Vorgang Läßt sich freilich nicht läugnen, daß jene erste zu beziehen. oben angeführte Entscheidung des Aurfürsten=Collegs, Karl folle Ludwig feine verbrieften Rechte nicht überfahren, für einen fo fpeciellen Fall sehr allgemein gehalten wäre, so ist doch auch zu berück= sichtigen, daß wir nicht wissen, wie Ludwigs Klage in einem solchen Falle formulirt werden konnte, welcher Art denn die Verschreibungen waren, ob allgemeine Bestätigungen seiner Privilegien ober specielle

------

<sup>1</sup> Riebel Mr. 894.

Deinr. v. Rebborf S. 537. Dominicus, Balbuin von Trier S. 520 N., zweifelt die Ueberlieserung an, da Ludwig in der Zeugenreihe der Bestätigungs- urkunde der Aachener Privilegien fehlt, was indessen noch gar nichts beweist.

Abkommen, auf Grund deren ihm Karl bisher ben Besitztitel ber

Mark eingeräumt hatte.

Auch hier kommt die Verknüpfung der Tatsachen über einen der bindenden Beweiskraft ermangelnden Versuch nicht hinaus, die Berechtigung zu demselben mag man in der großen Verschlagenheit des Königs suchen, dem jeder seine Frrwege verfolgende Forscher schon nach kurzer Beschäftigung damit nicht zögern wird alles zuzutrauen.

Was nach ber Stellung, die Pabst Clemens VI. eingenommen, nicht ausbleiben konnte, ereignete sich jetzt in der Tat. Um 15. August 1349 erklärte Rarl allen Fürsten, Eblen und Städten des Reiches fowie den Städten der Mark Brandenburg, denen er dies bereits vorher mitgeteilt habe, daß er Waldemar und niemand anders einen Markgrafen von Brandenburg und oberften Rämmerer nenne, erkenne, halte und habe, wer anders sage tue ihm (Karl) Unrecht, ba dem nicht so sei 1. Für den Zweck der Beurteilung des Königs kommen alle jene für die Forschung empfindlichen Lücken im Material nicht in Betracht, es geniigt das Faktum, daß Karl im Stande war je nach Bedürfnis seine Aussagen zu ändern, und leider steht daffelbe in der Geschichte jener Jahre nicht einmal allein da. Ebensowenig trug er Bedenken am 26. Mai 1349 Heinrich von Virneburg und am 30. Mai Gerlach von Naffau in deren Kampfe um das Erzbistum Mainz seine Unterstützung zuzusagen. In diesen Fällen fehlt auch der äußere Schein, ben Karl fonst zu wahren suchte, völlig, an innerer Würde freilich hatte das Königtum des Luxemburgers seit dem Wahlvertrage in Avignon nichts mehr zu verlieren.

So blieb für Ludwig, während Karl allseitig anerkannter und nun auch am herkömmlichen Orte gekrönter König war, nichts als die Einräumung imaginärer Ansprüche auf Kärnthen und der noch auf allen Seiten tobende Kampf um die Mark Brandenburg. Indes die Folgen seiner veränderten Stellung gegen die Eurie machten sich für Karl schon in nächster Zeit trotz des gehorsam befolgten Winkes recht empfindlich fühlbar. Der erneute Versuch sich mit den Baiern auf einen friedlichen Fuß zu stellen muß große Unzufriedenheit erregt haben, und ganz ohne Bedenken war Karls zweite Krönung zu Aachen ebenfalls nicht. Blieb sie auch ein rein formeller Akt, da Karl seine Regierungssiahre von der ersten Krönung an zählte, so schien doch durch diesen neuen Akt auf die erste Krönung, die auf Unraten des Pabstes zu Bonn, an einem nicht herkömmlichen Orte, statt=

gefunden hatte, ein Mafel zu fallen.

Kurze Zeit nach der Aachener Krönung starb Erzbischof Walram von Köln, und Karl wünschte seinem Kanzler Nikolaus von Brünn, früherem Dechanten zu Olmütz, damals Probst von Prag, zum Erzsbistum zu verhelsen, ja er hatte ihm sogar bereits die Verhältnisse zu dem benachbarten Grafen von Berg geordnet, als zu Karls großer

- purposh

<sup>1</sup> Riebel, Mr. 895. 896.

Aufregung der Pabst einem Mitglied des Capitels, Wilhelm von Tust, das Erzbistum verlieh 1.

So klar sich nach diesem Verhalten der Curie Karl über deren Stellung zu seiner bairischen Politik sein mußte, zwangen ihn doch die Ereignisse in der Mark Brandenburg im Jahre 1350 in neue

Verhandlungen mit den Wittelsbachern zu treten.

Ludwig und sein Bruder Ludwig der Nömer hatten nicht un= bedeutende Erfolge gegen ihre Gegner errungen, man war damals der Absicht sich zu einigen und das Land zu teilen, die Entscheidung des Streites übertrug man König Magnus von Schweden und setzte für die Unterhandlungen den 7. Februar sest. Sobald Karl diese drohende Gefahr erfannte, eilte er nach der Mark, unterbrach die Berhandlungen in Spremberg und beraumte einen neuen Tag zu Bautzen an, woselbst Ruprecht der ältere von der Psalz die Ent=

scheidung herbeiführen follte 2.

Man fand in Bauten sehr schnell die Mittel, um sich über Ludwigs Ansprücke ins klare zu setzen. Ein Gericht von 12 Schöffen unter Ruprechts Vorsitz sagte aus, man wolle, falls es nötig sei, lieber schwören, daß Waldemar es (der richtige) nicht sei, als daß er es sei. So standen sich über die Echtheit Waldemars ein früheres Urteil für und ein neues gegen dieselbe entgegen, die Untersuchung und den Austrag der Sache erhielt ein neues nach Nürnberg ausgeschriebenes Gericht. Die Schöffen entschieden ferner, da Ludwig die Belehnung vom König verlangt habe, sei dieser gehalten sie ihm zu gewähren zum Karl, der sich bei der Lage der Dinge dieser Notwendigkeit nicht mehr zu entziehen vermochte, gewährte Ludwig nun endlich in der Tat die Belehnung mit seinen sämmtlichen Reichslehen, sogar Kärnthen mit inbegriffen 4.

Die ihm von Walbemar abgetretene Niederlausitz gab Karl an Ludwig zurück und erhielt dafür von diesem die Lande Görlitz,

2 Eine abschließende Darstellung dieser Ereignisse gegeben zu haben ift bas Verdienst Riedels, bessen Auffassung über die Rechtsfrage fich obige Zeilen

auschließen.

Riedel B, II, Nr. 928 fagt Karl selbst über den Entscheid zu Bauten: Weil Ludwig und seine Brüder sich anheischig gemacht zu beweisen, daß Waldemar nicht der richtige W. sei, und sie von und ihr Lehen gemutet haben, und wir von den Fürsten des Reiches unterwiesen sind, daß wir das nach Recht und Billigkeit zu tun verpflichtet sein, haben wir jenen die Mark verliehen, und zu wessen Gunsten nun die Fürsten zu Nürnberg entscheiden, dem wollen wir das Lehn lassen.

Die Urkunden siehe bei Riedel B, II, Nr. 900 ff. und Huber, Tirol,

Reg. Nr. 141.

Lacomblet, Niederrhein. Urlob. III, Nr. 487. Matth. v. Neuenb. S. 272: De quo rex, cui papa de omnibus episcopatibus Alamannie tempore quo se intromisit de regno, promiserat providere, plurimum est commotus, de hoc cardinalibus et alibi conquerendus. Von einem solchen Versprechen des Pabstes ist sonst nichts überliesert; das Ereignis erregte offenbar Anssehen und wurde von dem boshasten und schadenfrohen Autor sorgsam ausgebeutet. Bgl. über ihn Rud. Hannde, Forschungen VII, S. 191 ff.

Bauten nebst den Städten Lauban, Löban, Kamenz zu eigen. lich verhieß der König mit aller Austrengung dahin zu wirken, daß Ludwig, seine Brüder und deren Land und Leute ber Kirchenstrafen

ledia würden.

Bereits vor dem Nürnberger Tage fand sich Ludwig zu weiteren versöhnlichen Schritten bereit, schon am 12. März händigte er Karls Gesandten zu München die Reichskleinodien aus. Die gerichtliche Untersuchung über die Echtheit Waldemars erfolgte nach Oftern 1350 zu Rürnberg, wo Karl sich für getäuscht erklärte und dem

angeblichen Waldemar die Mark absprach.

Damit war aber auch Karls Tätigkeit in dieser Angelegenheit abgeschlossen; den Baiern zum ruhigen Besitz der Mark zu verhelfen fühlte er sich nicht bewogen, seine Aufforderungen, Ludwig als dem rechtmäßigen Landesherrn Gehorfam zu leiften, werden wenig Ginfluß auf den noch fortdauernden Krieg mit der askanischen Partei gehabt Geringe Aussicht auf Erfolg versprachen bei der erbitterten Stimmung in Avignon etwaige Bemühungen des Königs um Auf= hebung des Bannes; wenige Tage nach dem Gericht zu Nürnberg und vielleicht nicht gang zufällig traf eine neue Excommunication Ludwigs und seiner Anhänger ein, welche er dem mit Karl vertrauten Bischof Apetto von Lebus zu verdanken hatte.

Auf jenem Tage zu Mürnberg waren noch andere Dinge zur Enticheidung gekommen. Da die Eltviller Verträge zu Bauten für ungiltig erklärt worden waren 3, bedurften die Beziehungen zwischen

Karl und Ludwig einer neuen Regelung.

So entschied zu Nürnberg Pfalzgraf Ruprecht die bis dahin seinem Spruche vorbehaltene Frage nach freiem Durchzug Karls nach ber Lombardei zu deffen Gunften 4. Db es damals zur Entscheidung über die ebenfalls noch schwebende Besitzfrage über Schwäbisch Werd tam, wissen wir leider nicht. Sicher ist, daß die Stadt, welche mit Karls Begünftigung Cberhard von Würtemberg Baiern ent=

1 Riedel B, II, Mr. 925. 926. Franz von Prag ed. Dobner S. 319 bezeugt, daß Karl am 21. März 1350 von Prag aus in feierlicher Procession ben Gesandten, die ihm die Rleinodien überbrachten, entgegengieng; trothem ur= fundet Karl am 12. Darg zu Dlünden: Wir Karl zc. haben die hier genannten Stude empfangen: ein neuer Beweis, wie wenig eine Urlunde allein für jene

Beit die Anwesenheit des Ausstellers am Orte erhartet.

2 Angesichts ber Tatjache, daß Karl im Stande mar, ohne fich mit Inbolf von Sachsen und der astanischen Partei zu verseinden und ohne daß biefe nach den langen Kriegen einen Entgelt erhielt, Waldemar nach Belieben fallen zu lassen, ist es wol wenig wahrscheintich, daß er selbst bei der Ausstellung des falschen Waldemar die Sand im Spiele hatte. Daß er bavon wußte, ift taum au bezweifeln, mehr aber läßt fich auch ichwerlich behaupten. Es ift fein Grund vorhanden, Heinrich von Herfords Angabe, daß Rudolf von Sachsen der Anstifter des Betrugs gewesen sei, zu bestreiten. Ihm hatte Karl i. J. 1347 die Altmark verlichen: ob er die fürbaz noch gewinne. Riedel Nr. 829.

3 Riedel Nr. 903 S. 272. 904 S. 277.

4 Riedel Mr. 934. Dies geschah am 20. Mai 1350, mahrend jener Gerichtstag zu Rurnberg ichon im April 1350 ftattfand.



fremdet hatte, noch lange nicht an Eudwig zurückgelangte, indes sprechen doch die nächsten Ereignisse dafür, daß Ludwig zufriedenstellende Zusfagen erhielt; wie bereit Karl sich zur Ausführung derselben zeigte,

ift freilich eine andere Frage.

Immerhin beutet aber ber nächste Vertrag zwischen beiden Fürsten auf freundliche Beziehungen, der Erfolg, den berselbe für Karl besteutet, ist zu erheblich, als daß man nicht von Seiten Ludwigs verssöhnliche Gesinnungen annehmen sollte. Wiewol Rudolf von der Pfalz zu wiederholten Malen seine Lande den Söhnen Kaiser Ludwigs verschrieben hatte, lief der Heiratscontrakt, den Karl mit Rudolf für die She mit Anna abgeschlossen, diesen Versprechungen direkt zuwider. Zu Gunsten Karls, an den nach jenem Abkommen die bairische Oberspfalz sallen sollte, entsagte nun Ludwig im September 1351 seinen Rechten auf diese Gebiete, behielt sich jedoch ausdrücklich alle von der Rheinpfalz zu Lehen rührenden Grafschaften und Mannschaften und vor allem die Kurstimme vor 1. Er verpflichtete sich serner kein Vündnis einzugehen, ohne den König auszunehmen, und erhielt als Gegenleistung Karls den Erlaß von 6000 Mark, die Kaiser Ludwig

dereinst Anna zur Ausstener verschrieben hatte.

So errang der König bald mit gütlicher Berhandlung, bald burch rücksichtslose Gewalttätigkeiten einen Vorteil nach dem andern, mit bewundernswürdigem Fernblick auf der einmal eingeschlagenen Bahn feinem Ziele zuschreitend. Waren früher mit Erfolg die Pfalz= grafen vom wittelsbachischen Hause durch ihn getrennt worden, so zersplitterten jett die Baiern ihre Macht je mehr und mehr selber. Als wenn sie Rarl entgegenfämen, ermöglichten fie ihm, die Ifoli= rung der einzelnen Familienglieder durch Berträge zu vollenden, so daß sie wie Ludwig der ältere sich machtlos seinem Willen beugen und wie Ludwig der Römer und Otto um so sicherer sein Opfer Hatte schon im 3. 1349 die erste große Ländertei= merden mußten. lung zwischen ben Brüdern stattgefunden, so erfolgte die zweite und verhängnisvollste bereits im J. 1351. Zu Luckau wurde definitiv Oberbaiern und Tirol mit persönlichem Anteil an der märkischen Kur Ludwig dem älteren, Brandenburg und die Niederlausig Ludwig dem Römer und dem ummündigen Otto zugeteilt. Im J. 1353 teilten bann noch die drei übrigen Brüder ihren Anteil dergestalt, daß Ste= phan die größere Hälfte Niederbaierns (Landshut), Albrecht und Wilhelm den Rest mit Straubing und die niederländischen Provinzen erhielten.

Mit Stephan hatte sich Karl bereits 1351 durch ein Beistands= versprechen für Baiern in freundliches Einvernehmen zu setzen ge= sucht 2 und obwol in Ludwigs des älteren Beschwerden v. J. 1353

d. d. Pirn 18. August 1351, nach einer freundlichen Mitteilung Hubers, Urfunde im böhm. Kronarchiv, Extrakt noch Angabe Höslers.

Niedel Nr. 957 und v. Freyberg, Ludwig der Brandenburger in den Abhandlungen der bair. Afademie. Bd. II, S. 104 Anm. 8.

und 1354 sich solche für seine Brüber über Schädigungen im Besitz der Mark finden, war trotzem in der Folge auch Ludwig der Römer Karls Unternehmungen gegen das bairische Hausinteresse nicht entgegen. Die Spitze aller Feindschaft des Königs kehrte sich seit der Jsolirung der Brüder durch den Luckauer Vertrag gegen Ludwig den älteren, der trotz aller Verträge keinen beständigen Frieden mit Karl finden konnte.

Ein Schiedsgericht zu Passau sollte i. J. 1353 in den beidersfeitigen Angelegenheiten eine neue Auseinandersetzung bringen, das Urteil sprach diesmal Albrecht von Oesterreich. Der erste Punkt desselben betrifft die Mark, in welcher Hinsicht verfügt wird, Karl solle Ludwig und seinen Brüdern nicht hinderlich sondern förders

Lich sein 2.

Wie oben angegeben wurde, hatte sich Karl im J. 1350 zu Bauten verpflichtet, womöglich bis zum Michaelistag die Lösung des Bannes zu bewirfen, er sollte sich dazu bemiihen, als ob es sein eigen Ding sei, hier wird er im 3. 1353 von neuem angehalten, Ludwig dem Pabst gegenüber zu helfen "fo beste als er mag". Es wird ferner bestimmt, Ludwig folle Schwäbisch Werd erhalten, die Belch= nung des Grafen von Würtemberg mit dem Zehnten von Beilbronn solle aufgehoben, das im Kriege zwischen Karl und Ludwig gegen= feitig genommene But ausgeliefert werden; mit den Bistumern Trient, Chur und Brigen wird der Markgraf angewiesen seine Berhältniffe zu ordnen, es folgen dann noch Bestimmungen über Forderungen einzelner Untertanen und Anhänger. Von allen diesen Bestimmungen scheint kaum eine zur Ausführung gekommen zu sein, nach Frist eines Jahres klagt Ludwig über die Saumseligkeit des Königs's, und ohne Ausnahme erscheinen in einem neuen Schiedsgericht dieselben Ange= legenheiten als des Austrags bedürftig.

Db Ludwig sich eifriger in der Bollziehung der ihm auferlegten Verpflichtungen gezeigt hat, suchen wir vergebens zu ergründen, zu seinem Nachteil hatte bereits der neue Pabst Innocenz VI. über sein Verhalten gegen das Vistum Trient bei Karl Beschwerde gestührt<sup>4</sup>, seine Stellung zu den Wittelsbachern wurde um nichts besser als die Clemens' VI. seines Vorgängers. Diese üblen Beziehungen

2 Riedel Dr. 971.

3 Rurg, Albrecht ber Lahme S. 364.

Das Schriftstud bei Kurz, Albrecht der Lahme S. 366—367, beziehe ich auf den Schiedsspruch von 1353; was und ob überhaupt bereits 1348 daselbst verhandelt wurde, wissen wir nicht. Es verträgt sich mit seinen genauen Bestimmungen über Schwäbisch Werd gar wol mit Riedel Nr. 971 d. a. 1353.

Brandenburgicus episcopo Tridentino Tridentum urbem ac nonnulla castra et bona eripuerat. Injunxit Carolo pontifex, qui raptorem marchionem ad restituendum et ad satisfaciendum compelleret, si defensoris ecclesiae nomine vellet audire. Die Einnahme von Trient scheint nach Nr. 971 bei Riedel unzweiselhast bereits im J. 1353 stattgesunden zu haben.

kamen jedenfalls mit in Betracht bei den Plänen, die Karl neuerdings wieder gegen den Herzog im Schilde führte. Des Königs Verhältnis zu Innocenz gestaltete sich sehr erfreulich, auf die Eröffnung, daß er den Römerzug anzutreten gedenke, autwortete der Pabst sogar auf= munternd. Ehe jedoch Karl den Zug zur Ausführung brachte, führte er noch einen Schlag gegen Ludwig, der den Gipfelpunkt aller damaligen feindseligen Maßregeln gegen die Baiern bildet.

Wie bereits früher erwähnt wurde, besaßen die bairische und die pfälzische Linie die an der Rheinpfalz haftende Kurstimme gemeinsam, und durch Kaiser Ludwig war ein Alterniren der Wahlstimme dahin festgesetzt worden, daß zuerst Pfalzgraf Rudolf, dann des Kaisers älztester Sohn und so abwechselnd weiter die ältesten Familienglieder das

Wahlrecht ausüben follten.

Dieses wolverbriefte und gang unzweifelhaft begründete Recht unternahm Karl der bairischen Linie zu entreißen und die Kur unge= teilt in die Hände der ihm eng verbundenen Pfalzgrafen zu legen, und weder er scheute hierbei einen offenbaren Betrug, noch trugen die Pfalzgrafen Bedenken bei Uebervorteilung ihrer Stammesvettern mittätig zu sein. Karl war zu den Pfalzgrafen seither in anhaltend freundlichen Beziehungen geblieben, die für ihn bereits erfreuliche Früchte getragen hatten. Rachdem er i. J. 1353 Ruprecht den jüngeren für 12000 Mark aus der Gefangenschaft Rudolfs von Sachsen gelöst und für diese Summe den Besitz mehrerer den beiden Ruprechten gehörigen Orte in der Oberpfalz erworben hatte, traten ihm diese nach Rudolfs Tode im Herbst d. J. 1353 bei dem Heim= fall der Oberpfalz an Karl noch weitere Ortschaften daselbst ab2. Als sich Karl Ende 1353 und Anfang 1354 in den westlichen Teilen bes Reiches aufhielt, finden wir unausgesetzt die Pfalzgrafen in seiner Umgebung<sup>3</sup>, und eben damals wurde auch jenes wenig ehrenvolle Unternehmen ins Werk gesett.

Am 22. Mai 1354 bezeugte Karl nämlich (in einer lateinischen Ur= funde) zu Kaisersberg im Elsaß<sup>4</sup>, Ruprecht der ältere habe ihm einen Brief König Johanns gewiesen, worin dieser bekenne, Briefe Kaiser Ludwigs

4 Lünig, Reichsardiv Bb. VIII, S. 135.

Bzovins S. 1157. Ngl. M. Villani III, 130. B. sagt ebenda weiter: Ex Vormatiensis comitii, quod mense Januario Carolus coëgerat, sententia legatum Avenionem destinaverat (sc. Theodericum ep. Mindensem), quem postea reducem Metis in alio comitio audivit. Dies ist dahin zu verbessern, daß Karl nicht in Worms, sondern in Mainz damals mehrere Wochen getagt hat.

v. Freyberg, Ludwig d. Br. S. 113 Anm. 14 vgl. S. 118. 1351 Dec. 24 Ludan hatte Ludwig v. Br. mit seinen Brüdern und dem Markgrasen von Meissen einen Vertrag wegen Anslösung Ruprechts und Versetzung der Niederlausitz zu diesem Zwecke geschlossen, die Austösung Ruprechts geschah aber durch Karl und nicht durch die bairischen Vettern. Obige Nachricht ist mir mitgeteilt von Huber, nach einer durch Hösser extrahirten Urkunde im böhmischen Kronarchiv.

Pelzel Bb. I, S. 373. 374. 379. 380. 384. 393. 399.

und Ludwigs des Brandenburgers gesehen zu haben, nach welchen das Wahlrecht, sobald sich eine Gelegenheit darböte, dem Pfalzgrafen Ru= dolf zustehe, baher erkenne er, Johann, Rudolf als Mitwähler bei ber nächsten Wahl eines fünftigen Königs an. Ganz anders lautet eine deutsche Urkunde Karls, die am selben Tage aber im nahen Colmar ausgestellt ift. War jener Willebrief Johanns durchaus correkt und bestätigte das Wahlrecht Rudolfs bei der nächsten Wahl und nichts weiter, fo bringt biefer Brief eine offene Linge und Ver= fälschung des Sachverhalts an den Tag 1. Aus Briefen König Johanns, heißt es da, haben wir ersehen, daß der verstorbene Rudolf ein Kurfürst gewesen ift und mit Johann und anderen Fürsten gleiches Recht an der Wahl gehabt hat, so oft als ein solcher Fall eintritt, und daß derfelbe unfer Schwager foldes Recht auf Grund der Pfalz allein gehabt hat und niemand anders. Da nun Ruprecht Rudolfs rechtmäßiger nächster Erbe sei, so bestimmt Karl nach Rat und Wissen der Fürsten bes Reichs, daß er ein Kurfürst sei und er und niemand anders das Wahlrecht haben folle, so oft dazu Beraulaffung sein werde 2.

Einer ähnlichen Verdrehung des Tatbestandes machte sich vermutlich auch die Urkunde schuldig, zu deren Bestätigung Karl in jenen Tagen Herzog Rudolf von Sachsen aufforderte. Das Begleitschreiben Karls sagt seinerseits nichts grade falsches über das Wahlrecht des Pfalzgrafen aus, erwähnt aber ebensowenig das Recht des bairischen Hauses. Es versichert, das beigelegte Formular besage nichts anders als was es selber hier ausspreche, trothem scheint obiger Schluß gestattet. In allen Wendungen schließt sich nämlich der Willebrief Erzebischof Gerlachs von Mainz genan an jenes unlautere Colmarer Schriftstück an, außerdem wäre ja aber sür Karls Zwecke eine Bestätigung des richtigen Sachverhalts durch Rudolf gänzlich unbrauchs

bar gewesen.

Daß eine solche unerhörte Gewalttat, die durch eine schamlose Lüge Ludwigs wolbegründetes Recht aus der Welt schaffte, sobald dieser ihrer inne wurde, auf den hestigsten Widerstand stoßen würde, war vorauszusehen, und es liegt nach solchen Vorgängen sehr nahe eine enge Veziehung zwischen diesen und dem bald darauf heraufziezhenden Kriegswetter zu vermuten. Sine dahingehende Ansicht läßt sich jedoch mit Entschiedenheit nicht aussprechen; daß Endwig Kenntnis der Rechtsverletzung schon zu jener Zeit erhielt, ist nicht zu bezweisen. Allerdings lassen sich gar manche ins Auge fallende Vorzteile ausühren, die Karls Politik grade durch Ludwigs Kunde von jenem Vorgang erwachsen mußten, indes unser dürstiges Material gestattet nicht die Möglichseit eines damals noch geheimen Traktates

3 Goldast, Const. imp. I, S. 345. Gegeben Oppenheim 1354 Mai 27.

XV. 15

19

a supposite

Du Mont-Rousset, Corps universel, Supplément II, S. 143.

<sup>2</sup> Am selben Tage verbündet sich Ruprecht mit Karl auf Lebenszeit gegen jederman niemand ausgenommen. Datirt 1354 Gottes Auffahrtstag (Mai 22), aber: Regensburg! Pelzel, Urlb. I, Nr. 152.

zu verneinen. Die vorliegende Untersuchung wird sich baher begnügen

die beiberseitigen Gründe darzulegen.

Begen Ende Juni traf Rarl auf der Rückfehr aus ben meft= lichen Teilen bes Reichs in Regensburg ein, wo er mit Bergog Al= brecht von Desterreich zusammenkam, der seine Silfe gegen die Stadt Bürich nachsuchte und erhielt. Hier verweilte auch Ludwig einige Zeit, ohne jedoch die Stadt zu betreten, um bem Ronig nicht zu be= gegnen 1; über die Verhandlungen, die er vermutlich durch Albrecht führen ließ, ift nichts befannt geworden, wir wissen baber nicht, was Ludwig dahin geführt hatte, jedenfalls war feitdem sein Verhältnis zu Karl fein gutes mehr, bereits wenige Wochen nachher kam es zwischen beiden Fürsten zum offenen Bruch. Spärliche Runde von biesem Vorgange, der sich neuerdings der allgemeineren Kenntnis ganz entzogen hat, erhalten wir durch zwei gleichzeitige Schriftsteller Matteo Billani und Beinrich von Herford, leider nicht die zuverlässigsten und unterrichtetsten Quellen. Billani überliefert uns nicht viel mehr als die Tatsache des Zwistes selbst, die Beranlassung desselben ist ihm offenbar unbekannt geblieben, seine Bemerkung, der Conflikt sei in Kürze beigelegt worden, weil der Grund unerheblich gewesen, kann für nichts anderes gelten als einen jener ihm geläufigen Rückschlüsse: nie finden wir diesen Chronisten um eine Erklärung verlegen 2.

Weit eingehender ist Heinrich von Herford berichtet, ja er zeigt sich, obwol soust verworren und wenig bewandert in den Ereignissen seiner Zeit, hier so ins einzelne mit den Dingen vertraut, daß man sich des Eindruckes des Anekdotenhaften nicht erwehren kann<sup>3</sup>.

Drei Gesandtschaften habe der König, der damals grade Würzsburg belagerte, an Ludwig gesandt, um sich freien Durchzug nach der Lombardei zu erwirken, Ludwig habe sie schnöde und mit beleidisgenden Worten abgewiesen. Auf Grund bessen habe Karl, von seiner Umgebung aufgereizt, Ludwig den Krieg erklärt und habe bald mit 8000 Mann einem Heere Ludwigs von 20000 Mann gegenübergesstanden. Diese Macht bestehen zu können, habe sich Karl nicht zugestraut, daher zu Verhandlungen seine Zuflucht genommen, die nur mit Mühe zur Beilegung des Streites geführt hätten, nachdem aber Ludwig sich zum Frieden bequemt, habe er nicht nur Geleit sondern auch

Beinrich v. Hersord ed. Potthast S. 287; v. Freyberg fand biesen Bericht bei Korner und weiß ihn nicht unterzubringen. Bon dem Kriege spricht

auch die Urfunde bei Belgel I, Urtb. Dr. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. v. Neuenb.: Et conveniunt in Ratispona rex, dux et marchio Brandenburgensis, extra civitatem tamen manens accedere nolens regem.

<sup>2</sup> M. Billani IIII, 19.

Mittuntur tertii (sc. nuntii), qui vel responsum bonum reportent, vel Lodewico bellum denuntient. Quibus Lodewicus: Ah mi! rex vester me bello petere presumeret? Scitote, quod et istud sicut alia multa mentitur. Date manus. Juro sibi per fidem meam, quod omnia mendacia preterita dissimulabo, si solum istud mentitus non fuerit. Legati renuntiant.

Hilfstruppen zugestanden. Die bitteren, höhnischen Worte, mit denen Ludwig gegen die Gefandten Karls Unzuverlässigkeit und Treulosigkeit gebrandmarkt haben foll, schicken sich vortrefflich in die Stimmung, welcher er bei Karls Verhalten mutmaglich anheimgefallen sein muß. Es würde indes zu weit führen uns auf die Einzelheiten des Berichts näher einzulassen; da sie zudem für die Zwecke der Untersuchung ent= behrlich sind, geniigt es, wenn sich die Hauptpunkte der Ueberlieferung

als glaubwürdig herausstellen.

Daß die Spannung zwischen Karl und Ludwig mit der Belagerung von Würzburg zusammenfiel, wird bestätigt durch eine urkund= liche Notiz<sup>1</sup>, welche den Montag nach Margaret 1354, also den 14. oder wahrscheinlicher den 21. Juli 2, in die Zeit des Krieges verlegt. Der Vergleich zwischen Bischof und Bürgern von Würzburg fand am 24. Juli statt, jo daß jene Augabe Beinrichs wol mit der urfund= lichen Notiz in Ginklang zu bringen ift. Weshalb Ludwig den Durch= zug verweigerte und wodurch er in so erbitterte Stimmung gegen Karl versetzt war, giebt Heinrich nicht genauer an, seine Aeußerungen gegen Karls Gesandte stellen ihn nur als über dessen Unzuverläffig= feit emport dar, die Gewalttat des Königs scheint sich in diesen Worten nicht abzuspiegeln.

Man geht wohl kanm irre, wenn man in der Uebertragung der Kurwürde auf die Pfalzgrafen eine erste Hinweisung auf Karls Reichsgeset, die goldene Bulle, sieht. Erscheint es an sich unbedent= lich anzunehmen, daß sich Karl mit einem so bedeutenden Vorhaben schon geraume Zeit vorher getragen habe, so würde eine solche An= nahme nur noch gerechtfertigter, wenn wir fänden, daß Karl Be= stimmungen seines Gesetzes schon vorher und dies zu einer Zeit durch= fette, wo er sie mit verhältnismäßig geringen Mitteln in Kraft treten

zu lassen vermochte.

Einen ähnlichen Vorgang wie ben zu Colmar weisen jene Jahre noch ein zweites Mal auf, nur war er weniger gefahrvoll. die sächsische Aurstimme der ihm eng befreundeten wittenbergischen Linie übertrug, hatte er die weitaus schwächere lauenburgische in ihren Rechten zu vergewaltigen, zu Colmar aber unternahm es Rarl, das Recht, und zwar das gang flare und unzweifelhafte Recht der stärkeren Partei aus der Welt zu schaffen. Gutwillig hätten die Baiern ihr Recht an der Aur nimmermehr aufgegeben, sie wären am wenigsten dazu bereit gewesen, wenn sie bei Beratung eines Gesetzes wie des der goldnen Bulle darauf hätten verzichten follen. Jedenfalls würden fie diese Gelegenheit zur Erlangung anderweitiger Concessionen benutt und grade dies wenig mit Rarls Politik zusammengestimmt haben. Nie ist Karl bereit gewesen dem bairischen Hause Opfer zu bringen,

an, S. 169.

a a tale of

v. Freyberg S. 176 und huber, Tirol S. 52 Anm. 3, haben beibe wol dieselbe Notiz: Tempore guerre cum rege Karulo.

<sup>2</sup> Weidenbach setzt für Baiern den Margareten Tag auf ben 15. Juli

im Gegenteil auf bessen Kosten verstärkte er seine eigene Macht, und was er von den Baiern erreichen wollte, erzwang und ertrotzte er sich halb mit Gewalt halb mit List und Betrug. Nun war, auch ohne daß es erst noch eines Colmarer Borgangs bedurft hätte, vor= aus zu sehen, daß Ludwig sich seines augenblicklichen Borteils, in den ihn Karls Römerzug mit den mannigfachen Durchmärschen und Zu= zügen versetzte, gewis bedienen werde, um nach den vielen Schädi= gungen, unerfüllten Berheißungen und Niederlagen nun endlich auch einmal von dem unfaßbaren Gegner einige Borteile zu erzwingen. Andererseits war Karl damals in der vorteilhaften Lage, sich von gegnerischen Forderungen um einen sehr billigen, Ludwig aber er=

münschten Breis loszufaufen.

Noch immer waren trot des Paffauer Schiedsgerichts Ludwigs Beschwerden nicht gehoben, vielmehr hatten sich deren noch mehrere eingestellt. In nicht unbeträchtlicher Angahl führt uns ein Schrift= stück, das Ludwigs Alagepunkte zusammenstellt, zuerst Beschwerden über Schädigungen im füdlichen Tirol vor 1; es folgen Rlagen über Vorenthaltung dem Markgrafen zuftehender Pfandschaften im Reiche, um unrechtmäßig in Besitz genommenes Land aus dem Erbe Bergog Rudolfs, das Ludwigs gefauftes Gut sei; der Markgraf klagt ferner um Schwäbisch Werd, das noch nicht in seinen Besitz gelangt; er ersucht, der König möge ihm seine Zusagen wegen des Kirchenbannes halten, seine Leute nicht außerhalb Baierns vor Gericht fordern, sie nicht in seine Dienste giehen und in feinem Sande feinen Befit er= werben; der König schirme und schütze ihn und seine Brüder nicht, wie er verheißen, bei ihren Landen, der Mark und anderen Fürsten= tümern; endlich halte er sich betreffs des Zehnten von Heilbronn nicht an die Entscheidung des Herzogs von Desterreich. Dies waren die Beschwerden Ludwigs, welche seine Borlage zur Gulzbacher Berhand= lung am 1. August 1354 bildeten. Es mag fürs erfte befremden, bag in diesem Schriftstick die Kurstimme nicht mit in den Kreis ber Berhandlungen gezogen wird, was scheinbar einen Grund für einen geheimen Traktat zwischen Rarl und den Pfalzgrafen abgeben könnte.

Rurz, Albrecht ber Lahme S. 363. Ich kann dies Schriftstud nicht mit Huber, Regesten i. J. 1353, nach Passau seinen. Wie wissen vor 1353 von keinem Schiedsgericht, auf das sich Ludwig hier wiederholt berusen könnte, es kann dies kein anderes als das von 1353 sein, mit welchem die hier angezogenen Paukte sämmtlich stimmen. Ferner ist hier von Herzog Rudolf selig die Rede, was doch wol auf Psalzgraf Rudolf † 1353, der noch öster Herzog genannt wird, zu beziehen ist, endlich kommt die Bestimmung von Nr. 1904 bei Huber nur hier vor und bezieht sich auf den betresseichen Passus im besprochenen Dokument. Streitigkeiten über Herzog Rudolfs Erbe können doch wol nur auf das des Schwiegervaters Rarls zu beziehen sein, über dessen Nachlaß zwischen Karl und Ludwig Bestimmungen getrossen sweren. Rudolfs Bater, der sreitich auch Rudolf hieß, kann hier nicht mehr in Betracht kommen. Bei der Unbestimmtheit der Forderung Ludwigs an sein gesaustes Gut aus jenem Erbe kann nicht augegeben werden, wie sich dieselbe mit seinen Berträgen über die Erbschaft vom J. 1851 verträgt.

allein ohne Mühe erklärt sich dieser Umstand aus der Natur des Aktenstückes. Bor allem frägt es sich, wosür es zu halten sei, ob für ein officielles Dokument oder für eine müssige Zusammenstellung der Punkte, über die Ludwig im Laufe der Zeit Klage zu führen Veranlassung hatte. Treten wir der letzten Ausicht bei, dann freilich wäre die geheime Verhandlung über die Kur eine kaum zu bezweiselnde Tatsache, da indessen das Schriftstück ganz unzweiselhaft officiellen

Charafter hat, fo gestaltet sich die Sache anders.

Wie die späteren Verträge ergeben, war dies das Programm Ludwigs, es faßt also die Forderungen des Markgrafen zusammen, wie sich dieselben zu der Zeit gestaltet, wo er sich bereits für ben friedlichen Weg entschieden. Das beweist des Markgrafen ausdruck= liche Verwahrung am Schluß, es solle ihm aus dieser Verhandlung kein Schaden erwachsen. Hatte sich Ludwig aber erst zu gütlichem Ausgleich der Sache herbeigelassen, so waren Forderungen betreffs der Aurwürde in seiner Vorlage unmöglich geworden. Für Karl besaß Ludwig keine Rechte auf die Kur niehr, sie waren in seinen Augen seit jenem Tage von Colmar für alle Ewigkeit aus der Welt ver= schwunden, ja da er sich einmal auf diesen Standpunkt gestellt, so burfte Ludwig auch früher nicht, überhaupt nie, Anrechte auf die Kur gehabt haben, es war selbstverständlich, daß Karl sie nicht mehr ber Debatte unterwerfen konnte. Je nachdem sich nun Ludwig zur Festhaltung oder zum Aufgeben dieser Forderung entschloß, waren über= haupt Friedensverhandlungen unmöglich ober möglich, und da sich der Herzog, wie berichtet wird, nach längeren persönlichen Unterredungen mit Karl endlich boch zum Frieden bewegen ließ, so mußte er sich bamit auch aller Forderungen nach jenem Rechte, das außerhalb aller Discuffion lag, begeben haben, seine Beschwerden konnten sich mithin nur noch auf die zahlreichen übrigen Beeinträchtigungen richten.

Micht also unter den Beschwerden Ludwigs, eher aber unter den Friedensurkunden könnte man erwarten eine Notiz über die Kur zu finden, von Rechtswegen hätte ja Ludwigs Zustimmung, der immerhin noch Kurfürst war, zu jener Erklärung eingeholt werden müssen. ber Tat findet sich auch Ludwigs des Römers Willebrief vor, der in= bes erft vom Jahre 1356 batirt und fehr bezeichnend in gang an= beren Wendungen abgefaßt ist, als der Gerlachs von Mainz, ohne jede Beziehung auf jene betrügerische Begründung der Anrechte des Pfalzgrafen 1. Daß sich hingegen Ludwig der ältere je beguemt habe, zu dieser unzweifelhaften Rechtsverletzung und Gewalttat felbst noch seine schriftliche Zustimmung zu geben, das glauben zu sollen, ift boch eine zu ftarte Zumutung an feinen Charafter und feine Berftandes= Mehr war nicht zu verlangen, als daß er jenen Frevel ge= schehen ließ, aber dafür hätte er doch wol gegründete Beraulassung gehabt sich ausehnliche Gegenleiftungen zu sichern. Hier ist ber Bunkt, wo ein Zweifel guftommen kann, daß der Herzog von dem Colmarer

<sup>1</sup> Lünig, Reichsardiv IX, S. 8.

Vorgang bereits Kenntnis gehabt hat; bie Berpflichtungen Karls fallen,

foweit wir fie bisher fennen, boch gar zu gering aus.

Der König verzichtete in ben Berträgen von Sulzbach, in welche auch die übrigen bairischen Herzöge und Johann von Mähren einbegriffen sind, für sich und Johann auf alle Ansprüche an Kärnthen, Tirol, Görz, die Vogteien über Aglei, Trient, Brixen, auf die Mark Brandenburg und die Aurwürde, ausgenommen die Lande Görlit, Bauten, beren Besitz Ludwig entsagt hatte, ferner auf das Herzogtum Baiern mit Ausnahme der aus dem Nachlaß Herzog Rudolfs erworbenen Orte; er verhieß Ludwig, den Durchzug nach der Lombardei ohne Schädigung von Land und Leuten zu bewerkstelligen; in Hinsicht der Gebietsstreitigkeiten in Tirol verspricht er, seinen (natürlichen) Bruder Nicolaus, Patriarchen von Aglei, vor ein Gericht zu Nürnberg zu stellen, und verpflichtete sich, wegen der gegenseitigen Forderungen an Schwäbisch Werd und derer in den Hochstiftern Chur und Trient in 2 Jahren alles zu vollziehen, was Albrecht von Desterreich hier= Gegenseitig versprachen sich Karl mit Johann über entschieden habe. und Ludwig in des andern Landen keinen Besitz zu erwerben noch Leute ohne Erlaubnis in Dienst zu nehmen. Ludwig und Ludwig d. R. verzichteten endlich von neuem auf die Oberlausitg 1.

Mag Karl diesmal auch sein Wort eingelöst haben, so ist es boch unbegreislich, wie der oft getäuschte und schwer in seinen Rechte verletzte Herzog, hier doch in so günstige Lage versetzt, sich wiederum durch bloße Versprechungen konnte besriedigen lassen. Hatte er keine Kunde von dem Colmarer Vorgang, so wäre eine Erklärung noch eher zu sinden, im andern Falle aber müßten wir notgedrungen doch wol annehmen, daß uns wichtige Abkommen der Fürsten noch unbe-

fannt geblieben sind.

Fassen wir nun alles zusammen, was Karl in den fünf Jahren, durch deren Verlauf wir ihn seit den Eltviller Verträgen verfolgt, erreichte, so sehen wir ihn je mehr und mehr Boden gegen seine Vegner gewinnend zuletzt im entschiedensten Uebergewicht, durch den Erwerd der Oberlausitz und der Oberpfalz gewaltig erstarkt auch in seiner Hausmacht. Dem König eng befreundet hielt, während dieser selbst den Sitz seiner Macht im Osten hatte, zu ihm im mitteleren Deutschland Herzog Rudolf von Sachsen, der gewiegte und ersfahrene Staatsmann, und im Westen vertraten seine Sache die Pfalzgrafen bei Rhein, Karl verschwägert und aufs höchste verpflichtet, dort lagen ferner seine luxemburgischen Stammlande.

Mag endlich Ludwig früher oder später von der Uebertragung der Kur an Ruprecht Kunde erhalten haben, in jedem Falle war die Wirkung, welche dieser neue ins wittelsbachische Haus geworfene Zank=apfel hervorrief, die, daß die Freundschaft der Pfalzgrafen mit Karl

- conta

uber, Regesten Nr. 1899—1907, und Riedel Nr. 983. Nach v. Frenberg soll Ludwig auch auf die Pfandschaften im Reiche verzichtet haben, urtundliche Beläge mögen ihm wol basur vorgelegen haben.

eine weitere Stütze erhielt und die Rluft zwischen den bairisch-pfälzis

fchen Bettern für immer befestigt wurde.

Dringend gerufen von der italischen Liga und ermuntert vom Pabste trat dann am Ende dieses Zeitabschnitts Karl seinen Römer= zug an<sup>1</sup>, welcher freilich in manchem noch gar sehr an die demütigenden Verpslichtungen von Avignon erinnert, dessen Gegenstück aber die goldene Bulle wurde, die Karl eben heimgekehrt gleichsam aus der Tasche zog, er der gehorsame Sohn der Kirche, den dereinst Cle= mens VI. als ein auserwähltes Rüstzeug für die Absichten der Curie zur römischen Königswürde bestimmt hatte.

## Beilage.

Die Vorgeschichte bes oben S. 204 Ann. 1 erwähnten Bischofs Dietrich von Minden, der auch jene Gefandtichaft für Rarl übernommen hatte, ift noch immer nicht aufgeklärt. Daß er vorübergehend auch Bischof von Schleswig war, habe ich in meiner hier in Anm. 1 citirten Abhandlung, S. 38. 39 Anm. 1, wahrscheinlich zu machen gesucht, ein bindenderer Beweis ift mit bem mir bisher jugang= lich gewesenen Material leider nicht zu führen. Die Lösung dieser Frage wird auch vermutlich ebenso lange auf sich warten lassen, wie der Verbleib des Schleswiger Bistumsarchivs, von dem noch im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts recht bedeutende Bestandteile vor= handen waren, ein ungelöstes Problem bleibt. — Mit Bestimmtheit nennen Dietrich außer dem Chron. epp. Mindens. in Pistorii SS. ed. Struvius III. Bischof von Schleswig auch die Series Pontis. eccl. Magdeb. von Torquatus bei Mencken III, S. 397 und bas Berzeichnis bes Bischöfe zu Minden in Abel, Sammlung rarer Chroniken S. 243: "Dydericus 1353 was eines Wantsniders Sone van Stendel, unde was ein Monik ordinis Cistertiensis, he was erst ehn Bischop to Eburien, barna to Slesewick unde hirna to Mynden, he rengerde achte Jar, do gaff he bat Bischopdom up, unde wart ein Bischop to Megdeborch". Singegen weiß nichts von seiner Stellung als Bischof von Schleswig zu fagen die Magdeburger Schöffenchronit, diese berichtet nur von seiner vergeblichen Bewerbung um das Bistum Brandenburg und der von Erfolg begleiteten um dasjenige zu Minden, und gänzlich schweigt von ihm das Chron. Slesvicense bei Mencken III, bessen Nachricht, S. 610: Nicolaus Brun a. 1350 ep. Slesvicensis exortus est per viam resignationis, Cypraus in seine Ann. epp. Slesvicens, herübergenommen hat.

In meiner Abhandlung, Italienische Ereignisse in den ersten Jahren Karl IV. habe ich S. 11 Anm. 1 den Beweis verheißen, daß die urfundliche Notiz bei Cecina, Notizie istor. della Città di Volterra, de a. 1350 ins Jahr 1354 gehöre. Diesen Beweis zu führen sehe ich mich indes jetzt außer Stande, es ist mit der Notiz, sowie sie da sieht, überhaupt nichts anzusangen, sie läßt sich nirgends unterbringen.

Frig ist offenbar jene Angabe des Chron. Mindense und des Berzeichnisses bei Abel, daß Dietrich 'ep. Ebranensis' und "Bischop to Eburien" gewesen sei. Torquatus und die Schöffenchronif nennen ihn Bischof von Sarepta, und hiermit stimmt eine Orginal = Urfunde des Magdeburger Staatsarchivs überein, in welcher Rustichellus domini Marzuchi de advocatis de Luca dei gr. comes palatinus Dietrich Bischof von Sarepta ermächtigt 8 Notare zu er= nennen, gegeben Avignon 10. März 1351. Da nun Dietrich nach dem Chron. Mind. am 1. März 1353 zum Bischof von Minden erhoben wurde, müßte er die gleiche Würde in Schleswig zwischen diesem Tage und dem März 1351 bekleidet haben. Damit wäre es auch zu vereinbaren, wenn Bzovius von dem episcopus Slesvic. als Karls Gesandten beim Pabste i. J. 1352 redet. Bgl. meine Abhandlung S. 38.

Nach Schleswig selbst dürfte Dietrich kann gelangt sein, mit seinen Bewerbungen hatte er weniger Glück als am Hose König Karls. Die Schöffenchronik sagt, nachdem sie seine vergebliche Bewer=bung um das Bistum Brandenburg erwähnt hat: "do om dat nicht werden konde, do vorwarf he dat bischopdom to Minden: dar wolde me on of nicht al tolaten". Dietrich war weit mehr Staatsmann als Scelenhirt, und wenn es F. W. Hossmann in seiner Geschichte der Stadt Magdeburg als einen besonderen Beweis toleranter Gesin=nung auffaßt, daß sich vielsach ein Inde in Dietrichs Begleitung sindet, so sucht er allerdings nach einer sehr wolwollenden, indes sehr unrichtigen Erklärung. Das häusige Erscheinen dieses jüdischen Bezgleiters bei dem Finanzmann Karls IV. hat jedenfalls einen anderen

Grund gehabt.

## Fragmente eines böhmischen Formelbuches aus dem 13. Jahrhundert.

Mitgetheilt von

W. Wattenbach.

Vor vielen Jahren erhielt Herr Professor Wait, damals noch Professor in Kiel, aus Hannover, vermuthlich von Hrn. Senator Culemann, einige Pergamentblätter, welche von alten Actendeckeln abselöst zu sein scheinen. Da ihm Zeit und Gelegenheit zu genauerer Untersuchung sehlten, blieben sie lange unbeachtet liegen; endlich hat

Berr Prof. Wait fie mir übergeben.

Allerdings ist der erste Anblick wenig einladend; es sind Blätter aus einer Handschrift in kleinem Quartformat, theilweise zerschnitten, und an manchen Stellen sehr abgerieben. Die Schrift, vom auszgehenden dreizehnten Jahrhundert, in zwei Columnen geschrieben, ist ansnehmend eng und klein, dabei überfüllt von Abkürzungen. Daß es ein Formelbuch, eine Summa dietaminis gewesen ist, erkennt man bald; aber auch die Ränder sind theilweise beschrieben, und zwar von einer gleichzeitigen Kauzleihand. Diese Schrift zog vorzüglich meine Ansmerksamseit auf sich, aber gerade sie hatte sehr gelitten. Deshald wandte ich mich an meinen damaligen Collegen, Herrn Geh. Rath Bunsen, welcher die verblichene Schrift mit Schweselammonium bestupste. Nach einigen Sekunden wurde dieses mit reinem kalten Wasser vollständig wieder abgespült, und es ist auch in Folge dessen nach mehr als Jahresfrist keinerlei schädliche Einwirkung wahrzunehmen; die Schriftzüge aber sind stellenweise neubelebt.

Die Blätter ordnen sich so, daß zuerst zwei derselben (A und B) einen duernio für sich bilden und immer gebildet haben. Daran schließt sich ein quaternio, dessen erstes und Mittelblatt zerschnitten

und nicht mehr vollständig find.

Gleich den Anfang bildet ein nicht uninteressantes Schreiben. Es sind die französischen Bischöfe, welche sich 1241 auf die Ladung des Pahstes zum Concil versammelt haben, an der Rhonemündung aber erfahren, daß der Kaiser ihnen Nachstellungen bereite, und sich nun bei Gregor IX. erkundigen, was sie in solcher schwierigen Lage beginnen sollen. Der Brief ist formelhaft verstimmelt, und zwar in sehr ungeschickter Weise, indem gerade die Arenga fortgelassen ist. Wäre er frei erfunden, so würden die Phrasen überwiegen; das Fehlen berselben spricht dasür, daß ein wirklicher Brief zu Grunde liegt. Er lautet:

Beatissimo patri ac domino G. sacrosancte ac univer-

salis ecclesie summo pontifici, vel clementissimo in Christo patri et domino G. summo pontifici universitas episcoporum in Gallia constituta, reverenciam et pedum oscula beatorum. Hinc est quod apostolice sanctitati dignum duximus declarandum, nos juxta formam mandati vestri iter arripuisse ad sedem apostolicam veniendi; sed cum ad portum Danubii [so statt: Rodani] venimus et ibidem de transitu colloquium haberemus, per certos nuncios exploratores nostros percepimus, quod fautores Fr., qui dicitur imperator, nobis capitales et mortales insidias preparabant. Attendentes quod absque ullo periculo vel discrimine [propter] multitudinem insidiancium nobis propositum nostrum non valeamus ducere ad effectum: quia vero sanctitati vestre grati esse volumus vel cupimus et per viam mandatorum vestrorum dirigere pedes nostros, vestre siquidem reverencie supplicamus, quo nobis apostolico velitis oraculo declarare, quid in tali negocio sit agendum etc.

Dieser Brief wird also aus einer fremden Sammlung entnommen sein, während die folgenden böhmische Verhältnisse berühren. Zuerst ein Schreiben an den Pabst, mit welchem der Mörder eines Prager Bürgers nach abgelegter reuiger Beichte zur Absolution em-

pfohlen wird, ba ber Fall zu den reservierten gehört.

Ad sanctitatem et reverenciam vestram M. latorem presencium dyocesanum nostrum transmittimus, qui dyabolica suggestione seductus quendam civem Pragensem interficere non expavit. Verum idem M. almi spiritus gracia illustratus ad cor rediens, nobis reatum suum lacrimabiliter est confessus, remedium penitencie postulando. Quia vero tanto sceleri medelam spiritualem ullatenus [adhibere] non valemus, apostolice sedis benignitatem devotis precibus exoramus, quatenus lacrimabilem confessionem intuentes, eidem penitencie antidotum conferre dignemini, ipsum ad nos cum litteris vestris penitencie formam et absolucionem continentibus remittentes.

Hierauf folgt die Formel eines königlichen Privilegs, durch welches gewissen Canonikern Holz aus einem königlichen Forste gewährt wird. In dem Könige werden wir den König von Böhmen erkennen dürfen.

Talis rex universis presentis privilegii paginam inspecturis salutem. Regalis mansuetudinis interesse dignoscitur, religiosorum preces pro viribus exaudire, et precipue illorum qui die noctuque jugiter domino famulantur et pro nobis et antecessoribus nostris copiosas preces altissimo effundere non desistunt. Hinc est quod presentibus et futuris hanc formam privilegii inspicientibus declaramus, quod nos precibus devotis talium canonicorum aures faciles inclinantes, in tali nemore nostro usum concessimus obtinendum, ita siquidem ut singulis annis triginta quadrigas lignorum de pretaxato ne-

more nostro eisdem canonicis accipere liceat, contradictione aliqua vel qualibet non obstante. Si ergo inveniatur aliqua persona adeo temeraria vel rebellis, que hanc nostri privilegii paginam presumat infringere, nostris mandatis obviando: si qua vero, quod absit, reperta fuerit, indignacionem et odium nostrum se noverit incursuram et rerum suarum amissione puniri. Dat.

Unmittelbar daran schließen sich Fragmente von Briesen, und bloße Anreden: Ad archydiaeonum, Discreto viro magistro R. medicinalis scientie prosessori peritissimo, Ven. et religioso

viro.. abbati sancti Augustini montis Syon.

Bermuthlich sind das ordnungslose Zusätze am Schlusse einer Summa, die ohne Unterscheidung mit abgeschrieben sind, denn nun folgt ein ganz neues Stück, das aber in unserer Handschrift von dersselben Hand mit einem kann merklichen Absach sich auschließt. Es ist die Gemma purpurea des Guido, die mit einer ungemein pomphasten Vorrede beginnt. Arrialdus ist sein Rival, den er bestämpst, und es scheinen nach diesem Namen Italiener zu sein, welche sich um den Vorrang stritten.

Incipit gemma purpurea magistri Guidonis oratoris, suo decore indecorata decorans modernorum, defectum supplens

et illuminans antiquorum.

Gemma claritatis refulsit in habitaculo domus mee, cujus nitore que latitabant mirifice splenduerunt; ornatus videlicet auri purissimi, preciosi lapides et margarite qualibet colorum varietate vernantes; ad quorum planetum surrexi velocius a gravi sompno infirmitatis, quo jacebam aflictus, et didici lamentabili conquerela, quod porcorum conculcacio violenta venerat ex adverso, decus omne rethoricum suppeditans et decorem; que per me Guidonem, Tullii et Cyceronis heredem, removeri poterat et debebat, cui secreta hujus sciencie pandebantur, et ligandi atque solvendi speciosa vel deformitatis dictamina potestatem distributor contulerat graciarum. Volens quidem facilem prebere assensum peticionibus equitatis, conflicta consolido, abjecta sublevo, et omnes presumptores condempno; arrogantes mitto in exilium, adulatores falsitatis relego, et omnes proscribo inanis glorie amatores, litteratis arcius injungendo in silvestris rethorica sapiencie unquam nominet teis1. que pluvias non dedit gratuitas, sed coruscationes emisit atque tonitrua, et ad inferos noscitur miserabiliter descendisse. Claudant igitur oculos invidi, detractores fugiant, et malivoli dormiant in absconso. Nam ecce phylosophic palacium aperio clavibus michi datis, januam dictaminis vinculis resecatis (sic), extraho de manibus impiorum

Dieser unverständliche Sat ist gang bentlich zu lesen, und vorzüglich bas lette Wort.

materias nequiter laceratas, quas magni archymandrite ordiri nesciunt et variare ignorant per gradus, ordines et personas. Ab eadem captivitate dominus (sic) liberans ac verba cum verbis et participia cum lucidis adjectivis, et ad studencium honorem, gaudium et profectum et gloriam disponens artificialiter singula, et sedi proprie, dignitati et loco restituens universa, in quibus omnis homo palpans clamabat, nec erat qui adjuvaret: errabat Arrialdus et maximum defectum cetus scolasticus sustinebat.

Ista sunt adjectiva domini pape.

Sanctissimus. cle. bea. benignus u. f. w.

So geht es fort: es sind gehäufte Beiworte und Phrasen, durch welche Guido seine Schüler bilden will. Sachlicher Inhalt ist gar nicht darin, und höchstens die folgende Anweisung bemerkenswerth: Mandamus ut socariam abicias et nullam pretineas concubinam. Anch diese steht ganz vereinzelt und zusammenhangslos unter einem Schwall von Phrasen.

Auf dem zerschnittenen Blatt 1, welches sich unmittelbar an B

auschließt, findet sich noch folgende Apostrophe an die Schüler:

Et scias, quod in plurali numero de se loquentur majores, et eis rescribetur similiter in plurali. Colligite igitur, viri scolastici, amantissimi socii, domini et amici, fragmenta preciosa ne pereant, et dispersa congregate cum diligencia sapienter. Et ne ubi difficultas artis habetur adhuc aliqua, in cordibus vestris superintrent dubia vel remaneant inconcussa, diversa principia circa materias per partes oracionis diversimode et literaliter et vulgariter capiendis (sic) subicere dignum duxi, ut ignorancia fugata omnia luce pateant clariori.

Amicicia vestra sciat vel cognoscat luce clara insinuacione veridica luce aperta significacione lucida, harum serie vel tenore presencium u. s. w. Der Schluß dieser werthlosen Gemma ist verdunkelt durch die große Lücke des ersten und achten Blattes, indem ein breiter Streisen aus der Mitte herausgeschnitten ist. Es folgen aber nun Schreiben aus dem Geschäftskreis der Prager bischöflichen Eurie, welche nicht ganz ohne geschichtlichen Werth sind. Zuerst eine Aufforderung des Bischofs Johannes (1258—1278) zu Almosen für den Neubau der Nicolaifirche unter der Burg:

Johannes dei gracia Pragensis episcopus dilectis in Christo filiis, abbatibus, prepositis, prioribus, decanis, archydiaconis, et eis qui archydyaconorum vices gerunt, plebanis et eorum vicariis ac . . . . . . . universis in Prag. dyoc. constitutis.

Circa opera pietatis vos non credentes difficiles invenire, ad que tenemini per vos ipsos tam extra quam in urbe vestros subditos invitare, universitatem vestram rogamus et hortamur, attente, in virtute obediencie districte vobis precipiendo mandantes, quatenus nuncios latores presencium, qui per nostram dyoc. diriguntur pro elemosinis colligendis ad opus ecclesie S. Nycolai gloriosissimi confessoris sub castro Pragensi situm habentis, que pro augendo divini nominis cultu in augmentum deducitur opere sumptuoso, benigne recipientes caritative tractare velitis, peticionis nostre et divine retribucionis intuitu negocium eis commissum aput plebes vestras promoventes fideliter toto posse, sicut de vestra confidimus plenius probitate, ut per hoc preter favoris nostri graciam, bone actionis fructum et pacis eterne premia in futuro percipere valeatis. Alioquin si contra spem nostram, quod absit, fuerimus in tam favorabili tamque pia passi peticione repulsam, indignacionem omnipotentis dei et nostram vos noveritis incursuros, ita quod, quicunque vestrum contrarium hujus nostre deprecacionis fecerit, ipso facto ab officio sit suspensus. Dat. etc. Hine ad triennium et non amplius valiture.

Etwas weiterhin folgt der Anfang einer Collatur für Peter von

Brabant:

Notum sit omnibus presentes litteras inspecturis, quod ego Johannes Pragensis episcopus ad presentationem talis archyd. et testimonium quam plurium fide dignorum, exhibitori presencium Petro de partibus Brabancie oriundo . . .

Der Rest ist abgeschnitten, und auf dem erhaltenen unteren Stücke des Blattes werden wir mitten in einen Prozeß geführt, den ein Pfarrer Betrus mit autem Erfolg gegen den Abt des Cistercienser-

flosters Sedlet für seine Pfarrgerechtigkeit angestrengt hatte:

... ecclesie et statuta canonum consecrare, in ipsa ecclesia duobus altaribus primitus consecratis. Huic peticioni opposuit se plebanus et rector parrochialis ecclesie supradicti opidi, Petrus nomine, instans nobis humiliter et devote, ut in prejudicium sue parrochialis ecclesie dictum cimiterium dignaretur minime consecrare. Tandem cum ab utraque parte coram nobis super hoc aliquantulum disceptatum fuisset, . . abbas predictus liberaliter et spontanea voluntate, una cum fratribus tunc aput ecclesiam beati Martini supradictam commorantibus, fuit in jure confessus, quod fratres ejusdem ecclesie, in qua jus patronatus habebat suum monasterium Sedlicense, nec ipsi nec successores eorum per se vel per alios incolis opidi supradicti nulla debebant, prohibentibus statutis ordinis, ecclesiastica sacramenta sadministrare] vel eorum etiam confessiones audire. Hoc salvo, quod dieti fratres corpora (sic) eorum, qui aput eos, non illecti per ipsos fratres vel alios fratres ejusdem ordinis, sanam mentem et racionem habentes, motu proprio eligerent in dicto cymiterio ecclesiasticam sepulturam, expleta porcione offertorii et aliorum jurium, que ad parrochialem ecclesiam memoratam dignoscuntur ex debito pertinere, possent in suo cimiterio officium inpendere sepulture; alias non presumentes aliquem

sepelire. Ad quod predictus.. plebanus et rector, usus consilio sapientum, assensum prebuit, et una cum abbate et fratribus antedictis peciit, ordinacionem hujusmodi per nostrarum litterarum testimonium roborari, coram testibus infrascriptis. Nos itaque peticionibus eorundem, videlicet plebani.. abbatis et fratrum, cum videantur prima facie de radice procedere racionis, pium et favorabilem prebentes assensum, presentes per manum notarii nostri Petri confici fecimus, et ad pleni vigoris fortitudinem sigilli nostri karactere insignitas sepedicto plebano fecimus exhiberi. Testes hujus rei sunt hii. A. B. C. D. et alii quam plures. Acta sunt hec in Curim. V<sup>0</sup>. Idus Junii anno domini tali. Datum ibidem anno eodem. V<sup>0</sup>. Idus Junii indictione quinta.

Die Urfunde ist also ausgestellt in Kaurzim. Unmittelbar bar= auf folgt die Verleihung der Kirche zu Kaurzim durch König Otakar,

an einen Anaben:

Nos Otacharus dei gracia dominus regni Boemie, universis presentes literas inspecturis, per regnum Boemie constitutis, graciam suam et omne bonum. Ut perpes eorum, que fiunt in tempore, memoria habeatur, celebretur: noverint universi, quod, cum ecclesia in Curim nobis vacaret, nos candem Petro filio talis civis talis loci simpliciter contulimus propter deum, non obstante quod in minori etate constitutus est et est puer. Unde ne alicui in posterum dubium aliquod habeatur, presentem sibi dari mandavimus literam sigilli nostri munimine roboratam. Testibus qui aderant subnotatis, qui sunt A. B. C. et alii quam plures. Actum et datum in tali loco, tali anno et tali die.

Darauf folgt die Klage des von seinen Pfarrkindern verjagten

Pfarrers der Lorenztirche in der Prager Vorstadt:

Vobis domine magister C. cantor Pragensis, judicio presidenti auctoritate vobis ordinarii delegata, conqueror ego Johannes presbiter ecclesie sancti Laurencii Pragensis suburbii vel sub monte petrino pastor legitimus, de parrochialibus ejusdem ecclesie, quod me timore dei postposito ecclesia temere spoliarunt antedicta. Unde peto ipsos ab inquietacione hujusmodi per censuram ecclesiasticam prohiberi, cum fructibus perceptis et qui percipi potuerunt. Ablata mihi peto restitui cum pena legali. Et peto predictos parrochiales pro expensis occasione inquietacionis memorate factis et dampno in tot talentis monete legitime condempnari. Salvo jure in omnibus addendi et minuendi, mutandi et corrigendi.

Ein Canonifer der Stephansfirche zu Leitmeritz verlangt von dem villieus der Königin die Freilassung eines Unterthanen, den jener wegen eines Handels mit den Leitmeritzer Bürgern gefangen

genommen hatte:

Viro provido et discreto P. villico talis regine. Th.

canonicus sancti Stephani in Lutmiriz obsequium. Intellexi, quod quendam virum nostre ecclesie mihi subditum detinueritis, pro eo quod quandam causam sive actionem habueritis contra cives in Lutmiriz; quod contra juris ordinem sapientes estimant fore factum, cum nullus pro alio detineri debeat aut inpignorari, nisi obses vel fidejussor aut coheres aut concivis, si judicium coram suo judice de principali reo actori fuerit denegatum. Quare cum presencium exhibitor, meus subditus, omnium istorum sit immunis, supplico mei servicii causa ac equitatis interventu, ut eundem de predictis absolutum ad sua cum pacis subsidio remittatis. Si vero aliquis aliquid adversus unum rusticorum nostrorum in jure vellet prosequi, promitto et obligo me illum ad omne quod justum fuerit offerendum.

Ein Ritter flagt bei dem geistlichen Gericht gegen einen Laien, welcher des Klägers Schwester geheirathet und todtgeschlagen hatte:

Sedentibus pro tribunali vobis domine (sic) A. et B. Pragensis ecclesie canonicis, viris honorabilibus et discretis, auctoritate vobis ordinarii delegata, conqueritur talis miles, quod cum talis layeus sororem ipsius N. nomine sibi matrimonio, quod magnum in ecclesia est sacramentum, legitime copulatam, dei timore postposito occiderit, et naturalis ac civilis racio suadeat, ut solutum sequatur matrimonium dotis ac donacionis restitucio, petit racione dotis adventicie X marcas argenti, pro parapherna totidem, X videlicet marcas, donacionem propter nupcias seu anthyfernam, cum ex improbitate sua nemo, presertim in hoc articulo idem laycus debeat actionem consequi aut commodum reportare, sibi legitime restitui cum sit heres: pro reatu vero uxoricidii, ut ipsum, quod sine matrimonio debeat perpetuo remanere et publicam acturus penitenciam ad fores ecclesie semper jaceat, communionem in ultimo vite sue tantum exitu recepturus, juxta legitimas canonum sanctiones inducatis. Salvo jure in omnibus addendi et minuendi, mutandi et corrigendi. Actum Prage ii<sup>0</sup>. kal. Augusti.

Daran schließt sich noch eine Rechtsformel:

Domini exsecutores sive judices, petimus transscriptum seu autenticum. habito vero autentico petimus deliberatorias, utrum velimus contendere vel desistere.

Darauf aber folgt diefe Empfehlung zu einem Schulamte:

Cum ex relatu veridicorum nobis constiterit, aput vos scolarum regimen nunc vacare, ad quod scimus vos juvenis induti moribus et doctrina strictius indigere, qui non solum scolarum disciplinis, verum etiam coralibus, que scolasticorum sibi usus vocum exigunt, prodesse valeat et proesse (sic), vestre amicabili caritati consilio et auxilio assistere cupientes in hac parte, cum Prage fuimus, vestri nec inmemores pro

tali requisivimus, qui vestri loci usui, immo etiam vestre per omnia competeret voluntati. Nobis vero sic intendentibus, fortuna volente quidam intencionis nostre effectui obtulit se paratum, cujus conversacio morumque honestas tam aput scolares seculares quam spirituales Prage plurimum commendantur, qui studiose ac fervide ad scienciam voluntatis, nulli dat carnis operam voluptati, set et animum studiis occupans, ociis non intentus, ab hujusmodi impetu inani tutus juxta poeticum, quod est tale: 'Ocia corpus alunt; res age: tutus eris', quem vestre transmittimus caritati, et petimus et consulimus, ut ipsi, cum ad vos venerit, scolarum vestrarum regimen conferatis. Pro ipso siquidem vobis morum et sciencie et conversacionis honeste tam fidejussoriam quam commendatoriam ponimus caucionem.

Endlich noch eine Vollmacht:

Nos talis abbas notum facimus universis presentem paginam inspecturis, quod talem clericum procuratorem constituimus ad agendum, excipiendum et replicandum, ad litem contestandam, ad prestandum in anima nostra calumpnic juramentum seu de veritate dicenda, et ad omnia facienda sine quibus causa eadem non poterit commode terminari, obligantes nos ad judicatum solvendum sub rerum nostri monasterii ypoteca Ratum et firmum habentes quidquid idem super hiis duxerit faciendum. Dat. etc.

Damit scheint diese Vorlage zunächst erschöpft gewesen zu sein; benn es folgen nun einige Denkverse aus dem canonischen Recht, und

bann ein Inhaltsverzeichniß ber Decretalen:

Canon: Aflicto non est addenda afflictio. Oscula, mensa, loqui, necnon oracio, salve:

His in quinque cave quem scis anathemate vinctum.

Cum natis servus, ancilla, domesticus, uxor, Excipitur, si non in crimine participavit.

Incipiunt Rubrice primi libri decretalium. Item de con-

stitucionibus u. s. w.

Nach dem Schlusse berselben: 'Expliciunt Rubrice. V. libri', folgt noch etwas über das officium tabellionis, dann aber wieder Documente derselben Art, wie vorher; zuerst eine Schuldklage der Tempelherren zu Prag gegen Mengot, den Kirchherren zu Kaurzim:

Vobis honorabili viro domino... decano, qui pro tribunali sedetis auctoritate vobis ab ordinario delegata, conqueror
ego frater Johannes de ordine fratrum domus milicie templi,
syndicus ac procurator fratrum predicti ordinis domus Pragensis, nomine fratrum supradictorum, de Mengoto ecclesie
de Curim rectore, qui tenetur mihi marcam et mediam argenti usualis racione pollicitacionis, preterea mediam racione
pacti et stipulacionis, unum lot et XI den. racione commodati. Unde peto ipsum ad solucionem et ad interesse dampni

et expensarum, quod estimo summam XI solidorum, salvo superius expresso numero, mihi cum pena legali legitime condempnari. Reservato mihi jure addendi et minuendi in omnibus mutandi et corrigendi.

Hierauf gerathen wir nun in einen großen Streit ber Pfarrer zu Sedletz und zu Pirschitz, aus welchem eine ganze Anzahl von

Actenstücken erhalten ift.

Miseracione divina E. decanus et F. scolasticus Wissegradenses, judices ab ordinario delegati, Dushiconi plebano de Zedlez salutem in domino sempiternam. Litteras venerabilis patris ac domini J. dei gracia Pragensis episcopi nos recepisse noveris sub hac forma vel in hec verba: 'Johannes etc. honorabilibus viris E. decano et F. scolastico Wissegradensibus salutem. Conquestus est nobis Theodericus dyaconus rector ecclesie de Pirsiz, quod Dusik plebanus de Zedlez in ecclesiam suam prefatam se procuravit intrudi, quam idem Theodericus canonice est adeptus, alias ei injuriosus existens plurimum et molestus. Ideoque honestati vestre committimus per presentes, ut convocatis (sic) audiatis causam et quod canonicum fuerit statuatis, facientes quod decreveritis, per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem qui nominati fuerint, si se gracia, odio vel timore subtraxerint, censura simili cogatis veritati testimonium perhibere. Quod si ambo hiis exequendis non poteritis interesse, alter vestrum ea nihilominus exequatur. Dat. etc. pontificatus nostri anno. VI'. Hujus igitur auctoritate mandati, ad instanciam Th. prefati rectoris te peremptorie ad nostram citamus presenciam, diem vigiliam beati Martini et locum in ecclesia Wissegradensi prefigentes, ut tunc coram nobis compareas personaliter vel per responsalem legaliter instructum hora prima, memorato Th. rectori super obiciendis responsurus. Et ut plenius instructus venire possis ad causam habita bona deliberacione, utrum contendere velis an desistere, libellum ex querimonia sepedicti Th. rectoris confectum de verbo ad verbum huic citacioni duximus inserendum. 'Cum civilis et naturalis racio suadeat, ut a perperam possidente ecclesiasticum canonice adeptus beneficium petat, Instituta(?) de interdictis, paragrapho Retinende, per interdictum unde vi, rei vendicacione per interdictum uti possidetis seu utrobi. extra. de causa possessionis et proprietatis capitulo Pastoralis: Conqueror vobis dominis E. decano et F. scolastico Wissegrad. judicibus ab ordinario delegatis Ego Theodricus dyaconus rector ecclesie de Pirsiz, quod Dusik plebanus de Zedlez in ecclesiam meam de Pirsiz, quam canonice sum adeptus, se procuravit intrudi, et cam contra justiciam occupat ac dei timore postposito detinet occupatam, unde peto ipsum D. a supradicta ecclesia ammoveri et ipsam mihi

restitui cum fructibus perceptis, et quos ex ea percipere poteram, si quietus permansissem, quos extimo in presenti ad valorem XV. marcarum argenti usualis vel purissimi et ultra. Et hoc peto ex illo canone tercia causa questione prima capitulo Redintegranda Et cum de improbitate sua nemo debeat commodum reportare, peto ipsum D. ad interesse dampni et expensarum factarum, et protestor de faciendis, cum pena legali mihi legitime condempnari. Hec omnia peto, reservato mihi in omnibus jure addendi et minuendi, mutandi et corrigendi. Data in Wissegrad XIII. kal. Novembris'.

Reverendo in Christo domino . . decano Wissegradensi, conjudici suo a venerabili patre J. dei gratia Pragensi episcopo constituto, F. scolasticus ejusdem ecclesie cum debita reverencia salutis in domino incrementum, vel salutem in domino. Cum in causa, que vertitur inter Dusiconem plebanum de Zedlez ex una parte, et Theodricum dyaconum rectorem ecclesie de Pirsiz ex alia, nobis ambobus commissa, in vigilia beati Martini proximo nunc instantis non possim personaliter interesse, arduis vel propriis vel privatis negociis et commoditatibus prepeditus, quicquid in eodem negocio coram vobis a dictis partibus et per vos actum fuerit et ordinatum, ratum habeo et firmum. Quare presentes pro testimonio duxi sigilli mei munimine roborandas. Data in Wissegrad V. kal. Sept.

Lex. ad cautelam multa sunt facienda et omittenda u. s. w. Notizen, die gar keine Beziehung zu dieser Sache haben, folgen, und

bann wieder ohne irgend eine Unterscheidung:

Ven. etc. Cum propter quedam privata negocia et commoditates proprias sim aliquantulum occupatus, adeo ut cause, que inter Dushiconem presb. ac Theodricum dyaconum vertitur, non valeam personaliter interesse, presumo firmiter, ut juxta mandatum vobis et mihi commissum, absencia mea non obstante, in judicio racione previa procedatis quam plurimum in domino expedire (sic). Data Wissegradi. quia neutri generis quidam dicunt esse (sic).

Rach diefem gang ungehörigen Sat, ber gedankenlos mit abge-

fcrieben ift, folgt eine Chescheidungeflage.

Libellus.

Coram vobis, domine reverende abba Brewnowiensis, et magister A. canonice Pragensis, proponit Lucia puella vel (que) se virginem esse dicit, quod eadem minis et verberibus per matrem impulsa juveni cuidam Petro nomine in matrimonio est tradita reclamans, in quem non consensit, set manus ejus dum potuit effugit. Quare cum matrimonia debeant esse libera, et in dicto matrimonio nec libertas intervenerit nec consensus, petit idem matrimonium dirimi, et a predicto

juvene separari. Item cum eadem puella velit esse mater et filios velit procreare, dictus vero juvenis membris careat que ad generacionem principaliter exiguntur, quare pater esse non potest, petit licenciam ad alia connubia transcundi. Hoc dicit salvo juris beneficio in omnibus addendi vel minuendi. Data etc.

Hibellus.

Contra libellum reo porrectum nomine ipsius excipiendo protestor, ipsum libellum utpote inepta proponentem debere non inmerito recusari, cum lex dicat: Si actor ineptam proponat actionem, reus absolvitur ab instancia judicii. ff. Si messor (sic) falsum modum dixerit. l. i. §. ii. extra. de judiciis Examinata. Quod vero libellus inepta proponit, probo. Libellus continere nomen debet actoris et rei, per illam decretalem de appell. c. Significantibus. et extra. de libelli oblacione c. ii; set cum libellus actoris neutrum istorum contineat, pro constanti est censendum, quod sit insufficiens et ineptus. Ceterum scitis, domini judices, quod spoliacionis privilegiata est, ut ante litem contestatam et post litis contestacionem et med. actionis proposita prejudicet principali, extra. de causa possessionis et propriet. c. Pastoralis, et hoc auctoritate canonis iii. causa. q. ii. c. Oportet, ubi dicitur: Nec nudi contendere nec inermes inimicis opponere nos debemus. Item ad idem ii. causa q. ii., ubi legitur: Privilegium hoc habet spoliatus quod non possit exui jam nudatus, in c. ultimo; unde: Sedentibus vobis pro tribunali, domino abbate Brew. et domino A. canonico Prag. proponit Clemens layeus, quod cum ipse cum Ubizlawa matrimonium contraxisset, et ipsa multo tempore cohabitasset eidem, et prestitit obsequia illa, que maritis consueverunt uxores prestare, nunc ob . . .

Hier endigt das dritte Blatt, und es folgt die Mittellage, beren oberer Theil abgeschnitten ift; erhalten ift das Ende des hier begon=

nenen Actenstilcte:

cum pena legali legitime condempnari. Acta Prage anno domini Mo. ceo. lxiiio. VIo. kal. Novembris. Et hec omnia petit in publicum redigi legaliter instrumentum. Racio quare pater predicte mulieris ad interesse debeat condempnari, est, quia videlicet antedicte spoliacioni auctoritatem prestitit et consensum, per decretalem extra. de of. del. c. i., ubi dicitur, facientes et consencientes pari pena et per consequens sentencia percellendos. Preterea idem Clemens tam possessionem quam ejectionem paratus est probare termino sibi legis beneficio legitime diffinito.

Die Rubrit bes folgenden Stückes ist verlöscht; es enthält bas

Gefuch um Zulaffung eines Tempelherrn als Sachwalter.

Reverendo in Christo patri ac domino J. divina providencia Pragensi episcopo, Jaroshius Pragensis castellanus, et frater Petrus lector fratrum Predicatorum, cum debita reverencia salutari proficere incremento. Quia plerumque quod legis beneficio conceditur, precibus impetratur, et profecto, sicut optime nostis, que veritati contraria sunt, persequi debet quilibet christianus: xxiii. q. iiii. Quisquis, et quibuslibet ecclesiasticis personis liceat se opponere ad justiciam defendendam: xii. q. ii. Non liceat, extra. de rebus ecclesie non alienandis: Si quis presbiterorum. Unde rogamus, quatenus dominum Johannem fratrem domus milicie templi, in causa matrimoniali, que inter unum ex famulis nostris et ejus uxorem vertitur, deputare dignemini advocatum, et ad cautelam membrane, quam vobis destinamus, vestrum sigillum apponi nostri cum famulatus intuitu faciatis; et cum necessitas inmineat, utpote quia tam bonum habere non possumus advocatum . . . ad legem Rodiam lege cum in eadem nave in fi. C. de patribus qui filios dist. x. . . . l. ij cum secularia negocia, non tamen justa seu ecclesiastica negocia clericis seu religiosis videantur prohiberi, extra. Ne clerici vel monachi secularibus negociis se inmisceant, c. Multa sunt negocia. Legimus enim sanctos apostolos negociatos fuisse, Paulum scilicet xxv q. i. c. i. in fine, cum eciam pro personis ecclesiasticis valeant non inmerito constitui procuratores in aut. de sanctis episcopis §. Alium autem, et xxi. q. iii. §. Cyprianus. Maxime cum numquam adhuc in hac civitate salarium sit adeptus, unde turpis lucri crimen ibi non poterit annotari, que causa fuit prohibicionis patrocinium in secularibus negociis . . .

Hier tritt wieder die Lücke ein; der schwer lesbare Anfang des erhaltenen Stückes der zweiten Columne läßt eine Fortsetzung desselben Gegenstandes erkennen, und dann, wie an mehreren anderen Stellen, einzelne Sätze ohne Zusammenhang. Darauf folgt dieser bischöfliche

Erlaß in einer anderen Streitigfeit:

Johannes dei gracia etc. viro ven. ac discreto . . decano Wissegradensi sinceram in domino caritatem. Quia dignum censemus, ut ecclesiasticis non fraudentur stipendiis, qui divinis obsequiis asscribuntur: Inde est quod sua nobis Johannes presbiter dictus de sancto Laurencio suburbii Pragensis conquestione monstravit, dominum Johannem abbatem de Oztrow ordinis beati Benedicti super provisione canonica, unde posset sustentari commode et honeste, promissum prestitisse, viris audientibus et videntibus fidedignis; propter quod prorsus inexpletum predictus presbiter se asserit rerum suarum enorme dispendium incurrisse. Considerantes igitur, quod secundum canones ex nudo pacto et ex simplici verbo aliquis efficaciter obligatur, ita ut detur actio

contra eum, et est racio canonum, quia dum venit quis contra simplex verbum, peccat mortaliter, et ideo que procedunt de labiis meis, non faciam irrita: cor enim loquentis debet ori quod loquitur convenire, nam deus non facit differenciam inter simplex verbum et juramentum: Quocirca discrecioni vestre mandamus, ut partibus convocatis audiatis causam, et quod canonicum fuerit statuentes, eam fine debito decidatis; facturi quod decreveritis per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes vero si se gracia, odio vel timore subtraxerint, censura simili perhibere veritati testimonium compellatis. Dat. etc.

Damit ist wieder die Lücke erreicht, nach welcher verschiedene Formeln zu erkennen sind, darunter die Einsetzung eines Procurators, cum ad citacionem vestram Pozn. venire non possimus. Dars auf folgt eine vereinzelte kaiserliche Formel, wegen Einsetzung eines Nichters für einen bestimmten Bezirk während längerer Abwesenheit des Kaisers:

Ne, nobis circa ardua rei publice negocia prepeditis, in aliquibus imperii nostri locis jus postulantibus propter diutinam nostram absenciam deesse justicia videatur, fidelitati tue, de qua plenam habemus confidenciam per operis evidenciam nobis et imperio pluries exhibitam, committimus imperiali auctoritate per totam orbitam nostram tali castro adjacentem vel attinentem judicia et causas omnes ad imperii judicium pertinencium et examen, auctoritatem etiam nostros redditus exquirendi: precipientes tam nobilibus quam aliis militibus in tali terre ejusdem sub obtentu gracie nostre et sub pena proscripcionis atque sub . . .

Der Schluß ist abgeschnitten, und ebenso der Anfang ber folzgenden pähstlichen Bulle, welche sich auf einen Zehntstreit der Mark-

grafen von Brandenburg zu beziehen scheint:

. . . ad hoc dilectus in Christo filius magister J. talis loci canonicus, dictorum nobilium procurator, proposuit ex adverso, quod dicti march. ab anteriorum suorum temporibus in ea libertate, ipsis dicti loci (sic) scientibus et non contradicentibus, semper possederunt terras suas, quod usque ad hec tempora decimas non solverunt, set quedam de prediis suis Brandenburgensi ecclesie decimas dederunt de episcoporum ipsius ecclesie approbacione et consensu, et id ad se constanter asserunt probaturum (sic). E contrario proposuit procurator episcopi, quod si et talis concambii testes vivi et scripta autentica ei apparerent, tamen probacioni nullatenus standum esset, cum jus decimarum adeo juribus spiritualibus sit annexum, ita quod neque vendi neque commutari valeat ullo modo, ut in proprietatem laycalis potencie convertatur, cum eciam dicti marchiones non sint ligati debito vasallorum eidem episcopo, et se habere dictas decimas nec ab co nec ab aliquo principe ecclesiastico fateantur, cum tamen decime a nemine preterguam ab ecclesia haberi valeant ullo modo; et dicti nobiles nihil juris ecclesie recognoscant, immo sibi appropriaverint decimas memoratas in grave animarum suarum periculum et ecclesie prejudicium, et gravate ecclesie subveniri per sedem apostolicam postulavit. Cum igitur de negocii veritate plene instrui non possimus, quia ibi est veritas inquirenda querimonie, ubi commodius elici et lucidíus valeat declarari, fraternitati vestre per apostolica scripta mandamus, ut, prefixo partibus termino competenti, de dicte ecclesie querimonia cognoscatis, et si ex assercione episcopi vobis constiterit evidenter, quod dicti marchiones, non obstante aliqua racionabili causa et honesta, ei ad dandas decimas teneantur quas petit, decetero per se solvant et a suis solvi faciant, occasione et appellacione cessantibus, non obstante contraria consuetudine vel abusu. Alias ponatis in eorum terras nostra auctoritate ecclesiasticum interdictum, ulterius eciam, si eorum exegerit contumacia, processuri, ut eciam prohibeatis omnia ecclesiastica sacramenta . . . .

Damit ist die Linke wieder erreicht, und das folgende (fünfte) Blatt, dessen obere Hälfte ebenfalls fehlt, enthält eine Reihe anderer Formeln für den Gerichtsgebrauch vor delegirten pähstlichen Richtern

bei Appellationen.

vertenti. . . . . non consueverit gremium suum claudere re-

Littere de re judicata.

Universis presentes litteras inspecturis talis judex salutem. Cum causa, quam H. contra E. super quadam domo se habere dicebat, coram nobis auctoritate apostolica verteretur, tandem racionibus et probacionibus utriusque partis auditis, de prudentum virorum consilio dicto H., quia secundum probaciones suas de intencione nobis plene constitit, dignum [leg.: domum] per diffinitivam sentenciam adjudicavimus, et super hoc ex officii nostri debito presentes litteras dedimus eidem sigillis nostris sigillatas in testimonium veritatis. Dat. Appellacio ante sentenciam.

Anno domini M<sup>o</sup> cc<sup>o</sup> lxi<sup>o</sup> tali die talis mensis ego P. de tali loco senciens me aggravari a vobis, domine judex G. domini pape, in causa que vertitur inter me et G. de tali loco in tali et tali gravamine, a dicto gravamine Romam ad sedem apostolicam appello et apostolos cum instancia peto. Anno domini ut supra ego P. de tali loco contra sentenciam domini G. judicis delegati domini pape injuste in me latam, an (leg. Romam?) ad sedem apostolicam appello et apostolos cum instancia peto.

Dimissorie.

Anno domini etc. ego talis ecclesie rector, judex unicus

vel delegatus domini pape in causa que vertitur inter te et talem, super tali gravamine ad sedem apostolicam appellantem, ab observacione vel instancia mei judicii absolvens, istis apostolis te dimitto. Sanctissime pater etc. Cum super causa cujusdam domus, quam B. contra C. moverat, auctoritate nostra diffinitivam sentenciam tulissemus contra eundem B., ipse asserens se nostra sentencia pergravatum (leg: pregravatum), ad vestram audienciam appellavit anno domini etc.

Innocencius episcopus etc. universis prelatis talis dyocesis salutem. Cum sentenciam excommunicacionis, quam talis auctoritate nostra in talem tulit suis meritis exigentibus, prout justa est duxerimus confirmandam, vobis precipimus et mandamus, quatenus eam inviolabiliter observetis et observari a vestris subditis faciatis. Dat. Innocencius episcopus etc. universis fidelibus presens scriptum intuentibus salutem. Noveritis, quod sentenciam, quam talis judex ex delegacione nostra tulit contra talem super tali causa, que inter ipsos vertebatur, prout juste lata est, duximus presentibus confirmandam, et cam precipimus irrevocabiliter observari. Dat.

Cum sigillum prebeat roboris et fidei firmitatem. Cum talis vestre jurisdicioni subjectus claves ecclesie vilipendat. donec aliud a nobis receperitis in mandatis. recipientes prius ab ipso sufficienti caucione de stando juri coram nobis ad

talem diem sibi assignatam et de refunde . . . .

Mit diesen abgerissenen Sätzen ist das Ende der Columne und damit die Lücke erreicht. Allerlei Formeln und Regeln ohne Bedeutung folgen. Auf der letzten Columne des Blattes steht am Rande: Istud debet stare ante colores rethoricos in summa Guidonis. Das Stück, worauf sich diese Bemerkung bezieht, beginnt: Excellencie nobilitati, und enthält Titulaturen und allerlei Phrasen; nach einer Reihe von Schlußformeln ist bemerkt: pro certo seientes quod exinde paratus ero et expositus ad vestra beneplacita et mandata. Deinde sequitur capitulum colorum et ornatus oracionis etc. In quibusdam tamen summis Guidonis non inveniuntur preambula, videlicet de incepcionibus narracionum et rescripcionum et conclusionum.

Ohne irgend eine Unterscheidung schließt sich daran die bekannte Bannbulle Gregors IX. gegen Friedrich II.: In maris amplitudine. Gegen den Abdruck bei Huillard-Bréholles III, 24 sind hier viele bessere Lesarten; außerdem ist hier das Datum Anagnie Kal. Oct. was besser als der 10. Oct. dazu stimmt, daß am 29. Sept. der Bann verkündet war. Gerichtet ist die Bulle hier an den

Erzbischof von Magdeburg und seine Suffraganen.

Unmittelbar darauf folgt ein Schreiben des Bischofs Johann

von Brag an ben Bunglauer Decan:

Johannes dei gracia Pragensis episcopus, honorabili

viro C. decano Bolezlaw. salutem in domino. Sua nobis vir providus et honestus Symon concanonicus tuus insinuacione monstravit, quod tu eum plus aliis ecclesie tue canonicis ad faciendum in ea personalem residenciam cogis et cogere niteris, in ejus non modicum prejudicium et gravamen. cum hoc, si ita est, discordet a juris et racionis tramite evidenter, honestati tue mandamus et consulimus pura fide, quatenus eundem W. (sie) in facienda residencia plus aliis canonicis non graves, presertim hoc anno, quam diu durat penuria expensarum; in quo eciam si jurasset in Bolezlaw. ecclesia facere residenciam memoratam, cam non faciens, de perjurio argui minime posset, suadente canonica equitate. Juramentum enim, quod vinculum iniquitatis esse non debet, nequaquam ad impossibilia se extendit. Alioquin ipsi W. contra te providere curabimus aliter justicia exigente. Dat. etc. quod pro me laboratis tam fideliter quam fraterne, cum omni promptitudine obsequium intimum et fidele.

Hierauf folgt ein Schreiben Urbans IV., der von Sept. 1261 bis Oct. 1264 Pabst war, zu Gunften des Meister W. Notars der Königin, von dem vielleicht diese ganze Zusammenstellung her=

rühren mag.

Urbanus episcopus etc. tali capitulo.

Ex parte in Christo karissimi filii nostri regis Boemie illustris et ex parte in Christo karissime filie nostre regine Bohemie uxoris sue devotas preces recepisse meminimus, ut dilectum filium magistrum W. clericum et notarium dicte regine in ecclesia vestra recipi faceremus in canonicum et in fratrem. Super quo postmodum vos adjecistis humiliter preces vestras. Nos igitur tam ipsorum regis et regine obtentu, quam ad vestre supplicacionis instanciam, intendentes eidem clerico graciam facere specialem, recipiendi eum vel ejus procuratorem suo nomine, auctoritate nostra in canonicum et in fratrem, et providendi sibi de prebenda, si qua in eadem ecclesia vacat ad presens, vel quam cito ad id . . . .

Mach der lücke folgt die damalige Form der Epistola formata:
... statutis eum temporibus in subdiaconum, diaconum et presbiterum in nostra Pragensi cathedrali ecclesia promoventes. In cujus rei testimonium et evidenciam manifestam presens scriptum eidem Johanni dari fecimus, sigilli nostri

caractere (sic). Dat. etc. indiccione sexta.

Quidam vero sic formant predictum tenorem: In nomine domini amen. Noverint inspectores presentis pagine universi, quod nos N. dei gracia talis episcopus tali ad presentacionen talium manum nostre benediccionis imposuimus, ipsum in diaconum vel presbiterum promoventes. In cujus rei evidens argumentum presentem cartam vel cedulam sibi etc. ut supra.

Ohne irgend eine Unterscheidung schließt sich baran die Verleihung

einer Scholtisei durch die Königin, welche G. genannt ift, aber wohl Margareta sein wird, von welcher gleich darauf der Anfang einer Urkunde folgt, deren Juhalt durch den Ausschnitt verloren ist, nebst

mehreren Briefen.

In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Quoniam temporalia labuntur cum tempore et suis spaciis transeunt universa, cunctaque preterita tegit oblivio mortalium, prudenti consilio inventum est, illa que sunt de rerum firmacione (sic) digna, scripture testimonio commendare. est quod nos G. dei gracia talis regina notum fieri volumus tam presentibus quam futuris, quod cum judex noster de tali loco Petrus nomine ad nostram presenciam accessisset, petens ut judicium vel pocius theutonico vulgari solteciam nuncupatam, nec non jure pertinencia ad idem ex contractu eidem de jure pertinencia, ex regie majestatis gracia conferre deberemus: Nos vero provida deliberacione habita, consiliariorum nostrorum instinctu dictam soltheciam talis loci cum omnibus bonis ad eandem pertinentibus prefato soltheto vel sue uxori Gisle, quam successorem sibi constituit, secundum jura theutonica ejusdem districtus omnibus aliis judicibus seu solthetis locata, sine qualibet discrepancia, libere duximus perpetuo conferenda. Ita videlicet, quod si ipse solthetus prius quam uxor sua prefata viam fuerit universe carnis ingressus, extunc sepedicta soltecia ceteraque bona jure ejusdem ad eundem pertinencia sepe nominate uxori jure hereditario perpetuo cedent possidenda. Et ne super predictis altercacionis seu dissensionis materia ab aliquibus oriatur, presentem paginam sigilli nostri munimine eidem duximus roborandam. Hujus vero rei sunt hii testes. A. B. C. etc.

M. dei gracia regina Boemie, ducissa Austrie et marchionissa Morawie, universis Christi fidelibus presentes inspecturis, temporum potiri pace et optata perfrui sospitate.

Der Text ber Urfunde ift ausgeschnitten, mit dem Anfang bes

folgenden bischöflichen Erlaffes.

... Domini . . de tali loco, que ad ecclesiam suam in tali loco, in quo jure utitur patronatus, capellanos suos usque in presens nobis distulit presentare, usa consilio saniori, B. presbiterum pro rectore ecclesie supradicte vacantis nune nobis duxerit presentandum, supplicans per nuncium et militem suum . . ut eundem B. dignaremur preficere pro pastore legitimo ecclesie memorate: Nos ejusdem domine piis et honestis precibus inclinati, peticioni sue favorabiliter duximus annuendum, ecclesiam sepedictam prefato B. episcopali auctoritate in nomine domini confirmamus (leg. confirmantes). Vobis autem firmiter precipiendo mandamus, quatenus eidem ad optinendam liberam et plenam possessionem et jura ce-

clesie sepedicte, consilio et auxilio et opera efficaci cooperemini bona fide. Dat. etc.

Darauf Dimissioriale eines Lutticher Clerifers:

Magister G. dei gracia archydiaconus Leod., ven. domini B. dei gracia Leod. electi in spiritualibus procurator, universis presentes litteras visuris salutem in domino. Noverint universi et singuli, quod Johanni clerico, presencium exhibitori, indulgemus, ut ad omnes sacros ordines a quocumque archyepiscopo vel episcopo noto catholico et ecclesie Romane devoto successive possit promoveri. In cujus evidenciam rei eidem presentes litteras contulimus nostro sigillo roboratas. Dat. Lovan. in tali loco tali anno et die.

Hierauf folgt ein Schreiben ber Königin Margareta an ihren

Gemahl:

Die gransame Scheere hat uns auch hier wieder ein großes Stück geraubt; nach der Lücke folgt der Schluß dieses, oder auch schon eines zweiten ähnlichen Schreibens, und dann ein Brief derselben an ihren Gemahl über Bermittelung des Friedens mit dem Markgrafen von Meißen. Die Gemahlin desselben nennt sie ihre Schwester; aber da Constanze, die wirklich ihre Schwester war, schon 1243 gestorben ist, so wird das wohl nur eine Hösslichkeit sein: es müßte denn etwa dieses Schreiben erdichtet sein, was aber kaum wahrscheinlich ist, weil das unmittelbar solgende augenscheinlich aus dem

wirklichen Leben stammt.

... enter petimus et instancius postulamus, quatenus non tam gracia nostra, quam obtentu honoris regii, presertim cum honor regis judicium diligat, justiciam super premissa conquestione et judicium faciatis, ne de cetero quidam malivoli suam in nos aut in nostros audaciam impune debeant exercere.

Karissimo domino marito suo tali regi M. devota ejus uxor, debiti et sinceri amoris fervorem. Illustris sororis nostre march. de Misen nuncium et postulacionem suam recepimus in hanc formam, ut videlicet bonum concordie et pacis

unitatem inter vos et ipsum marchionem Misnensem interpositis nostris partibus et studio vellemus diligencius reformare. Gestientes itaque ejus postulacionibus annuere, confederacionem inter vos et predictum marchionem prout possumus nostris interventibus stabilire, eapropter clemenciam vestram affectuosissime deprecamur, quo et dilecte sorori nostre et nobis preroganciam (l. prerogativam) honorifice dignemini facere in hac parte, ut nobis attribui possit preparativa concordie, et quod ex nostri sitis interventus diligencia amicicie vinculo indissolubiliter affidati. Diem ergo et locum super

pace constituenda ut sibi valeatis colloqui prefigatis.

Karissimo domino marito suo ut supra. Si bene valetis et corporea fruimini sanitate, gaudemas, ex intimo cordis nostri desiderantes vestram videre personam, si commode fieri poterit ex quo . . . . . diutino. Nam tedium quod habemus ex absencia vestra, si vobis placeret, vestra posset presencia pro tempore relevare. Cum autem diversa, sicut credimus, vestra negocia vos detineant, querimonias quasdam vobis necessarium duximus intimare, que nostrum plurimum animum perturbarunt. Homines enim nostri de Jegerdorf per dominum Militam multa gravamina paciuntur. Nam iiii cives nostri honesti per homines ejus sunt vulnerati tam graviter, quod duo illorum jam mortis debitum persolverunt. Propter hoc autem quod homicidas homines nostri apprehensos in actu capitali sentencia dampnaverunt, predictus Milita et sui nostram in Jegerdorf vallaverunt per suas custodias et insidias civitatem, quem vobis casum lator presencium melius explanabit. Attendat ergo bonitas vestra, quod ea, que taliter fiunt in contemptum nostrum, magis revera videntur ad vestram injuriam attemptari, presertim cum nos in bonis nostris per vestram debeamus potenciam ab hujusmodi defensari.

Hier ftort uns nun noch einmal die Lücke und raubt uns auch ben Anfang des folgenden seltsamen Briefes, welcher doch wohl kann

ber Königin zugeschrieben fein wird.

calliditatis vestre ingenio superetis. Verum tamen volens, licet sero, consulere saluti proprie atque fame, propono relinquere contubernium impudicum, et ad ea me volo vota transferre, que nimirum individue vite continent ordinem et decorem. Unde cum satis diu vestrum reditum sim prestolata, non decet levitati ascribere, neque inconstancie redarguere me possetis, si vos derelinquam, que a vobis profecto fui primitus derelicta. Unde sciatis, quod in nostro viridario ulterius locum non habebitis gratitudinis et quietis, neque carpetis fructus consuetos, claustra pudoris nostri honestatis alumpno alii conservantem<sup>1</sup>, et nil mihi rescribatis, set ve-

Diefe Beile ift offenbar fehlerhaft, vermuthlich auch etwas ausgelaffen.

niatis personaliter ista vice; alioquin que premisi, finem debitum sorcientur.

Hiermit ist nun der merkwürdig reiche Juhalt dieser kleinen, aber sehr eng geschriebenen Blätter erschöpft, bis auf die Ränder, welche auch zum Theil dicht beschrieben sind. Die Hand des Schreibers ist im Text selbst nicht immer gleich, aber doch ohne bedeutenden Unterschied, und in ganz ähnlicher Weise sinden sich auch am Rande Formeln und Rechtsregeln ohne erhebliche Bedeutung geschrieben. Auf

der Rückseite des 7. Blattes steht folgende Urkundenformel:

Christi fidelibus universis ad quos presens scriptum pervenerit, Andreas regalis camere comes, Jarossius castellanus Pragensis, Sbez summus judex, quam pium orthodoxe salutis affectum. Religiosam vitam eligentibus congrua nos oportet consideracione prospicere, ne superveniens zyzania seminancium occasio aut desides faciat, aut robur, quod absit, conversacionis infringat. Ideireo presencium tenore cupimus declarari, quod talis fratribus templi contulit talem villam etc. In cujus rei (sic) sigilla nostra dignum duximus apponi evidens omnibus argumentum.

Auf der letten Seite steht unten eine Urfunde, von welcher

porne ein Streifen abgeschnitten ift:

... d. G. hospitalis sancte Marie Theutonicorum in Jerusalem salutem. Leges seculi (sic). illa ecclesia fundata est in li . . . . . ne mee. Ex parte talium judicum, delegatorum a nobis, nostris est auribus intimatum declaratum .... eum citavissent, in ipsum excommunicacionis sentenciam protulerunt vel promulgarunt, pro eo nobis extitit supplicatum, ut prolatam . . . . . . dietum P. a dietis judicibus dignaremur exsecucioni mandare, ad quam execucionem exaudiendam tam peticio quam rigor . . . . . . . ucit. Quia igitur cum apostolo parati debemus esse inobedienciam ulcisci, et potissime illam que nostre auctoritati contra . . . . . . nirum contemptum predictorum judicum nostrorum non inmerito nostrum reputemus, id idem nostris plebibus injungentes. Vener. . . . . . . plebani ipsius et sue sentencie executores cum filiali obediencia debite subjectionis reverenciam et honorem.

Auf den schon oben erwähnten Notar der Königin führt uns ein Schreiben des Königs Ottakar am Nande der Rückseite des

britten Blattes gurudt. Es lautet:

Viris providis et discretis J. preposito et V. decano sancte Pragensis ecclesie O. dei gracia dominus regni Boemie, salutem et sincere dilectionis continuum incrementum. Cum vestre discrecionis excellencie preces una cum karissima conjuge nostra pro notario ejusdem sepius fuderimus, ut ipsum in consorcium vestrum reciperetis, nullum ex peticionibus nostris eidem fructum sensimus affuisse, set pocius peticiones

and the same

nostras indebite propulsantes, noluistis, frivolis occasionibus interpositis, aures vestras eisdem aclinare. Verum ne nostre regie majestatis dignitas ob tam enormem recusacionem et contemptum a parte vestra debeat obfuscari, quod a parte capituli vestri, ut a senibus nostris didicimus, parentibus nostris numquam credimus evenisse, multipliciter cogimur pro eodem iterato preces replicare: vos presentibus rogantes, quatenus ob nostrarum et nostre karissime conjugis precum instanciam, cujus prima peticio in vestro capitulo existit nullatenus respuenda, dictum notarium sine qualibet contradiccione seu dilacione in vestrum consorcium recipiatis, pro certo scientes, quod in omnibus peticionibus vestris vos proinde ultro volumus exaudire. Dat.

Einer genaueren Untersuchung wird es vielleicht gelingen festz zustelten, ob dieser Notar W. etwa (was ich jedoch für unwahrschein= lich halte) identisch sein kann mit dem schlesischen Herzogssohne Wladischen, welcher uns auf der Ruckseite des vierten Blattes als Probst von Wischehrad und Kanzler von Böhmen begegnet; 1265 ist er zum Erzbischof von Salzburg erhoben. Auch dieses Schreiben

ist leider durch Abschnitt am Ende der Zeilen verstümmelt.

Dilecto et fideli amico suo Sdizlao, magnifici regis Bohemie marscalco, W. dei gracia junior dux Zlesie, prepositus Wissegradensis . . . . . . cancellarius, sincere dilectionis intimum affectum. Quod multa fidelitatis indicia et sinceram animi puritatem, quam circa nos geritis, in omnibus factis nostris . . . . . nondum potuimus promereri, nichil aliud nisi nostre absencie diuturnitas intercepit, que si aliqua facienda distulit, non tamen auferre poterit ab amicis quos . . . . . mus non mutare. Habentes igitur racionem preteriti, que futura edocet experiri, nos et nostra facta vestre dilectioni recommittimus confidenter: Rogantes . . . . . . . consuevistis, nobis et nostris pauperibus esse dignemini coadjutor in prosperis et scutum inexpugnabile in adversis. Scientes, quod si deus . . . . . re feccrit, semper intenti esse volumus et solliciti, qualiter possimus vestre bone voluntati et fructuosis operibus nobis exhibitis . . . . . . . . . .

Anger diesen Zusätzen nun finden sich noch andere in flüchtiger Kanzleischrift, wirkliche Schreiben, die den fortwährenden Gebrauch des Büchleins in der Kanzlei der Königin bezengen. Leider ist gerade diese Schrift am meisten abgerieben, und theilweise nicht mehr zu erkennen. Deutlich lesbar ist auf der Rückseite von B folgendes

Mandat:

Miroslaus miseracione divina archidyaconus Bechinensis, plebanis et viceplebanis in decanatu Wilemuensi salutem et sinceram in domino caritatem. Mandamus vobis sub pena excommunicacionis mandato magistri Benaviti, collectoris decime terre sancte deputate, atque nostro speciali, quatenus

infra octavam sancti Jo. babtiste proxime affuturam personaliter pro persolvendis decimis terre sancte atque nobiscum super juribus nostris et aliis negociis tractaturi venire nullatenus differatis, sicut diligitis prefatam excommunicacionis penam, que contra non venientes ad ipsum terminum est prolata, studiosius evitare. Alioquin contra vos per jamdictam penam excommunicacionis et per quemcunque modum jure archidyaconali nostro procedere vosque compellere . . . vestra inobediencia exigente.

Am Ende der Zeilen verstümmelt ist dagegen am Rande des fünften Blattes ein Schreiben des Königs Karl von Sicilien an Ottakar, welches sich aber auf so allgemeine Freundschaftsversiche= rungen beschränkt, daß die leicht zu ergänzenden Lücken, von denen

ich einige ausgefüllt habe, feinen Schaden ftiften.

Excellenti et magnifico principi, karissimo amico suo, domino O. dei gracia illustri regi [Boemie] Karulus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Andegavis, Pro[vincie] et Florencie comes, salutem et prosperitatis augmentum. Patentibus nobis est notum in[diciis] et operum evidencia manifestum, quod inviolabilis magnitudinis vestre sinceritas . . . . . redolens caritatem, qua invicem jungebamur, ad ea se preparat, ad ea sua vot[a infor]mat, que votiva sint nostris affectibus et que incrementa respiciant status nostri. Super [quibus] celsitudini vestre ad graciarum acciones multiplices assurgentes et recognoscentes nos ..... gratitudine totaliter obligatos, rogamus et petimus, quatenus nos ad . . . . . . dispositos et paratos in hiis, que grata cordi vestro resideant, fiducialiter . . . . . . is, in quibus proculdubio affectum nostrum exhibebimus pro viribus per effectum.

Und nun kommen wir zu dem merkwürdigkten aller dieser Briefe, zu dem Schreiben des Königs Ottakar an seine Gemahlin von dem letzten Feldzuge gegen König Rudolf, der ihn uns in vollster Zuversicht des Sieges zeigt; ich habe dasselbe schon vorläufig im Anzeiger des Germanischen Museums XX, 237 mitgetheilt. Es steht in großen Zügen auf den unteren Rändern von A und B, hat aber durch Abreiben sehr gelitten. Doch ließen sich die Lücken mit ziemslicher Sicherheit ergänzen, und dem Sinne sehlt nichts. Ein Datum war hier so wenig, wie bei den übrigen Briefen, der Abschrift beis

gefügt.

O. dei gracia rex Boemie, karissime consorti sue domine Ch. inclite regine Boemie, salutem in plenitudine gaudiorum. Ad mentis exultacionem vobis tenore presencium nunciamus, quod sumus Brunne f[eliciter cum] s[ospitate] corporis per dei graciam constituti, indeque feria sexta post [fest]um beate Margarete proxime venturum [Jul. 16] una cum omni ex[ercitu nostro] in Austriam progressus nostri tramitem dirigemus

[cum] progressionis festinancia processuri. Et ut eo festi [vius vestra di]lectio omniumque nostrorum corda fidelium jocunditatis [vota sol]lempnizent, harum serie notum vobis facimus, quod rex [Romanorum] est Winne, et nullum ei potest venire subsidium ista vice, [quare fir]miter speramus, quod de ipso prosperos ad vota successus consequi [valebimus], nec solum in eo, verum eciam in nostris inimicis et emulis universis. [Nam] firma datur nobis fiducia, quod civitates Austrie, postquam illuc vene[rimus], omnes mandatum nostrum facient, et voluntate spontanea nostro [se] dominio subjugabunt.

Am Rande von Blatt 1 findet sich dann ein Mandat seines Sohnes und Nachfolgers Wenzel zu Gunsten seines Notars Hein-

ricus Italicus.

W. dei gracia dominus et heres regni Boemie et marchionatus Moravie, Heinlino villico in Kamik graciam suam et omne bonum. Preceperamus tibi prius per nostras litteras, ut centum trabes de abiete et quadraginta de quercu, quarum quelibet habeat undecim ulnas ad minus in longitudine, recidi de silva faceres, et ad portam sancti Thome in Nova Civitate sub castro Pragensi per aquam traduci ante festum pasche noviter jam transactum. Tu autem, nescimus qua intencione, id minime videris facere curavisse. Qua de causa mandamus tibi sub obtentu nostre gracie firmiter injungentes, quatenus dicta lingua penitus ad dictam portam infra trium septimanarum spacium deduci facias et procures, et dilecto notario nostro H. Italico vel suo procuratori sine difficultate qualibet assignari. Mandatum presens taliter adimplere studeas, quod non oporteat nos iterato pro eo scribere et ad indignacionis materiam provocari.

Heinung, daß der König nichts davon wisse. Diese Ansicht berichtigt ein Schreiben des Landkämmerers auf der Rückseite von Blatt 2,

bem die Anfänge ber Zeilen abgeschnitten sind.

villico in Kamik salutem et [omne bo]num. Mirum est nobis et aliis, quod litteris domini nostri regis, que tibi misse fuerant pro lingnis . . . . . quasi minus credulam adhibuisti, nec ipsarum intencionem adhuc effectui mancipasti; cum [scire de]beas, quod de ipsius regis consciencia littera quelibet conscribatur. Eapropter consulimus tibi bona . . . . . quod idem dominus Rex demandat tibi per suas litteras et eciam domina regina, sine tarditate . . . . eas adimplere, prout profectum tuum diligis et honorem.

An denselben König Wenzel ist ein Schreiben des Markgrafen Heinrich des Erlauchten auf der Rückseite von Blatt 1 gerichtet:

4,

a belief

Patrino suo karissimo W. regni Boemie domino et heredi inclito Henricus dei gracia Misnensis et Orient. marchio, cum affectu sincero paratam ad omnia voluntatem. Quantum licet et expedit, magnificenciam vestram pro domino Chunrado de . . tali loco, fratre domini episcopi Pragensis, duximus studiosius exorandam, quatenus nostri intuitu obsequii circa ipsum graciam vestram dignemini ampliare, excusaciones suas, si juste fuerint, admittentes. Dicitur enim a pluribus, quod quasi conpulsus ad illud fuerit homicidium perpetrandum. Hoc aput dominacionem vestram volumus diligenti studio promereri.

Man sieht aus der Weglassung des Eigennamens, daß doch auch diese Briefe eingetragen wurden, um als Vorbild zu dienen. Nur theilweise noch lesbar ist folgendes Schreiben auf dem untern Rande von Blatt 4, welches an den Protonotar W. gerichtet ist, d. i. wohl jener Welislaw, welchen Wocel in seinem Werke über Welislaws

Bilderbibel S. 60 Ann. von 1283 bis 1294 nachweist.

Viro philosophie flosculis insignito, domino. W. prothonotario regni Boem. frater. Ch. commendator sancte Marie ad pedem pontis Prage, se totum ad queque beneplacita et mandata cum oracionibus indefessis. Discrecioni vestre insinuacione presentis pagine cupimus declarare, quod quidam nomine Hermannus, gerens vices Hermanni de Lossow (?) in castro Basdes in villa nostra dicta taliter..... que dicto castro adjacet, duos equos abstulit et recepit

. . . . . castrum pertinens ad predictum.

Cum igitur fuerit ordinatum, quod possessores castri proventus bonorum ad castrum spectancium percipere debeant, viros religiosos sive alios minime molestando. Quare dileccionis vestre constanciam multiplicatis precibus duximus exhortandam, quatenus nobis regias literas ad dictum Hermannum destinetis latori presencium assignantes, ut equos ablatos restituat et nos de cetero inquietare desinat, districcius injungentes.

Von einem Briefe des Herzogs Rudolf von Desterreich an König Wenzel, der hierauf folgte, ist leider der gauze Inhalt abge=

schnitten:

Magnifico principi domino W. dei gracia illustri regi Boem. fratri suo karissimo, Rudolfus eadem gracia Austrie

et Styrie dux Karniole marchio ac . . .

So liegt denn also der geschichtlich branchbare Inhalt dieser merkwürdigen Blätter zur Benutung vor; den verschiedenen Einzelheiten, welche durch Vergleichung mit böhmischen Urkunden sich vermuthlich noch aushellen lassen, habe ich nicht nachgehen wollen, um die Mittheilung nicht noch mehr zu verzögern.

- supeli

## Die Sage

von den treuen Weibern zu Weinsberg und der Zusammenhang sächsischer Annalen.

Von

Ernft Bernheim.

Die von Scheffer Boichorst neuerdings wieder angeregte Frage nach der Glaubwürdigkeit der Sage von den treuen Weibern zu Weinsberg gab mir in Straßburg im Sommer 1872 Anlaß zu einer Untersuchung darüber und über die in Betracht kommenden sächsischen Annalen, besonders die Annales Palidenses und ihre Quellen, — der ersten Arbeit, welche im Seminar für mittelalterliche Geschichte an der neubegründeten Universität zur Besprechung kam. Ich erzgreise hier mit Freuden die Gelegenheit, meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Weizsäcker in Straßburg, meinen herzlichen Dank einmal auszusprechen für die ausopferude Hingabe, mit welcher derzselbe uns unter den oft so schwierigen Verhältnissen jener ersten Sezmester ein ungestörtes, ergiebiges Arbeiten ermöglicht und jederzeit mit Rath und That unterstützt hat.

Und noch ein zweites Moment dankbarer Erinnerung darf ich an diese kleine Arbeit knüpfen. Nachdem ich in Göttingen zu weiterer Ausführung der betreffenden Quellenuntersuchungen angeregt worden war, konnte ich dieselben gerade in der Schlußsitzung der 25jährigen Alera der "historischen Uebungen" Herrn Professor Waitz vorlegen, und ich freue mich, zugleich hier auch ihm meinen lebhaften Dank für die Theilnahme sagen zu können, welche er meinen Arbeiten stets

aufs freundlichste gewidmet hat.

Obgleich nun die Ausführlichkeit dieser Quellenuntersuchungen nicht mehr ganz im Verhältniß zur Wichtigkeit der Weinsberger Frage steht, so habe ich dieselben doch in dem Zusammenhange belassen, welchem sie ihre Entstehung verdanken, denn es würde mir lieb sein, wenn man diese Abhandlung eben in ihrer Entstehung als ein — noch so geringes — Zeichen der innigen Beziehungen zwischen Straßsburg und Altdeutschland gerade auch auf diesem Gebiete der Wissenschungen wollte.

1 Einige burchgehends gebrauchte Abfürzungen:

P. bedeutet: ber Annalista Palidensis, S. " " Saxo,

C. " " Coloniensis,

H. " " Hildesheimensis,
M. " Magdeburgensis,

St. " Stadensis,

Die Erzählung von den treuen Weibern zu Weinsberg gehört zu den geschichtlichen Erzählungen, welche von der historischen Kritik wiederholt aus der Geschichte fort in das Gebiet der Sage gewiesen worden find. Schon Leibnig 1 erflärte biefelbe furzweg für eine Fabel, und wie auf so vielen Punkten mußte die neuere methodische Forschung auch hierin dem Begründer der deutschen Geschichtswissenschaft qu= stimmen. Folgende Erwägungen führten zu diesem Urtheil. gleichzeitigen Quellen, welche die Eroberung der Feste Weinsberg durch Konrad III. im Jahre 1140 erwähnen, bringt keine auch nur eine Andentung jener heroischen Frauenthat: weder die Annalen von Difibodenberg2, noch die Chronik Ottos von Freising 3 noch die gereimte Raiferdronit 4. Und eine ganze Reihe von Quellen aus dem letzten Viertel desselben Jahrhunderts, welche zum Theil ausführlich von der Weinsberger Schlacht erzählen, — die Annalen von Böhlbe 5, der Anonymus Weingartensis<sup>6</sup>, die Annalen von Weingarten<sup>7</sup> — schweigen gleichfalls von jeder derartigen Begebenheit. Nur die An= nalen von Cöln, etwa 1187 geschrieben, berichten uns zum Jahre 1140 folgendermaken 8:

Rex urbem Welponis ducis Bojoariorum, Winesberg dictam, obsedit et in deditionem accepit, matronis ac ceteris feminis ibidem repertis hac regali liberalitate licentia concessa, ut quaeque humeris valerent deportarent. Quae tam fidei maritorum quam sospitati ceterorum consulentes, obmissa suppellectili, descendebant viros humeris portantes. Duci vero Friderico ne talia fierent contradicente, rex favens subdolositati feminarum dixit, regium verbum non decere im-

mutare.

Die Erzählung von der Weibertrene taucht also über 40 Jahre, nachdem sich dieselbe angeblich ereignet hat, zum ersten Male auf; es kommt hinzu, daß ganz ähnliche Vorgänge bei der Erosberung von vielleicht 30 Burgen und Städten überall in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, ja in Italien zu verschiedenen Zeiten berichtet werden 9—: so mußte man vom kritischen Standpunkte aus

R. bebeutet: der Annalista Rosenveldensis, D. "S. Disibodi, SP. "bas Chronicon Sampetrinum.

Die punttirte Linie: . . . . bebeutet: wortliche Uebereinstimmung,

" gestrichelte " ---- " anberslautende Zusätze, " einfache " " fehlende Worte in dem Berhältniß einer Quelle zu einer andern.

SS. rer. Brunsvic. I, 789.
M. G. SS. XVII 5

- M. G. SS. XVII, 5.
  M. G. SS. XX, 262.
- d. W. Diemer 528.
- M. G. SS. XVI, 80.
  M. G. SS. XX, 467, 39.
- M. G. SS. XVII, 309.
   M. G. SS. XVII, 759.
  - 9 Bgl. Dillenius, Weinsberger Chronit. Stuttgart 1868 G. 17. 18. -

bie Erzählung für nicht beglaubigt erklären, in berfelben eine jener Sagen erblicen, welche zwar aus bem strengen Rreis ber Geschichte zu verbannen feien, boch als ein unmittelbares Denkmal ber gemüth= vollen Theilnahme des Bolts am Gange der Geschichte hoch in Ehren gehalten werden miffen. Trothem gab es immer hervorragende Foricher, welche, ohne die Bedeufen der Kritit entfraften zu können, boch an der historischen Wahrheit der Erzählung festhielten 1, und diese sonft auffällige Erscheinung ist wohl erklärlich. Wer hätte nicht im ersten Angenblick, wenn er beweisen hort, die alte, gern geglaubte Geschichte sei eine Fabel, die Empsindung, es würde ihm ein liebes Eigenthum genommen? Wir alle sind — Dank der langsamen Erhellung unserer geschichtlichen Handbucher von den Sohen histori= scher Forschung her — mit dem Glauben an die Geschichte von den treuen Weibern zu Weinsberg aufgewachsen; unvergeflich hat sich aus unserem geschichtlichen Fibelbuch bas Bild in uns festgesett, wie der lange Zug der würdigen Matronen aus dem Burgthor heraus= zieht, während die Cheherren mit angftlicher Miene auf beren Racen hocken; und wenn wir einmal von Beilbronn die Strafe gen Weinsberg hinabgekommen find, da, angesichts der Burgruine auf dem freundlichen Sügel, erfüllten wir Burg und Thal mit einem Gedränge wohlbekannter, lieber Geftalten und freuten uns der Erinnerung. ist wohl ein natürlicher Zug, daß man sich zunächst dagegen sträubt, das lang und gern Geglanbte als unglaubwürdig anzuerkennen, und eben dieses Gefühlsmoment ift bei der Beurtheilung der vorliegenden Frage vielfach an die Stelle objectiver Gründe getreten und hat ben Ausschlag gegeben. Auch der neueste Vertreter der Erzählung von der Weibertreue steht unverkennbar unter dem Ginfluß solcher Gin= brude: der scharffinnige Restitutor der verlorenen Unnalen von Baderborn, Paul Scheffer Boichorst; doch hat dieser zum ersten Male versucht, den Einwänden ber Kritik auch objectiv zu begegnen und hat badurch die Frage, welche man bereits als erledigt auschen konnte, zu neuer Erörterung aufgerufen.

In seinem trefslichen Werke "Annales Patherbrunnenses, eine verlorene Quellenschrift des zwölsten Jahrhunderts, Innsbruck 1870<sup>24</sup> weist Scheffer = Boichorst nämlich nach, daß die Annales Colonienses, der Annalista Saxo, die Annales Palidenses und

Rochholz in Pfeiffers Germania Heft 3. Jahrgang 1868. — Hert, Deutsche Sagen im Eljaß S. 113. — Rochholz, Schweizersagen II, 352. — Schöppner, Sagenbuch ber bairischen Lande S. 659. — Niedersächsische Sagen und Märchen, gesammelt von Schambach und Müller, Göttingen 1854 S. 12 und 13.

3. B. Raumer in der Gesch. der Hohenstausen. 1. Aufl. I, 397. — Jaffé, Jahrb. des d. Reiches unter Konrad III. S. 36. — Giesebrecht, Kaiser-

geschichte IV, S. 189, außert fich zweiselhaft.

Ein Wert, welches meiner Anerkennung in keiner Beise bedarf, da es als eine der vorzüglichsten Leiftungen auf diesem Gebiete anerkannt ist; allein ich muß hier doch bemerken, daß dasselbe auch mir in seinen Haupttheilen mustergültig scheint, weil sonst meine Polemik gegen einen schwachen Punkt des Werkes in falschem Lichte erscheinen könnte.

Hildesheimenses gemeinsam eine Quelle Paderborner Ursprungs erzerpirt haben, welche bie Regierung Lothars und die ersten Jahre Konrads III. von der Hand eines Zeitgenoffen enthielt. zuziehung noch anderer Werke, in denen dieselbe Quelle benutt ift, der Iburger Fragmente und Gobelins Weltenlauf, hat Scheffer-Boichorst diese uns nicht nicht erhaltene Quelle sogar reconstruirt, und zwar in ausführlicher Erzählung bis 1144; daran schließt er bis 1189 furze notizenhafte Berichte als von einem späteren Verfasser hinzugesetzt. Er nennt sie mit gutem Fug Annales Patherbrunnenses, und behauptet nun, die Erzählung von der Weibertreue habe ber Kölner Annalist diesem Werke, wie so manches Andere, entlehnt. Dadurch erhebt er mit einem Schlage die gewährlose Kabel des 40 Jahre später schreibenden Kölners zur voll beglaubigten Notiz eines Mit welchem Rechte? findet sich dieselbe Notiz auch Beitgenoffen. in einem ber anderen Werke, welche aus ben Paderborner Annalen geschöpft haben? und ist somit das Kriterium gegeben, nach welchem Scheffer-Boichorft durchweg seiner Methode gemäß den ursprünglichen Bestand der verlorenen Paderborner Unnalen reconstruirt? Rein! Man erinnere sich, daß es sich hier um das Jahr 1140 handelt: nun sind die Annales Hildesheimenses nur bis 1137 erhalten. ber Annalista Saxo hört 1139 auf, und die Annales Palidenses erwähnen Nichts von der Weibertreue, obgleich sie eine so ausführ= liche Schilderung bes Rampfes enthalten, wie wir diefelbe auch in feiner anderen Quelle porfinden. Trothem fett nun Scheffer = Boi= chorft bas Jahr 1140 feiner zu construirenden Baderborner Unnalen so aus den Annales Palidenses und Colonienses zusammen, daß er aus den ersteren das Kriegerische, aus den letzteren die That der Frauen als ursprüngliches Eigenthum des Paderborners entnimmt. Das Jahr 1140 lautet nämlich folgendermaßen:

In C.1: Rex urbem Welponis, ducis Bajoariorum, Winesberg dictam obsedit et in deditionem accepit, barauf folgt bie

That ber Frauen f. oben S. 242.

3n P. 2: Rex castrum Welfi, ducis Bawariorum, Wines-

berg dictum (ber Cober 3 hat dictam) obsedit.

Dux autem congregato exercitu, super regem uti sperabat negligentius agentem meditabatur irruere. Hoc ille postquam rescivit, illico post fratrem suum ducem Fridericum a se paulo ante profectum misit, et quos in vicino poterat adtingere collectis, hostium opperiebatur adventum. Mane diei sequentis ipse propria incendit tabernacula et venientibus hostibus obviam factus cum paucis sese certamini fiducialiter dedit; in

a support of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. G. SS. XVII, 759.

M. G. SS. XVI, 80.

\* Auf der Göttinger Bibliothet Nr. 333, 4°, befanntlich in einer Abschrift Sec. XVII, so daß man unmöglich auf diese Berschreibung irgend Gewicht legen kann.

quo non segniter agens magnificum ex adversariis triumphum cepit. Interfectis namque multis, plures fugae remedium quaerentes fluvius Necker, juxta quem congressi fuerant, absorbuit, nonnullis praeter hos captis.

Rex vero demum voti compos effectus castrum in dedi-

tionem accepit.

Die Paderborner Annalen hätten nun nach Scheffer-Boichorft

fo gelautet:

Rex urbem Welphonis ducis Bajoariorum Winesberg dictam obsedit (P.C.), Beschreibung ber Schlacht (P.), in deditio-

nem accepit (C.P.), That der Frauen (C.).

Fragen wir nun, weshalb Scheffer-Boichorst hier so auffallend von dem sonst vorsichtig befolgten Principe seiner Reconstructionsmethode abweicht, so zeigt uns der vierte Excurs leicht, daß es die Boreingenommenheit sür die altbekannte Geschichte ist, welche den sonst so rücksichtslosen Kritiser zu Gunsten der Franen milde stimmt. Dort vetlagt er sich über die "unliebenswürdige Kritis" Stälins, "welche die Trene der Weinsbergerinnen verdächtigt hat", und gesteht, daß er "hier aussührlicher sei, als es der nächste Zweck vielleicht verlange, — un die Wahrheit zu sagen — wegen der Weinsberger Franen"; aler sehen wir zu, wie er die Zusammenstellung des Textes, um die es sig handelt, rechtsertigt, so sinden wir weder eine Erklärung für die Einseitigkeit des Kölner, noch für das Schweigen des Pöhlder Annalisten.

Und doch scheint das Schweigen der Pöhlder Annalen entscheisben. Ich muß daher auf das Verhältniß derselben zu den Paders

borter Unnalen näher eingehen.

Scheffer = Boichorst hat in seinem Werke S. 22 ff. in kurzer, schlagender Weise gezeigt, daß auch die Annales Palidenses die ver loren Paderborner Quelle benutt haben. In der That stimmen die Annales Palidenses Jahr für Jahr bald mit dem Annalista Saxo bald mit den Annales Colonienses, bald mit alsen Beiden wörtlig überein, und zwar der Art, daß diese Uebereinstimmungen auf einer vierten, ihnen allen dreien gemeinsamen Quelle — eben den velorenen Paderborner Annalen — beruhen milssen. Statt vieler zei anschauliche Beispiele, deren erstes auch Scheffer-Boichorst angefüht hat. Zum Jahre 1131 erzählt

Urs Trajectensis tota cum omnibus ecclesiis incendio

consumpa est.

Uebeeinstimmend berichten so auch P.3 und C.4, nur schieben beide nach ecclesies ein: ibidem constructis, ein Zusat, welchen sie aus irer Paderborner Vorlage acceptirten, während S. den=

<sup>1 3</sup>m ingeführten Werte Scheffer:Boichorfte G. 202.

<sup>M. C. SS. VI, 767.
M. C. SS. XVI, 78.
M. G. SS. XVII, 755.</sup> 

selben fortließ. Daß aber diese Uebereinstimmung zwischen P. und C. nicht auf gegenseitiger Benutung beruht, zeigt einmal der Umstand, daß bald P., bald C. aussührlicher als der andere ist — ein Umstand, der auch bei P. und C. gegenüber S. eintrifft, wenn=gleich seltener, weil S. durchgehends sehr aussührlich das, was er vor sich hat, abschreibt —, und dann Beispiele, wie das solgende, welches das Widerspiel des eben erwähnten ist. Zu 1133 berichtet

C. 1:

Ipsa die hora nona ipsum principale templum cum omni

fere civitate — proh dolor! — conflagravit.

P. 2 und S. 3 lassen, während sie sonst wörtlich übereinstimmen — daß S. monasterium statt templum sagt, ist kann erwähnens= werth — nur die Worte proh dolor fort, welche hier für den Charakter der ursprünglichen Quelle doppelt bezeichnend sind, da es

fich gerade um Kirche und Stadt Paderborn handelt.

Also die Paderborner Annalen lagen ganz unzweifelhaft auch dem Pöhlder Annalisten vor; es wird darauf ankommen, in welcher Weiß er dieselben benutt hat. Allerdings standen ihm außerdem noch zwi annalistische Werke zu Gebote — ich werde darauf später zurückommen —, aber er hat, solange die Paderborner Annalen ihm ausgiebigen Stoff boten, den reichsten Gebrauch gerade von diefen gemacht; zuerst in knapp zusammengezogenen Notizen, seit dem Tide Beinrichs V. in ausführlicher Wiedergabe. Allein er ift kein krittund sinnloser Abschreiber, wie es der Annalista Saxo an so vilen Stellen ift, - er hat feinen durchaus eigenartigen Standpunkt und bewahrt denselben consequent gegeniiber der Paderborner Vorage. Diefe, die Baberborner Annalen, find von echt fächfischem Stammes= gefühl erfüllt und zugleich begeisterte Anhänger cluniacensischer Ertho= dorie. Sie rühmen Lothar als den Heinrico imperatori hostiliter Saxoniam invadenti in loco qui dicitur Welpesholt viriliter occurrit, sie preisen ihn pater patriae'; Feinrich ber Stolze wird von ihnen bis zu feinem Ende mit liebevollster Theilnahme begleitet, Konrad bagegen ist ihnen der usurpator rezii nominis 6, seine Thronbesteigung erschlichen 7.

Der Pöhlder Annalist, der späteren Zeit der Staufe angeshörig, hat eine ganz andere Richtung. Allerdings lobt er Lothar, aber in gemäßigtem Ton, wie auch Otto von Freising den refslichen Fürsten lobt, und, weit entfernt von der leidenschaftlichen Sarteilichsteit des Paderborners, zeigt er sich als einen so energischn Freund Konrads und dessen Sache, daß er die ungünstige Darstellung, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. G. SS. XVII, 756.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. G. SS. XVI, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. G. SS. VI, 768. <sup>4</sup> Anno 1125 bei Sch. Boichorft S. 146.

<sup>5</sup> Anno 1137 bei Sch. Boidporft S. 165.

<sup>4</sup> Anno 1138 bei Sch. Boichorst S. 166. Anno 1138 bei Sch. Boichorst S. 166.

ihm seine Paderborner Quelle bietet, mit vollem Bedacht, fogar mit forgfältiger Ueberlegung ummodelt. Bezeichnend hierfür ift die Darstellung der Krönung Konrads und seines Kampfes gegen Heinrich den Stolzen, wie sie der Pöhlder bei aller Uebereinstimmung mit S. und C. (welche sich der Paderborner Borlage enger anschließen) boch charafteristisch abweichend wiedergiebt: in einzelnen Wendungen und Auslaffungen zeigt fich bie ftaufenfreundliche Gefinnung beffelben. So läßt er 1138 3. B. ben gehäffigen Zusat, welchen C. und S. beide der Paderborner Borlage entnahmen, das gehäffige Spitheton Ronrads 'quondam usurpator regii nominis' fort; weiter unten sagen C. und S. von Ronrad: regalia callide requisivit, während P. callide fortläßt und schreibt: regalia, obsidens apud castrum Norimberg requisivit; zugleich weiß er geschickt die Entziehung des Herzogthums Cachfen, welche Konrad gegen Heinrich verfügt, zu rechtfertigen, indem er sagt: volens eo (seil. ducatu) privare ducem Heinricum sibi contrarium, cin Zusat, ber in C. und S. natürlich fehlt; und Stellen der Art laffen fich noch mehrfach auführen.

Das größere Interesse für Konrad zeigt sich auch barin, daß ber Böhlder von 1138 anfängt, ausführlicher zu werden — fo ist er es, ber uns die Weinsberger Affaire, d. h. das Treffen und die Eroberung des Orts, von allen Quellen am eingehendsten schildert. auf S. 244, wo ich die betreffende Stelle gegeben verweise habe: als eine Helbenthat des Königs schildert er ba die Schlacht, mit geringen Streitfräften gegen überlegenen Teind erfochten, er nennt fie 'magnificum triumphum'. Und da sollte er die rühmliche Erzählung von des Königs Treue gegen die Weinsberger Frauen nicht berichtet haben, wenn er dieselbe, wie Scheffer-Boichorft behauptet, in feiner Paderborner Quelle vorfand? Wodurch rechtfertigt Scheffer= Boichorft dieses Stillschweigen? Man darf wohl fagen: durch gar nichts; benn er meint 1: "ber Pöhlder entnahm unferen Unnalen seinen ganzen Bericht über die friegerischen Vorgänge; barf ich hinzufügen: für die Treue der Weinsbergerinnen fehlte ihm der Ginn, icheute er das kostbare Pergament; der Kölner beschränkte das Kriegerische und

freute sich um so mehr am Weiblichen"?

Das ist, wie Wait in seiner Recension des Scheffer-Boichorstschen Werkes einwendet, "so subjectiver, hypothetischer Art, daß mit
solchen Erwägungen wohl nicht operirt werden darf". Einen zweiten Einwand, den ebenfalls Waitz erhebt, macht bereits Scheffer-Boichorst
selbst, indem er die Gegner seiner Ansicht sagen läßt: "der Pöhlder,
der an allem Sagenhaften seine Freude hat, hätte dieses Geschichtehen
nie und nimmer bei Seite gelassen, das doch sedenfalls, ob es wahr
oder unwahr ist, einen sagenhasten Charaster trägt". Und wie weist
Schesser-Boichorst diesen gesährlichen Simmurf zurück? "Man be-

3 A. a. D. S. 200.

<sup>1 3</sup>m erwähnten Excurs IV, S. 199 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In G. G. A. 1870 S. 1790. 91.

achte" - fagt er - "bie Ratur feiner (bes Böhlbers) Cagen: ce find Raiferfagen, ein Begriff, der Anderes verlangt, als bag ein Raifer bloß sein Wort hält! Und wer weiß benn, ob ber einfältige Mönch — — auch ben rechten Sinn für die Treue beutscher Frauen hatte?" 2c. Man erkennt in diesen widerspruchsvollen Wenbungen kaum den vorsichtigen Gelehrten wieder, der mit so viel Scharffinn vor unferen Angen gearbeitet hat. Dur Raiferfagen foll ber Pöhlber berichten? Die Geschichte von dem Mann, der 1129 vom Blit erschlagen wird, weil er mahrend des Gewitters gespottet hat —, das Wunder von der paralytischen Fran und deren Heilung durch Sct. Gobehard in Hilbesheim 1134 —, die fabelhafte Erschei= nung der goldenen Krone 1137 —, das Märchen von den Männern mit brennendem Haar 1129 - sind das etwa Raisersagen? Man wäre barnach allerdings neugierig zu erfahren, was eigentlich nach Scheffer = Boichorst zum Begriff einer Kaiseriage gehört — die Ge= schichte von Weinsberg verherrlicht doch mindestens eben so sehr den worttrenen Herrscher, wie die männertrenen Weiber. Es ist richtig, daß der Pöhlder die schwache Seite hat, jedes Märchen aufzutischen, welches er vorfindet, aber gerade beshalb wird der Meinung von Wait 1 unbedingt zuzustimmen sein: "jeder, der den Charafter ber Ann. Palidenses kennt, muß ce im höchsten Grade als unwahr= scheinlich ansehen, daß der Autor eine so romantische Geschichte weggelaffen hätte". Db ber Ausbruck "ber einfaltige Monch" zur Be= zeichnung des Böhlders gerechtfertigt sei, ergiebt sich wohl aus der Darftellung, die ich oben 2 von beffen Berfahren in der Zusammen= setzung seines Werkes gab — jedenfalls ift er dem Kölner trot dessen angeblichem Verständniß für deutsche Frauentreue an Geift und Sinnigfeit weit überlegen.

Doch gehe ich nun einen Schritt weiter: ich muß es für noch unwahrscheinlicher halten, daß die Paderborner Annalen überhaupt ben ausführlichen Schlachtbericht, ben wir in P. finden, und die Geschichte von der Weibertreue, die C. berichtet, enthalten haben sollen. Was Scheffer = Boichorft zum Schutz der ersteren Behauptung an= führt, zeigt wieder nur, wie er sich von der Borliebe für die Sage Weil nämlich ber Sat, mit dem P. die hat einnehmen laffen. Weinsberger Affaire beginnt: Rex castrum Welfi, ducis Bawariorum, Winesberg dictum obsedit, und ber Sat, mit welchem er bieselbe beschließt: castrum in deditionem accepit, durch die wesent= liche Uebereinstimmung mit C. als ursprünglicher Bestand ber Bader= borner gesichert sei, so müsse auch Alles, was in P. zwischen diesen beiden Paderborner Sätzen liege, nämlich ber ausführliche Schlacht= bericht, aus ber Paderborner Quelle stammen, denn es sei unwahr= scheinlich, daß ber Böhlder von den Paderborner Unnalen ausge= gangen sei, sich bann einer anderen Quelle zugewandt, diese jedoch

and the second

<sup>1</sup> A. a. D. S. 1790.

s S. 246-247.

wieder verlassen habe, um mit dem 'in deditionem accepit' zu den Paderborner Annalen zurückzufehren. Ein solches Berfahren beim Erzerpiren ift nun erstens durchaus nicht ungewöhnlich bei den Annalisten des Mittelalkers, ja so gewöhnlich, daß es ganz überflüssig ist, Beispiele anzuführen, aber um die Uebergabe einer Festung mit bem hergebracht technischen Ausdruck 'in deditionem accepit' zu berichten, branchte der Pohlder wohl nicht erst ängstlich zu der Ba= derborner Quelle zurückzufehren, besonders, da ihm dieser Ausdruck von der unmittelbar vorhergegangenen Lectüre doch noch vorschweben mußte. Gin zweites Argument Scheffer = Boichorsts ift noch bedent= licher, indem es sich auf das von ihm sonst als zweischneidig mit Taft vermiedene Bringip der fprachlichen llebereinstimmung stütt: weil in dem Schlachtbericht in P. der Germanismus 'post fratrem misit' vorkommt, der sich zweimal (doch nur das eine Mal, 1104, genau so) auch bei dem Paderborner findet, weil der Ausdruck 'voti sui compos' gebraucht wird, der im Baderborner auch einmal begegnet, — deshalb foll der Bericht von P. aus der Paderborner Quelle stammen. Hier scheint sich die Fronie, mit welcher Scheffer = Boi= chorst gelegentlich einmal 2 gegen die "Buchstabenphilologie" oder "Düftelei" zu Telde zieht, mit leisem Spotte gegen ihn selber gewandt ju haben: aus der einmaligen Analogie eines Germanismus einen übereinstimmenden Sprachgebranch machen zu wollen, hat wohl noch fein Anderer versucht, und der Ausdruck 'voti compos' ist entschieden einer jener stehenden Redensarten der mittelalterlichen Latinität, die überall wiederkehren<sup>3</sup>, und vor deren Migbrauch im oben behaupteten Sinne man sich nicht genng hüten kann, solange dieses Gebiet nicht von Grund aus eine fritische Behandlung erfahren hat. Die von Scheffer-Boichorst aufgestellten Argumente werden seine Meinung nicht ftuten können; und ich meine nun, der Schlachtbericht, fo wie ihn P. bringt und wie ihn Scheffer-Boichorst unverändert für die Paderborner Annalen in Anspruch nimmt, kann unmöglich so in den letzteren geftanden haben. Ich betonte schon vorhin 4, daß die ganze Darstellung der Schlacht durchans fonigsfreundlich, antiwelfisch ift, während die Paderborner Unnalen ben entgegengesetzten Standpunkt

2 Bgl. Annales Patherbrunnenses S. 65; auch die Recension in

· G. 247.

<sup>3</sup>m angeführten Ercurs IV, S. 200.

Sybel, Hist. Zeitschrift Bb. XXVIII, S. 429.
3 3. B. bei Bruno, M. G. SS. V, 331, 33; — in den Literae synodi Francoford. (Ussermann, Episc. Babemb. Cod. Prob. IX); - Abaelard, Opp. ed. Cousin I, 4. Beile 4 v. u.; - Vita Ottonis in Jaffé, Bibl. V, 608 u. und S. 611 ebendaselbst desiderii compos effectus. Im Virgilcommentar des Servius findet fich der Ausdruck victrix, Lib. VII, Bere 544 Aeneid., erklärt durch voti compos, und ich habe an anderem Orte gezeigt (in den Forsch. 3. D. Gesch. Bd. XIII, S. 146 ff.), welchen Einfluß dieser Commentar auf den Sprachschatz des Mittelalters gehabt hat. Daß es ein öfter gebrauchter Ausbrud mar, zeigt auch beffen Aufnahme in bas Legison bes Papias, wo daffeibe S. 57 s. v. ertlärt wird.

Aber, wir fahen, ber Pöhlder modelt seine Vorlage nach seinem Standpunkte um; es könnte auch hier geschehen sein. Das ist jedoch undenkbar, weil der Bericht nicht in einzelnen Wendungen, sondern in der ganzen Disposition so sehr antiwelfisch ist, daß er nicht aus einem in welfischem Sinne abgefagten entstanden fein kann. Der Schlachtbericht ist somit dem Paderborner Unnalisten abzu= sprechen — woher ihn P. entnommen haben mag, werden wir später sehen —, und ebenso unwahrscheinlich ist es zweitens, daß die Pa= berborner Quelle die Geschichte von der Frauentreue enthalten habe. Sie, welche von König Konrad und seinen Anhängern nur Schlechtes, ja zum Theil Böswilliges erzählt, welche ihm noch immer nicht die Erhebung gegen ihren Lothar verzeihen kann, die sie als Usurpation brandmarkt, dieselbe sollte dem verhaßten Manne jenes königliche Wort 'regium verbum non decere immutare' in den Mund legen? Und das unmittelbar nach dem Hinscheiden ihrer beiden Lieblingshelden, bei einer Gelegenheit, welche den Erben und Rächer derselben, den Welfen, so arg demüthigte? Vielleicht hat Scheffer= Boichorst auch bei dem Paderborner eine "Freude am Weiblichen" entdeckt — mich dünkt, wenn bei solcher Gelegenheit ein psychologi= iches Moment ins Spiel fommen darf, fo hatte der Paderborner nach seiner ganzen Individualität der Ginzige sein müssen, der, wenn and, alle Anderen dieje Beschichte berichteten, sie gerade nicht er= zählte; und ich meine, ohne Voreingenommenheit nach irgend einer Seite, wird man bei einer Reconstruction der Paderborner Annalen nicht mehr für das Jahr 1140 in Anspruch nehmen können, als bas, was die Uebereinstimmung von P. und C. sichert, nämlich:

Rex castrum (C. urbem) Welponis, ducis Bajoariorum,

Winisberg dictum obsedit et in deditionem accepit.

Diese Ansicht denke ich zu unterstützen durch eine Untersuchung über das Verhalten der von den Paderborner abgeleiteten Annalen und über den Bestand der Paderborner Annalen in den Jahren 1137—1144.

Ich hatte nämlich vorerst mit Schesser Woichorst augenommen, die Paderborner Annalen seien bis 1144 in gleichmäßiger Weise sortgeführt gewesen. Ich sagte indeß schon gelegentlich, daß es schwer sei, über die Zeit Lothars hinaus die Gränze und den Inhalt des versorenen Werkes, wie dis dahin, aus den abgeleiteten Quellen zu erkennen. Bis zur Zeit Konrads stehen uns nämlich außer den Annales Palidenses und Colonienses noch die Hildesheimenses und der Annalista Saxo zu Gebote, um durch Vergleichung das ursprüngliche Eigenthum der Paderborner Quelle auszuscheiden. Allein 1137 verläßt uns der Hildesheimer, 1139 der sächsische Unnalist, und es bleiben nur die beiden vorhergenannten: der Kölner und Pöhlder, übrig; man sieht, wie unsicher dadurch für diesen Zeitraum die kritische Bestimmung des Paderborner Materials wird, und obensein weichen gerade in diesem Zeitraum der Kölner und Pöhlder so

von einander ab, daß die einfache Vergleichung der Beiden höchst dürftiges Material liefert. Es wird darauf ankommen, das Ver= hältniß dieser Beiden an und für sich und zu der Paderborner Vor= lage eingehender zu prüsen.

### L. Die Annales Colonienses.

Der Kölner Annalist folgt am trensten von allen Exzerptoren der Paderborner Borlage, weil er seine andere Quelle außer ihr benutzt, solange dieselbe ihm genügenden Stoff bietet. Er folgt ihr so unbedingt, daß er die gehässige Gesimmung des Paderborners gegen Konrad unverändert überträgt, wie er sie vor sich sindet. Die schon erwähnten Ausdrücke 'usurpator regii nominis' etc. tressen wir alle bei ihm wieder, die Darstellung von Konrads Thronerhebung schreibt er, so welsisch sie ist, treulich ab. 1138 berichtet er, offenbar auch nach Vorgang des Paderborners:

Unde Henricus dux ... similis factus leonis in operibus suis ... perscrutatus est iniquos qui terram perturbabant, ipsum auctorem totius mali Albertum marchionem

post dominum suum regem exulare coegit.

Aus diesen Worten flingt der ganze Ingrimm des Welfenfreundes, bes Paderborners, über das Emportommen der verhaften Staufer in unverkennbarer Parteilichkeit — tropdem ichreibt der Kölner fie 1139 macht er es ebenso mit dem Bericht über bas Zusam= mentreffen bei Kreuzberg, deffen erfter Theil durch wörtliche Ueberein= stimmung der Annales Palidenses als Paderborner Eigenthum gesichert ift 1: illo (sc. duce Heinrico) viriliter cum magno exercitu apud Crucenberg occurrente, rex infecto negotio rediit. Das sieht aus, als hätte Beinrich hier einen Sieg gefeiert, während nach der einstimmigen Angabe der anderen Quellen die drohende Schlacht burch Bermittelung der Bischöfe vereitelt wurde. man nicht wüßte, daß diese Parteilichkeit auf Rechnung der Bader= borner Quelle, nicht des fritiklosen Abschreibers zu setzen wäre, so müßte man letteren für den eifrigsten Unhänger der Welfen halten, den man doch als den Verfasser der sogen. Königschronik, den Freund des staufischen Königthums kennt. Aber auf einmal ist es mit dieser Welfenfreundschaft vorbei: 1140 erzählt der Kölner, wie edel sich Konrad bei Weinsberg gezeigt hat, 1142 meint er gelegentlich ber Berheirathung Gertruds mit Heinrich von Deftreich, der König habe 'prudenti et satis necessario omni regno usus consilio' gehan= delt, und fährt fort: Principes, qui hactenus resistebant regi, ibi reconciliantur, ac deinde ipsos principes inter se dissidentes, ut decuit regem, pacificare curavit.

<sup>1</sup> Bgl. Scheffer-Boichorft S. 27.

Das ist ein vollständig anderer Ton, als der bisher herrschende, das kann nicht aus der Paderborner Quelle geflossen sein 1, — hier, seit 1140 erkennen wir die Gesimmung, mit welcher die Annales Colo-

nienses fernerhin die Regierung Konrads darstellen.

Und noch eine zweite Beränderung macht fich furz vorher in den Berichten der Ann. Colonienses geltend. Der Haupttheil der Pader= borner Annalen zeichnet sich nämlich durch gute Chronologie aus, und beingemäß auch der entsprechende Theil der Ann. Colon. Seit 1138 aber ändert sich bas. Dt. Lehmann 2 hat in den Jahren 1141 und 1142 drei Angaben des Colner Annalisten als fehlerhaft bezeichnet, von denen Scheffer-Boichorft zwei allerdings als zweifelhaft darthut 3, während er die dritte unzweifelhaft als einen Fehler anerkennt: das Pfingstfest 1142 feierte Konrad nicht in Frankfurt, wie C. angiebt, sondern in Prag 4. Scheffer = Boichorst möchte dieses Versehen gerne dem Abschreiber, dem Kölner Annalisten, zuschieben 5, allein dieser Versuch ist ebenso unglücklich wie überflüssig, denn es bleibt immer die weit gewichtigere Berworrenheit in der Darstellung des Rampfes gegen Albrecht den Bären 1138, 1139 unerledigt und unerklärt. Wie aus den übereinstimmenden Berichten der anderen Quellen ber= vorgeht, wird Albrecht 1138 von einigen fächfischen Herren angegriffen, die er besiegt; erft 1139 gieht Bergog Beinrich selbst gegen ihn, und nun erst muß er weichen, während die Ann. Colon. gleich 1138 den Berzog selbst in Sachsen einbrechen lassen und beisen Sieg in dem oben erwähnten Stile berichten 6, von jenen anderen Rämpfen, die wirklich in das Jahr 1138 gehören, jedoch gänzlich schweigen. Daß diese Nachrichten aus der Paderborner Quelle stammen, ift nicht zu bezweifeln, und es folgt auch aus einer Reihe paderborner, westfälischer Lokalnachrichten in C., — besonders des Kampfes zwischen Ethelmar von Rietberg und den verbiindeten Berren von Teflenburg und Ravensburg 1141, sowie der Auführung des Abtes von Corven und seiner Ausstattung mit dem Ringe 1143 -, daß C. in diesen Jahren noch die Paderborner Quelle vorlag. Wie erklärt sich aber

Cosmae continuatio, M. G. XVII, 661, und Ottonis Frising. Chron.,

M. G. XX, 262, 29.

6 S. oben S. 251.

<sup>1</sup> Wie bas Sch.-Boichorst für ben letzterwähnten Satz annimmt, S. 169 ber Annal. Patherbr.

De annalibus qui vocantur Colon. maximi, Berol. 1867, S. 33.

3 Annal. Patherbr. S. 197. Bgl. S. 60. 61. — Bei der Angabe über Siegward von Mindens Tod zu 1141, dem die Angabe der Ann. Magdeb., Stadenses und Chron. Mont. Sereni zu 1140 gegenübersteht, führt Sch. Boichorst die letztere Angabe auf das alleinige Zeugniß der Ann. Magdeb. zurück, aus welchen die beiden andern geschöpft hätten. Ich werde unten zu zeigen suchen, daß die Ann. Stad. die Magdeb. nicht benutzt haben, sondern nur gemeinsam mit ihnen die Annales Rosenveldenses, welchen dann auch diese Angabe gehört. Die Ann. Rosenveld. sind in der That gelegentlich unsicher in einzelnen chronologischen Angaben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Annal. Patherbr. ©. 61.

daneben die chronologische Unsicherheit, der veränderte Ton im Erzählen der Reichsangelegenheiten nach Lothars Tode beim Kölner Annalisten, wenn die Paderborner Quelle ihren trenen Abschreiber in derselben Weise wie bisher bedient hätte, wenn sie ihn nicht um diese Zeit theils im Stiche gelassen, theils unsichere Nachrichten gesboten hätte?

Eine ganz ähnliche Frage wird sich und bei der Betrachtung der Annales Palidenses während der Jahre vor 1144 aufdrängen; daher verschiebe ich deren Erledigung bis hernach, und wende mich

nun zu diesen.

### II. Die Annales Palidenses.

Um das Verhalten derselben in den betreffenden Jahren richtig beurtheilen zu können, sind einige Untersuchungen über die ihnen zu Grunde liegenden Quellen erforderlich, welche zum Theil etwas weit vom geraden Wege der Hauptfrage abführen, doch so eng mit ein=

ander zusammenhängen, daß feine davon erläßlich scheint.

Ich gehe hier zunächst von einigen Bemerkungen aus, welche Bait in der Abhandlung "Ueber eine fachfische Kaiserchronit und ihre Ableitung in verwandten Quellen 1" gemacht hat. Baig unterscheibet dort drei verschiedene Gruppen von Stellen, welche P. übereinstimmend mit S. hat, welche, da ein direkter Zusammenhang zwischen S. und P. nicht besteht, aus Benntung gemeinsamer Quellen zu erklären Die eine Gruppe besteht aus Stellen, welche zugleich mit ben Annales Hildesheimenses große Uebereinstimmung zeigen es sind diejenigen, welche seitdem als in der That Giner gemeinsamen Quelle angehörig, als Exzerpte aus den Paderborner Annalen, von Scheffer = Boichorft in dem oft erwähnten Werke nachgewiesen find. und wir haben oben bereits gesehen, daß sich burch den Bergleich mit den Annales Colonienses eine noch ausgedehntere Benutung des verlorenen Paderborner Werkes seitens der Pöhlder Annalen er= weisen ließ. Die zweite Gruppe besteht aus jenen Sagen und Beschichtchen, als beren Quelle Wait die von ihm so genannte beutsche Raiferdronit erfannt hat. Und eine britte Gruppe erfennt Bait an einigen Stellen im Anfange von Konrade Regierung, von welchen es ihres historischen Charakters wegen ihm zweifelhaft ist, ob sie durch die eben erwähnte, P. und S. gemeinsame, sagenhafte Kaiser= chronik vermittelt seien, oder durch eine dritte, noch andere, P. und S. gemeinsame Quelle, jedenfalls annalistischen Charafters. Ohne für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden zu können, bezeichne ich einst= weilen diese britte Gruppe von Nachrichten, welche jedenfalls einen eigenen gleichmäßigen Charakter tragen, ber Dentlichkeit im Folgenden

Sin h

<sup>1</sup> Abhandlungen ber K. G. b. W. zu Göttingen 1863 Bb. XII, S. 33. 34 und 36. 37.

wegen als "staufische Nachrichten", weil dieselben entschieden eine staufenfreundliche Färbung zeigen. Somit hätten wir anßer den Baderborner Unnalen noch eine une verlorene annaliftische Quelle, deren sich die Annales Palidenses bedienten, zu berücksichtigen; und damit nicht genng, es kommt noch eine halb verlorene Quelle hinzu, die Annales Rosenveldenses. Das Urtheil über das Verhalten ber Ann. Palidenses zu ber Paderborner Vorlage in dem Zeit= raum um 1140 hängt nothwendig von der Untersuchung ab, wie sie sich zu ihren übrigen eben genannten Quellen in demselben Zeitraum verhalten.

#### Die Annales Rosenveldenses. 1.

Diese Unnalen sind uns nur in einer späten Abschrift bes XIV. Jahrhunderts bis zum Jahre 1130 einschließlich erhalten 1, und zwar in einer sehr flüchtigen Abschrift. Scheffer = Boichorst hat darauf aufmerksam gemacht 2, daß einzelne Sate, ja ganze Jahre in dem uns erhaltenen Eremplar fehlen, ebenfo Wilhelm Schum 8, aber mit Recht hat letterer boch zur Vorsicht in Schlüssen über die Reichhaltigkeit der ursprünglichen Originalhandschrift der Rosenfelder Annalen gemahnt4. In der That liegt kein Grund vor, anzunehmen, daß das uns erhaltene Exemplar nur ein durchweg verkürztes Ex= zerpt sei: obgleich auch ich hier und da eine Notiz, einen Nebenfatz bemerkt habe<sup>5</sup>, die sich durch die Vergleichung abgeleiteter Quellen als ursprüngliche, in der Abschrift weggelassene Bestandtheile des Origi= nals erkennen ließen, so ergiebt doch zugleich die Untersuchung der abgeleiteten Quellen, daß die Rosenfelder Annalen echte Annalen sind, welche ohne weitere Ausführungen, ohne Schmuck und Reflection, die Hanptereignisse der Jahre in abgerissenen Sätzen berichten 6, so daß der notizenhafte Charakter der uns vorliegenden Abschrift in der That ber originale Charafter des ursprünglichen Werkes ist. Aber die Abschrift geht nur bis 1130, wie erwähnt, das Original ist in derselben Weise noch viel weiter fortgesetzt worden: bis in die 70er Jahre des Jahrhunderts hinein laffen sich die Spuren deffelben in abgeleiteten Quellen erkennen. Zuerst hat Jaffe auf diesen Umstand aufmerksam gemacht?; er schloß folgendermaßen, indem er davon ausging, daß die Annales Magdeburgenses und bie Annales Stadenses bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. G. SS. XVI, 99 ff.

In den Annal. Patherbr. S. 24. 25.

In der Differtation, Die Jahrbücher des St. Albans - Rlofters zu Mainz, Göttingen 1872, S. 19 unten, S. 38. 85 unten.
4 A. a. D. S. 64 Mitte.

S. 257 Anm. 2; 263 Anm. 3.

Mit Ausnahme einzelner ausführlicherer Berichte über Bunder, Unwetter 2c. wie 1096, 1158, 1164 2c.

Im Ardiv ber Gesellschaft für altere beutsche Geschichtstunde Bb. XI, S. 850 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. G. SS. XVI, 105 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. G. SS. XVI, 271 ff.

Rofenfelder Unnalen benutzt haben, und indem er eine direkte Be= mitting der Magdeburger durch die Stadenfer Annalen in Abrede stellte: solange das erhaltene Rosenfelder Fragment uns authentische Controlle gestattet, hat Albert von Stade dem Magdeburger Nichts entnommen; nach 1164, dem muthmaßlichen Ende der Rosenfelder Unnalen, finden wir ebenfalls keine Spur von einer Benutung der Magdeburger Annalen in den Stader; also beruht die Uebereinstim= mung — welche sich zwischen M. und St. bis 1130 als Rosenfelder Ursprungs erweist — and zwijchen 1130 und 1164 auf berselben gemeinsamen Quelle, der Fortsetzung der Annales Rosenveldenses. Diefer Beweis, der mir trot feiner Teinheit boch immer nicht gang zweifellos erscheinen wollte 1, läßt sich nun burch Hinzuziehen der Annales Palidenses, welche seitdem erst entdeckt worden find, be= fräftigen, und es läßt fich ber ursprüngliche Bestand ber Rosenfelber verlorenen Fortsetzung daraus reichlicher reconstruiren, wie Scheffer= Boichorft vorübergehend in seinem Werke bemerkt hat 2. Indem ich diese Untersuchung ausführe und die übrigen Quellen, welche sich der Annalen von Rosenfeld bedienten, vergleiche, eine oder die andere nen hinzuziehe 3, wird es ziemlich genau gelingen, festzustellen, was die Annales Palidenses in dem uns intereffirenden Zeitraum aus den Annales Rosenveldenses geschöpft haben. Dabei ist noch eines Umstandes zu erwähnen, der zur Sicherung unserer Beweissührung genau ins Auge zu fassen ist, nämlich der Umstand, daß die Rosen= felder Annalen auch in einem Werke benutzt worden sind, welches den Annales Magdeburgenses und dem Annalista Saxo gemeinsam vorlag, den fogen. Nienburger Annalen, fo daß die Frage zu erörtern ift: haben der Magdeburger und der Sächfische Annalist ihre Rosenfelder Radrichten indirekt aus diefer Quelle, den von Scheffer = Boichorft 5 fogenannten Nienburger Amalen, oder direkt aus dem Rosenfelder Werk, oder vielleicht Beides? Diese Frage wird zuerst zu erledigen fein, bann die übrigen.

Die Rosenfelder Annalen sind also benutzt worden

a) Indireft von ben Ann. Magdeb. und dem Ann. Saxo. Wie schon erwähnt, hat Günther die gemeinsame Benutung eines verlorenen Annalenwerkes, das nach Nienburg weist, durch M.

2 A. a. D. S. 25.

. S. die Differtation "Die Chronit ber Magbeburger Ergbifchofe" von C. Günther, Göttingen 1871, S. 63 ff., speziell S. 68.

5 S. Forschungen zur D. Gesch. Bb. XI, S. 485 ff.

to be the later of the

<sup>1</sup> Auch Scheffer Boichorft scheint berselben Ansicht zu sein, S. Annal. Patherbr. S. 197 Zeile 7 von unten.

<sup>3</sup> Das Chronicon Rosenveldense (bei J. Vogt, Monumenta inedita rerum Germ. praecipue Bremensium I, S. 106—236), im 16. Jahrhun-bert versaßt, hat, soweit ich sehe, die Ann. Rosenv. nicht direkt benutzt, ex-zerpirt dagegen reichlich die Ann. Stad. und sommt für die solgenden Untersuchungen baber nicht in Betracht. Ebensowenig Belmolbe Clavenchronif.

und S. erwiesen. Dieses Werk ift seinerseits aus Reginos Chronik, ben Quedlinburger, Hilbesheimer, Rofenfelder Annalen, Abam von Bremen und anderen zusammengesetzt. Daß die Rosenfelder Unnalen darin enthalten seien, hat Günther nur andeutungsweise erwähnt; es wird zu bestätigen sein. Ich wähle zum Beweise eine Stelle 2, welche zugleich in überzeugender Deutlichkeit den indirekten Uebergang Rosenfelder Nachrichten in M. und S. durch die Nienburger Annalen darthut. Das Jahr 1100 besteht nämlich in den Annales Rosenveldenses 3 aus folgenden Gäten.

Annales Rosenveldenses.

a) Congregatio Hilsinburgensium monachorum Frederico Halberstadensi invasori et excommunicato subdi et obedire recusans, hac de causa ab ipso coacta est claustrum suum egredi.

β) Otto ejusdem congregationis abbas, Iherosolimam causa Christi petens, Antrinopolim feliciter migravit e saeculo 17. Kal. Jan., sepul-

tus apud monasterium sanctae Mariae Dei genitricis.

y) Brandenburg urbs Slavorum ab Udone marchione obsessa et

Daffelbe Jahr lautet in den Annalen von Hildesheim, welche auch Quelle der Nienburger find, fo:

#### Annales Hildesheimenses.

a) Hiems dura et fames magna.

b) Udo marchio et plures Saxonum barbaros qui et Liutizi vocantur invasit et honorifice triumphavit.

c) Athela marchya Romam pergens mortua est.

d) Godefridus rex obiit apud Hierosolimam [et non longe a s. sepulchro conditus jacet], qui exercitum christianorum regebat, pro quo frater ejus Baldewinus constituitur,

Diese beiden Berichte in einander gearbeitet, vermehrt, und mit anderen Nachrichten verbunden, finden wir um in gleicher Weise in M. und S. benutt:

Annalista Saxo4. a) Eo anno hiems durissima fuit, fames etiam per multas regiones regiones invaluit, mortalitas etiam invaluit et mortalitas magna erat (H. mit Bufat).

a) Congregatio Ilsinburgensium

. . . . . . obedire nolens . . . . . egredi. (R.) . . . . . . . . . . . . . - Halberstädter Localnachrichten. β) Otto . . . Dei genetricis MaAnnales Magdeburgenses 6.

1/2a) Fames magna per multas non modica subsecuta est.

a) Congregatio Hilsineburgensium . . . . . obedire recusans . . . . egredi.

S. Günther a. a. D. S. 68.

Bgl. Schum a. a. D. S. 93 oben.

M. G. SS. XVI, 102.
M. G. SS. VI, 733.

riae (R.).

Die punktirten Linien bedeuten: "übereinstimmender Bortlaut"; alfo hier mit R.

M. G. SS. XVI, 180.

Die Striche bebeuten "Fehlen ber betreffenden Rachrichten".

Annalista Saxo. - Tob Ottos von Strafburg.

c) Adhela sive Adelheit palatina Romam pergens defuncta est (H.)

etc. genealogisches (S.)

b) Udo marchio et alii complures Saxonum barbaros qui Liutizi di- Saxonum barbaros qui Liutici vocuntur invasit et de ipsis honori- cantur invasit et fice triumphavit (H.)

y) urbem Brandeburh per 4 menses obsedit et cepit (R. mit

x) Wilhelmus rex . . . . struxerant.

Annales Magdeburgenses.

b) Udo marchio et alii plures

y) urbem quae Brandeburch dicitur obsedit et honorifice cepit.

1/,a) Hiems dura.

x) Wilhelmus .... construerent.

Das Berhältniß ist hiernach wohl augenscheinlich: Rosenfelder und Hilbesheimer Nachrichten treten hier auf in eigenartiger, zum Theil organischer (b' mit ?) Berbindung, in derfelben Reihenfolge 1, mit übereinstimmenden Abanderungen [a)fames per multas regiones invaluit, mortalitas etc. - b): Udo marchio et alii -], in zwei von einander unabhängigen Werken, wie das die Ann. Magdeb. und der Annal. Saxo sind, und zwar in jedem mit kleinen, ihnen wiederum eigenartigen Abanderungen (3. B. urbem quae Brandeburch dicitur in M. gegen urbem Brandeburg in S.) -- also liegt beiben ein gemeinsames Werf zu Grunde, welches die Rosenfelder und Hildesheimer Annalen vor sich hatte, mit einander verband und Anderes hinzufügte (ben Sat x 3. B., der fich überein in M. und S. findet).

Diefes Berhältniß bestätigen einige fernere Stellen, wo M. und S. mit übereinstimmenden Abweichungen vom Text der Rosenfelder Annalen deren Rachrichten bringen, also aus dritter Quelle schöpfen 2. Trot des in der Anmerkung ausgeführten Umstandes bleiben zum sicheren Beweise folgende Stellen:

Die Hälfte einer ursprünglich Hilbesheimer Nachricht (hiems dura), schiebt M. fpater ein; warum? ift mir unersichtlich, aber auch ohne Bedeutung.

Diese Untersuchung wird gestört burch bie oben erwähnte Flüchtigkeit ber uns erhaltenen Copie ber Rosenfelber Annalen, benn kleine Zusätze, die M. und S. gemeinsam gegenüber bem Rosenfelber Text haben, tonnen in biefem ursprünglich gestanden haben, burfen also hier nicht zum Beweise bienen. Bon einem diefer Zufätze glaube ich, ift zu erweisen, daß er dem Original R. angehört habe: 1123 haben M. und S. zu 'Ludewicus comes obiit' den Zusatz 'monachus factus', der unserem Exemplar R. fehlt. Doch fland er im Driginal, benn sowohl die Annales Palidenses, wie das Chron. Sampetrinum haben ihn, die Beide aus R. schöpfen (vgl. unten). Zugleich giebt diese Stelle eine Antwort auf die Frage, welche Bunther in seiner Differtation S. 68 aufwirft, "ob ber bem Rienburger Annalisten zugängliche Text ber Ann. Rosenveld. ebenso mangelhaft mar, ale der bes erhaltenen Fragmente". Soweit diese Mangelhaftigfeit vorhanden ift - und ich bin eben der Anficht, baß fich diefelbe auf Flüchtigkeitssehler beschränft — muß die Antwort "nein" lauten. Aber fehr forend ift diefer Mangel für die Untersuchung; in anderer Beife, als eben bemerkt, gleich beim oben in Frage kommenden Jahre 1101, wo für die Lude in R. die Annal. Palid. und Stadenses eintreten muffen.

1101. 1100. 1102. 1101. Ann. Palid. Ann. Magdeb. Ann. Saxo 1 Ann. Stad. Eodem anno in- Congregatio mo- Congregatio mo- Congregatio mostituta est con-nachorum Rosse-nachorum apud nachorum in Ro. mona-veld instituta ab monasterium cepit institui et chorum in Hersen-marchione Udone s. Dei Mariae ge- - - - - Werinlibertate netricis in Ro-herus primus ibi velde. senvelde cepit in- abbas electus est. data est etc. stitui, et domnus Wernerus abbas primus electus

Zu bemerken ist, daß hier die Notirung der Stiftung bei den abgeleiteten Quellen zwischen 1101 und 1100 schwankt, wie solches Schwanken noch öfter bei Nachrichten, die den Rosenfelder Annalen entnommen sind, vorkommt: es muß die Aufzeichnung der Jahreszahlen gelegentlich consuse in dem Rosenfelder Original gewesen oder — vielleicht durch Schuld des Rubrikators — gelegentlich unterlassen worden sein?. Die übereinstimmende Abweichung von M. und S. ist einleuchtend, obwohl für die Lücke, die hier unser Rosenfelder Fragunent bietet, nur St. und P. eintreten, die jedoch dem Urterte sehr nahe stehen, wie aus ihrem Gleichklang folgt.

1123.

| Ann. Rosenveld. a) Fredericus archi-         | Ann. Magdeb. a) Fridericus — epi- | Ann. Saxo.<br>Adalbero — electus |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| episcopus Bremensis                          | scopus                            | aus Ann. Hildesheim.             |
| obiit 3. Kal. Febr., cui successit Adelbero. |                                   | später unten in S.               |
| b) Reinardus Halber-                         | b) Obiit etiam Regin-             | b) Reinhardus Halb.              |
| stadensis episcopus obiit                    | hardus Halverstadensis            | ecclesiae venerabilis ep.        |
|                                              |                                   | decessit Kal. Mart., cui         |
|                                              |                                   | Oddo successit.                  |
| c) Henricus marchio                          | c) Heinricus marchio              |                                  |
|                                              | juvenis venificio interiit.       |                                  |
| ,                                            |                                   | d) Obierunt Lodovi-              |
|                                              | dewicus comes mona-<br>chus       | cus comes mo-<br>nachus          |
| e) Theodericus epi-                          | f) factus et Otto co-             | f) factus et Otto co-            |
| scopus Cicisis occiditur                     | mes de Ballenstede.               | mes de Ballestad.                |
| cultro a quodam infra<br>ambitum templi.     |                                   |                                  |
| f) Otto comes obiit,                         | e) Theodericus epi-               | Heinricus quoque                 |
| pater Adalberti mar-<br>chionis.             | scopus Cicensis                   | marchio veneficio interiit.      |

Charakteristisch für die Vermittelung durch Nienburg ist hier die Verschmelzung der Nachrichten d und f mit dem gleichen Zusat 'de B.'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die gestrichelte Linie bedeutet: "anderslautende Zwischensätze".
<sup>2</sup> So bei Angaben ber Jahre 1089 (St. 1090), 1125 (St. 1126), 1140.
1157 (M. 1158), 1156 (SP. 1157).

in M. und S., sowie das Fehlen des genanen Datums bei beiden in der Nachricht b. Ueber den Zusatz monachus kactus siehe die Ansmerkung 2 auf S. 257. Die Nachricht e stand in den Nienburger Annalen wohl nicht, dieselbe schoben M. und S. an verschiedener Stelle wohl direkt aus den Annalen von Rosenfeld ein, die beiden unmittelbar vorlagen, wie gleich unten zu erweisen ist.

1124

Annales Rosenv.

Fredericus de Arnesberg obiit.

Annales Magdeb.

Fridericus comes de Arnesberch moritur.

Annalista Saxo.

Moritur hoc anno Fridericus comes de A.

Den M. und S. gemeinsamen Zusatz erklärt hier nicht eine etwaige Verfürzung des Rosenfelder Urtextes (vergl. die Anmerstung 2 auf S. 257), denn die wörtliche Uebereinstimmung der Ann. Stad. mit unserem Fragment sichert den Satz als dem Original so angehörig.

#### 1128.

Annales Rosenv.

a. Spira obsidetur, de qua expeditione Henricus marchio adolescens dum revertitur, immatura morte obiit 2. Non. Dec.

b. Otto Halberstadensis antistes de pontificali dignitate a papa deponitur causa simoniae.

Annales Magdeb.

b. Otto Halverstadensis episcopus Romae ab Honorio papa deponitur.

a. Heinricus marchio, filius Udonis marchionis, obiit.
Annalista Saxo.

a. Heinricus marchio, filius Udonis marchionis, mortuus est.

b. Otto Halberstadensis episcopus Romae ab Honorio papa canonice deponitur.

Trothem S. in der Reihenfolge mit R. stimmt, zeigt doch der übereinstimmende Wortlant die Uebernahme der Nachrichten aus der gleichen Quelle mit M. Außerdem, daß die Magdeburger und der Sächsische Annalist so durch Bermittelung der Nienburger Annalen Rosenseldenses auch benutzt

b) Dirett von den Ann. Magdeb. und dem Ann. Saxo.

Für den Ann. Saxo hat Schum bereits? die direkte Benustung des Rosenfelder Berkes erwiesen; ich verweise noch auf das vorhin erwähnte Jahr 1100: bei 'egredi' in der Nachricht a² brachen offenbar die Nienburger Annalen, welche von M. und S. hier benutt wurden, ab, um sich erst später wieder der Rosenfelder Annalen zu bedienen, und der Sächsische Annalist entnahm die Nachricht  $\beta$ , die sich in R. der Nachricht a organisch auschließt, direkt aus R. — sonst ließe sich schwerlich das Einschieben der Halberstädter Lokalnach=

<sup>1</sup> A. a. D. S. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. S. 256.

richten bei S. und die Trennung beider Rosenfelder Nachrichten erstären, welche S. nöthigte, statt Otto ejusdem congregationis abbas', wie R. hat, verändert zu schreiben Otto Ilsineburgensis abbas'. Wer beide Nachrichten direkt aus R. nahm, hätte sie sicher,

wie fie dort beifammen find, beifammen gelaffen.

Für die Ann. Mag de b. ist der Beweis, soweit ich sinden konnte, nicht aus solchen zufältigen Anzeichen zu sühren; aber die direkte Benutzung ergiebt sich noch einleuchtender aus der wörtlichen Heribernahme ganzer Capitel aus R., ohne Zusatz oder mit ganz unbedeutenden Aenderungen, wie 1112. 1122. 1124. 1125. 1126. Durch die Nienburger Annalen, denen zahlreiche Quellen neben den Ann. Rosenv. zu Gebote standen und welche von denselben, wie wir an einem Beispiele sahen, reichen Gebrauch machten, könnten diese Rosenselder Stellen den Magdeburger Annalen nie und nimmermehr in solcher Keinheit überliefert worden sein. Und außer diesem Niensburger Werke haben wir keine Spur einer anderen Quelle, welche dem Magdeburger Rosenselder Nachrichten vermitteln könnte. Das direkte Verhältniß zwischen M. und R. ist so durchaus auf der Hand liegend, daß es saft schwer ist, dasselbe förmlich zu beweisen.

Gbenfo unzweifelhaft find die Rosenfelder Annalen benntt

c) Direft von den Ann. Stadenses 1.

Obgleich der Magdeburger und Stadenser Annalist beide oft so wörtlich die ganze Rosenselber Borlage abschreiben, daß es unmöglich ist, an diesen Stellen zu entscheiden, ob beide diesselben direkt entlehnt oder Einer vom Anderen abgeschrieben haben — z. B. die Jahre 1104. 1105. 1106. 1121 —, so folgt doch das wahre Verhältniß ans zahlreichen Stellen, wo die Ann. Stadenses abweichend von den Ann. Magded. engeren Anschluß an die Ann. Rosenv. zeigen: so 1088², wo der Sat: Translatio s. Nicolai de Myrrhen in Barum M. sehlt, während R. und St. ihn haben; — 1100 (vergl. S. 258); — 1123³, wo M. berichtet: Heinrieus marchio juvenis venisieio interiit, während St. mit R. übereinstimmend spuer' schreibt; — 1126³, wo das Datum 11. Kal. Mart. sowie die Nachricht vom Tode Arnolds von Merseburg in M. sehlt, während St. Beides übereinstimmend mit R. bringt; — 1128⁴, wo bei der Absetzung Ottos von Halberstadt der Zusats spropter simoniam' in St. den Worten scausa simoniae' in R. entspricht, während M. nichts ähnliches hat; — 1130⁴, wo M. voll=

<sup>2</sup> Schilter, SS. rer. Germ. ©. 249.

M. G. SS. XVI, 272 ff. — Die Ausgabe in den M. G. ist jedoch für derartige Untersuchungen unbrauchbar, da sie bei Exzerpten aus anderen Duellen nur Ansangs- und Endworte wiedergiebt, ohne kleine Differenzen zu berücksichtigen, auf die es uns hier gerade aukommt. Oft leitet diese Art der Wiedergabe auch geradezu irre. Ich mußte daher auf eine der früheren Ausgaben zurückgehen und wählte die in den Scriptores rerum Germanicarum Vol. I von Schilter S. 125 ff., auf die ich durchgehends verweise.

Schilter S. 264.
 Schilter S. 265.

ständig von R. abweicht, nur Auklänge an die Rosenfelder Nachrichten in sehr erweiterter Form bringt, und zwar, wie sich aus der wörtslichen Uebereinstimmung fast des ganzen Capitels mit dem Annalista Saxo ergiebt, durch Vermittelung der Rienburger Annalen; wähsrend St. den Rosenfeldern seine Nachrichten allein entnimmt.

Wenn sich also in diesen Fällen der Stader Annalist un= zweiselhaft direkt der Rosenfelder Annalen bedient haben muß, so ist es doch noch fraglich, ob er nicht außerdem die Magdeburger Ansnalen benutt und gelegentlich so Rosenselder Nachrichten in direkt

überkommen habe 1.

Einige Anzeichen scheinen dafür zu sprechen: 1) es kommen ein paar mal kleine Umstellungen innerhalb eines Satzes vor, in denen M. und St. gemeinsam von der Wortstellung in R. abweichen, zuerst 1121 und dann noch in folgenden Jahren:

1121.

Ann. Rosenv.

— ipse (scil. Calistus) in sedem Romanam ab omnibus honorifice excipitur.

Ann. Magdeb. und Stad.

— excipitur ab omnibus honorifice.

1124.

Ann. Rosenv.

Eclipsis solis facta est hora quasi 6ª 3. Id. Aug.

Ann. Magdeb. und Stad.

Eclipsis solis facta est 3. Id. Aug. hora quasi 6s. Doch zeigt die unmittelbar vorhergehende Nachricht (Fredericus de Arnesberch obiit bei St. und R. gegen F. comes de A. moritur in M.), sowie die unmittelbar solgende (Calisto papae successit [R. succedit] Honorius bei St. und R. gegen Calistus papa obiit cui H. successit in M.), daß hier St. gerade R. vor sich hatte, und jene mit M. gleichlautende Umstellung zufällig sei.

1126.

Ann. Rosenv.

Liuderus cum valida manu Bohemiam ingreditur.

Ann. Magdeb. und Stad.

- Bohemiam manu valida ingreditur.

1126 ferner:

Ann. Rosenv.

circumvenitur per insidias.

Ann. Magdeb. und Stad.

per insidias circumvenitur.

Diese Abweichungen gehen, dünkt mich, nicht über das hinaus, was man dem Spiele des Zufalls einräumen nuß. 2) Es sindet sich hier und da ein gemeinsamer Zusatz oder eine Auslassung in M. und St. gegenüber R., doch hindert hier wieder die erwähnte Flüchtigkeit der uns erhaltenen Rosenfelder Abschrift fich ere Cou-

S. oben S. 257.

- - - July

<sup>1</sup> Bergleiche jur bequemeren Uebersicht bes Folgenden bas Resumé auf S. 268.

trolle. Immerhin führe ich die betreffenden Stellen an, um zu zeigen, daß sie auch an und für sich kann concludent sind.

1125. Ann. Rosenv.

Heinricus imperator obiit 10 Kal. Jun. - - -

1125. Ann. Magdeb.

Heinricus imperator obiit — - - - 83º loco ab Augusto - - - 1126. Ann. Stad.

Luderus - - - - 84º loco ab Augusto regnavit.

Diese Notiz, 84. ab Augusto bei St. zu 1126 vom Nachfolger Heinrichs, in Einklang mit der in M. zu 1125 ist auch so wohl kaum entscheidend, abgesehen von dem oben erwähnten Umstand und der Bemerkung, daß der Satz Luderus - - - - regnavit im Uebrigen von St. aus R. entlehnt ist. 1126.

Ann. Rosenv.

occiditurque multitudo nobilium - - - - cum aliis quam pluribus.

Ann. Magdeb. und Stad.

. . cum aliis --- pluribus.

1126 ferner: Ann. Rosenv.

Adelbertus - - - omnibus suis perditis cum aliis multis capitur.
Ann. Magdeb. und Stad.

Adelbertus - - - - - cum aliis multis capitur.

1126 ferner:

Ann. Rosenv.

Henricus senior dux Bawarorum obiit.

Ann. Magdeb. und Stad.

Henricus -- dux Bawariorum obiit.

Somit dürfte dieses Jahre 1126 am ehsten für Benutzung der Magdeburger Annalen durch den Stader sprechen, doch steht den hier erwähnten mehr formalen Abweichungen, welche immer noch nicht aus dem Gebiete des Zufalls treten, der Umstand gegenüber, daß gerade bei diesem Capitel 1126 der Stader ganz sich er die Rosensfelder Annalen direkt benutzt hat (s. oben S. 260). Sollte er sich zwischendurch zum Magdeburger gewandt haben, der nur dieselben Nachrichten enthielt, um aus ihm ganz nebensächliche Abweichungen zu entnehmen, während er sonst nirgends einen der wesentlichen Zusstäte aufnähme, welche derselbe gegenüber R. bietet?

So ist trot dieser kleinen Anzeichen die Wahrscheinlichkeit dagegen, daß der Stader Annalist die Magdeburger Annalen benutzt habe, soweit die Annales Rosenveldenses aus erhalten sind, d. h.

bis 1130.

Zur Gewißheit werden wir gelangen, wenn wir die Untersuchung über diesen Zeitpunkt hinaussühren: die Uebereinstimmungen, welche von 1153 au so auffallend zwischen M., St. und P. hervortreten, müssen uns zum Beweise dienen.

Schon der Herausgeber der Annales Palidenses in den M. G. hat seit 1152 llebereinstimmungen mit den Annales Magdebur-

1 S. oben S. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Besonders auffallend ist es in diesem Sinne, daß St. da, wo R. zu einem Jahre gar keine Nachricht bringt, ebenfalls ganz schweigt und nicht die Magdeb. Ann. zur Ergänzung der Lück heranzieht, wenn er sie doch vor sich hatte; vgl. 1120. 1116.

genses bemerkt. Daß dieselben nicht auf direkter Benutung, sondern auf einer gemeinsamen britten Quelle bernhen 1, ergiebt fich fofort, auch wenn wir zunächst von der gleichzeitigen llebereinstimmung der Annales Stadenses absehen. Es genügt, auf die Schilderung der Sturmfluth des Jahres 1164 in M. und P. zu verweisen. Aber um dieselbe Zeit 2 stimmen die Annales Stadenses Jahr für Jahr bis zur weitgehendsten Wörtlichkeit in Rachrichten gang specieller Natur so, daß auch ihnen jene M. und P. gemeinsame Quelle vorgelegen haben nuß. Den Beweis sichert der einzige Bergleich folgender Stellen:

fortissimus arbores immensas radi-turbinis fortissimus arbores immensas radi-citus evulsit, ecclesias arbores immensas radicitus evulsit, ecclesias cum domibus — aedi-citus evulsit, ecclesias cum domibus aliisque ficiisque evertit; aqua-cum domibus - aediaedificiis subvertit; a-rum quoque inundantia ficiisque evertit; aqua-infinitam titudinem cum pecori-infinitam hominum multitudinem hominum bus exstinxit. multitudinem cum peet pecorum exstinxit. coribus suis exstinxit.

Die Uebereinstimmung zwischen P. und St. in den brei Abjeftiven, die M. ausläßt, ift schlagend; benn so wenig ich geneigt bin, bem Zusall in diesen Dingen sein Recht zu nehmen, so wird es doch für unmöglich zu halten sein, daß P. und St. den Bericht ber Magdeburger zufällig dreimal an deufelben Stellen um jene Abjective vermehrt und zweimal gerade daffelbe Wort gewählt haben sollten. Bugleich zeigen die kleinen Uebereinstimmungen zwischen M. und St., daß auch P. und St. von einander unabhängig find.

Wir kennen nur eine einzige Quelle, welche gemeinsam von den Annales Palid., Magdeb. und Stad. benutzt worden ift, die Annales Rosenveldenses —; wir werden daher zunächst schließen, daß die

Bgl. Wattenbach, Geschichtsquellen. 3. Aufl. Bb. II, S. 306.

Bon 1153 an, während sich die erste wörtliche Uebereinstimmung von

M. und P. schon 1152 findet.

Die letzte Uebereinstimmung zwischen St. und den beiden anderen sindet sich 1163, doch lag augenscheinlich dieselbe Quelle noch weiter vor: St. bringt die Rachricht von der Hochzeit Beinrich des Löwen mit Mathilde von England in theilweise wörtlicher Uebereinstimmung mit P. (daß P. dieselbe 1169, St. 1168 hat, deutet gerade auf Rosenselder Vorlage s. oben S. 258); 1170 stimmen P., M., SP. überein (s. nuten); 1172 P. und St. in der Nachricht von Heinrich des Löwen Zug durch Griechenland nach Jerusalem; endlich 1179 P. und M. in der Nachricht vom Kampfe Heinrich des Löwen mit den principes orientales und dem Erzbischof von Köln, sowie der Belagerung von Haldensleben. Weiter habe ich feine Spur von Uebereinstimmung gefunden, und man darf wohl schließen, daß bis 1179 die Rosenfelder Fortsetzung reichte, welche man unter bieser gemeinsamen Quelle vermuthen muß.

M. G. SS. XVI, 90.

M. G. SS. XVI, 191.

Schilter, SS. rer. Germ. S. 288. Die Ausgabe in den M. G. ift an diefer Stelle z. B. gang unbrauchbar für unferen Zwed.

eben erwähnte ihnen gemeinsame Quelle, welche um 1152 wieder beutlich hervortritt, die Fortsetzung ber Rofenfelber Annalen sei, und dieser Schluß wird zur Gewißheit durch die Bemerkung, baß ein viertes Werk, welches, wie gleich zu zeigen ift 1, die Rosen= felder Annalen erzerpirt hat, in derfelben Zeit ebenfalls deutliche Ueber= einstimmungen mit P., St. und M. zeigt; einige andere später angu= stellende Betrachtungen werden daffelbe bestätigen. Also auch hier find die Annales Rosenveldenses direft von P., M. und St. benutt; ich betone besonders noch einmal: von dem Stader Annaliften, weil bies uns zunächft am meiften intereffirt. Denn es handelt fich nun wieder um die Frage, ob der felbe in den Jahren 1153 ff. neben R. auch die Annal. Magdeb. benutt habe. Dag St. hier und da einmal mit M. genauer stimmt, als mit P., ist nicht entschei= bend, benn wir kennen aus ihrer früheren Praxis Beibe als recht getreue Covisten der Rosenfelder Vorlage, mährend wir von P. wissen. daß er etwas freier mit seinen Quellen verfährt. Auch sind die Abweichungen seitens P. nie fo erheblich, daß nicht die gemeinsame Fassung als die der Vorlage gelten könnte:

1153.

Ann. Palid.2.

Fridericus rex separatus est ab uxore sua coram legatis se dis apostolicae.

Ann. Magdeb. 3. Fridericus ab uxore sua separatus est coram legatis apostolici. Ann. Stad. 4.

Fridericus - - - - et eodem anno ab uxore sua coram legatis apostolici separatur.

> 1156. Ann. Palid. 5.

Heinricus dux Fresiam hostiliter ingressus est, sed inacte rediit.

Ann. Magdeb. 3 und Stad. 6. Heinricus dux Fresiam hostiliter ingreditur, sed inacte revertitur.

> 1156 ferner: Ann. Palid.

- - Bawaricus vero dux eatenus, Heinricus, frater Conradi regis, marchiam terrae illius possedit

Ann. Magdeb. unb Stad.

Heinricus Bawaricus marchiam terrae illius retinuit.

Ebenso unbedeutend ist es, wenn St. und M. 1156 zu regno ein 'suo' haben, das P. fehlt, 1157 ein 'fugiens' einschieben, 1158 schreiben: pascha vero apud Trajectum celebravit, während P .: pascha autem Trajecto celebrans etc. verfürzt.

1 S. unten S. 268 ff.

M. G. SS. XVI, 88, 17.
 M. G. SS. XVI, 191.

Schilter, SS. rer. Germ. S. 196.
 M. G. SS. XVI, 90, 1.

Schilter, SS. rer. Germ. S. 288.

Daß M. und St. die Weihnachtefeier zu Magdeburg Eude 1157 ansetzen, P. Anfang 1158, erklärt sich aus der für die Rosenfelder Vorlage charafteristischen gelegentlichen Unsicherheit in der Datirung,

die ich schon erwähnte 1.

Dem entgegen steht ber Umftand, daß von den Machrichten, um welche M. reicher als P. ift, sich nur 3-4 in St. finden, und diese find, bis auf eine 2, augenscheinlich nicht M. eigenthümlich, fon= bern R., von P. aber nur fortgelaffen, weil er daffelbe ausführ= licher aus anderer Quelle berichtet hat. Es find folgende:

> 1153. Ann. Magd. und Stad.

Eugenius papa obiit, cui successit Conradus, qui et Anastasius.

1159. Ann. Magd. und Stad.

Heinricus dux et ceteri principes collecto exercitu Italiam intrant. Imperator castrum Grimme obsidet rebellantibus Mediolanensibus. 1160. Ann. Magd. und Stad.

Gero Halverstadensis episcopus dignitatem ferendi pallii a Vic-

tore papa accepit (St. suscepit).

Rur die lette Stelle giebt Anlag zu Bedenken, ba P. zu diesem Jahre nichts als eine einzige kurze Rachricht, aus R., bringt, und bei seiner sonstigen Berücksichtigung Halberstädter Borgange eigentlich zu erwarten wäre, daß er sich diese erfreuliche Begebenheit nicht hätte entgeben laffen, wenn er fie in R. vorfand.

Doch dieses einzelne Bebenken muß gang zurücktreten, wenn wir nun bas Verhalten ber Annales Stadenses zu den Annales Magde-

burgenses vor 1153 ins Auge fassen.

Ju dem ganzen Zeitraum von 1145—1152 finden wir auf ben ersten Blick keinen Gleichklang zwischen M. und St., wie er seit 1153 so reichlich auffällt 3. Liegen die Rosenfelder Unnalen, die doch nach 1152 Beide direkt vor sich haben, hier nicht vor? Doch; ohne irgend welchen Zweifel: in den Stader Annalen finden wir 1147: Cunradus abbas obiit, 1147 die Weihe bes nachfolgenden Rofenfelder Albtes verzeichnet, deutlich charafterisiren sich die kurzen, notizen= haften Berichte des Rosenfelder Annalisten inmitten der aussührlichen Entlehnungen aus Helmold, und bei genauerer Untersuchung ergiebt sich, daß sich sowohl in M. und P. wie in P. und St. Anklänge finden, welche auch hier, wo P. und M. viel ausführlichere Quellen zur Verfügung hatten und benutten, die gemeinsame Quelle, die Rosenfelder Vorlage, erkennen laffen.

In Ann. Magd. und Palid.

1146.

P.4: Paschali tempore rex curiam habuit Cuine.

S. oben S. 252. 258.

3m Bericht bes Jahres 1160: f. mitten auf biefer Seite.

Die Angaben in ber M. G.-Ausgabe führen hier burchaus irre: ber unbedeutendste Anklang ist bort als llebereinstimmung bezeichnet, und wenn es zu 1146 bort heißt 'ita Ann. Pal.', so ist das geradezu falsch.

M. G. SS. XVI, 81.

M. 1: Cuonradus rex dum Cuine curiam haberet, Wodisclazo - regem adiit.

#### 1147.

In der Schilberung des Kreuzzuges:

P.2: - - - multi a Turcopolis et Sarracenis sagittis interierunt, ubi et Bernardus comes de Plozeke in quadam petra cum magna multitudine interiit.

M.\*: - - - insuper a paganis qui dicuntur Turci circumventi - -- - - sagittis interimebantur, ubi et Bernhart comes de Ploceke

occubuit.

#### In Ann. Palid. und Stad. 1148.

P.4: Adelbero Bremensis archiepiscopus obiit - - - - - -Cujus vicem gerendum suscepit Hartwigus, ejusdem ecclesiae major praepositus.

St. 5: Albertus archiepiscopus Bremensis obiit. Cui successit

Hartwicus major praepositus.

1148 ferner:

P.: Thietmarus Fardunensis episcopus - - - requievit in Domino - - - - -

St.: Thetmarus Verdensis episcopus obiit.

Dies sind die einzigen Uebereinstimmungen zwischen den drei Quellen, die ich finde, denn die Notiz eines Papftwechsels, die jeder Annalist erfährt und als höchst wichtiges Ereigniß notirt, falls die= felbe noch obendrein in gang anderem Wortlante berichtet wird (f. 1145 den Tod des Lucius in M., P., St.) oder die übereinstimmende Notiz episcopus obiit (f. 1151 in M. und St.) meine ich nur dann mit einiger Gewißheit ausbeuten zu dürfen, wenn sie sich mit bezeichnenden Nebenumständen verbinden (z. B. 1148 die Verbindung

zweier gleichmäßiger folder Angaben in P. und St.).

Wie erklärt es sich nun, daß, obgleich die Rosenfelder allen dreien vorlagen, die Stader Annalen hier mit P. faum einmal, mit M. garnicht übereinstimmen? Erstens ist wohl anzunchmen, daß die Annales Rosenveldenses ähnlich, wie überhaupt die Geschichte= schreibung unter der unfruchtbaren Regierung Konrads dürftig wird, hier spärlicheren Stoff boten, als soust; aber das nebenbei. Der Hanptgrund dieser Erscheinung ist der, daß sowohl die Ann. Palid. wie die Ann. Magdeb. in diesem Zeitraum über viel, viel reichlicheren Quellen bie Ann. Rosenv. bei Seite liegen ließen, während ber Stader Umalift nach wie vor bei ihnen und Helmold als seinen einzigen Quellen verblieb. Die Richtigkeit dieser Auffassung ergiebt sich überzeugend aus der Analogie, in welcher die Jahre 1140-1144 mit den Jahren 1153-

M. G. SS. XVI, 187. Die ungeschickte Anfnüpfung Wodisclazo 2c. ift hier für Entlehnung des Borhergehenden ans anderer Quelle bezeichnend.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. D. 83, 13. <sup>3</sup> A. a. D. 188, 24. <sup>4</sup> A. a. D. 84, 3.

<sup>5</sup> Schilter, SS. rer. Germ. 274.

11641, sowie der Zeitraum vor 1140 mit dem vor 1153 in den

drei Ableitungen der Ann. Rosenv. stehen.

Von 1140 - 1144 finden sich nämlich auf einmal wieder deut= liche, zum Theil wörtliche Uebereinstimmungen zwischen M., P. und St. gang in derselben Weise und in demselben Stile wie von 1153-11642; in dem gangen Zeitraum vorher, von 1127 an, finden fich bagegen nur ein paar anklingende Rachrichten gemeinfam, gang ent= sprechend wie in dem Zeitraum 1145—1152. Und hier können wir nun den eben aufgestellten Grund diefer Erscheinung als zutref= fend erweisen: deshalb ftimmt St. hier nicht mit M. und P. überein, wie nachher und vorher, weil P. und M. über anderen reicheren Quellen die Rosenfelder Borlage vernachläffigen3. Ich fagte, wir können das hier erweisen, denn einmal liegen bis 1130 noch die Rosenfelder Annalen vor, so daß wir das Abwenden P.s und M.s von benfelben controlliren fonnen, wenigstens für die Jahre 1127-1130, und zweitens können wir nachweisen, daß und wie weit P. und M. andere Quellen bevorzugten. P. hat sich schon 1125 vor= zugsweise den Baberborner Annalen zugewandt, und in M. be= ginnt mit 1127, wo er noch den ersten Sat R. entnimmt, die ausgebehnteste Benntung jener Nienburger Unnalen 4, welche ber Annalista Saxo auch erzerpirt hat, während St. bei den Rosenfelder Un= nalen bleibt. -

Ja, noch ein drittes Mal wiederholt sich dasselbe Spiel wenig=
stens zwischen M. und St. (da P. auch den ganzen Zeitraum von
1115—1127 hindurch, über den Paderborner Annalen und dem
Etkehard die Rosenfelder Vorlage vernachlässigt): 1121—1126, wo
die Magdeburger Annalen sich begnügen, die Rosenfelder Annalen
auszuschreiben, stimmen sie so mit St. überein, daß, wie wir sahen 5,
mehrfach nicht zu entscheiden ist, ob St. nicht M. ausgeschrieben hat;
in den dem Jahre 1121 vorhergehenden Capiteln, wo M., da R.
weniger Stoss bietet, reichlicher aus anderer Quelle (wohl Nienburger Annalen) schöpft, weicht er bedeutend von St. ab, bringt St. von den
Zusätzen M's keinen 6. Doch sind in diesem Zeitraum vor 1121,

Bo diese Quellen versiegen, wenden sich bann die Erzerptoren wieber

ber bescheibeneren Rosenfelber Quelle gu.

5 Dben G. 260.

Beshalb ich 1164 als Gränze nenne, barüber s. oben S. 263 Anm. 3.
Da ich hierauf aussührlich zurücktomme, genügt hier die Behauptung und der Hinweis; über die Beschränkung des Zeitraums 1153—1164 s. oben S. 263 Anm. 3.

Beweis: 1127 sindet sich nach längerer Pause wieder die erste lleberseinstimmung zwischen M. und S., die nicht auf R. zurückeht: Meinfrickus comes Slavorum occisus est, 1128 ist sast das gauze Capitel von M. wörtsich in S. zu sinden und von da an zahlreiche wörtliche llebereinstimmung ganzer Sätze bis zum Ausschrein des Annalista Saxo zu bemerken. — Bis 1140 scheinen die Ann. Nienburg. nur zu reichen, da dort M. sich ausschließlich R. zuwendet.

<sup>6</sup> Bgl. oben S. 260 mit ber Aum. 2.

dann und wann wörtlich übereinstimmende Sätze in St. und M., da M. hier die Rosenfelder Borlage nicht fo zu Gunften seiner anderen Quelle, die hier auch nicht fehr reichhaltig zu sein scheint, vernach= lässigt, wie in den anderen erwähnten Zeitläuften, wo er sich neben R. anderer Quellen bedient, d. h. 1127—1139 und 1145—1152.

Betrachten wir nun in übersichtlicher Zusammenfassung das Refultat des Gefagten, so ergiebt sich im Umrisse folgendes Verhältniß

zwischen M. und St.

1121—1126 große Uebereinstimmung, beruhend auf R.

1127 — 1139 zwei Anflänge

1140—1144 große Uebereinstimmung auch mit P. 1145—1152 faum ein Auflang

1153—1164 große Uebereinstimmung.

Und nun, glaube ich, stehen wir endlich dem vollgültigen Beweise Denn: wo M. mit St. übereinstimmt, beruht diese lleber= einstimmung, wie die gleichzeitige Uebereinstimmung mit P. zeigt, auf Benutung der gemeinsamen Quelle, der Rosenfelder Annalen; wo M. sich von der gemeinsamen Vorlage entfernt, wie das M.'s gleich= zeitige Entfremdung von P. zeigt, da entfernt sich sofort auch St. vollständig von M. -- die Magdeburger Annalen find alfo von bem Stader Annalisten nicht benutt, alle Rachrichten die er mit M. gemein hat, stammen direkt aus ber Beiden gemein= famen Rosenfelder Vorlage.

Wir können nunmehr zu einer anderen Ableitung aus den Rofelder Annalen übergehen, welche für die Bestimmung des Rosenfelder Bestandes in P. um die Zeit, wo es une interessirt (1140-1144), besonders wichtig ist. Nämlich das Rosenfelder Werk ist unzweifel-

haft auch benutzt

d) Direft von dem Chronicon Sampetrinum<sup>2</sup>.

Das Chronicon Sampetrinum, deffen felbständiger Werth erft nenerdings erkannt worden ift, kennzeichnet sich gegenüber den bisher betrachteten Quellen burch die unabhängige, frei schaltende Art seiner Quellenbenutung. Man muß der Individualität der Antoren in biefer Beziehung zunächst Rechnung tragen, ehe man an die Untersuchung geht: vom Annalista Saxo an, die Annales Magdeburgenses, Stadenses, Palidenses, cublidy bas Chronicon Sampetrinum, welche Stufenfolge vom fraffen Abschreiben bis zur freiesten Bearbeitung des entlehnten Stoffes! Und ein zweites ift nebenbei sehr zu beachten: es ift doch ein großer Unterschied, ob wir es mit ber Aufnahme ber ältesten, halb vergessenen Ereignisse aus entfernten Jahrhunderten zu thun haben, von welchen der schreibende Annalist nur das weiß, was ihm seine Borlage dürftig bietet, oder ob es fich

Bgl. Stübel in den Weschichtsquellen der Proving Sachsen Band I,  $\mathfrak{S}$ . 1-194.

<sup>1</sup> Ueber die Ansetzung der Grenze auf 1153-1164 f. oben G. 263

um Aufnahme nächstvergangener Begebenheiten, welche der Schreiber vielleicht selbst mit erlebte, handelt. Im letzteren Falle dürfen wir nicht von vorne herein wörtliche, stlavische Compilation erwarten, wenn der betreffende Autor sich nicht erwiesener Maßen als stlavischer Abschreiber charafterisirt hat. Beide Momente scheint Schum hier einsmal nicht in Erwägung zu ziehen, indem er in seiner Abhandlung bei den Stellen, die er aus R. und SP. als vergleichbar hervorhebt, scharse Abweichung sindet und deshalb einen direkten Zusammenhang zwischen R. und SP. in Abrede stellt. Doch ist ein Zusammenhang unlängbar vorhanden. Das Jahr 1123 giebt den Beweis:

Ann. Rosenv. 2.

a) Fredericus archiepiscopus Bremensis obiit 3. Kal. Febr., cui successit Adelbero.

b) Reinardus Halberstadensis episcopus obiit 3. Kal. Martii, cui successit Otto.

c) Henricus marchio puer veneficio interiit.
d) Ludewicus comes obiit [monachus factus] 3.

e) Theodericus episcopus Cicisis occiditur cultro a quodam infra ambitum templi.

f) Otto comes obiit, pater Adalberti marchionis. Chron. Sampetrinum 4.

b) Reinhardus Halberstatensis episcopus obiit —— pro quo Otto constituitur.

e) Teodericus Cicensis episcopus ex improviso occiditur, pro quo Richwinus constituitur.

d) Ludewigus comes monachus factus beato fine quievit.

c) Heinricus marchio junior obiit, pro quo - - - aussührlicher Bericht, der nebst einer Ersurter Abtsnachricht das Capitel schließt.

So unverkennbar es ift, daß hier das Chronicon Sampetrinum aus den Annales Rosenveldenses geschöpft hat, so dentlich tritt auch hier erstens die Individualität des Verfassers hervor, der die schmucklos gleichklingenden Worte des einfachen Annalisten mit Auswahl variirt, wie zweitens die Kenntniß des — wenn nicht Zeitzgenossen, so doch der Zeit recht nahe Stehenden, der die vorgesunzdene Nachricht um das erweitert, was er selbst ersahren hat oder weiß. Wir werden nur fragen, ob sich denn nicht fernerhin Spuren der Rosenfelder Vorlage in SP. sinden? Und das ist der Fall: 1124 und 1130 sind solche ersichtlich 5, ja es ergiebt sich in überzraschender Weise, daß auch die Fortsetz ung der Annales Rosenveldenses dem SP. vorgelegen habe. Während nämlich in dem ganzen Zeitraum 1130—1140, wo die Uebereinstimmung mit P., M., St., den drei Exzerptoren des Rosenfelder Werkes, auf Benutzung

4 Stübel a. a. D. S. 17 und 18.

5 G. 277.

XV.

a a tall of

Die Jahrbücher des St. Albans - Klosters S. 79, vgl. dagegen die treffende Bemerkung über die Annales S. Disibodi S. 109.

M. G. SS. XVI, 104.

Ber Zusatz 'monachus factus' stand im Original der Rosenfelder Annalen s. S. 257 Anm. 2.

von R. hinweisen würde, sich kein beutlicher Anklang an diese zeigt, der Chronist also die Rosenfelder Annalen nicht benutt hat, stimmt auf einmal 1141-1144 SP. in ben gangen Capiteln faft burchgehends wörtlich mit M. und St., und zum Theil auch mit P.1. Wir sahen oben, daß sich um diese Jahre die drei von R. abgeleiteten Quellen M., P., St. deshalb ein ander plötzlich fo nähern, weil sich hier M. und P. den Rosenfelder Annalen nach längerer Vernachlässigung wieder zuwenden. Run stimmt auch diefe vierte Quelle, welche bestimmt die Rosenfelder benutt hat, an derselben Stelle mit ben brei genannten, - biefe Erscheinung ift ebenfo gu erklären, wie die vorige: SP. wendet sich hier auf einmal wieder R. zu, den es vorher vernachlässigt hatte. Woher es kommt, daß alle biese Quellen gerade um 1140 zu den Rosenfelder Annalen zu= rücksehren — bis auf St., der ihnen auch inzwischen treu bleibt —, beute ich hier nur an, da ich darauf zurückkomme: die Annalen, welche mährend der Regierung Lothars jo reichlichen Stoff boten, daß M., P., SP. über ihnen R. vernachlässigen fonnten, versiegen nach 11392, als der Niedergang des sächsischen Hauses entschieden, der Gegner, Konrad, des Thrones Herr geworden ist. Wenn das Ber= hältniß, in welchem SP. zu R. steht, noch zweifelhaft sein kann, so schwindet jedes Bedenken angesichts der Beobachtung, daß, wie bei M., St., P., so auch bei SP. dieselbe Erscheinung sich in den beiden Zeiträumen 1145-1152 und 1152-1164 wiederholt, welche wir oben erwähnten: 1145-1152 nur ein entschiedener Anklang an M. und P. (1147 die Nachricht vom Tode Bernhardi comitis de Saxonia'3); auf einmal von 1156 an in demselben Zeitraum, wo M. wieder mit P. auffallend übereinstimmt, beutliche llebereinstim= mungen mit P., M., St.4:

1156.

Ann. Palid. 5. Heinricus dux Fresiam hostiliter ingressus est, sed inacte rediit. Ann. Magdeb. und Stad.

Heinricus dux Fresiam hostiliter ingreditur sed inacte revertitur. Chron. Sampetr. 6.

Heinricus dux Saxonum congregato exercitu perrexit in Fresiam et vix evasit.

> 1157. Ann. Palid. 7.

Imperator manu robusta Poloniam ingressus, gloriam regni sui propagavit, subactis ducibus illius regionis.

S. 279. 280.

2 3th meine die Annales Patherbrunnenses und Nienburgenses.

Stübel a. a. D. S. 28 Zeile 12 von unten; vgl. S. 266. 4 3ch made hier nochmals auf bas vorhin über die Manier des Chron. Sampetr. Gesagte ausmerksam. M. G. XVI, 90.

ed. Stübel a. a. D. S. 30.

M. G. SS. XVI, 90.

R. Ann. Magdeb. 1.
Fridericus imperator Poloniam hostiliter ingreditur.
Chron. Sampetr. 2.

Imperator in Poloniam cum exercitu venit, ducem illius provinciae in deditionem suscepit et rebus prospere gestis rediit.

Conradus marchio obiit<sup>3</sup>.

1170.

Ann. Palid. 4.

Adelbertus marchio clarus - - - princeps Saxoniae - - - - obiit.

Ann. Magdeb. 5.

Gerungus Misnensis episcopus obiit, cui successit Martinus ejusdem ecclesiae canonicus.

Adelbertus marchio obiit.

Chron. Sampetr. 6.

Adelbertus marchio obiit. Item Gerungus Misnensis episcopus obiit, cui Martinus ejusdem ecclesiae canonicus successit.

1172.

R. Lodewigus provincialis comes obiit.

Ann. Magdeb. 8.

Lodevicus lancravius obiit.

Chron. Sampetr. 9.

... Lodewigus provincialis comes Thuringiae diem clausit extremum . .

So führt auch hier die Spur der Rosenfelder Annalen über 1164 hinaus. Wenn wir aber wieder die Frage auswersen, woher es kommen mag, daß auch SP. in demselben Zeitraum gerade wieder Spuren der Benutzung des Rosenfelder Werkes zeigt, wie M., P. und St., so ist nicht zu verkennen, daß hier ähnlich wie nach 1139 der Umschwung in den Reichsverhältnissen von Einfluß ist; 1145—1152 bietet wahrscheinlich R. seinen Excerptoren so geringsügigen Stoff, daß diese sich nach anderen Quellen umsehen — auch der getrenere Stader recurrirt hier ganz vorwiegend auf Helmold und kennzeichnet wohl am augenscheinlichsten die Armuth der Rosenselder Vorlage, die, wie wir sahen 10, jedoch entschieden nicht ganz versiegt ist. Mit dem frisch lebendigen Austreten des neuen Herrschers geräth

<sup>1</sup> M. G. XVI, 191. <sup>2</sup> ed. Stübel S. 30.

Diese Nachricht haben M. und St. gleichsautend, P. ausführlicher zu 1156; vgl. oben über vergl. chronologische Unsicherheit der Rosenfelder Annalen.

M. G. SS. XVI, 94.

8 M. G. SS. XVI, 193.

8 A. a. D. S. 35.

<sup>7</sup> M. G. SS. XVI, 94.

8 M. G. SS. XVI, 193.
9 A. a. D. S. 36.

10 G. oben.

and the second second

baun, müssen wir annehmen, das Rosenfelder Werk in frischen, reich= licheren Fluß.

Wir werden also das Chronicon Sampetrinum den Werken

anreihen, welche die Rosenfelder Annalen benutt haben.

Und nun komme ich zu einem letzten Werke, das Spuren der Rosenfelder Annalen enthält; doch wird es immerhin im Zweifel bleiben, ob dieselben benutzt wurden:

e) Indirett von den Annales S. Disibodi (?)

Schon für die Zeit bis 1118 hat das Berhältniß zwischen R. und D. vielfache Erörterung erfahren, ohne ins Klare gebracht worden zu fein; weder für die Ansicht Schums 2, noch für die Scheffer-Boichorsts 3 wollen sich entscheidende Gründe ergeben. Durch die Bemerkung, daß Uebereinstimmungen mit R. sich nach 1118 finden, wo weder von Würzburger, noch Albaner, noch gar von Issenburger Bermittelung die Rede sein kann, wird ber Gesichtspunkt der Unter= suchung allerdings wesentlich geändert, ohne daß sich auch jetzt ein entscheidendes Resultat zu ergeben scheint. Denn wir haben in dem Autor der Annales Disibodenbergenses in den uns angehenden Partien einen Zeitgenoffen vor uns, der es liebt, die Quellen, welche er zu Rathe zieht, aufs Freieste zu behandeln4, und dadurch wird die Untersuchung erschwert. Von 1118—1127 ist fein Anklang an bekannte Quellen zu entdecken; zuerst findet sich ein solcher im Jahre 1127, und dann mehrere in den folgenden Jahren bis 1140. Ich führe hier diese Stellen und die mir wahrscheinlichste Erklärung ihres Bufammenhange mit den anderen Quellen an, ohne mir zu verhehlen, daß, wenn man folche Analysen bis auf die letten Spuren verfolgt. es manchmal schwer ift, sich von einer gewissen Spitfindigkeit frei zu halten, mährend man doch andererseits, einmal bei der Arbeit, ver= pflichtet ift, auch diefe schwächsten Spuren nicht zu vernachlässigen. welche ja manchmal einer nachfolgenden Untersuchung den richtigen Weg andenten.

#### 1127.

### Ann. Disibod. 5.

Karolus comes Flandriae - - - coram altari in orationibus a suis hominibus occisus occubuit.

M.: Karolus comes de Flandria in ecclesia a suis servientibus

SP.: Karolus comes Flandrensis - - a suis in templo Dei occi-

Auf das Bortommen derselben Nachricht lege ich hier an und für sich keinen Werth, denn das Ereigniß war unerhört genug, um von jedem Chro-

3 In den Annales Patherbr. S. 189. 190; vgl. auch Sybel, Hist. Zeitschrift Bb. XXVIII, S. 428.

<sup>1</sup> M. G. SS. XVII, 5 ff. — Böhmer, Fontes rer. Germ. III, 173 ff.
2 In den Jahrbüchern des St. Albans-Klosters S. 102 ff., speciell vgl. Wait in G. G. A. 1870 S. 1794.

Bgl. Schum a. a. D. 109 Zeise 6 von oben.

Böhmer, Fontes rer. Germ. III, 206. — M. G. SS. XVII, 23, 48

nisten notirt zu werben. Es findet sich anch in den Paderborner und in allen aus biefen abgeleiteten Annalen außer ben Silbesheimer :

C.: Karolus comes Flandriae et Wilhelmus - - - interimuntur,

Karolus quidem in oratione prostratus in ecclesia.

P.: Karolus comes in Flandria orans ut dicitur interfectus est.

S.: Karolus comes Flandrensis in oratione procumbens a propria

militia perimitur.

Aber wenn man biefe Paberborner Fassung mit ber obigen von D., M., SP. vergleicht, so burfte bort eine andere gemeinsame Borlage nicht zu verkennen sein, aus welcher auch S. vielleicht ben Zusat 'a propria militia' entnahm. 1128.

Ann. Disibod. 1.

Obiit Henricus marchio de Staden, cujus marchiae Udo Frankenleuf praeficitur.

R.: Spirae obsidetur, de qua expeditione Heinricus marchio ado-

lescens dum revertitur, immatura morte obiit.

M.: Heinricus marchio filius Udonis marchionis obiit.

1130.

Ann. Disibod. 2.

Udo de Frankenlauf ab hominibus Adelberti comitis occiditur.

R.: Udo comes occiditur.

M.: Udo comes de Frankenleve ab hominibus Adelberti marchionis occisus est.

SP.: Udo comes de Saxonià occiditur.

S.: Udo comes de Freckenleve - - - ab hominibus Adalberti marchionis occisus pluresque - - - -

P.: Udo marchio occiditur pluresque - - - (wie S.).

An diesen Stellen mit zum Theil Rosenfelber Kern nähert sich bie Fassung der Ann. Disibod. entschieden am meisten der Fas= fung der Magdeburger Annalen — daher würde man daran benken können, daß diese Stellen M. und D. durch die Nienburger Annalen vermittelt seien. Und diese Vermuthung bestärkt eine Reihe von Stellen mit Hildesheimer Kern, da die Ann. Hildesh. ja auch zu den Quellen der Ann. Nienburg. gehören.

1133.

Ann. Disibod. 8.

Eodem anno 4. Non. Aug., 17. luna, sol obscuratus est septima hora diei, et tenebrae factae sunt, ita ut stellae in caelo apparerent.

> H.4: Eclipsis solis facta est 4. Non. Aug. circa horam 6. in tantum, ut stellae in caelo apparerent.

Mus Ann. Patherbrunnenses.

S.: ebenso wie H.

P.: Eclipsis solis facta est 4. Non. Aug. in tan-

tum ut stellae apparerent.

C.2: Eclipsis solis facta est 4. Non. Aug. hora diei 6. in tantum, ut stellae in coelo apparerent.

SP.: Eclipsis solis facta est 4. Non. Aug. mediante hora diei 8. etc. Den gemeinsamen Ursprung bieser Nachricht wird man nicht bezweifeln.

- Böhmer, Fontes rer. Germ. III, 207. M. G. SS. XVII, 24, 8. Böhmer a. a. D. 207. M. G. SS. XVII, 24, 26. Böhmer a. a. D. III, 208. M. G. SS. XVII, 25, 2.

Annales Hildesheimenses, M. G. SS. III, 116, 13.

konnen, benn wenn auch ein fo merkwürdiges Ereigniß, wie eine Sonnenfinfternif, am Ende von jebem Annalisten verzeichnet wurde, fo wird boch unmöglich angenommen werden fonnen, daß eine fo große Angahl von Menfchen unabhängig von einander denselben charafteristischen Ausbruck 'in tantum (ita) ut stellae in caelo apparerent' dabei gebrauchen. Die Nachricht in dieser Form stammt aus den Annales Patherbrunnenses<sup>1</sup>, daraus entnimmt sie der Silbesheimer Annalift', und nur burch beffen Bermittelung tann fie in die Annalen von St. Difibodenberg gefommen fein.

# Ann. Disibod. 2.

Imperator in Italia rebus prospere et magnifice gestis revertitur et apud castrum quoddam Boariorum ducis 3. Kal. Decemb. defungitur, corpus vero ejus in Saxoniam apud Lutheram ipsius monasterium sepelitur.

H.: Imperator rebus in Italia compositis in ipso reditu 2. Non. Decemb. obiit, corpusque ejus delatum in patriam sepelitur regio more in hereditate paterna in loco qui dicitur Lutheron.

M.: - - - - Corpus ejus in Saxoniam perlatum in sua pro-

pria abbatia quae Lutere nominatur terrae commendatum est3.

Daß ber lette Theil diefer Rachricht von D. entlehnt ift, zeigt fich an ber fehlerhaften Construction in Saxoniam sepelitur, welche offenbar baburch entstand, daß D. das in der Borlage stehende delatum ober perlatum fortließ. Die nähere Bermandtschaft mit M. ift wiederum unverkennbar.

#### 1137 ferner 4. Ann. Disibod.

Obiit Adelbertus Mogontinus archiepiscopus 9. Kal. Julii. Monasterium principale in Moguntia cum aliqua parte civitatis combustum est.

H.: Adelbertus Mogontinus archiepiscopus obiit, post cujus obitum civitas una cum principali templo ( Aus Ann. Patherigne concremata est. brunnenses. P. und C. gang ähnlich wie H.

S.: Eodem tempore - - - - obiit Adelbertus Mogontiacensis archiepiscopus, et magna pars ejusdem civitatis igne cremata est.

SP.: Adelbertus senior Mogontinensis archiepiscopus obiit, pro quo - - - constituitur. Monasterium S. Martini in Mogoncia cum magna parte ejusdem civitatis igne crematur.

M.: Eodem tempore obiit Adalbertus Mogontinus archiepiscopus. St.: Albertus Moguntinus archiepiscopus obiit. Mogontia, Spira, Goslaria deflagraverunt.

hier fieht D. im Wortlaut am nächsten SP. und S., ohne bag es gelingt,

einen Zusammenhang zu erklären.

Auf einen ganz anderen, von den Rosenfelder, wie Mienburger Annalen unabhängigen Zusammenhang deuten folgende Stellen:

- Denn C., der von H. ganz unabhängig ift (f. Scheffer-Boichorft, Ann.
- Patherbr. ©. 2) hat sie auch.

  <sup>2</sup> M. G. XVII, 25, 16.

  <sup>3</sup> Bgl. Helmold I, 54: Statim enim, ut corpus defuncti caesaris perlatum est in Saxoniam et Luthere tumulatum - - - Sier ist zu ber freilich unsicheren Bermuthung Raum, baß helmold burch bie Nien-burger Annalen diese hildesheimer und andere Rosenfelder Nachrichten erhalten haben möchte; vgl. hirselorn, Die Slaven-Chronit des Presbyter Belmold, Salle 1874, S. 32, und unten S. 275 Anm. 4.

431 14

<sup>4</sup> M. G. XVII, 25, 18.

#### 1127.

Ann. Disibod. 1.

Rex in penthecosten apud Merseburg duci Bavariorum filiam suam juxta regalem magnificentiam conjugio sociavit.

P.: Rex pentecosten Merseburg celebravit, ubi unicam et dilectam filiam suam Gertruden Heinrico duci Bavariorum in conjugio sociavit.

S.: Rex Liuderus pentecosten Merseburg celebravit, ubi decentissimo multorum principum habito conventu unicam et dilectam filiam suam Gertrudem glorioso Bawariae duci Heinrico - - - cum multa honorificentia in matrimonii honore sociavit.

#### 1130.

Ann. Disibod. 2.

Et apud Cluniacense coenobium monachus Bertholdus Hiltinensis episcopus obiit, pro quo Bernhardus magister scolarum constituitur.

P.: Bertholdo Hildenesheimensi episcopo defuncto, successit Bern-

hardus ejusdem ecclesiae prepositus, vir Deo dignus.

S.: Bertholdus Hildinisheimensis episcopus obiit, pro quo Bern-

hardus ejusdem ecclesiae canonicus constituitur.

Die Ann. Colon. bringen diese Nachricht nicht, ebenso wenig die Ann. Hildesheim., welche gewiß diese für sie besonders interessante Nachricht nicht fortgelassen hätten, wenn dieselbe in der Paderborner Vorlage gestanden hätte.

Ann. Disibod. 3.

--- et rex tandem victor exstitit, multis praedicti Welfonis interfectis et nonnullis captis, ac non longe post castrum cepit.

Ann. Palid.

- - - magnificum - - - triumphum cepit. Interfectis namque multis, plures fugae remedium quaerentes fluvius Necker - - - ab-

sorbuit, nonnullis praeter hoc captis.

Die Fortsetzung der Rosenfelder Annalen ist von D. jeden= falls nicht benutzt, denn bei dem Jahre 1147 ist ein Abschnitt in D., dem eine Fortsetzung, nur aus dem Chron. Sampetrinum dürftig

exzerpirt, sich auschließt.

Das Resultat dieser Untersuchung ist aber, daß dem Disibodensberger Annalisten im ersten Abschnitte jedenfalls Rosenfelder Nachrichten zukommen, — vielleicht durch Bermittelung der Nienburger Annalen —, und daß eine andere Quelle außerdem demselben mit P. und S. gesmeinsame Nachrichten zuführte<sup>4</sup>.

Nach diesen Untersuchungen kann ich endlich wieder in den disrekten Weg einbiegen, welchen ich auf S. 255 verlassen umste, um die verschiedenen Ableitungen der Rosenfelder Annalen festzustellen. Wir haben gefunden, daß dieselben direkt benutzt sind (außer in den Ann. Palid.) in den

1 M. G. SS. XVII, 23, 52; vgl. unten S. 284.

<sup>2</sup> M. G. SS. XV1I, 24, 23.

<sup>3</sup> Böhmer a. a. D. S. 210. — M. G. SS. XVII, 26, 9.

Ich meine die "stausischen Nachrichten": s. unten. — In ganz ähnlicher Lage wie gegenüber D. befinden wir uns gegenüber der Slavenchronit Helmolds, Böltel hat in seiner Dissertation (Die Slavenchronit Helmolds, Göttingen 1873) S. 28—36 eine Reihe deutlicher Uebereinstimmungen zwischen Helmold und D., P., M. nachgewiesen, welche entschieden auf Rosenselber Ursprung deuten, ohne daß es gelingt, das Berhältniß klar zu stellen, weil Helmold eben auch seine Duellen ganz frei behandelt. Mit Unrecht sucht daher C. Hirsetorn in seiner

431 1/4

Annales Stadenses, Annales Magdeburgenses, Annalista Saxo, Chronicon Sampetrinum,

indirekt benutt find in den

Annales Magdeburgenses, durch die Nienburger Un= Annalista Saxo, malen.

Annales S. Disibodi ebenfo (?).

Ich erinnere nur im Rückblick auf S. 253 baran, daß es meine Absicht ift, zu sehen, wie sich die Annales Palidenses in dem Zeitraum um 1140 zu ihren anderen Quellen neben den Annales Patherbrunnenses verhalten, und daß ich von diesen Quellen zunächst die Rosenfelder Annalen ins Ange gefaßt habe.

Run wird es mit Sülfe der verschiedenen Annalen, welche die Rosenfelder Annalen direkt und indirekt benutzt haben, gelingen, fest= zustellen, was P. in bem erwähnten Zeitraum aus R. entlehnt hat, und zwar mit ziemlicher Sicherheit, da vier direfte und eine indirefte

Quelle (die Nienburger Annalen) zur Controlle bereit sind.

Somit führe ich folgende Stellen in dem Zeitraum von 1125 au, wo P. nach Aufhören des Effehard hauptfächlich von den Annales Patherbrunnenses Gebrauch macht, auf die Quelle aus Rosenfeld gurud.

Ich stelle in den Fällen, wo die Annales Colonienses, deren erste Recension mit den Rosenfelder Annalen keinesfalls zusammen= hängt, ähnliche Rachricht enthalten, diefelbe zur Controlle baneben. Die Annales Colon. haben mit fämmtlichen anderen Quellen keinen anderen Berührungspunkt 1 als die Paderborner Annalen, resp. deren Tropbem finden sich, Ercerpt, die Annales Hildesheimenses 2. wie meine Bergleichung zeigt, einige Nachrichten all gemeinsten Inhaltes gerade in den Jahren 1140—1144, wo die meisten der betreffenden anderen Quellen fich R. zugewandt haben, auch in C.3, fo daß es zum Theil nicht gelingt, ba Rosenfelber von Paderborner Bestand zu scheiben.

Differtation (Die Slaven : Chronit bes Presbyter B.) S. 34 ff. biefe Uebereinstimmungen nach bem Jahre 1118 dem Zusall zuzuschreiben; ich verweise besonders auf das Jahr 1160. Helmold I, 87: Post haec intravit dux Heinricas terram Slavorum in manu valida et vastavit eam igne et gladio.

P. (und M. fast gleichsautend): Henricus dux terram Slavorum hosti-

liter intravit ferroque et igne totam devastavit.

St.: Heinricus dux terram Sclavorum hostiliter devastat. Auch paßt die Charafterifiit, welche hirseforn a. a. D. G. 38 unter Chiffre 2 von diefen Spuren giebt, treffend auf die Rosenfelder Annalen. Doch bleibt bas Berhältniß Selmolds zu R. unsicher und tommt für unsere Untersuchung nicht in Betracht, weil fich nichts baraus zur Bergleichung ergiebt.

1 Mit St. und SP. feinen.

2 Die Silbesheimer Annalen tamen burch bie Nienburger ben Magbe-

burger zu, wie erinnerlich.

Und bas ift natürlich, weil Ereigniffe von fo allgemeinem Intereffe, wie ber Tob hervorragender Pralaten und fürftlicher Personen eben von jedem Chronisten aufgezeichnet werben.

a sectation to

| Romae de simo- pontificali digni- Romae ab Honorio Romae ab Honorio nia convictus de- tate a papa depo- papa deponitur. rio papa canonice ponitur.  1130.  1130.  Udo comes occi- Cdo comes de Udo comes de occiditur.  Occiditur.  Tido comes de Udo comes de marchionis occisus nis, apud Aschersest.  Example 120.  Example 130.  Occiditur.  Tido comes de occi- marchionis occisus nis, apud Aschersest. | castrum Norem berg et non berg expeditione potuit debellare wit R. facta, idem ca- munitionem, quae strum regiae di- tamen ei posten tioni subjecit. est tradita.  1128. Otto Halbersta- Otto Halbersta- Otto Halbersta- densis episcopus densis autistes de densis opiscopus densis episcopus | Ann. Palid. An 1123. Wichbertus et Lud Lodewigus comites facti monachi obiit.                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pontificali digni-<br>tate a papa depo-<br>nitur ca usa si-<br>mo nia e.  Udo comes occi-<br>ditur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rsus obsedit Norin-<br>em-berg et non<br>ione potuit debellare<br>ca- munitionem, quae<br>di-tamen ei posten<br>est tradita.  sta- Otto Halbersta-<br>opus densis autistes de                                                                                                                  | evicus comes                                                                                                                                                                                                         |
| Romae ab Honorio Romae ab Honopapa canonice papa deponitur. rio papa canonice deponitur.  Udo comes de Udo comes de Udo comes de Udo Frakenleve ab ho-Frekenleve , filius Saxonia occiditur. kenleuf marchionis occisus nis, apud Ascherslest. leve ab hominibus                                                                                                                                              | Otto Halversta-                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ann. Magdeb.  Ann. Nienburgenses.  Item obierunt Obierunt Lodo- Lodevicus comes vicus comes de monachus fuctus Thuringia mona- chus factus et Otto comes de et Otto comes de Ballenstede.  Ballenstede.  Ballenstede |
| Romae ab Honorio papa canonice deponitur.  Udo comes de Frekenleve, filius Rudolfi marchionis, apud Aschers-leve ab hominibus                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Otto Halbersta-                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ann. Saxo. Irgenses. Obierunt Lodo- icus comes de huringia mona- aus factus t Otto comes de allenstede.                                                                                                              |
| Udo comes de<br>Saxonia occiditur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ludewigus comes monachus factus beato fine quievit  1124.  Wigbertus marchio qui et monachus obiit.                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ann.                                                                                                                                                                                                                 |
| de Fran-<br>ab homi-<br>Adelberti<br>occiditur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Disibod.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ann. Stad.                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Der erste Theil der Nachricht bis 'facta' ist mit dem Ann. Saxo aus gemeinsamer Duelle (s. unten S. 283. 284); dann wandte sich P. offendar zu K. und entnahm daraus die falsche Nachricht von der Unterwerfung Nürnbergs, die erst 1130 ersolgte, indem er das 'postea' in R. salsch auffaste und sortließ. Anders schen siese Nachricht kaum zu erklären (vgl. Sch.-Boichorst, Ann. Patherdr. S. 26).

| que, Bernhardi comitis urbem, de- molitus est, eo quod faveret marchioni.  1140.  His omnibus necdum contenti praedicti principes marchionine me patria eliminaverunt. | restituitur.                                                                                                       | est praesente<br>rege Lothario<br>cum regina, in<br>qua domnus Otto                                                            | Sinodus 36 episcoporum ab Innocentio papa                                                        | Ann. Palid.                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                  | Ann. Rosenv.                               |
| Bernhardi comitis castrum Bernhar- Plozeke obsedit di comitis, eo cepit, destruxit. quod fautor nis, obsedit, cepit, destruxit. destruxit.                             | presente rege et rege Lo Lothario et re-rio ac reg gina Richeza ibi- presenti b que excom-Ibi excomn municati cati | papa J. cum nu- porum et princi-<br>merosa multitu- pum fit Leodii,<br>dine episcoporum domno apostolico<br>abbatum et cle- J. | Habita estsy- nodus generalis 40am 11. Kalin 40a apud Leo-celeberrimus                           | Ann. Magdeb. Ann. S<br>Ann. Nienburgenses. |
| castrum Bernhar- di comitis, eo quod fautor esset marchio- nis, obsedit, cepit, destruxit.                                                                             | et rege Lotha-<br>rio ac regina<br>presentibus.<br>bi excommuni-<br>ati                                            | m et princi-<br>fit Leodii,<br>no apostolico                                                                                   | Adalberti mar-<br>chionis occisus est.<br>ante mediam<br>40am 11. Kal. Apr.<br>celeberrimus con- | Ann. Saxo. Chron.                          |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                  | Sampetr.                                   |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                  | Ann. Disibod.                              |
| praedictum be- neficium petentes nec impetrantes principes Al- bertum mar- chionem                                                                                     | restituitur.                                                                                                       |                                                                                                                                | Conventus apud<br>Leodium agitur,                                                                | Ann. Stad.                                 |

scopus obiit, cuigensis archiepideburgensis epi-radus Magdebur-

Conradus Mag-

Obierunt

Cuon

Fridericus suc-scopus et Eilica

Marcolfus ordina-cessit Marcolfus

tur, qui pussimae prepositus de As-

recordationis vir etc. caphanburg, vir

per cuncta laudabilis.

tus quoque junior Adalbertus Mo-Mogunciae epi-guntinus archie-

regina; Adelber-imperatrix

0biit Richence Obierunt Richeza

Ann. Palid.

Ann. Magdeb.

gontine episco-Moguntinus ar-Marcolfus Mo-pus et Marcolfus cessit - - - - et Otto episco-

pus obiit, cui fe-chiepiscopus,cui lix Heinricus suc-successit Hein-

cle818e - - -

tus majoris ec-

ritur.

stinus successit.

partu periclitata mo-Wido, qui et Cele-Gertrudis ducissa Innocentius papa Bavariam tendens obiit, cui cardinalis

Innocentius stinus, successit. Ek-

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ann. Saxo.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Eodem anno Eilica obiit. Conradus Magde- burgensis archi- episcopus obiit eique successit Fridericus. Mar- colfus Mogunti- nus archiepisco- nus archiepisco- nus obiit, cui scopu successit Hein- ricus. Gertrudis, mater ricus. Innocentiopapae suc- cessit Wido, et qui qui e obiit, posit, stinus,                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rikenza impe- Richiza i ratrix obiit. Etratrix ( sedatae con- Adelbertus certationes gontinus a Albertus Mogon- episcopus tinus archiepi-Kal. Aug. scopus obiit, cui cui Marc successit Mar- Ascafinbur colfus.                                                                                                                                                                                                | Ann. Stad.      |
| Eodem anno Eilica  obiit.  Conradus Magde- burgensis archi- episcopus obiit Fridericus. Mar- colfus Mogunti- memoriae Mogon- tinus episcop nus archiepisco- pus obiit, cui scopus 5. Id. Jul. majoris eccle successit Hein- obiit, pro quo canus success ricus.  Gertrudis, mater ecclesiae consti- Innocentiopapae suc- cessit Wido, et qui obiit, pro quo Coele- mum et stinus, qui et Guido Rex                                                                                                                                                                    | Richiza impetratrix obiit, Adelbertus Mogentinus archiepiscopus 16. Kal. Aug. obiit, cui Marcolfus Ascafinburgensis praepositus successit.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chron. Sampetr. |
| Eodem anno Eilica  obiit.  Conradus Mag deburgensis archiepiscopus obiit eique successit  Fridericus. Mar- Marcolfus piae Marcolfus Moguntcolfus Mogunti- memoriae Mogon- tinus episcopus obiit, nus archiepiscopus 5. Id. Jul. majoris ecclesiae desuccessit Hein- obiit, pro quo canus successit.  Gertrudis, mater ecclesiae consti- positus majoris  Gertrudis, mater ecclesiae consti- positus majoris  Gertrudis, mater ecclesiae consti- tuitur.  Innocentiopapae successit tuitur.  Innocentiopapae successit dem clausit extre- obiit, pro quo Coele- mum et | Rikenza impe- Richiza impe- Imperatrix Ri- ratrix obiit. Etratrix obiit, chinsa piae memo sedatae con- Adelbertus Mo-riae obiit. Ethel- certationes gontinus archi-marus de Rietbike. Albertus Mogon- episcopus 16 tinus archiepi- Kal. Aug. obiit, Albertus Mogontinus scopus obiit, cui cui Marcolfus episcopus subitoobiit, successit Mar- Ascafinburgen- cui Marcolfus succolfus.  sis praepositus cessit. | [Ann. Colon.].  |

| quod faveret marchioni. 1140. His omnibus necdum contenti praedicti principes marchionem patria eliminaverunt. | Plozeken quo-<br>que, Bernhardi<br>comitis urbem, de- |                                                                                                                                   | qua domnus Otto                   | Leodio habita<br>est praesente<br>rege Lothario                                                           | Sinodus 36<br>episcoporum ab                     | Ann. Palid.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                           |                                                  | Ann. Rosenv.  |
| cepit, destruxit. quod in tor caset marchio-<br>nis, obsedit, cepit, destruxit.                                | is castrum Bernlit, di comitis,                       | Lothario et rege et rege Lotha-<br>Lothario et re-rio ac regina<br>gina Richeza ibi-<br>que excom-Ibi excommuni-<br>municati cati | iscoporum domno ap<br>n et cle-J. | dium praesidente ventus 36 episco-<br>papa J. cum nu- porum et princi-<br>merosa multitu- pum fit Leodii. | Habita estsy- nodus generalis 40am 11. Kal. Apr. | -             |
|                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                           |                                                  | Chron.        |
|                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                           |                                                  | Sampetr.      |
|                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                           |                                                  | Ann. Disibod. |
| praedictum be- neficium petentes nec impetrantes principes Al- bertum mar- chionem patriaexpellunt.            |                                                       | resultuitui.                                                                                                                      | in quo Otto                       |                                                                                                           | Conventus apud                                   | Ann. Stad.    |

deburgensis epi-radus Magdeburscopus obiit, cui gensis archiepi-

Conradus Mag-

Objerunt

Marcolfus ordina-cessit Marcolfus

Mogunciae epi-guntinus archie-

tur, qui pissimae prepositus de As-

recordationis vir etc. caphanburg, vir

per cuncta laudabilis.

regina; Adelber-imperatrix et tus quoque junior Adalbertus Mo-

Obiit Richence Obierunt Richeza

Ann. Palid. 1141.

Ann. Magdeb.

-131

ritur.

Gertrudis ducissa Innocentius papa Bavariam tendens obiit, cui cardinalis partu periclitata mo- Wido, qui et Celecessit.

gontiae episco-Moguntinus arpus obiit, cui fe-chiepiscopus, cui

lix Heinricus suc-successit Hein-

clesiae - - -

tus majoris ec-

Fridericus suc-scopus et Eilica cessit - - - - et Otto episco-Marcolfus Mo-pus et Marcolfus

stinus successit.

papa obiit, cui Cele-kilevus etiam . . . .

Obiit Albero Corbi-

Innocentius stinus, successit. Ek-

| Albertus Mogon-e piscopus  tinus archiepi-Kal. Aug. obiit, Albertus Mogontinus scopus obiit, cui ui Marcolfus episcopussubitoobiit, successit Mar Ascafinburgen-cui Marcolfus suc- colfus.  Eodem anno Eilica obiit. Conradus Magde- burgensis archi- episcopus obiit elique successit Fridericus. Marcolfus piae colfus Mogunti-memoriae Mogon-tinus episcopus obiit, nus archiepisco-tinus archiepi-cui Heinricus ipsius pus obiit, cui copus 5. Id. Jul. majoris ecclesiae de- successit Hein-obiit, pro quo canus successit.  Gertrudis, mater ecclesiae consti- positus majoris Gertrudis, mater ecclesiae consti- cessit Wido, et qui qui et Gregorius, diem clausit extre- coliit, pro quo Coele-mum et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nn. Saxo. | Ann. Stad.  Rikenza imperatrix obiit. Etresedatae con-Acceptationes                                        | Ann. Stad.   Chron. Sampetr.   [Ann. Colon.].  Rikenza impe- Richiza impe- Imperatrix Ri- ratrix obiit. Et ratrix obiit, chinsa piae memo sedatae con- Adelbertus Mo-riae obiit. Ethel- certationes gontinus archi-marus de Richika |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eodem anno Eilica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Albertus Mogontinus archiepiscopus obiit, cui successit Marcolfus.                                         | - episcopus 1 - Kal. Aug. obii icui Marcolfu - Ascafinburger sis praepositu                                                                                                                                                         |
| nus archiepisco-tinus archie pus obiit, cui scopus 5. Id. i successit Hein-obiit, pro ricus.  Gertrudis, mater ecclesiae con Cessit Wido, et qui qui et Gregor Coelestinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Eodem anno Eilica obiit. Conradus Magde- burgensis archi- episcopus obiit eique successit Fridericus. Mar- | Marcolfus pi                                                                                                                                                                                                                        |
| ricus.  Gertrudis, mater ecclesiae con Innocentiopapae suc- cessit Wido, et qui qui et Gregor Coelestinus.  Heinricus pro positus majo positus majo positus majo positus pro p |           | Fridericus. Mar-<br>colfus Mogunti-<br>nus archiepisco-<br>pus obiit, cui<br>successit Hein-               | Marcolfus pinemoriae Mogotinus archielscopus 5. Id. Jobiit, pro q                                                                                                                                                                   |
| Innocentiopapae suc- Innocencius pa<br>cessit Wido, et qui qui et Gregor<br>Coelestinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Gertrudis, mater                                                                                           | positus majoris<br>ecclesiae consti-                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Innocentiopapae successit Wido, et qui Coelestinus.                                                        | Innocencius papa, difficultate qui et Gregorius, diem claus obiit, pro quo Coele- mum et -                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                           | 200                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| c) Coelestinus a) Obiit Coelestipapa obiit, cui nus papa, eique suc-<br>Lucius, qui et Ge-cessit cardinalis Ge-<br>rardus, successit. behardus, mutato no-                                                | buisse.  b) Sifridus co- mes de Boumene- burch obiit.  runt.  c) Sigifridus co- mes de Boumini- burch etiam | a) Rudolfus co- mes de Frakenleve mes de Staden in- a septentrionalibus terfectus esta trans- Saxonibus, qui albianis Saxoni- Thietmarici di- cuntur, peremptus marsgoi dicun- est ipso mense et tur, propterea quia die quo frater ejus oppressiones ejus Udo noscitur occu- diutius ferre nolue-            | Ann. Palid.                                             |
| a) Obiit Coelestinus papa, eique successit cardinalis Gebehardus, mutato nomine Lucius                                                                                                                    | c) Sigifridus co-<br>mes de Boumini-<br>burch etiam                                                         | Rudolfus co- Rudolfus co- Rudolfus co- de Frakenleve mes de Staden in- septentrionalibus terfectus esta trans- conib us, qui albianis Saxoni- etmarici di-bus, qui Ted- tur, peremptus marsgoi dicun- ipso mense et tur, propterea quia quo frater ejus oppressiones ejus noscitur occu- diutius ferre nolue- | Ann. Magdeb. ensis abbas et Ger- trudis ductrix et      |
|                                                                                                                                                                                                           | ٠                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ann. Saxo.                                              |
| b) Coelestino papae succedit Gherardus, qui et Lucius.                                                                                                                                                    | c) Sigifridus<br>comes obiit.                                                                               | a) Rodulfus jubior comes in march Thietmarsia occisus est in cometia sua et                                                                                                                                                                                                                                   | Ann. Stad.                                              |
| a) Celestinus paps<br>obiit, pro quo Lucius<br>qui et Gerhardus<br>constituitur.                                                                                                                          | c) Sigefredus<br>comes de Bome-<br>neborg obiit.                                                            | ju-<br>b) Rudolfus<br>in marchio occiditur.<br>oc-<br>etia                                                                                                                                                                                                                                                    | Chron. Sampetr.                                         |
| b) Coelestino pa- a) Celestinus papa Celestinus pa- pae succedit Gherar-obiit, pro quo Lucius, pa obiit, cui Lu- dus, qui et Lucius. qui et Gerhardus, cius, qui et Ger- constituitur. hardus, successit. | • •                                                                                                         | • ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | niae Innocentius papa obiit, cui Coelestinus successit. |

I Gegenüber ber, durch die Uebereinstimmung von M., St., SP. mit P., gang evidenten Benutung der Rosenselber Annalen seiner so formellen Rotiz nicht fern liegt.

1 xgl

Das Resultat der Bergleichung ist, daß P. in dem ganzen Zeit= raum 1125—1139 drei= vis viermal (denn die Nachricht zu 1127 ist doch nicht sicher auf R. zurückzusühren) zu der Rosenselder Duelle greift, während sich von 1140 an jedes Jahr Rosenselder Nachrichten sinden. Gerade umgekehrt verhält sich P. zu der Pader= borner Quelle: während von 1125—1139 kein Jahr vorübergeht, in dem P. nicht ganze Sätze aus der Paderborner Borlage entlehnte, sind in den Jahren 1140—1144 kaum zwei Notizen allgemeinsten Inhalts auf dieselbe zurückzusühren.

## 2. Die "ftaufifden Radrichten".

Das letterwähnte Verhältniß tritt noch deutlicher hervor, wenn ich nun versuche, das Verhalten der Ann. Palidenses zu jener zweiten, mit dem Ann. Saxo ihnen gemeinsamen Quelle zu fennzeichnen, jener uns verlorenen Quelle, von der es, wie oben erwähnt, zweifelhaft ift, ob sie mit der Raiserchronik verbunden oder eine dritte abgesonderte Schrift war, und die ich einstweilen als "stanfische Nachrichten" be= zeichnen wollte. Es wird barauf ankommen, diese aus dem Zusammenhang mit dem übrigen Text loszulösen, um eine Bestimmung zu ermöglichen, mas P. diefer Quelle gegenüber den Baderborner Annalen Die Uebereinstimmung mit S. nützt uns zu diefer Bestimmung allein nichts, denn auch die Rosenfelder, auch die Bader= borner Annalen lagen S. wie P. vor. Aber es kommt hinzu, daß sich diese Nachrichten durch zweierlei inhaltliche Merkmale keunzeichnen, burch detaillirte Theilnahme an Albrecht dem Bären und beffen Stammlande und durch lebhafte Barteinahme für Konrad; jenes Moment wird sie hauptsächlich von den Rosenfelder, dieses von den Paderborner Annalen unterscheiden lassen, als drittes ergänzendes Moment fommt dann das Schweigen der von jenen Beiden (Rosen= felder und Paderborner Annalen) abgeleiteten Quellen zur Bülfe.

Die Herausschälung der "staufischen Nachrichten" muß von den

Jahren 1138, 1139 ausgehen.

Wenn wir den Bericht dieser Jahre in P. und S. genau bestrachten, so treten bald eine Reihe von Sätzen hervor, die, während sie uns im Zusammenhang des Textes durch widersprechenden Juhalt befremden, sobald man sie trennt und je vereinigt, zwei wesentlich verschiedene Darstellungen der ganzen Zeit und ihrer Vorgänge ersgeben. Während die eine 3, ganz von der Anschauung der Welfenspartei durchdrungen, der Paderborner Quelle angehört, steht die aus dere 4 auf geradezu entgegengesetzem Standpunkte:

<sup>1</sup> Bgl. S. 286.
2 Die Gegenden zwischen Saale, Bobe und Unstrut sind es recht eigentlich, welche auffallend berücksichtigt werden.

Die unter b. 4 Die unter a.

# a. (Staufische Nachrichten).

1. Cujus electioni (cui P.) a nonnullis praesertim Saxoniae principibus contradicitur (S., P). Siquidem (hinc denique P.) animis accensis (incensi P.) Corradus marchio, Fridericus palatinus - - - instigante eos imperatrice (regina P.) Richenza condixerunt, ut pariter venientes adversus Albertum marchionem dimicarent. Anticipavit ille manum inimicam (S., P.) in loco qui dicitur Mimirberh (S.), et inopinate victor existens plures adversariorum captivavit.

1139.

- 2. Eo tempore dux (S., P.) Bawariae (S.) Heinricus latenter Saxoniam introivit et obnitentes regi in suum contubernium ascivit (S., P.); weiter unten: Sed (S. et quidem P.) Heinricus militari copia praevalens Adelberto, civitates ejus et castella (S., P.) expugnans delevit (S.) (obsedit, expugnavit et delevit P.).
- 3. Ita (S.) crescente odio (S., P.) propinquorum (S.) Heinrici et Adalberti, quorum unus dux in Bawaria pro desponsatione filiae Lotharii (S., P.) imperatoris (S. regis P.) etiam Saxoniae ab eos ducatum acceperat, alter eum avito beneficii jure vendicans apud Conradum regem obtinuerat.
- 4. Nachdem S. aus den Nienburger Annalen, P. und C. aus den Paderborner das Zusammentreffen bei Kreuzberg berichtet haben, schließen S. und P. so: Sed (S.) episcopi, qui perplures illo cum rege convenerant (S., P.), pugnaturis impedimento (S. se interserentes congressuris impedimento P.) fuerunt, factaque compositione inter utramque par-

# b. (Paderborner Annalen) 2 1138.

Cuonradus Suevus, frater Friderici ducis, aliquando, ut supra dictum est, usurpator regii nominis, latenter primum levatus est in regem factione Athelberonis Treverensis archiepiscopi et paucorum principum (C. S.).

Diese Darstellung ist geradezu ber unter a entgegengesett: hier die Wahl nur von einigen Fürsten bewirtt, bort nur von einigen angefochten.

1138.

Unde Heinricus dux - - - valida manu Saxoniam tendit et similis factus leoni in operibus suis - - - perscrutatus est iniquos qui terram perturbabant et ipsum auctorem totius mali Athelbertum marchionem post dominum suum regem exulare coegit (C.).

Den 'iniqui qui terram perturbabant' hier stehen bort die 'obnitentes regi'; dem 'similis factus leoni' hier dort das 'latenter in-

troivit' fast tomisch gegenüber.

Qui Cuonradus - - - - eundem (scil. Heinricum ducem Bojoariorum) ducatu Saxoniae privare voluit, dato eodem Athelberto marchioni (S. C.). Bgl. auch nochmals den vorigen Sat 2 mit 3 unter a.

1139.

1 Ich bemerke nur bedentendere Abweichungen seitens P., da es hier nur auf den Inhalt ankommt.

3 3ch folge hier der Wiedergabe Scheffer-Boichorfts S. 166 ff. in feinen

Ann. Patherbr.

a. (Staufische Nachrichten).

tem (S., P.) usque ad condictum tempus (S.) singuli cum pace (S. singuli ad propria cum pace P.) redierunt. b. (Paberborner Annalen).

rex infecto negotio rediit (C.).

Es ist klar, daß die Sätze unter a nicht der Quelle b, den Paderborner Annalen angehören können, denn ebenso sehr diese auf Seiten Heinrichs, so sehr stehen jene zur Gegenpartei Albrechts und Konrads. Es ist nicht ohne Werth für die Auffassung jener Borgänge, zu erkennen, daß uns demnach die Fragmente eines konradinisch gesinnten Annalisten immitten welsischer Exzerpte erhalten sind 1.

Denn an die Rojenfelder Annalen wird hier niemand benten, welcher den notizenhaften Charafter derfelben einmal kennt, ein Charafter, dem sie überall auch in der Fortsetzung treu bleiben, wo diese sicher erkennbar hervortritt. Diese Gründe waren es wohl, welche Wait bestimmten, hier eine besondere Gruppe abzusondern, deren Bor= handensein auch Scheffer-Boichorst öfter erwähnt hat, ohne einen Rusammenhang herzustellen. Wir dürfen nun natürlich nicht sofort zwei Sate, welche in S. und P. übereinstimmen, mahrend C., ber britte Erzerptor der Paderborner Annalen, schweigt, für unsere nur P. und S. vorliegenden "staufischen Rachrichten" in Anspruch nehmen, in= dem wir sie den Baderborner absprechen 2: es muß jedesmal ein fpezieller Grund hinzufommen, sei es ein negativer, um sie den Bader= borner und Rosenfelder Unnalen abzusprechen, sei es ein positiver, um sie für die "staufischen Rachrichten" zu beanspruchen. Der ne= gative Grund geningt, weil außer den Paderborner und Rosenfelder Unnalen S. und P. feine andere annalistische Quelle als die erwähnte mehr vorgelegen hat, soweit sich erkennen läßt und wahrscheinlich ift. Darnach führe ich folgende Stellen in dem Zeitraum von 1125-1139 auf unsere "staufischen Nachrichten" zurück.

1127.

Rex Liuderus pentecosten Merseburg ceseburh celebravit, ubi [decentissimo multorum principum habito]

Rex pentecosten Merseburg celebravit, ubi

Beiläusig bemerke ich, daß die Nienburger Annalen auch auf welfischer Seite stehen: vgl. die Säte 1138: principes decreverunt - - - ut - - regno praesicerent, quemcumque Deus ad id praeordinasset in M. und S; 1139: Rex natale Domini Goslariae celebravit - - - - inutiliter degente in M. und S.; serner 1139: appropinquante - - - Saxoniam devastare - - - conabatur in M. und S.; 1134: Fridericus - nudis pedibus satis humiliter slagitans gratiam in M. und S.; 1128: Cunradus salso nomine rex - - - cum suis complicibus - - damnantur in M. und S. etc.

Begenüber den Rosenfelder Annalen, für die fünf gleichzeitige Erzerptoren zur Controlle stehen, fällt das Schweigen aller anderen bei Uebereinstimmung zwischen S. und P. schon schwerer ins Gewicht.

S.

conventul unicam et dilectam filiam suam Gertrudem [glorioso] Bawariae duci Heinrico cum multa honorificentia in matrimonii honore sociavit.

Inde adversus 'castrum Norinberh expeditionem fecit - - - -

P.

unicam et dilectam filiam suam Gertrudem Heinrico duci Bawariorum in

conjugio sociavit.

Inde adversus castrum Noremberg expeditione facta - -

Scheffer Boichorst weist hier mit Recht sowohl die Ann. Patherbr. wie bie Rosenveld. zurud und weist die Rachricht berselben Quelle gu, die ich im Auge habe. Rur der Ausdruck 'glorioso duci' macht angesichts der oben geschilderten Parteistellung der Quelle bedenklich, doch tann er von S. andersher ergangt fein.

Gehört diese Nachricht indeß ber erwähnten Quelle an, so wurde fich er-

geben, daß dieselbe auch den Annales Disibod. vorlag?.

1129.

S.

Adelbertus marchio turrim Gundersleve obsedit, a qua per amicos dersleve obsedit; sed per amicos regis pellitur.

Adelbertus marchio turrim Gunregis ab ea pulsus abscessit.

Auch hier meint Scheffer-Boichorst's, die Ann. Patherbr. nicht als Quelle annehmen zu follen; die Rosenv. enthalten ben Satz nicht; die detaillirte Theilnahme für Abelbert deutet auf unsere Quelle.

1130.

S.

Concilium 16 episcoporum mense Octobr. a rege Wirceburh congre- a rege Lothario Werciburg congatur, cui affuit archiepiscopus gregatur, cui affuit archiepiscopus Ravennae apostolicae sedis legatus, Ravennae, apostolicae sedis legaubi - - - - - Gregorius, qui et tus, ibique - - - - Innocentius con-Innocentius, - - - confirmatur.

P.

Deinde concilium 16 episcoporum

Scheffer-Boichorst findet Anlaß, diese Nachricht den Paderborner Annalen abzusprechen . Für unsere Quelle spricht ber Umstand, daß fich in P. wie S. bie Nadricht vom Tode Bertholds von Sildesheim's gleichmäßig anschließt, welche gleichfalls feine der anderen Quellen enthält — auch die Ann. Hildesh. nicht, die sie boch wohl nicht verschmäht hätten, wenn die Paderborner sie ent-hielten —, außer den Ann. Disibod., von denen wir mahrscheinlich die Benutung ber "faufischen Nachrichten" annehmen muffen.

1130 ferner:

Udo comes --- apud Aschersleve ab hominibus Adalberti marchionis occisus est, pluresque pluresque de parte ejus de parte ejus capti ac vul- capti ac vulnerati sunt. nerati sunt.

Udo marchio oeciditur

Während im ersten Theil ber Nachricht Rosenfelder Kern stedt, zeigt der

G. oben G. 275.

S. oben S. 275.

In den Ann. Patherbr. S. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. a. O. S. 153 Anm. 2. <sup>4</sup> A. a. O. S. 155 Anm. 1 Absatz 3.

Zusatz apud Aschersleve bei S., und ber P. und S. gemeinsame Satz pluresque etc. jene genane Theilnahme für die Kämpse Albrechts, welche wir als Charalteristitum unserer ftaufischen Duelle kennen lernten.

Zweiselhaft bleiben die P. und S. gemeinsamen Sätze, welche keine besondere Beziehung enthalten: zu 1128 die Erscheinung des blutigen Zeichens, zu 1132 die Notirung des Kometen, zu 1134 die Gründung der St. Godehardsirche in Hildesheim, zu 1137 die Städtebrände, obgleich bei letzterer Nachricht die Hervorhebung Goslars auf unsere Quelle deuten mag.

Wenn wir also in der Vermuthung zu Gunsten der "stausischen Nachrichten" auch möglichst weit gehen, ergiebt sich doch von 1125—1137 nur fünf bis sechsmal Benutung derselben seitens P.; gegen= über dem fortwährenden reichen Gebrauch, welchen P. zu dieser Zeit

von den Ann. Patherbr. macht, eine geringe Zahl 1.

Wie sich das 1138, 1139 ändert, haben wir schon angedentet: wir haben die staufischen Rachrichten, die P. in diesen Jahren bringt, oben notirt. Mit 1139 hört ber Annalista Saxo auf, wir find also der Bergleichung mit ihm beraubt. Doch werden wir in P. unbedenklich Rachrichten auch nach diefem Zeitpunft auf diefelbe Quelle zurückführen können, welche in ihrer Tendenz den scharf ausgeprägten Charakter der "staufischen Nachrichten" aufweisen. Hierhin gehört ausgenscheinlich die detaillirte Schilderung der Kämpfe gegen Albrecht 1140 mit ihrer parteiischen Färbung zu Gunften Albrechts. Ich rechne ferner dahin vor allem die Schilderung der Schlacht bei Weinsberg mit ihrer antiwelfischen Tendenz, und hier unterstützt vielleicht diese Meinung, wenngleich nur schwach, jener Anklang an P. in den Annales S. Disibodi<sup>2</sup>, wenn wir die "staufischen Annalen" auch biefen als Quelle zuzuschieben uns ver= anlagt feben; ferner find die meiften Nachrichten des folgenden Capitels zum Jahr 1141 (darunter die vom Aloster Sittichenbach bei Mannsfeld und die rühmliche Erzählung von dem friedlichen Ausgang der Albrechtschen Kämpfe 'pro conservando ducatu', der 'prudens ab incepto destitit'), ebenso unmöglich Paderborner Ursprungs, wie sie vollständig mit dem oben dargelegten Charakter der "staufischen Nachrichten" übereinstimmen3; nicht minder anti-welfische Berichte finden sich 1142 und 1143, und da der Rosenfelber Bestand biefer Jahre burch die Uebereinstimmungen zwischen M. und St. gesichert ift, beren furger Stil auch von bem ber betreffenden Nachrichten abweicht, dürfen wir mit Wahrscheinlichkeit auch hier die "staufischen Nachrichten" als Quelle annehmen.

s ©. ©. 282.

to be the later of the

Man möchte einwenden, P. könne öfter noch etwas aus den "stausischen Nachrichten" bringen, was S. nicht aufgenommen habe. Das widerlegt sich
durch die Bemerkung, daß außer einigen Bundergeschichten kaum ein Satz in
P. noch übrig ist, den wir nicht einer bestimmten Quelle zugewiesen hätten.

\* S. oben S. 275.

Nachdem wir nunmehr einen Ueberblick über das Verhalten der Ann. Palid. zu den beiden annalistischen Quellen 1, welche ihnen neben den Ann. Patherbr. vorlagen, gewonnen haben, recapitulire ich die Resultate in Hindlick auf die uns beschäftigende Frage 2. Wir sahen: während des Zeitraums 1125—1137 macht P. nur äußerst spärlichen Gebrauch von den Rosenselder Aunalen, 1140—1144 wendet er sich denselben so lebhaft zu, daß jedes Jahr mindesstens eine Notiz Rosenselder Ursprungs enthält 3. Ganz ähnlich vershält sich P. zu seiner anderen Quelle, den so bezeichneten "stausischen Rachrichten": von 1125—1137 vernachlässigt er dieselbe, 1138 und 1139 beginnt er sie start zu benutzen, und wir dursten mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß der Hauptbestand der Capitel 1140—1144 benselben entnommen sei.

Und gerade in umgekehrtem Verhältniß steht P. zu seiner Pa= berborner Vorlage: 1125—1137 benutt er dieselbe so eifrig, daß in jedem Jahre ganze Sätze, 1133 sogar das ganze Capitel, durch Uebereinstimmung mit S. und C. gesichert, als Paderborner Eigen= thum hervortreten; wo er aussührlicher ist, häuft sich auch aussühr= licher dieser Paderborner Vestand; da, gerade in der Zeit nach Lo= thars Tode, wo er mit erhöhtem Juteresse und breiterer Feder schreibt, beginnt er die Paderborner Quelle zu verlassen, von 1140—1144 sind es nur drei formelhafte kurze Notizen, welche wegen Uebereinstimmung mit C. auf den Paderborner zurückzusühren sind:

1144. Coelestinus papa obiit, cui Lucius, qui et Gerhardus, successit.

1143. Innocentius papa obiit, cui Coelestinus successit.

1140. Rex urbem (castrum P.) Welphonis ducis Bojoariorum, Winesberg dictam, obsedit et in deditionem accepit.

Scheffer = Boichorst meint 4, diese drei Uebereinstimmungen seien sehr viel, da P. außer den Paderborner Annalen noch zwei andere Quellen zur Verfügung ständen; da sei es fast zu verwundern, daß er dreismal in so kurzer Zeit mit C. übereinstimme. Nun, diese zwei anderen Quellen standen P. auch vor 1140, resp. vor 1138 zu Gebote, und doch haben wir gesehen, daß er sich dersselben da kaum bedient, daß er in jedem Jahre mindestens eine mit C. übereinstimmende Nachricht hat, selbst da, wo er ein ganzes Jahr mit 3 Zeilen abthut (1127). Und hier, wo seine Erzählung ansehnliche Breite gewinnt, gehen zwei Jahre vorüber, in welchen sich keine Spur der gemeinsamen Quelle sinden läßt?!

Man könnte geltend machen: uns sehlt hier die Controlle durch den dritten Exzerptor der Paderborner Annalen, den Annalista Saxo; wenn dieser über 1139 hinausginge, würden sich noch vielleicht manche Sätze P.s in den Jahren 1140—1144 durch llebereinstimmung

Die dritte nicht annalistische Quelle, die sagenhafte Kaiserchronit, interessirt uns für unsere Betrachtung natürlich nicht.

<sup>\*</sup> S. S. 253 ff. S. S. 281.

<sup>4</sup> In den Ann. Patherbr. S. 60.

mit S. als Paderborner Eigenthum zu erkennen geben. Dem steht entgegen, daß sich in diefen Jahren überhaupt kaum eine betaillirte Nachricht in P. findet, die vermöge ihres Inhaltes aus ben Baderborner Annalen entnommen fein fann. Die meiften Gate weisen durch ihre Sympathie mit Konrad und Albrecht dem Baren fo durch= aus auf die von mir fogen. "staufischen Machrichten", daß die Uebereinstimmung mit S. nur für diese beweisen würde. So zeigt sich um 1140 ein vollständiger Umschwung in der

Construction der Annales Palidenses.

Und hier tritt uns nun jene Frage entgegen, auf die ich schon S. 253 hinwies, als sich eine gang ähnliche Frage bei ber Betrach= tung der Annales Colonienses in berfelben Zeit herausstellte.

Warum wendet sich nach Lothars Tode der Pöhlder Annalist von den Paderborner Annalen weg, seinen anderen Quellen zu? warum verläßt er jene seit 1140 fast gänzlich, um diese fast auß=

schlieflich zu benuten?

Wir crimmern und: seit 1140 zeigten auch die Annales Colonienses einen gang veränderten Ton in ihrer Darstellung, die Rach= richten, die sie 1138, 1139 bringen, verriethen große Confusion und Unsicherheit, gang entgegen bem bisherigen Charafter ihrer Quelle, der Paderborner Annalen, welche sich durch dyronologische Sicherheit auszeichnete - nun schen wir in ben Ann. Palid. um biefelbe Zeit ebenfalls jene Entfremdung von der bisherigen Quelle, den Baderborner Amalen, eintreten — während doch untrügliche Spuren be= weisen, daß diefelben noch vorlagen. Warum tritt diese auffällige Abweichung von den Baderborner Annalen nicht erft 1144 ein, falls dieselben bis dahin in ihrer früheren Weise fortgeführt waren?

Die einzige Erklärung dieser Thatsache scheint mir zu sein, daß mit Lothars Tode in den Annalen von Paderborn ein Abschnitt war, daß die folgenden Jahre nach längerer Paufe flüchtig nachge= Der gange Habitus unferer Quelle spricht dafür. tragen sind.

Benn wir die Gate lesen, mit welchen der Berfaffer der Ann. Patherbr. die Regierung Lothars beschließt, so bekommen wir un= willfürlich den Eindruck, er habe damit zugleich fürs Erste sein Wert

beenden wollen.

Merito 1 — so schließt der in der That selten schöne Nachruf an Lothar — a nobis nostrisque posteris pater patriae appellatur: - - - - - Et ut magnificentius de eo dicamus, in diebus ejus populus terrae principem terrae non pertimuit, nec violentorum manibus subjacuit. - - - - - Ergo pro pacificis erga dei ecclesiam ab eo gestis optamus, ut alta pace in domino quiescat et aeterna beatitudine perfruatur.

Dann schließt sich klanglos die Notiz von seinem Begräbniß an — baranf das Jahr 1138, dessen völlig verwirrte, geradezu

<sup>1</sup> Scheffer Boidforst, Ann. Patherbr. S. 165.

falsche Berichte ich oben charafterisirt habe. Es ist nicht möglich, daß diese Berichte unmittelbar gleichzeitig geschrieben seien ; und so werden wir von selbst zu der Annahme geführt, die sich zur Erklärung der auffallenden Abweichungen in P. und C. bot: die Jahre 1138—1144 sind einige Zeit später zugefügt, und zwar in mehr notizenhafter Art.

Und diese Thatsache ist leicht erflärlich: das Interesse des Paderborners, dieses leidenschaftlichen Unhängers der Welfen, für die Reichsangelegenheiten ift dahin, als mit der Wahl und Thronbestei= gung Konrads der Gegner der Welfen triumphirt. Und wenn ihm noch die Hoffnung auf Siege Heinrichs des Stolzen an dem Gange der Politik Theilnahme einflößt, so schwindet auch diese mit dem jähen Tobe Heinrichs Ende 1139. Zergangen ist nun die Herrlichkeit des Lotharschen Hauses, des sächsischen Stammes, und die Erben suchen mühfam die Trummer zu retten. Es ift fein vereinzeltes Borkomm= niß, daß so unliebsamen Berhältnissen gegenüber ein Annalist die Luft am Schreiben verliert; mitten innerhalb der Werke begegnen folche Stellen, wie viel eher konnte es hier an einem großen Abschnitte der Begebenheiten geschehen 2. Gine ober die andere Lokalnachricht wurde noch hinzugefügt, der Reichsbegebenheiten geschieht höchstens in flüch= tigen Notizen Erwähnung. Jene breite, burch und durch autiwelfis sche Darstellung ber Weinsberger Begebenheit, wie sie Scheffer-Boichorft aus C. und P. zusammensetzt, will in teiner Weise in ben Charafter bes Paderborner Werfes, weder überhaupt, noch gerade zu biefer Zeit paffen. Deffen Charafter entspricht es vielmehr völlig, wenn es nur bas über die Eroberung von Weinsberg berichtet, mas sich nach streng methodischer Kritik aus ber Uebereinstimmung von P. und C. als Paderborner Eigenthum erwiesen hat, und mas ich oben als einzigen Bestand der Paderborner Unnalen zu 1140 hinstellte:

Rex urbem (C. castrum) Welphonis ducis Bojoariorum,

Winesberg dictam, obsedit et in deditionem accepit.

Somit haben die Annales Patherbrunnenses die Erzählung von den treuen Weibern zu Weinsberg nicht enthalten, der Kölner Annalist hat dieselbe nicht aus dieser zeitgenössischen Quelle geschöpft, nur er, der später als ein Menschenalter nach dem angeblichen Ereignisse schreibt, bleibt der Gewährsmann für diese Erzählung; der Versuch Scheffer-Boichorsts, die Sage von der Weibertreue zu historischer Beglaubigung zu erheben, ist nicht gelungen; und jene Sage ist und bleibt wohl ein herrliches Kleinod deutscher Volkspoesie, allein für den Historiser eine Fabel.

Minbestens mußte berjenige, ber bieselben schrieb, bie Ereignisse bie in ben Dai bes Jahres 1139 überbliden.

<sup>3</sup>ch erinnere hier daran, daß auch die Hildesheimer Annalen mit 1137 ber Annalista Saxo mit 1139, die Nienburger Annalen allen Anschein nach 1140 — s. S. 267 Aum. 4 — abbrechen.

## Ueber die Chroniken des Isidorus von Sevilla.

Von

h. Herzberg.

1.71 - 1.71

## Das Berhältniß der zwei Chronifen zu einander.

Dem Aufcheine nach hat Isidor bei der Abfassung der Chronikentexte, die vorliegen, ein umgekehrtes Berfahren eingeschlagen, wie bei der Redaction der Historien1, denn während hier die Abfassung bes kürzeren Textes der des längeren vorausgeht, ist die sogenannte kürzere Chronif, wie sogleich gezeigt werden soll, wenigstens ein Jahrzehent später als das große Chronicon entstanden. Andererseits wird sich aber im Laufe der Untersuchung ergeben, daß uns auch das lettere und nur dies trägt in Wahrheit mit Recht den Namen einer Chronik — in einer zweifachen auf Isidor felber zurückgehenden Recension erhalten ist, und hier bietet das zeitliche Berhältniß der beiden Texte

eine vollkommene Analogie zu dem der Hiftorientexte.

Die Priorität des zweifach recenfirten Textes zunächst wird durch die Chroniken selber bezeugt. Denn in der kürzeren giebt Isidor am Anfang an 2: Horum nos temporum summam ab exordio mundi ad Augusti Heraclii imperatoris vel Svinthilanis regis Gothorum quanta potuimus brevitate notavimus, und am Schluß: Eraclius XVII. nunc agit imperii annum: dies ergiebt das Jahr 627 p. Chr. 3. Dagegen heißt es im Beginn des längeren Chronicons mit berselben Formel4: usque ad Augusti Heraclii et Sisebuti Gotthorum regis principatum, und am Schluß: Fiunt igitur ab exordio mundi usque in praesentem aeram DCLIV, hoc est in anno quinto imperatoris Heraclii et quarto gloriosissimi principis Sisebuti.... 5: das ist also 615/16 p. Chr. Das Ende der Chronif in diesem Jahre wird uns bestätigt durch bie Rotig bes

2 Bgl. fiber diefe: Die Siftorien und die Chronifen des Ifidorus von Sevilla.

Erfter Theil: Die Siftorien. Göttingen 1874.

Arevalus VII, S. 64. Ronc. II, S. 419. Arevalus VII, S. 105. Ronc. II, S. 461.

<sup>2</sup> Arevalus Tom. III, S. 233. Ich folge nicht bem neuesten aber unfritischen Abdruck des kürzeren Chronicons in der Ausgabe der Etymologien von F. B. Otto (in Lindemann, Corp. grammat. latin. vet. III, 1833) sondern der Edition von Arevalus, die auch von Teuffel (Röm. Literaturgeschichte Nr. 459) ber Ottoschen Ausgabe vorgezogen wird.

3 Arevalus III, S. 239. Darnach ist Wattenbach, D. GO. I, S. 69, zu berichtigen: Die kurze Chronik geht bis auf Sisebuts Zeit.

742 p. Chr. verfaßten Anhanges zum Chron. Joh. Biclariensis, von Florez aus dem Cod. Complutensis mitgetheilt 1: Usque DCLIIII. vero eram, in qua beatus Isidorus chronicam suam condidit, in quinto Eraclii imperatoris anno et quarto Sisebuti

regis Gothorum fiunt omnes.... anni etc.

Andererseits bezengt uns Ilbefons von Toledo 2, daß Isidor sein Hauptwerk, die Etymologien — und mit ihm also die kürzere Chronik - von allen seinen Schriften zuletzt verfaßt habe; herausgegeben sind die Ethmologien erst nach seinem Tode von Braulio, der uns jedoch ausdrücklich versichert<sup>3</sup>, daß Isidor selber noch die Titel der einzelnen Abschnitte geschrieben habe, und von ihm rührt daher auch die bezeichnendere nrsprüngliche Ueberschrift des jetzt gewöhnlich als "Kürzere Chronit" aufgeführten Abrisses der Weltgeschichte her: (Liber) de discretione temporum. Isidor selber hat die kleine Schrift nicht Chronif genannt, er wollte nur gleichsam als praktischen Beleg seiner vorausgehenden Theorie von den sechs aetates in aller Kürze eine chronologische Abfolge ber Zeitalter mit den hervorragen= den Herrscherhäusern geben. Zu der Regierung eines jeden Herrschers ist von ihm ein historisches Factum, Anfangs namentlich aus der alttestamentlichen Geschichte, dann vorzüglich aus der driftlichen Kir= chengeschichte gefügt. Die profane Historie tritt bagegen sehr zuruck. Erft in späterer Zeit hat man diesem dronologischen Abrif ben Namen Chronik beigelegt und ihn dann auch häufig separat abgeschrieben.

Die wenigen hier mitgetheilten Facten frimmen wörtlich mit den entsprechenden Nachrichten der großen Chronik überein und sind offenbar aus diefer, zum Theil in verfürzter Fassung herübergenommen. Nur bei wenigen Notizen weicht der Abriß in der zeitlichen Folge von der Chronik ab. So ist die Nachricht von der Erfindung des ehorus in Griechenland in der letteren 5 zur Herrschaft des Gedeon notirt, im ersteren 6 unter die des Abimelech eingereiht; der Raub der Helena durch Alexander (Paris) findet sich in dem Abrif 3ur Herrschaft bes Abefan, in der Chronit's bereits zu der Jephtes notirt. Die Chronif hat fich in den beiden Nachrichten, was die Zeitfolge anbe-

España Sagrada Tom. VI, S. 389.

De viris illustribus Cap. IX (bei Arev. I, S. 24): Scripsit quoque (Is.) in ultimo ad petitionem Braulionis Caesaraugustani episcopi librum Etymologiarum, quem cum multis annis conaretur perficere, in ejus opere diem extremum visus est conclusisse.

Praenotatio Braulionis librorum D. Is. (Arev. I, S. 9): Etymologiarum codicem nimia magnitudine, distinctum ab eo titulis, non libris: quem quia rogatu meo fecit, quamvis imperfectum ipse reliquerit, ego in viginti libros divisi.

Etymol. Lib. V, Cap. 38 (Arev. S. 231 f.) Ronc. II, S. 428.

Arev. III, S. 235. Arev. III, S. 235.

Ronc. II, S. 429.

trifft, ftrenger an die Quelle, Ensebins-Sieronymus 1, gehalten. Fälfchsich notirt der Abriß erst zur Regierung Zenos: Acephalorum haeresis orta est, während die Chronik bereits zu dem vorher= gehenden Abschnitt (zur Zeit Leos) berichtet: Per idem tempus apparuit haeresis Acephalorum. Zwei Notizen auch bringt der Abriß selbständig: die eine bezieht sich auf die Abkassung des zweiten Buchs der Maccabäer zur Zeit des Ptolemaeus Philopator 4: Machabaeorum secundi libri historia componitur, während die Chronik zu dem folgenden Ptolemacer, Spiphanes, nach Ens.-Hieron. melbet 5: Hujus tempore gesta sunt, quae secundi libri Machabaeorum historia continet. Außerdem notiren zur Regierung des Ptolemacus Philopator Eus. Sieron. noch 6: Ea quae in III. Maccabaeorum libro scripta sunt sub hoc Ptolemaeo gesta referuntur. Aber weder die Quelle noch die Chronik berichtet etwas über die Abfaffung bes zweiten Buchs ber Maccabaer. Die andere Nachricht gebenkt der bekannten Kämpfe des Raisers Maximinus (Thrax) gegen die Germanen mit den Worten 7: Maximus . . . . Iste Germanos vicit. Auch diese Rampfe finden sich bei Euf .= Sieron. nicht erwähnt.

Bon Wichtigkeit ift ber Abrif für uns wegen ber auch bei ihm wie in der Chronik durchgeführten Eintheilung der Weltgeschichte

in seche Zeitalter.

Er ift enthalten in den meisten Handschriften der Etymologien

und baburch als isidorisch vollständig bezeugt.

Für die Autorschaft Jsidors in Bezug auf die Chronik zeugen zunächst die im Gegensatz zu den Historien=Manuscripten in großer Zahl auf uns gekommenen Handschriften bis auf eine, über die so-gleich gehandelt werden wird. Das Zeugniß der Hes. wird bestätigt einmal durch Braulio in der Praenotatio librorum D. Isidori 8, welcher u. a. aufzählt: Chronicorum a principio mundi usque ad tempus suum librum unum nimia brevitate collectum. Sodann hat die unter Fredegar Scholasticus' Namen gehende Chronik unser Chronicon mundi benutzt und führt If. als Berfasser bes= selben mit den Worten auf: Itaque beati Hieronymi, Idacii et cujusdam sapientis seu et Isidori immoque et Gregorii chro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ronc. I, S. 193 und 210. 3ch citire hier und im Folgenden nach ber Ausgabe von Roncalli, ba mir die neueste Edition von A. Schone, Eusebi chronicorum canonum quae supersunt, Berlin 1866, nicht immer zur Hand war.

<sup>Arev. III, ©. 239.
Ronc. II, ©. 455.
Arev. III, ©. 237.
Ronc. II, ©. 436.</sup> 

<sup>6</sup> Ronc. I, S. 371/72.

Arev. III, S. 238.

<sup>8</sup> Abgedruckt bei Arev. I, S. 8 und 9. — Daß Braulio mit ben letzten Worten teineswegs einen Tadel hat aussprechen wollen, ift schon von Arevalus bemerkt. Ich weise barauf bin, daß Braulio auch die Etymologien ın ähnlicher Beise als einen codicem nimia magnitudine bezeichnet.

nicas a mundi origine percurrens etc. 1. Auch der Fortsetzer der isidorischen Chronik, Isidorus Pacensis, welcher nach seiner eigenen Angabe 754 p. Chr. schrieb, beruft sich bei der Zeitberechnung auf unseres Antors Chronicon 2. Ueber die wichtige Nachricht des Appendix zum Joh. Biclariensis s. oben S. 292. Noch andere spätere Zeugnisse sührt Arevalus auf 3, zu denen ich die Erwähnung der isidorischen Chronik in Nennius' Historia Britonum (aus der Mitte des IX. Jahrhunderts) füge.

## Die verschiedenen Texte der (größeren) Chronik, namentlich die Handschrift des Mellitus.

Die große Zahl der uns erhaltenen, mehr oder minder von einander abweichenden Handschriften der Chronik läßt sich unter zwei Familien gruppiren, von denen wir die eine, durch welche eine weitere umfangreiche Fassung der Chronik repräsentirt wird, als Text B oder Bulgär=Text bezeichnen, da diese Form der Chronik in die bei weitem meisten Hss. sowie mit Ausnahme der Edition von Schelstrate (f. über dieselbe sogl.) in sämmtliche uns bekannte Druck=Ausgaben übergegangen ist.

Die zweite Familie wird, soweit mir bekannt, durch fünf Handsschriften vertreten, deren Lesarten unter einander auch nicht selten differiren, die aber doch auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen. Diese Manuscripte, bisher einfach als interpolirte aufgeführt, bringen eine kürzere gedrängte Fassung des Chronicons, die wir Text A

nennen. Die 5 Handschriften sind:

1. Codex Caesenatensis. Die H. hat Roncalli bei seiner Edition der Chronik vorgelegen, und der Herausgeber hat mit der größten Sorgfalt, wie er uns versichert, die von dem gewöhnlichen Texte abweichenden Lesarten des M&'s in den Noten unter dem

<sup>2</sup> Is. P. Chronicon ed. Florez, España sagr. Tom. VIII, S. 315:

vel nunc secundum chronicam domini Isidori asseverant.

3 Tom. I, S. 668 f.

4 H. B. praefatio: de chronicis sanctorum patrum Ysidori scilicet

etc.... historiunculam coacervavi.

<sup>5</sup> Bgl. Arevalus, namentlich I, S. 690/91. — Die besonders zahlreichen vaticanischen Hss. der Chronik führt Ludw. Bethmann, Archiv f. ä. d. G. Bb. XII auf.

5 700kg

<sup>1</sup> Nach dem Text in Abels llebersetzung (Bgl. Canisius, Thesaurus Mon. Tom. II, S. 218). S. Wattenbach, D. GO. I, S. 84; seu et ist einsach als Antnüpfung auszusassen. Richtig Arevalus I, S. 248 gegen Nicol. Antonius, B. H. V, V, Cap. 4, S. 255. Mommsen, Chronograph von 354 übersetzt: "oder vielleicht des Is.". Aber wo bleiben dann die quinque chronica Fredegars?

Texte angegeben 1. Die Hf. ist bis auf König Svinthila fortgeführt, die Nachricht aber über biefen Fürsten zum Theil wortlich dem Bericht der Hist. Gothorum entlehnt.

H. G 2

Cod. Caes. 3

(Text B). Gloriosissimus Svintila urbes Post quem (Siseb.) religiosissimus residuas, quas in Hispanis Romana Suinthilanus princeps bellum manus agebat, proelio conserto cum aliquibus Romanis urbi-obtinuit..... Totius Hispa- bus iniit, celereque victoria toniae infra oceani fretum monar- tius Hispaniae monarchiam chia regni primus idem potitus. regni primus obtinuit.

Post quem (Siseb.) religiosissimus

Trot der besonderen Hervorhebung König Svinthilas aber schließt bie Hf. sich selbst widersprechend mit den Worten des ursprünglichen Textes: Fiunt itaque ab exordio mundi usque in praesentem (aeram oder annum zu ergänzen!) anni 5813, hoc est in anno V. imperii Eraclii et VI. religiosissimi principis Sisebuti. Residuum etc. Schon aus diesem Widerspruch leuchtet die Unmög= lichkeit ein, daß If. etwa selber die letzten Rotizen über Svinthila hinzugefügt haben könnte; aber auch sonst erscheint die H. nicht interpolirt.

2. Codex Urbino-Vaticanus Mr. 609 (jest 392), saec. XV.4 ift von Schelftrate seiner Ausgabe der Chronif in Antiquitas Ecclesiae, Rom 1692, I, S. 582 ff. Append. 16 zu Grunde gelegt. Leider hat der Herausgeber jedoch nur das letzte Zeitalter abgedruckt. Der Titel ber Hf. lautet nach Schelstrate Chronicon S. Isidori Hispalensis Episcopi. Nach der ersten Edition hat dann Roncalli die Barianten der Hf. in den Noten unter dem Texte feiner Ausgabe mit der Bezeichnung Ms. Urbin. bemerkt. Die Hf. ist dem Anscheine nach in Gallien interpolirt, da sie gegen den Schluß der Chronif notirt 5: Sisebutus ..... Judaeos sui regni subditos ad fidem Christi convertit, praeter eos, qui fuga lapsi latenter migraverunt ad Francos hujus imperatoris (sc. Heraclii) temporibus usque ad decimum quartum imperii sui annum, et gloriosissimi Francorum principis quadragesimo Lotharii regni sui anno multa reipublicae ubique pene a diversis gentibus dispendia illata fuere. Obgleich auch dies Ms. mit bem vierten Jahre König Sisibuts schließt, weisen doch die Worte: Eraelius annis XXVI regnavit, entschieden auf das Jahr 636 als Entstehungszeit dieser Erweiterung der Chronik hin. Als inter= polirt bekundet sich die H. auch evident durch den Zusatz zur Regierung des Valentinian und Valens 6: et Saxones in Britannia

<sup>2</sup> Arev. VII, S. 127 (§. 62).

<sup>3</sup> Ronc. II, S. 460.

Bgl. Ronc., Praef. I, S. XLVII f.

Bgl. über ben Cober Arevalus, Isidoriana Tom. II, S. 387 ff. und Bethmann im Archiv f. a. b. G. Bd. XII, S. 263.

Schelstrate I, S. 594. Ronc. II, S. 461.
 Schelstrate I, S. 589. Ronc. II, S. 451.

a Vertigerno rege Britonorum accersiti sunt anno a passione Domini 348.

Arevalus i bemerkt noch, daß einige gallische M&s. (nonnulla mss. in Gallia ut videtur exarata aut inde descripta) die von mir citirten bezeichnenden Sätze des Urbin. enthielten, und versteht darunter vielleicht nur die Codd. Vatican. 392 und den sogleich zu erwähnenden Vatican. 382. Jedenfalls sind wir aber berechtigt mit Kausmann eine Gruppe von M&s. anzunehmen, deren Haupt

im Jahr 636 entstanden ift.

3. Codex Vaticanus, von Schelftrate nicht näher bezeichnet, der zu seinem Abdruck des Cod. Urbinas die abweichenden Lesarten der vaticanischen H. am Rande notirt. Nach ihm giebt auch Roncalli in den Noten die Barianten an unter der Bezeichnung Cod. Vatican. Das Ms. schließt mit den Worten<sup>3</sup>: Eraclius regnavit annos XX et mens. II... Sisebutus Judaeos sui regni subditos ad sidem Christi convertit praeter hos, qui suga lapsi latenter migraverunt ad Francos. Dann aber weiter: Fiunt igitur ab exordio mundi us que ad praesentem a eram, hoc est in anno quinto imperatoris Heraclii et quarto principis Sisebuti etc. Daß wir auch hier eine interpolirte H. vor uns haben, kann nach dem Angesührten keinen Zweisel erleiden.

4. Codex Urbino-Vaticanus Nr. 606 (jett 382). Der Text dieser H. stimmt nach Arevalus' Zeugniß mit dem des Cod. Urbin.-Vatican. 609 (392) fast ganz überein. Arevalus selber bemerkt in seiner Ausgabe der Chronik leider nicht die vom Bulgärzert abweichenden Lesarten des Ms's. Der Titel der H. lautet S. 186: Incipit liber Chronicorum Isidori Hispalensis ab exordio mundi etc. Die Chronik schließt hier genau mit denselben Worten wie im Vatican. 392 (nur: religiosi principis Sisebuti,

statt: religiosissimi pr. S.).

Tom. VII, S. 105. — Daß Arevalus den Urbinas auch unter den nonnulla mss. in Gallia exarata etc. einbegriffen hat (vgl. II, S. 387) ist von Kausmann, der ihn neben den gall. Mss. besonders aufführt, übersehen (Der Appendix des Marius und der Continuator Prosperi, namentlich ihre Benutung der Chronit des Is., in Forschungen zur D. G. Bd. XIII, S. 418 ff.).

2 N. a. D. S. 424.

Schelstrate I, S. 594. Ronc. II, S. 460.

Arevalus, Isidoriana Cap. 78 Nr. 6 (Tom. I, S. 683): Neque in solo codice Urbino-vaticano 609, nunc 392, quem Schelstratius consuluit, extat Isidori Chronicon diversum ab edito et simillimum Chronico quod Melliti dicitur, sed etiam in codice 606 ejusdem bibliothecae Urbino-vaticanae, qui nunc est 382... omnia utrobique ita consentiunt, ut alterum ex altero exemplar descriptum videatur, vel ex uno eodemque fonte dimanet. Bgl. auch über ben Coder Bethmann im Archiv Bb. XII, S. 263 und Arevalus, Isidoriana Cap. 104 Nr. 29 (Tom. II, S. 387).

5 Die Schlußworte werden von Arevalus aufgeführt: Isidoriana Cap.

104 Mr. 33 (Tom. II, S. 387).

5. Die Handschrift des sogen. Mellitus ist enthalten in dem Coder der Pariser Bibliothek, welcher jetzt als Nr. 4860 bezeichnet ist. Bor Bereinigung der Bibl. Colbertina mit der Pariser königl. wurde er in der ersteren als Nr. 240 ausbewahrt. Das Ms., aus dem IX. Jahrhundert, ist ganz von einer Hand geschrieben mit Ausnahme der Chronif von Würzburg, die ein Schreiber saec. XII. copirt hat (fol. 91—93). Folio 73 beginnt unsers Autors Chronicon, in zwei Colonnen geschrieben. Die erste Linie über den beiden Colonnen enthält in Roth die Worte: Incipit brevis temporum expositio Melliti. Dann fängt col. 1 an: Brevem temporum expositionem per generationes et regna etc. 1.

Auf dieses Manuscript nun hat zuerst Pagi ausmerksam gemacht mit den Worten 2: Extat in Bibl. Colbertina Melliti brevis temporum expositio manuscripta etc. Doch meinte Pagi, daß diesienigen Berichte des Mellitus, welche mit den in den beiden isidorisschen Chroniken gegebenen Nachrichten übereinstimmten, von Is. aus Mellitus abgeschrieden seien, da die kürzere Chronik unseres Autors (in den Ethmologien) weiter gesührt sei als die des Mellitus. Aber die sogen. kürzere Chronik kommt dei der Feststellung des Verhältznisses zwischen Is. und M. so gut wie gar nicht in Betracht, und das große Chronicon schließt genau mit demselden Jahre wie die Hes Mellitus. Is.: Fiunt igitur.... usque in praesentem aeram DCLIV, hoe est in anno quinto imperatoris Heraclii et quarto gloriosissimi principis Siseduti etc. M.: Fiunt igitur... usque in Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperi Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperi Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperi Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperi Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperi Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperi Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperi Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperi Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperi Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperi Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperi Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperi Eraclii et quarto religiosissimi principis Siseduti etc. In anno quinto imperiore etc. In anno quinto imperiore

Unter den in demselben Codex enthaltenen Schriften führte dann auch Montsaucon auf: Expositio temporum Meliti. Darauf ließ sich Mitte vorigen Jahrhunderts Florez nach Ueberwindung mancher Schwierigkeiten für seine Edition der España Sagrada von Paris eine Abschrift des genannten Manuscripts kommen. Der Copist aber, el P. M. Honorato Maurel, ließ gerade die Bezeichnung Meliti fort, und Florez vermuthete, daß dieser Name nur der eines alten Abschreibers gewesen sei, welcher durch Notirung desselben im Ms. sich habe verewigen wollen. Doch druckte Florez die Chronik unter dem Titel: Divi Isidori Hispal. Episcopi (ac Melliti)

Chron.; Chron. de S. Isidoro y Melito<sup>5</sup>.

nach gutiger Mittheilung bes Berrn Monod.

Annales ecclesiastici Baronii ad a. 567 (II, S. 640) und ad a. 614 (II, S. 751).

8 S. Florez, España Sagr. Tom. VI, S. 468. — Bgl. auch schon

Arev. I, S. 682/83.

Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum, Paris 1739, Tom. II, S. 924 und 1150: Codex Colbertinus 240 ab annis 858 exaratus, nempe anno Christi 840.

8 S. ben Abdruck bei Florez, España Sagrada Tom. VI, S. 433 ff. mit der Einleitung des Herausgebers. Fl. giebt die im Cod. Parisiens. fehlen-

Mamentlich durch die Autorität von Pagi und Montfaucon beswogen, betrachtete man dann in der folgenden Zeit den in der España Sagrada gegebenen Abdruck als Chronicon Melliti, und da der von Schelstrate bereits 1692 nach dem Cod. Urb.-Vatic. 609 (392) besorgte Text des Chronicons von dem bei Florez abgedruckten sehr wenig differirte, wurde auch jener Text als Chronicon Melliti angessehen. So sinden wir uoch bei Potthast den Schelstrateschen Abdruck angesührt als: Melliti sub nomine Isidori chronicon, obgleich der Herausgeber selber nach seiner handschriftlichen Vorlage der Edition den Titel gegeben hat: Chronicon S. Isidori Hispal. Episcopi.

Somit bezeichnen von den fünf Handschriften ber zweiten Familie zwei die abweichende Fassung als Jidors Chronik, einer als die des Mellitus. Unter den Zeitgenossen unsers Autors aber kennen wir des Namens Mellitus nur den Genoffen des Auguftin bei seiner Miffion in England 3, der früher Abt zu Rom war 4, dann unter Aethelbert von Rent 604 Bischof von London 5, 619 unter Eadbald Nachfolger des Laurentius auf dem erzbischöflichen Stuhle zu Canterbury wurde 6 und 624 starb?. Es ift berfelbe M., welcher auf ber unter Bonifag IV. 610 zu Rom abgehaltenen Smode als angelfächfischer Bischof erscheint8. Aber abgesehen davon, daß uns über irgend welche litera= rifche Thätigkeit besselben nichts bekannt ift, erscheint es undenkbar, daß dieser Italiener, ber, soviel wir wissen, zu den Westgothen in gar keiner Beziehung geftanden hat, ein Chronicon mit Rucksicht auf die spanischen Begebenheiten verfaßt und mit dem vierten Jahre bes westgothischen Königs Sisibut geschlossen haben sollte. Welche Ber= fönlichkeit sich aber unter dem Namen Mellitus versteckt, ist schwer Florez hat in ihm, wie oben bereits bemerkt, einen Co= zu sagen. pisten vermuthet. Arevalus neigt sich mehr der Ansicht zu 9, daß der Londoner Bischof der Besitzer einer Hs. des Chronicons gewesen sei und daher der Name stamme. Wie dem auch fei, mit Gewißheit tonnen wir nur behaupten, daß der Text des Mellitus eine modifi-

den Stellen der Chronit in cursiver Schrift, die Zusätze derselben und sonstigen Abweichungen in den Noten unter dem Texte. Meines Wissens ift der Mellitus nirgend weiter im Druck erschienen.

1 Bgl. bazu oben S. 297.

Bibliotheca historica m. a. S. 104 s. v. Isidorus Hispal. Anm. 13. S. Beda, De sex aetat. saec. Zur Regierung des Mauritius Hist.

eccl. g. A. I, 29 und sonst.

Beda, Hist. eecl. I, 30 theilt einen Brief Gregors an Mell. mit, in dem dieser als abbas erscheint. — Will. Malmesbur., Gesta Pontisieum Anglorum Lib. II, §. 73: Mellitus, Romae abbas, non eum Augustino Angliam venit, sed postmodum ad praedicatorum supplementum missus fuerat.

<sup>5</sup> Beda, Hist. eccl. II, 3. Anglos. Chronicle ad a. 604. Florent. Wingorn. ad a. 604 und fouft.

Beda, H. Eccl. II, 7 und sonst.

Beda, H. Eccl. II, 7. Anglosaxon. Chron. ad a. 624 und foust.

<sup>8</sup> Beda, H. Eccl. II, 4.

<sup>9</sup> Isidoriana Cap. 78, Mr. 7 (Tom. I, S. 684).

cirte Fassung des Bulgar = Textes der Chronik giebt, die sich im wesentlichen in vier anderen 588. wiederfindet. Daß uns auch im Mellitus wie in den andern Manuscripten des fürzeren Textes eine zum Theil interpolirte Hf. vorliegt, ist nicht zu läugnen. Entschieden weisen z. B. auf die Hand eines Interpolators hin die Zusätze bei M. zur Regierung bes Valentinian und Valens 1: Hueusque Hieronymus et Eusebius, und zu der des Marcian2: Hucusque Prosper, die in keiner anderen Hf. des Textes A wiederkehren. Uebrigens wäre der letztere Zusat passender dem vorhergehenden Abschnitte, der Regierung Theodosius' II. angefügt, da in dem Be= richt über Marcians Zeit bereits Victor von Tuneuna als Haupt= quelle eingetreten ift (vgl. Quellenanalpfe im Unhang).

Auf eben diese Interpolationen hat auch schon Arevalus auf= merksam gemacht, doch folgert er zugleich aus ihnen den späteren Urfprung des Mell.=Textes, der in seinen Augen nur den Werth eines Excerptes aus der Isidorischen Chronik hat's. Derselbe Gelehrte führt sodann als primären Beweis für die spätere Entstehung des Mell. = Textes, des Epitomator Mellitus, wie er sagt, das Ber= hältniß zwischen den Nachrichten im Bulgär=Text des Js. und bei Mell. aur Regierung bes Raisers Heraclius an. Da heißt es nämlich im Mell. 4: Tert B:

Cujus (sc. Heraclii imp.) initio Sisebutus Gothorum glorio-Sclavi Graeciam Romanis tulerunt. sissimus princeps plurimas in Persae Syriam et Aegyptum plu- Hispania provincias rimasque provincias. In manae militiae urbes sibi Hispania quoque Sisebutus bellando subjecit. Gothorum rex quasdam ejusdem Romanae militiae urbescepit.

Sisebutus Gothorum glorio-

Diese Zusammenstellung hat allerdings für Arevalus' Ansicht etwas fehr Bestechendes, denn dem Augenschein nach hat hier Mellitus feinen Bericht von Sisibuts friegerischen Erfolgen in Spanien aus zwei Nachrichten Isibors über ganz verschiedene Ereignisse zusammen= gesett. Dagegen kommen nun hier die Lesarten der andern His. bes fürzeren Textes in Betracht, welche übereinstimmend berichten (val. Roncalli II, S. 460): Sisebutus Gothorum gloriosissimus princeps in Hispania plurimas Romanae militiae urbes sibi bellando subjecit. Also gerade das gravirende 'provincias' fehlt in fämmtlichen übrigen M88. des Textes A, und wir können baher mit Bestimmtheit annehmen, daß das im Mell. für sich sinnlos er= scheinende Wort später aus dem Bulgar=Text in die Fassung des Mell. intervolirt ist 5.

So ist denn keine von den fünf Handschriften des Textes A von Interpolationen verschont geblieben, aber durchaus einseitig hat

Florez l. l. VI, S. 463 h.

Florez VI, S. 465 e.

<sup>3</sup> Isidoriana Cap. 78 Mr. 8.

Florez VI, S. 468 a.

Bgl. aud unten.

man bis jetzt in allen diesen Manuscripten nichts weiter als später interpolirte und modificirte Abschriften des ursprünglichen Textes ersteunen wollen. In der That weisen die meisten Differenzen zwischen dem Bulgär=Text und der kürzeren Fassung darauf hin, daß die Hs. der setzteren auf den originalen Text zurückgehen. Ist aber schon der kürzere Text der Historien in einem stark corrumpirten Zustande auf uns gekommen , so erscheint die uns heute vorliegende Form der kürzeren Chronikfassung noch viel verderbter, und gerade dieser Umsstand hat nicht wenig zu der ungünstigen Beurtheilung der Hs. Textes A beigetragen.

Beispiellos stark sind die Eigennamen entstellt, besonders im

Mellitus und im Cod. Caes .:

Für Victor Tunnensis sinden wir bei M.; V. Coronensis<sup>2</sup> (Ms. Caes.: Tononensis); sür Cerbero: Cerasero (Florez S. 450); sür Aeschylus: Scilius (Fl. S. 455); sür Herodotus et Zeuxis: Arodotus Escusis (Fl. S. 454. Cod. Caes.: Zeosis); aus Xenophon Socratici ist Xeno Roncratici geworden (Fl. S. 454); aus Horatius: Salatus (Fl. S. 456); aus Maximianus: Maximilianus (Fl. S. 461); aus Athalarico: Tarico (cf. Codd. Caes. et Vatic.: Marico; Cod. Urbin.: Calatrico) und aus Athalaricum: Atricum; ebenso aus Itacio: Eutichio (Fl. S. 462. Cf. Cod. Caes.: Etacio); aus Alani: Alamanni (Fl. S. 464); aus Prasini et Veneti: Praecerini et Benedicti (Fl. S. 467. Cf. Ms. Urbin.: Prassini et Bueneti) u. s. w.

In gleicher Beise finden wir im Cod. Caes. für Laomedonta (Eus.-Hieron., Ronc. I, S. 201/202): Laimendo (cf. Mell.: Laumidantem); für Carmentis nympha: Carintis Ninfa; für Istrum: Syrium; für Ulpianus: Alpinus; für Euripides tragaediarum (sc. scriptor): Eriphites tra-

gohereditarum; für Epiri: Ephesi u. s. w.

Aehnliche Verunstaltungen zeigen auch die andern Manuscripte. Aber nicht nur in den Eigennamen finden sich berartige allein

den Abschreibern zur Last zu legende Entstellungen.

So ist 3 B. in der Nachricht über die Spaltung der Westgothen in die Fridigern und die Athanarich solgenden Schaaren aus disarie divisi bei Mell. barbariae divisi geworden Die Schilderung Is. vom Thurm zu Babel ist wörtlich aus Hieronymus' Commentar zum Propheten Jesaias entlehnt. Aber während die Duelle — und nach ihr der Bulgär-Text der Chronil — berichtet': Arx autem, id est Capitolium illius urbis, est turris, quae aedisicata post diluvium in altitudine quattuor millia dicitur tenere passuum, paulatim de lato in angustias coarctata, ut pondus imminens sacilius a latioribus sustentetur: heißt es bei Mellitus : Hujus turris altitudo duo millia centum septuaginta quatuor tenere dicitur passuum; paullatim altioribus angustius coarctata, ut pondus imminens sacilius sustentaret. Zur Herrschast des Othoniel (Gothoniel) berichtet die Duelle, Eus. Hieron. Et Linus Thebeus (a Thebis) et Zethus et Amsion

<sup>1</sup> Vgl. meine Abhandlung S. 19 f. <sup>2</sup> S. Florez a. a. D. praef. S. 443.

<sup>s</sup> Florez VI, S. 463.

3u Cap. XIV, B. 22 und 23. Der Bulgar-Text bringt die Nachricht

ber Quelle nur wenig modificirt.

<sup>5</sup> Florez VI, S. 447. Noch anders sautet die entsprechende Notiz im Caes. (Ronc. II, S. 423): Hujus turris altitudo quinque milia centum septuaginta quatuor dicitur tenere pasuum paulatim e latioribus in angustiis coaretata, ut pondus imminens facilius sustentaretur.

6 Ronc. I, S. 169/170 und 173/174.

in musica arte clarescunt . . . . . Idaei Dactyli his temporibus erant, qui ferrum reppererunt. Darnach der Bulgär-Text: Per idem tempus Linus et Amphion primi tunc apud Graecos in musica arte claruerunt. Idaeique Dactyli ferrum metallum in Graecia eodem tempore invenerunt. Dieselben Nachrichten lauten aber im Cod. Caes. 1: Per idem tempus primi Clius et Anfion apud Graecos in musica arte claruerunt: ideoque Dactili ferrum etc. invenerunt; endlich im Mellitus?: Per idem tempus Primiclinus et Amphion tunc apud Graecos in musica arte claruerunt: ideoque ductile ferrum . . . invenerunt. Bon Caligula heißt es bei Eus. Hieron. 3: Gajus semet ipsum in (inter) deos refert, und darnach im Bulgar-Text: C. Caligula . . . in Deos se transferens etc., bei Mellitus aber: C. Caligula Judaeos transferens etc. Aus de saeculo migrat ist bei Mellitus 5 das sinnlose 'de caelo migrat' geworden, aus ignis: annis, aus retro: raro, aus favore: rovore u. s. w.

Als besonders stark corrumpirt im Cod. Caes. mögen hier noch zwei Rotizen zur Herrschaft Aods angeführt werden, die von If.

aus Augustins Bericht wörtlich aufgenommen find.

Es heißt

im Bulg.=Tert7: in der Quelle 6: im Cod. Caes. 8: His temporibus fabu- lae fictae sunt......lae fictae sunt.......lae fictae sunt....... De cerbero, quod sit De cerbero tricipite in-decreverat mente infetriceps inferorum canis. ferorum cane. De Phryxo rorum cane defixo et De Phrixo et Helle ejus et Helle ejus sorore etc. ille sorores etc. sorore etc.

Auf die zum Theil von dem Bulgar = Texte differirende Ortho= graphie in der Hf. des Mellitus hat schon Florez 9 aufmerksam ge= macht; i herrscht entschieden vor, namentlich ist Umwandlung von e in i eingetreten (vgl. auch aus Sicyoniorum: Siciniorum, aus

Simonem: Siminem u. f. w.).

Abweichungen vom Bulgär=Text finden sich auch vielfach in den Zahlenangaben der M&8. der zweiten Familie. Wir können die chronologischen Bestimmungen leicht durch die Quellen controliren, und da zeigt sich denn der Cod. Caes. in den Ziffern besonders stark corrumpirt: Auslassung, Hinzufügung ober Umstellung haben eine arge Berwirrung angerichtet: Go wird bei Euf. = Hicron. 10 die Lebensdauer Josephs an zwei Stellen auf CX Jahre angegeben,

Ronc. II, S. 427. Florez VI, S. 449.

Ronc. I, S. 425/26. Florez VI, S. 457. Die übrigen Mss. (Caes., Vatican., Urbin.) idreiben: Hic in Deos se transferens.

<sup>5</sup> Florez VI, S. 468.

- <sup>6</sup> De civitate Dei Lib. XVIII, Cap. 13, edd. Coquaeus et Vivis, Paris 1636, S. 1171.
- Bgl. bazu Mell. (Fl. S. 450): H. t. f. f. s. . . . De Cerasero tricapite inferorum cane: De Phryxo et Helle ejus sorore etc.

Ronc. II, S. 427.

Bgl. Florez VI, S. 443. 10 Ronc. I, S. 120: Hebraeorum Joseph dux Aegypti anno aetatis suae XXX. vixit annis LXXX, und Ronc. I, S. 132: CX. anno Joseph moritur.

XV.

und dieselbe Zahl der Jahre finden wir sowohl im B. T. wie im Mell. wieder, während der Cod. Caes. 2 CX in XC verwandelt Nach derselben Quelle währt die Herrschaft Tholas XXII, wie einige Mss. hinzusetzen XXIII Jahre 3. Darnach notiren der B.-T. und Mell. 4 XXIII, der Cod. Caes. 5 XXXIII Jahre. Für die Regierungszeiten der Ptolemacer finden wir mehr falsche als richtige Zahlenangaben: Ptolemaeus Philadelphus erhält im Cod. Caes. statt XXXVIII: XXXVII Jahre, Pt. Euergetes statt XXVI: XXVII, Bt. Philopator statt XVII: XVIII, Bt. Epi= phanes statt XXIV: XXVIII, Bt. Energetes II. statt XXIX:

XXIV, Pt. Soter endlich statt XVII: XVI 6 u. f. w.

Manche falsche Zahlbestimmungen haben sich auch in den Text des Mellitus eingeschlichen. So erhält bei Eus. Dieron. Darius Rothus 19 Jahre der Herrschaft, welche Zahl vom B.-T. repetirt wird, während Mell. 8 demfelben König, den er Nochus (aus Rothus und Ochus?) nennt, nur 18 Jahre giebt. Kaiser Decius' Regie= rungszeit umfaßt nach Euf.= Hieron. 9 ein Jahr und drei Monate und barnach im B.=T. wie in den Codd. Caes., Urbin. und Vatican. ein Jahr 10; Mell. dagegen giebt Decius drei Jahre der Herrschaft 11. Die Summe der Regierungsjahre Theodosius II. (minor) beträgt nach Prospers Angabe 12 27 Jahre und die gleiche Anzahl im B. T. und im Cod. Caes.; 26 Jahre im Mell., dem Cod. Urbin. und Vatican. 13. In die Zeit des Raisers Anastasius fällt die Ratholikenverfolgung in Africa durch König Thrasamund, der nach Victors von Tunnung Zeugniß 14 120 Bischöfe nach der Insel Sardinien ins Exil geschickt haben soll. Die Zahl der verbannten Kirchenfürsten giebt darnach If. im Chronicon sowohl wie in der Hist. Vanda-lorum 15 auf 120 an. Irrig werden im Mellitus 16 nur 25 Bi= schöfe notirt, indessen ist selbst an dieser Stelle für das Berhältniß

Florez VI, S. 449. Ronc. II, S. 425.

Ronc. I, S. 200: Post quem Thola an. XXII, alias XXIII secundum Hebraos.

4 Florez VI, S. 450. Ronc. II, S. 428.

6 Bgl. die Angaben von Euf. Sieron.: Ronc. I, S. 363/64, 369/70, 371/72, 373/74, 383/84, 389/90.
Ronc. I, S. 345/46.

Florez VI, S. 454.

Ronc. I, S. 475/76: D. regnavit anno uno mens. III. Ronc. II, S. 446.

Ronc. I, 651/52 Anm. i. Andere Hff. geben ihm 30 Jahre.

- Florez VI, S. 460. Florez VI, S. 404. Ronc. II, S. 454. Die Sff. fügen noch solus 13 hinzu.
- Ronc. II, S. 354. Zur Regierung des Thrasamund: Sardiniam exilio ex omni Africana ecclesia CXX episcopos mittit.

16 Florez VI, S. 466.

des Mell. und des Bulgar=Textes zu den Quellen die Hinzufügung bes Wortes exilio, welches auf eine strengere Benutung Victors hinweist, charafteristisch. Die Regierungszeit Justins des Aelteren wird von Victor von Tunnuna 1 auf acht Jahre und neun Monate, barnach vom B.=T. sowie dem Cod. Vatican. 2 auf neun Jahre angegeben. Falsch notiren statt bessen bie Codd. Caes., Urbin. und Mell. 3 nur acht Jahre. Auch sonst finden sich in den Mss. Urbin. und Vatican. bisweilen irrige Abweichungen vom gewöhnlichen Text in den Zahlangaben. Für die Regierung Justinians berechnet z. B. Victor Tunnunensis 39 Jahre und 7 Monate 4, und die nämliche Zeitdauer mit Abzug der 7 Monate geben Mell. 5 und der Cod. Caes. an, dagegen erkennen demselben Kaiser die Mss. Vatican. und Urbin. 6 nur 36 Jahre zu. Ebenso regiert Tiberius nach der Quelle, Eus. Hieron., 23 Jahre 7, nicht 24, wie der Vaticanus will 8 u. s. w.

Aber selbst bei den chronologischen Bestimmungen sinden wir bereits in den Hif. der zweiten Gruppe zum Theil genaueren Un= schluß an die Quellen als im Bulgär=Text. So geben Mell. 9 und ber Cod. Vatican. 10 die Regierungszeit Constantins b. Gr. auf 31 Jahre an, da Hieronymus 11 ihm 30 Jahre und 10 Monate zuerkannt; häufig giebt besonders das Ms. Vatican., bisweilen auch der Cod. Urbin. die Regierungsbauer ber römischen Kaiser nach den Quellen, vorzüglich Eus.-Hieron., genauer an als der B.-T. Bersehen laufen freilich auch hierbei unter. So dauert z. B. nach der eben genannten Duelle 12 die Herrschaft Claudius II. ein Jahr und 9 Monate. Der B. T. und mit ihm die andern Hsf. 13 rechnen die 9 Monate für ein volles Jahr und notiren annis II; der Vaticanus 14, ber hier der Quelle am nächsten steht, berichtet: Claudius regnavit

annum unum et menses VIII u. f. w. 15

Ronc. II, S. 360. Ronc. II, S. 457. Florez VI, S. 466.

Ronc. II, S. 363. Florez VI, S. 466.

Schelstrate I, S. 592. Ronc. II, S. 457.

Ronc. I, S. 417/18. Ronc. II, S. 439.

Florez VI, S. 461. Schelstrate I, S. 588. Ronc. II, S. 448.

<sup>11</sup> Ronc. I, S. 489/90. 12 Ronc. I, S. 479/80. Ronc. II, S. 447.

Schelstrate I, S. 587. Ronc. II, S. 447.

3ch bemerke hier, daß sich in Ronc. zur Herrschaft des Aurelian, deren Dauer von den verschiedenen H88. verschieden angegeben wird, ein Schreibsoder Drucksehler eingeschlichen hat. Aur. regiert nach dem Cod. Vatican., der sich der Quelle, Eus.-Hieron. (Ronc. I, S. 481/82) genau anschließt, annos 5 et menses sex (Schelstrate I, S. 587).

Bu erwähnen ift an dieser Stelle noch, daß der Cod. Mell. mit ganz vereinzelten Ausnahmen überall das einleitende 'regnat' (regnavit) des Bulgär=Textes zu den Angaben der Herrscherjahre fort= läßt und in diesem Bunkte treuer der Hauptquelle, Guf.= Sieron., folgt,

als die übrigen M88.

Selbst die im Allgemeinen doch so stark corrumpirten Namens= formen im Mellitus laffen zum Theil noch erkennen, daß der in bieser Hs. überlieferte Text den Quellen am nächsten gestanden hat. So haben Eusebius und Hieronymus 1 die Namensform Esebon, die wir bei Mell. wiederfinden 2, mährend der B.-T. dafür Abesan sett; nach derselben Onelle zeigt der Mell. die ursprüngliche Form Labdon, nicht Abdon wie im B.=T. Statt des Hieronymus'ichen Rhagau 3 lesen wir im V.=I. Rehu, während Mell. 4 die Form Regau (Reugeu), ber Cod. Caes. 5 hier fogar Ragau bringt.

Die Hauptdifferenzen aber zwischen den beiden großen Gruppen von Sff. find begründet in der abweichenden Benntung der Quellen= berichte, und gerade sie muß uns für die Beurtheilung des Ver= hältnisses der Manuscripte zu einander das vorzüglichste Kriterium sein. Da begegnet uns benn, soweit der verderbte Text es erkennen läßt, größentheils eine entschieden forgfältigere Verwerthung des zu Grunde gelegten historischen Stoffs in den interpolirten Sandschriften

als in dem Bulgär=Text.

Von Interesse sind gleich die nach Eus.= Hieron. mitgetheilten Nachrichten zur Herrschaft Gedeons, die einmal die starke Corruption bes Mell. sowie des Cod. Caes., andererseits doch die enge Zusammen= gehörigkeit der beiden Handschriften, schließlich auch einen treueren Anschluß derselben an die Quellen zeigen als ihn der Bulgar=Text bietet.

Es heißt nämlich bei Eus. Hieron. 6: Orpheus Thrax clarus habetur . . . . . Linus magister Herculis omnibus notus efficitur.

Darnach berichten

Mell. 7: Cod. Caes.8: Orpheus Thrax Lirique magister Orpheus Traxilinus qui magister Herculis artis musicae inventores Herculis musicae inventor clarus habetur. dari (!) habentur.

Aus beiben Faffungen reconstruiren wir uns ohne Muhe bie ursprüng. liche Form des Berichts: Orpheus Thrax, Linusque magister Herculis artis musicae inventores clari habentur. Im B.-T. ist schließlich baraus geworben:

- 2 S. die Ausgabe der Chronit in A. Schöne, Eusebi chronicorum libri duo. Berolini 1866. II, S. 52. Bgl. Ronc. I, S. 208.
  - <sup>2</sup> Florez VI, S. 451. <sup>3</sup> Ronc. I, S. 43/44.

  - Florez VI, ©. 447.
    Ronc. II, ©. 423/24.
    Ronc. I, ©. 193/94 und 197/98.
    Florez VI, ©. 450.
  - Ronc. II, S. 428.

Alter quoque Mercurius lyram reperit et Orpheo tradidit. Tunc etiam dicitur fuisse magister Herculis Thrax Linus in arte musica clarus.

Aus eigener Gelehrsamkeit hat hier If. die ursprünglichen Nachrichten erweitert, dabei aber die nähere Bestimmung der Quelle

Thrax zu Orpheus von diesem entfernt und Linus zugelegt.

Mit dem Abschnitt, der Gratians Regierung behandelt, tritt die Chronik des Aquitaner Prosper als Hauptquelle ein, und zwar betrifft eine der ersten ihr entlehnten Notizen die Reterei des Priscillian.

Da heifit es bei Pr. 1:

barnach in den interpolirt. Sff. 2:

endlich im B.-T. wesentlich modificirt:

Ea tempestate Priscillianus episcopus de nominis sui condidit. Gallaecia haeresim nominis sui condidit.

Priscillianus haeresim Priscillianus haeresim infandam nominis sui in Hispaniam invexit.

Bu dem einfachen Auszug bes Textes A find im Bulgar-Text bie Ausbrude infandam und in Hispaniam invexit getreten. Der Zusatz in Hispaniam entspricht der Prosperschen Notiz de Gallaecia, wahrscheinlich hat aber auf die Darstellung des Textes B hier auch der Bericht des Idacius eingewirft: Exin in Gallaeciam Priscillianistarum haeresis invasit.

Ebenfalls aus Prosper ist von If. die Nachricht über die Ein= wanderung der Bandalen in Africa herlibergenommen, von der

barnach Text A 5: modificirt Tert B: bie Quelle melbet 4: Gens Vandalorum ab Gens Vandalorum ab Wandali ab Hispania Hispaniis ad Africam Hispanis ad Africam ad Africam transcunt. transiit. transit.

Aehnlicher Stellen ließe sich noch eine ganze Reihe aufführen. Gang besonders charakteristisch aber und für das Berhältniß der beiden Texte zu einander von entscheidender Bedeutung sind die aus des Rufinus Uebersetzung der Eusebianischen Kirchengeschichte entlehnten Nachrichten zur Regierung des Gordian.

Die Quelle berichtet nämlich über die Wahl des römischen Bischofs Fabian: Tradunt autem Fabianum, Anthero defuncto (ber Borganger Fabians), cum de agro reverteretur una cum amicis suis et universus ecclesiae populus pro episcopo diligendo in unum coisset . . . . . et subito per Dei providentiam columbam coelitus lapsam, figuram ferentem illius, quae in Sancti Spiritus imagine super Jesum descenderat apud Jordanem, super caput adstitisse Fabiani ...... et omnes velut uno spiritu commotos hunc esse episcopatu dignum per Dei judicium decrevisse: eumque continuo cathedrae impositum et legitimo Sacerdotio confirmatum. Dann aber fügt Eusebius hinzu:

Ronc. I, S. 635/36.

Ronc. I, S. 655/56. Florez VI, S. 464. Ronc. II, S. 454. Dit Mss. Caes., Vatican. und Urbin. haben Hispaniis und transivit.

Historia ecclesiastica ed. P. T. Cacciari, 2 Bande, Rom 1740. Bgl. Tom. I, S. 367 (Lib. VI, Cap. 21).

Florez VI, S. 463. Ronc. II, S. 452. Bgl. bazu unten. Ronc. II, S. 11/12. Bgl. auch unten.

Quod alii super hujus, alii super Zephyrini nomine gestum tradunt. In ber Hauptquelle Is.s, der Chronif des Eus.-Hieron. wird nur notirt!: Anteros XVIII. Romae episcopus ordinatur mense uno, post quem XIX. Fabianus annis XIII. Unser Autor ffigt nun die Nachrichten ber Hist. ecclesiastica über Kabian in seinen Bericht zu Gordians Regierung mit ben Worten ein: Fabianus testimonio Spiritus Sancti in specie columbae super caput ejus descendentis Romae episcopus ordinatur. (Die letzten Worte aus Eus. Notiz über Antherus im Chronicon), fährt dann aber ebenfalls fort: licet quidam hoc verius de Zephirino afsirment. So lautet die Darstellung im fürzeren Text. Der Bulgär-Text aber nimmt nicht noch einmal die doppelte Deutung des Wunders auf Fabian und Zephirin in seinen Bericht auf, sondern bezieht baffelbe auf ben Letteren und erzählt daher: Hujus temporibus Zephirinus testimonio Spiritus Sancti in specie columbae super caput ejus descendentis Romae episcopus ordinatur.

Indem Text B über bas wunderbare Ereigniß tropbem gur Zeit Gordians berichtet, sett er auch die Bischofsmahl bes Zephirin unter die Regierung biefes Raifers, mahrend jenem schon ein Bierteljahrhundert früher, unter ber Herrschaft bes Septimius Severus, die bischöfliche Burbe von Rom zu Theil geworden war, wie Eusebius selber im Chronicon fowohl wie in ber Kirchengeschichte

ausbrudlich angiebt.

Es erhellt aber aus dieser Collation nicht nur, daß A der Quelle exacter folgt als B, sondern es ergiebt die Vergleichung, daß ber Bulgar=Text hier nur burch A ben Bericht bes Enfebins=Rufinus benutt, also nur eine indirecte Verwerthung des Quellenberichts burch ihn stattgefunden hat. Damit aber ift zugleich auch bie Priorität des kurzeren Textes gegeben.

Sie wird uns bestätigt durch eine Vergleichung der beiderseitigen Nachrichten in einem Abschnitte, wo bei der späteren Ueberarbeitung ber Chronik eine neue Quelle herbeigezogen ift, welches Berfahren zur Erweiterung und Vervollständigung der Berichte wir im längeren

Texte häufig angewandt finden.

Bur Herrichaft Cleopatras und Caefars lauten die Notizen ber

Sauptquelle Eus. Sieron. 5: Darnach heißt es bei Mell. 6: Cleopatra a. XXII. Princi- Cleopatra ann. II. Hujus pium belli civilis Caesaris et Pom- tertio 7 anno Julius Caesar im-

Ronc. I, S. 473/74.

<sup>2</sup> Ronc. II, S. 446 Anm. nn und oo. Florez VI, S. 460. 3m Mell. ist ber Name Fabianus in Flavianus entstellt und nach Romas ein veniens eingeschoben, auch finden wir statt Zephirino: Severino.

3 Ronc. I, S. 469/70: Romae XIIII. episcopatum suscipit Zephyrinus (Zephyrinus XIV. Romanae ecclesiae episcopatum suscepit

annis XVII).

Lib. V, Cap. 27 Enbe: idem Pertinax diem obiit, et Severus post acerdotii successor extitit nono principatus Severi anno (= 212).

<sup>8</sup> Ronc. I, S. 399/400.

6 Florez VI, S. 456. Der Cod. Caes. (Ronc. II, S. 437/38) steht hier bem B.-T. viel näher als bem Mell. Mit ber Regierung Caefars fieht uns auch die Collation der Mss. Urbin. und Vatican. zur Berfügung. Sie ftimmen in ben citirten Nachrichten mit bem Text bes Mell. überein.

<sup>7</sup> Ich corrigire das finnlose handschriftliche 'tertius' in tertio.

Eus.-Hieron .:

pei Diodorus Siculus Graecae scribtor historiae clarus habetur. Gajus Julius Caesar primus Romanus singulare obtinuit imperium, a quo Caesares Romanorum principes appellati. Romanorum primus C. Julius Caesara. IIII mensibus sex. Mell.:

perium sumit. Per idem tempus Siculus Graece scriptor historiae clarus habetur.

Cajus Julius Caesar regnat ann. V. Hic primus Romanorum singularem obtinuit principatum, a quo etiam Caesares appellati sunt. Ab hoc sequuntur imperatores.

Isibor hat also wenig modificirt die Nachrichten des Eus.-Hieron. in seine Erzählung aufgenommen. Nur in der Angabe der Regierungsbauer der ägyptischen Königin ist er von seiner Quelle abgewichen, unser Autor berechnet vielmehr nach eigener Kenntniß und im Gegensatz zum Bischof von Caesarea nur die selbstständige Herrschaft der Cleopatra — von ihr gemeinschaftlich mit ihrem Bruder Ptolemaeus Dionysos ausgesibt — der, nachdem sie etwas über drei (!) Jahre gewährt, durch Caesar ein Ende gemacht wurde. Bon da an sührte Cleopatra unter römischer Oberhoheit das Scepter Aegyptens, dis endlich Octavian das Land in eine römische Provinz verwandelte.

vian das Land in eine römische Provinz verwandelte.

Im längeren Text i aber sautet der Bericht in den entsprechenden Abschnitten folgendermaßen: Cleopatra regnat annis II. Haec Ptolemaei regis Aegyptiorum fuit filia et fratris Ptolemaei soror et conjux effecta. Quem dum fraudare regno voluisset, tempore belli civilis in Alexandria occurrit Caesari urbem obsidenti et per speciem atque stuprum regnum sidi et necem Ptolemaeo apud Julium impetravit. Atque Alexandriae regnum, tertio anno regni Cleopatrae, per Julium

Caesarem in ditionem Romanorum transit.

Cajus Julius Caesar regnat annis V. Hic antea consul creatus, Gallias obtinuit, de Britannia triumphavit: postremum civili bello adversus Pompejum adhibito, monarchiam totius imperii obtinuit.

Ex cujus nomine sequentes imperatores Caesares vocati sunt.

Wir finden hier also zum Theil die ursprünglichen Nachrichten des kürzeren Tertes wieder, wenn auch nicht in der knappen präcisen Form der Quelle. Außerdem sind aber neue Notizen hinzugesügt, und zwar entstammen die zur Herrschaft der Cleopatra dem Aurelius Bictor zugeschriebenen Liber de viris illustridus, in welchem es über die ägyptische Königin heißt?: Cleopatra Ptolemaeiregis Aegyptiorum filia a fratre suo Ptolemaeo eodemque marito, quem fraudare regno voluerat, pulsa, ad Caesarem bello civili in Alexandriam venit, ab eo specie sua et concubitu regnum Ptolemaei et necem impetravit.

Die zur Regierung Caesars hinzugefügten Nachrichten, ohne Beachtung ber richtigen Zeitfolge erst nach den Ereignissen in Alexandrien dem Bericht der Chronit eingereiht (vgl. auch postremum eivili bello etc.), sind wohl im

Anschluß an Eutrops Aufzeichnungen's entstanden.

Das gleiche Verhältniß zwischen den beiden Texten tritt uns in dem folgenden Abschnitt, mit dem das sechste Zeitalter beginnt, ent= gegen. Auch hier wieder hält sich Text A streng an die Hauptquelle, die Eusebius-Hieronymus'sche Chronik, welche

<sup>1</sup> Ronc. II, S. 437/38. Arevalus VII, S. 84, 85.

<sup>3</sup> Eutropi Breviarium ed. Hartel, Lib. VI, Cap. 17.

Im sogen. Additamentum ad librum, Cap. 86 (ed. J. F. Gruner, Coburg 1757, S. 194). Bgl. über die Schrift Teussel, Aöm. Literaturgesch. Nr. 389 (2. Aust. 408, 2).

melbet 1:

Romanorum regnavit Octavianus . . . . Augustus . . . an. LVI, menses VI . . . . . . cujus (sc. Herodis) tempore regnum et sacerdotium Judaeae . . . destructum est . . . In hoc etiam loco Christus, quem Danielis scriptura praefatur, accepit finem . . . . . . Quae LXIX hebdomades faciunt annos cet.

Jesus Christus filius Dei in Bethleem Judae nascitur . . .

Darnach Text A2:

Octavianus Augustus an.
LVI (Vatic. et Urbin. et me nsibus sex). Sub cujus imperio
septuaginta\*hebdomadaein Daniele scriptae complentur, et
cessante regno et sacerdotio
Judaeorum, dominus Jesus
Christus in Bethleem Judae
ex virgine nascitur.

\* Cod Caes.: LXIX ebdomades, Cod. Urbin.: LXIX hebdomadae.

Dieselben Notizen kehren auch im Bulgär-Text wieder, aber zwischen die Angabe der Regierungszeit des Octavian (im V. T. Octavius) und die Nachricht von Christi Geburt ist noch der folgende Bericht

eingeschaltet:

Iste in imperio, post Siculum bellum, triumphos tres egit, Dalmaticum, Asiaticum, postremo Alexandrinum adversus Antonium, inde Hispanum. Deinde terra marique pace toto orbe parta Jani portas clausit. Die Bendung toto orbe ist aus Eutrops Nachricht<sup>3</sup>: Ita bellis toto orbe confectis Octavianus Romam rediit, herübergenommen, ber Ausbruck Jani portas clausit vielleicht eine Biederholung berselben Borte bes Orosins<sup>4</sup>, die sibrigen Notizen aber können nur aus einer directen Besuntung von Suetons Kaiserbiographien erklärt werden. Sueton berichtet nämslich über Augustus<sup>5</sup>: Janum Quirinum . . . . . . terra marique pace parta ter clusit. Bis ovans ingressus est urbem, post Philippense et rursus post Siculum bellum. Curulis triumphos tris egit, Delmaticum, Actiacum, Alexandrium, continuo triduo omnes.

Bezeichnend für die Art und Weise unsers Autors zu arbeiten ist übrigens, daß er, obgleich er einen Triumph mehr als die Quelle aufführt (inde Hispanum), doch die Worte derselben 'triumphos tris egit' beibehält. Von einem Triumph aber, den Augustus wegen Spanien geseiert hätte, ist uns keine Kunde erhalten<sup>6</sup>, wahrscheinlich hat Is. aus Octavians siegreichen Kämpfen gegen die Cantabrer und Afturier auf ihn geschlossen. Auch das Isidorische 'Asiaticum' dürsen wir wohl als einen Schreibsehler für Actiacum corrigiren, denn von einem Triumphe des Augustus über Asian wird uns ebenso

menia berichtet.

Ronc. I, S. 401/2, 405/6, 415/16.

Florez VI, S. 456/57. Rone. II, S. 438/39. Einige Abweichungen zwischen ben Hst. des karzeren Tertes finden sich auch hier wieder.

Lib. VII, Cap. 8 (ed. Hartel S. 46).

Lib. VI, Cap. 22 (ed. Havercamp S. 250). Für Orofius als Quelle spräche, daß eine H. die Lesart hat clausit et obseravit (f. Ronc.), wahrscheinlich im Anschluß an Or.'s Worte semper obseratas entstanden.

<sup>5</sup> C. Suetonii Tranquilli quae supersunt omnia ed. C. L. Roth. De vita Caesarum, Divus Augustus II, Cap. 22 (S. 47).

6 Bgl. Paulys Realencyclopabie s. v. Octavian, V, S. 835.

<sup>7</sup> Sueton, De vita Caesarum II, 81 (Divus Augustus). Orosius L. VI, Cap. 21.

- Turnh

In den folgenden Abschnitten der Riborischen Chronif bis Titus ist genau zu beobachten, daß den Manuscripten des fürzeren Textes allein Euf.=Hieron.. als Quelle vorgelegen hat, während von Text B daneben auch ftark Entrops Breviarium benutt ift. Reins der Eutropischen Worte ist in die Darstellung des Textes A aufgenommen. Daher stimmen denn die beiden Fassungen nur in dem Bericht zu Claudius' Regierung, wo auch ber Bulgar=Text von einer Benutzung

Eutrops abgestanden hat, überein.

Es fehlen im Texte A: zur Herrschaft des Tiberins die Nachricht über das Verhältniß des Raisers zu barbarischen Königen (nach Eutrop VII, 11), zur Regierung des Caligula die Charafteristif dieses Herrschers (nach Entrop VII, 12), zur Regierung Neros der Bericht bis zur Schilberung des Brandes von Rom (nach Gutrop VII, 14), zur Regierung Bespasians endlich die beiden ersten Rach= richten (nach Eutrop VII, 19). Nicht selten finden fich auch in biefen Aufzeichnungen Gleichklänge mit den entsprechenden Rotizen bei Herichts durch den christlichen Chronisten erklären. Is. Rachrichten felber gehen direct auf Eutrop zurück.

In dem Referat über Titus erscheinen dann beide Texte wieder in fast vollständiger Uebereinstimmung, und beide haben an dieser

Stelle ausschließlich aus Eutrop 2 geschöpft.

Aber schon in dem nächsten Abschnitt, der über Domitians Herr= schaft handelt, tritt von neuem ganz das nämliche Verhältniß wie bisher ein.

Bahrend die Hauptquelle, Eus. - hieron., von D. berichtet3: Secundus post Neronem Domitianus christianos persequitur et sub eo apostolus Joannes in Patmos insulam relegatus etc., und barnach Tert A4: Hic (D.) post Neronem secundus christianos persequitur, sub quo et apostolus etc., heißt es im Text B: Hic post Neronem secundus superbia execrabilis Deum se appellari jussit, christianos persequi paganis instituit. Sub quo etc. Die betreffende Nachricht bei Eutrop sautet 5: D. dominum se et deum primus appellari jussit.... superbia quoque in eo execrabilis fuit.

Im Bulgar-Text find also die Eutropischen Aufzeichnungen und die Notizen bes fürzeren Textes in einander gearbeitet, doch ift secundus dabei stehen geblieben (flatt des Eutropischen primus)6, fo daß auf diese Beise Domitian

S. Mommsen, Der Chronograph von 354, Anhang.

4 Florez VI, S. 458. Ronc. II, S. 441. Schelstrate I, S. 584.

a support of

<sup>8</sup> Lib. VI, Cap. 23.

Die Ausbrück in utraque lingua und tan-<sup>2</sup> Lib. VII, Cap. 21. tae bonitatis (Eutr. civilitatis) sind Eus. Hieron. (Ronc. I, S. 441/42) entlehnt. Bemerkenswerth ist, daß selbst hier die allein bei Mell. bewahrte Wendung 'quo commodi euiquam nihil f.' dem entsprechenden Quellenausbrud 'nihil se illo die cuiquam praestitisse' am nächsten tommt.

<sup>3</sup> Ronc. I, S. 443/44. Bgl. auch Eus.-Rufin., Hist. eccl. I, S. 138.

<sup>6</sup> Mit Eutrops Worten notirt auch Hieronymus (Ronc. I, S. 443): Primus Domitianus Dominum se et Deum appellare jussit.

als ber zweite. Nero als ber erste römische Kaiser erscheint, ber sich förmlich als Gottheit verehren ließ, ein Factum, von bem weber Gutrop noch Gul.-hieron., noch Tert A, noch auch endlich ber Bulgar-Tert felber — ju Reros Zeit etwas berichtet 1.

So weit die Benutung Eutrops in der Isidorischen Chronik nachweisbar ift, bis zum Bericht über Jovians Regierung hin, er= halten wir, wenn wir die aus jener Quelle geschöpften Nachrichten aus dem Texte B ausscheiden, überall die im Ganzen nur unwesentlich modificirte ursprüngliche Fassung der Chronik wieder, wie sie uns in ben Hff. des fürzeren Textes bewahrt ift.

Ebenso fehlen in der älteren Fassung zum bei weitem größten Theile die von If. aus des Festus (Rufus) dem eutropischen ähn= lichen Abriß (Breviarium) ber römischen Geschichte entlehnten Nach-

Den Beweis hierfür liefert die im Anhang gegebene Quellen= analyse, wo die beiden Texte einander gegenübergestellt sind. Eine scheinbare Ausnahme von der Regel, aus Entrop keine Notizen aufzunehmen, machen im fürzeren Texte nur die Abschnitte zu den Regierungen bes Macrin und bes Tacitus.

Bur Zeit des ersteren Raisers notirt nämlich ber Cod. Urbin.: nihil de eo in gestis habetur, ber Cod. Caes. 2: Hujus brevitas vitae nihil gestorum habet; zur Herrschaft des Tacitus verzeichnen die Mss. Vatican., Urbin., Caes. 8: Hujus vitae brevitas gestorum nihil dignum praenotat. Diese Notizen find augenscheinlich verwandt mit ben entsprechenden Nachrichten Entrops über Macrinus ": Deinde Opilius Macrinus . . . . cum filio Diadumeno facti imperatores nihil memorabile ex temporis brevitate gesserunt, und über Tacitus und Florian 5: Tacitus . . . nihil . . . . clarum potuit ostendere . . . . Florianus, qui Tacito successerat . . . . neque quicquam dignum memoria egit.

Die erste sich Eutrop anschließende Mittheilung finden wir also nur in zwei Manuscripten des Textes A, von benen Cod. Caes., die am ftarfften interpolirte H., hier höchst wahrscheinlich aus dem Abrif in den Etymologien er-gänzt ist, die Wort für Wort die gleiche Auszeichnung bringen : Hujus brevitas vitae nihil gestorum habet. Dazu fehlt im Cod. Vatican. diese Rotiz ganzlich?. Die zweite Mittheilung, wörtlich mit ber entsprechenden Nachricht de Bulgär-Textes in Uebereinstimmung — nur historia fehlt, corresponbirend mit dem Eutropischen 'memoria' — und aus zwei verschiedenen Nachrichten Eutrops combinirt, sindet sich freisich in drei Hs. gleichlautend, doch können wir auch sie nicht als die ursprüngliche des kürzeren Textes gelten lassen, da diejenige Hf., in der wir bereits mehrmals allein die originale Fassung bewahrt gefunden, Mellitus auch hier einen völlig abweichenden und zwar der Sauptquelle, Eus.- Sieron. treu folgenden Bericht giebt.

S. Arevalus Tom. III, S. 238.

Rone. II, S. 440. Rone. II, S. 545. Rone. II, S. 447. Lib. VIII, Cap. 21. Lib. VIII, Cap. 21 <sup>8</sup> Lib. IX, Cap. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Schelstrate I, S. 586. Ronc. II, S. 445.

Guf.- Sieron. melben

unter ber Regierung bes Macrin 1:

Macrinus regnavit anno uno Romae amphitheatrum incensum. Abgarus vir sanctus regnavit Edessae, ut vult Africanus.

Euf.-Bieron. geben über Tacitus

und Florian an3:

Tacitus regnavit menses VI, quo apud Pontum occiso, obtinuit Florianus imperium diebus LXXX (al. mss.: LXXXIX). LXXXVIII.

und barnach Mell. 2:

Macrinus ann. I. Romae ... Circensibus Vulcanaliorum amphitheatrum incensum. Abgarus vir sanctus regnavit Edesse.

Mell.4:

Tacitus ann. I, quo occiso

In der Hf. des Mellitus finden wir somit bis auf den Ab= schnitt zu Titus Zeit consequent überall die Rachrichten des Eutrop unberücksichtigt. Dürfen wir nun nicht annehmen, daß auch zur Regierung des Titus die dem heidnischen Autor entnommenen Aufzeichnungen nur später aus einem Ms. des Bulgar=Textes in die fürzere Fassung übertragen sind — eine Bermuthung, die ja übrigens bei dem unsichern Boden, auf dem wir hier mit unserer Kritik stehen, nie gang zurückzuweisen ist -, so laffen sich die gerade über Befpasians Sohn allein mit Eutrops Worten repetirten Nachrichten wohl baraus erklären, daß If. bei biefem Herrscher als ber liebenswürdig= sten Erscheinung unter ben romischen Imperatoren in seinem urspringlichen Referate eine Ausnahme machen wollte, indem er sich in Betreff seiner nicht allein mit den mageren Rotizen der driftlichen Quelle begnitgte, sondern hier ausführlich die Mittheilungen bes römischen Historifers wiedergab.

Bezeichnend für das Verhältniß der Texte zu einander ist auch ber nächste Abschnitt, zur Regierung bes Probus, wo die kurzere Faffung ber Chronit wiederum allein auf Guf. = Hieron. Aufzeich= Aber auch an dieser Stelle scheint die mahre Gestalt nungen beruht.

bes älteren Textes nur Mellitus zu überliefern.

Es heißt nämlich in ber Sauptquelle 5:

und barnach bei Mell.6:

Probus regnavit ann. VI, barbaris iterum occupatas virtute restituit. Mani-ingenti virtute restituit. chaeorum haeresis orta est. Insana Minichaeorum haeresis exorta.

Probus ann. VI. Gallias a menses IV. Probus Gallias a Barbaris occupatas ingenti

Die Mss. Vatican., Urbin. und Caes. notiren hier nur?: Pr. annis

Ronc. I, S. 471/72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Florez VI. S. 460.

<sup>Ronc. I, S. 481/82. 483/84.
Florez VI, S. 461.
Ronc. I, S. 483/84.</sup> 

Florez VI, S. 461.

Schelstrate I, S. 587. Ronc. II, S. 447.

VI (Cod. Caes.: VII) regnavit. Manichaeorum haeresis orta est. Der Bulgär-Text endlich stüht sich auch in diesem Bericht wieder zum Theil auf Eutrop, indem er melbet: Pr. regnat annis VI. Iste militia strenuus et civilitate praeclarus Gallias a barbaris occupatas bellando Romanis restituit. Hujus tempore Manichaeorum haeresis orta est, uach Eutrop, ber andererseits auch Duelle des Hieronymus gewesen ist... Produs vir inlustris gloria militari... Gallias a barbaris occupatas ingenti proeliorum selicitate restituit.... Vir acer, strenuus, justus, et qui Aurelianum aequaret gloria militari, morum autem civilitate superaret...

Ebenso erscheint in dem Abschnitt zur Regierung des Decius der bei Mell. gegebene Text als der dem Quellenbericht am treuesten

folgende.

Eus.-Hieron. berichten hier 2: Mell. 3:

Antonius monachus in Aegypto nascitur. Romae amphitheatrum incensum.

S. Antonius monachus in Aegypto dicitur exortus. Romae amphitheatrum incensum.

Die Codd. Caes., Vatican. nub Urbin. haben nur4: S. Antonius monachus in Aegypto dicitur exortus, wozu ber Vatican. noch fügt: anni ab initio 5448. Im Texte B schlt die zweite Notiz des Mell., dagegen ist die erste von Is. aus eigener Kenntniß erweitert: Hujus temporibus S. Antonius monachus in Aegypto docetur exortus, a quo primum monasteria condita sunt. Dagegen siehen in der Nachricht über den Tod des h. Antonius, zur Regierung des Constantin und Constans, die Codd. Urbin. und Caes., der Quelle, Hieronymus, am nächsten, welcher notirt5: Antonius monachus CV. aetatis anno in eremo moritur. Darnach heißt es in den genannten Hss. Antonius monachus anno vitae CV. in eremo moritur. Mellitus, an dieser Stelle etwas modificirt, berichtet7: Antonius monachus centum annorum agens in eremo moritur. Der Cod. Vatican. hat hier nur8: Antonius monachus in eremo moritur, der Bulgär-Text schließlich ganz surz: Antonius monachus moritur.

Mit dem Abschnitt, der über Trajans Regierung handelt, besginnt die Benutzung des Festus (Rusus) durch Js., die besonders stark im Bericht über Constantins Herrschaft hervortritt. Auch hier hält sich Text A wieder nur an die Hauptquelle Eus. = Hieron., während Text B die Darstellung des Verhältnisses des Kaisers zu

ben Perfern wörtlich nach Festus (Rufus) wiedergiebt 9.

<sup>2</sup> Ronc. I, S. 475/76.
<sup>3</sup> Florez VI, S. 460.

<sup>5</sup> Ronc. I, S. 505/6.

<sup>7</sup> Florez VI, S. 462.

9 G. unten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. IX, Cap. 17. <sup>2</sup> Ronc. I, ©. 475/76.

Ronc. II, S. 446. Schelstrate I, S. 587. Der Caes. sieht auch hier wieber bem B.-T. badurch näher, daß er mit diesem die Lesart docetur, nicht dieitur hat. — Als Jahr der Welt geben die Hs. außer dem Vat. 5449 an.

<sup>6</sup> Schelstrate I, S. 588 und 589. Ronc. II, S. 449.

<sup>8</sup> Schelstrate I, S. 589. Darnach ist Roncallis Angabe in ber Note (II, S. 449) zu ergänzen, nach dem der Cod. Vatican. an dieser Stelle dieselbe Lebart wie der B.-T. zu haben scheint.

Neben den aus früheren Aufzeichnungen von If. entlehnten Zusätzen im Bulgar=Text sind uns auch einige Nachrichten in der er= weiterten Fassung der Chronif erhalten, die unser Autor aus eigener Kenntniß hinzugefügt hat. Wir erwähnten bereits die Notiz über Klostergründungen durch ben beil. Antonius. Go sind im Texte B zu den Auszügen aus Victors von Tunnung Chronif 1 zu den Regie= rungen der Kaiser Zeno, Anastasius, Justin I. und Justinian von Is. verschiedene Mittheilungen über die Häresie der sogen. Axépalor gemacht, mahrend Text A nur die erste Rachricht über dieselben gur Zeit Leos I. mit dem Bulgär=Text gemein hat 2. Victor thut dieser Secte, eines Zweiges der Monophysiten, nur einmal Erwähnung, zur Regierung des Justinian 3, der sich ihren Lehren zuneigte. Interesse Isidors grade an dieser ketzerischen Richtung erklärt sich daraus, daß er für die Unterdrückung derselben in Spanien besonders thätig gewesen ift, wie von Braulio und Isidorus Pacensis ganz besonders hervorgehoben wird. In der von uns bereits citirten Praenotatio librorum D. Is. des Ersteren heißt es darüber 4: Quo vero flumine eloquentiae et quot jaculis divinarum scripturarum, seu patrum testimoniis Acephalitarum haeresin confoderit, synodalia gesta coram eo Hispali acta declarant, uno Isidor von Beja berichtet 5: qui (Is.) anno septimo suprafati principis Sisebuti contra Acephalorum haeresim magna auctoritate Hispali in secretario sanctae Hierusalem concilium agitat: atque per veridica doctorum testimonia Syrum quemdam Acephalorum episcopum, suprafatam haeresim vindicantem, exuperat et vera Concilii asserta confirmans, ejus eloquentia damnat atque a pristino errore praefatum pontificem diu insequendo perpetualiter liberat. Das Zeugniß dieser beiden Schriftsteller wird durch die Concileacten bestätigt 6.

Sodann fehlen im fürzeren Texte einige für Spanien speciell wichtige Nachrichten ?: über die Anwesenheit byzantinischer Truppen in Spanien, die von Athanagild herbeigerufen sind 8; über die Thätig=

1 Ueber die Benutzung Bictors von Tunnung burch 3f. f. unten.

<sup>5</sup> Is. Pacensis ed. Florez, Esp. sagr. Tom. VIII, ©. 278 (Trat. 27. Append. 2).

Concilium Hispal. II Era DCLVII, Praeside S. Isidoro A. Hispalensi Mr. XII, bei Aguirre, Acta Concil. Hisp. Tom. III, ©. 349.

Der Cod. Caes. allein von den H88. des Textes A hat die Notiz über Leander (Ronc. II, S. 453). Bezeichnend aber ist, daß dieselbe sowohl im Appendix ad Marium Av. als auch im Continuator Prosperi sehlt (vgl. unten). Die beiden andern Nachrichten sehlen auch im Caes.

Bgl. Florez VI, S. 466. Ronc. II, S. 457. Schelstrate I, S. 592.

Florez VI, S. 465. Schelstrate I, S. 591. Ronc. II, S. 455. Der Cod. Caes. hat auch hier wieder einige Notizen mit Text B gemeinsam.

Ronc. II, S. 370.
 Arevalus I, S. 9.

feit des Bischofs Martin von Dume für die Ausbreitung der katholi= schen Lehre unter den Sueven in Gallicien ; endlich die Notiz über den in gleicher Weise bei den Westgothen wirkenden Bischof Leander, Isidors Bruder 2. Man hat aus dem Fehlen dieser Nachrichten folgern wollen 3, daß der Schreiber des Mellitus=Mts. kein Spanier gewesen sei; aber einmal vermissen wir die Notizen nicht nur beim sogen. Mellitus, sondern auch bei den übrigen Hss. des Textes A, und andererseits erscheint es durchaus wahrscheinlich, daß Is. Anfangs in ber fürzeren Fassung seines Chronicons die auf Spanien besonders bezüglichen Greignisse als der Darstellung einer Weltchronik fremd nicht berücksichtigte, fie vielmehr erft fpater in den erweiterten Text Die übrigen im Texte B vorhandenen, bei A fehlenden Notizen und einzelnen Worte sind von keinem Belang oder bekunden sich leicht als spätere Ausschmückungen unsers Autors. So erwähne ich den Bericht über die Befreiung Griechenlands durch die Römer mit den charafteristischen Worten4: Hac aetate Romani victos Graecos liberos esse jusserunt, dicentes: impium est, servos esse, apud quos philosophia primum orta est, magistra morum, inventrix liberalium disciplinarum. Den Stempel eines späteren Einschiebsels trägt auch die Nachricht über Minerva, in der Is.s Gelehrsamkeit zur Geltung fommt 5: Haec enim inventrix fabricae fuisse dicitur: clypeum et arcum haec reperit: ordiri telam et colorare lanas haec docuit. Offenbar später hinzugefügt find auch die Consummationen am Schluß der einzelnen (5) Zeitalter, die im älteren Texte überall fehlen. Merkwürdig aber ift, daß der Cod. Caes. die Eintheilung in actates überhaupt nicht kennt 6.

Noch bemerken wir an dieser Stelle, daß bei Mellitus auch abweichend vom Bulgär-Text die Erzählung von der Schöpfung außerhalb der Eintheilung der Weltgeschichte in die Zeitalter steht, gewissermaßen als Einleitung in die Geschichte der Menschheit erscheint. Die prima aetas beginnt im Texte A erst mit dem Bericht über den ersten Menschen, wie denn die Quelle, Augustin, und unser Autor selber an einem andern Orte das erste Zeitalter ausdrücklich mit Adam anfangen lassen. Umgekehrt sindet sich die Ueberschrift

3. 3. Arevalus I, S. 685.

6 S. Ronc. II, S. 420n: Descriptio actatum semper abest in Ms.

Caes. Florez VI, S. 445.

Florez VI, S. 467. Ronc. II, S. 458. Schelstrate I, S. 593.
 Florez VI, S. 467. Ronc. II, S. 459. Schelstrate I, S. 593.

Bgl. Florez VI, S. 455. Ronc. II, S. 436. Im Cod. Caes. ist die Notiz Hac actate bis jusserunt nach Eus. Hieron. (Ronc. I, S. 379/80) ausgenommen, dagegen sehlt der gerade bezeichnende Ausspruch auch in dieser H.

an Augustins Nachricht über Minerva an (De c. D. Lib XVIII, Cap. 8). Bgl. auch Is. Bemerkung über Minerva in den Etym. XV, 1, 44.

<sup>8</sup> Bgl. hiezu bas fiber bie Beitalter Gefagte.

secunda aetas bei Mell. etwas früher in die Erzählung eingefügt 1, als im Texte B, wo der Bericht über Gem den zweiten Zeitabschnitt. beginnt 2. Wir sehen nun auch sonst den fürzeren Text der zeitlichen Anordnung der einzelnen Ereignisse in den Quellen bisweilen genauer folgen als den Bulgär=Text. Durch Umstellungen einzelner Sätze in der jüngeren Fassung hat die richtige Zeitfolge zum Theil Störung erlitten. So berichten über Phoroneus, Inachus' Sohn, sowie die Erscheinung der Minerva in jungfräulicher Gestalt am tritonischen See die beiden Jidorifchen Quellen, Euf.= Sieron.3, und Auguftin 4 zur Zeit des Patriarchen Isaak. Darnach hat auch Text A die Nachrichten zur Zeit Isaaks aufgeführt 5, während sie der Bulgar=Text in seinem Bericht zur Zeit Jacobs einreiht.

Die Nachricht über die Tödtung des Antäus in Libyen, des Sohnes der Erde, durch Hercules bringt die Eusebianische Chronik merkwitrdigerweise an zwei Stellen, zu verschiedenen Zeiten, einmal zur Herrschaft des Abimelech 6, zweitens zu der des Jair 7. erftere Bericht giebt noch Weiteres über Antaus an, ber lettere allein enthält die Ortsbestimmung in Libya sowie die weitere Notiz Hercules agonem Olympiacum constituit. Mit denselben Worten wie die Quelle hat auch Text A die Rachrichten zur Herrschaft des Jair aufgenommen 8, mahrend der überarbeitete Text die Rotig über die Tödtung zur Zeit Abimelechs aufführt, zugleich aber hier die locale Bestimmung in Libya einfügt, dagegen die Mittheilung über

Einsetzung des agon Olympiacus zu Jaire Zeit giebt.

So haben wir denn mit dem uns zur Verfügung stehenden Material versucht, eine möglichst klare Anschauung von dem Berhält= niß der beiden Fassungen der Chronit zu einander zu geben, nament= lich die Differenzen zwischen den Textgruppen scharf hervorzuheben. Nach unfern Ausführungen aber erscheint der Bulgar=Text entschieden nur als die Ueberarbeitung und Erweiterung einer früheren ursprüng=

<sup>1</sup> Florez VI, S. 447.

2 Rach Augustin und Ifidor enbet bas erfte Zeitalter und beginnt bas

meite mit dem Diluvium oder Noah. S. unten.

Ronc. I, S. 110: Phoroneus, Inachi filius . . . . leges primus judiciaque conscripsit, und weiter: Cujus (sc. Ogygi) temporibus apud

lacum Tritonidem virgo apparuit etc.

De Civ. Dei. L. XVIII, Cap. 3 (edd. Coquaeus et Vivis S. 1154): His temporibus Graecia sub Phoronea Argolico rege legum et judiciorum quibusdam clarior facta est institutis, und L. XVIII, Cap. 8 (S. 1161): Nam temporibus Ogygii (Minerva) ad lacum, qui Tritonis dicitur, virginali fertur apparuisse aetate etc.

6 Florez VI, S. 448. Ronc. II, S. 425. 6 Ronc. I, S. 197/198. Daß die Hauptquelle die Tödtung in die Zeit Abimeleche fett, erscheint noch beutlicher in der Schöneschen Ausgabe des Eus.-Sieron. S. 49.

Ronc. I, S. 206.

Ronc. II, S. 429. — constituit im Cod.

Ronc. II, S. 429. — constituit im Cod. Caes. schließt sich besser der Quelle an als instituit des Mellitus.

lichen Fassung des Chronicons. Wie bei den Historien sind wir auch bei der Weltchronik genöthigt, eine zweisache Redaction anzu=nehmen, und hier wie dort war Is. selber der Verfasser beider Texte. Dasür kommen hier zunächst dieselben Gründe in Betracht, die von uns bei dem Beweise von Is. Autorschaft in Bezug auf Text B der Historien geltend gemacht sind; dasür treten aber bei der Chronik außerdem als entscheidende Zeugen die Zusätze in der erweiterten Fassung über die Secte der Acephali ein?. Endlich bringen auch hier eine Bestätigung unserer Ansicht die später hinzugesügten Notizen über Ereignisse, die sür die spanische Geschichte besondere Bedeutung haben, vor Allem die Nachricht über die Thätigkeit von unsers Autors eigenem Bruder, dem Bischof Leander.

Aber freilich ist uns der ursprüngliche Text der Chronik in einer noch weit verderbteren und weniger durchsichtigen Form erhalten als der der Historien. Nur von zweien der fünf uns bekannten Handschriften, denen das Original zu Grunde gelegen, steht uns eine vollständige, von zwei andern nur eine theilweise Collation zu Gebote, für das fünfte Mes. derselben Gruppe müssen wir uns auf das Zeugniß des Arevalus berufen. Der ursprünglichen Fassung am nächsten steht offendar die Hs. des Mellitus, die uns auch allein den ursprünglichen Schluß der Chronik mit dem vierten Jahre des Sisebut und dem sünsten des Heraclius unversehrt bewahrt hat. Daneben enthält mauche genauere Angaben der Cod. Vatiean. 3, der wiederum mit dem Cod. Urbin. nahe verwandt ist. Am stärksten corrumpirt

erscheint ber Caesenatensis.

Ein bemerkenswerther und interessanter Unterschied jedoch in der Absassing der zweiten Redaction besieht zwischen den Historien und dem Chronicon mundi darin, daß Js. die Ueberarbeitung des Letzteren nicht weiter geführt als die ursprüngliche Fassung, sondern wie im Texte A so auch im Texte B mit dem vierten Jahre König Sissbuts und der nämlichen Formel geschlossen hat . Einmal bedurfte es für unsern Autor bei der Absassung einer Weltchronif nicht einer ähnlichen Könige zu nehmen hatte, und zweitens war von Is. ja auch des regierenden Herrschers in dem kleinen chronologischen Abrisse gedacht, den er seinen Ethmologien einzussigen beabsichtigte.

Für die Zeit, in welcher die zweite Redaction der Chronik gesschehen, ist uns leider gar kein Anhaltspunkt gegeben; am wahrscheinlichsten nimmt man wohl eine gleichzeitige Entstehung der Bes

a supposite

arbeitung der Historien und des Chronicons an 5.

Bgl. meine Abhanblung S. 34. 35.
S. oben S. 313.

<sup>3</sup> Lgl. bazu jedoch unten. 4 Lgl. oben S. 291 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. m. A. S. 35.

Auf der zweiten Redaction der Chronik beruhen auch die kurzen Potizen des chronologischen Abrisses in den Etymologien. Naturgemäß ist Jsidor bei der späteren Excerpirung der einzelnen Facten nicht wieder

auf die ältere Fassung ber Chronik zurückgegangen 1.

Die aber die Chronik Jidors trot ihres ungleich geringeren historischen Werthes bei den späteren mittelalterlichen Autoren weit mehr Verbreitung als die Historien gefunden hat, so ist dem entsprechend auch die ursprüngliche Fassung der Chronik weit mehr zur Geltung gekommen als die der Historien. Fünf Hs. können wir bezreits für Text A mit Sicherheit in Anspruch nehmen, und ohne Zweisel werden außerdem unter der großen Auzahl der uns erhaltenen Copien noch gar manche ebenfalls der kürzeren Fassung zuzurechnen sein. So kommt es auch, daß während wir Text A der Historien in keinem der nachzisidorischen Autoren als benutzt nachweisen können, wir die kürzere Fassung der Chronik, worauf man disher nicht geachtet, bereits bei zwei Schriftstellern verwerthet sinden, die nur wenige Jahre nach der Absassing der Chronik schrieben. Noch zu Is. Ledzeiten, wahrscheinlich noch vor der zweiten Redaction des Chronicons, ist der Appendix zur Chronik des Marius von Avenches verfaßt, und nur fünf Jahre nach unsers Autors Tode ist die Forts

Beder von G. Hille, dem Herausgeber der Prosperschen Fortsetzung (De Continuatore Prosperi a. 641 Havniensi, Berl. Diss. 1866) noch G. Kausmann in der erwähnten sleißigen Untersuchung, Der Appendix des Marius und der Continuator Prosperi, namentlich ihre Benutzung der Chronit des I., in Forschungen zur D. G. XIII, S. 418 ff., ist dies hervorgehoben. K. vergleicht nur die Lesarten der einzelnen Chronis-Hs. für sich und mit dem

Appendix und Continuator.

Bouquet, Rerum Gall. et Franc. SS. II, S. 19 und 20. Ronc. a. a. D. II, S. 415 ff.

Co

<sup>1</sup> Einige wenige Beispiele mogen als Beleg bes Gesagten bienen : Herrschaft bes Gedeon notirt ber Abriß: Mercurius lyram condidit, nach Text B: Alter quoque Mercurius lyram reperit, während Text A eine berartige Notiz nicht fennt. - Ueber die Nymphe Carmentis berichtet der Abrif wie auch Text B zur herrschaft des Jair, Text A erft zur Zeit Labbons (Abdons). — Zur Herrschaft des Artagerges (Longimanus) notirt Text B: Esdras . . . incensam a gentibus legem renovavit, und darnach der Abriß: E. incensam legem renovat, Text A nur: E. legem renovavit. — Zum folgenden Abschnitt heißt es bei B: Haec aetas habuit philosophum Platonem et Gorgiam primum rhetorem, und darnach im Abriß: Haec aetas habuit Platonem et Gorgiam primum rhetorem, bagegen bei A: Plato nascitur. Eudoxus Gnidius clarus habetur (die Notig über Endorus fehlt im Cod. Caes.). - Bon Cafar melbet Tert B: monarchiam totius imperii obtinuit, und darnach ber Abrig: monarchiam tenuit, Text A aber: singularem obtinuit principatum. Unter Gorbians Regierung berichtet B: Hic Parthos et Persas afflixit, und barnach der Abriß: Hic de Persis et Parthis triumphavit, während Tert A von Perfern und Parthern nichts melbet. — Bon Justin I. erzählt B: Isto Acephalorum haeresim abdicat, und barnach ber Abriß: Acephalorum haeresis abdicatur. - Enblich notiren gur Zeit bes oftromischen Raifers Tiberius Text B und ber Abrif allein: Longobardi Italiam adeunt (Abr.: capiunt).

setzung des Prosper entstanden. Der Appendix zerfällt augenscheinlich in zwei Theile, von denen der erstere, bis zu dem Passus 'ad Christi sidem convertit', durchaus im Chronikstil abgesaßt und vollständig aus Isidor entlehnt ist. Der zweite, wie wir glauben, originale Theil, der mit den Worten 'Hujus imperatoris temporibus' beginnt, erzählt in fließender Darstellung und geht bald völlig

in die frankische Geschichte über.

In der That ift es für unsere Argumentation wesentlich, daß diese beiden Fortsetzungen Exemplare der ursprünglichen Fassung der Chronik benutt haben, denn es wird une durch sie bestätigt, daß allerdings feine der uns überkommenen Handschriften den unver= fälschten ursprünglichen Text erhalten hat, daß aber die verhältniß= mäßig am wenigsten corrumpirte Form uns im Mellitus vorliegt. Soweit die Benutzung ber beiden Continuationen reicht, laffen fich die später in den Text interpolirten Nachrichten ohne Mine erkennen. Der Berfasser des Appendix giebt an mehreren Stellen unzweidentig das Jahr an, in dem er geschrieben: Hujus imperatoris (sc. Heraclii) temporibus, heißt es zur indietio VI, ad XIV. usque imperii sui annum et Chlothacarii gloriosissimi Francorum principis quadragesimum regni sui annum multa reipublicae . . . dispendia inlata fuere, und gegen den Schluß haben wir die bezeichnenden Worte: quam (monarchiam Chl.) feliciter religioseque gubernans, quadragesimo nunc cum prioribus regni sui anno vitam ducit, dann endet die Fortsetzung mit der Consum= mation: Fiunt igitur ab exordio mundi usque in heram praesentem, id est XIV. Heraclii et XL. Chlotacarii regis annum, anni quinquies mille DCCCXXV. Beide chronologische Bestim= mungen ergeben, da Heraclius im Jahre 610 den Thron bestieg, Chlothacar II. im Jahre 584 die Berrschaft in Neuftrien erlangte, bas Jahr 624 als Zeit der Abfassung des Appendix. Dem gegen= über hat nun Brofien geltend gemacht 1, daß der ganze Appendix nichts weiter als "eine Compilation aus If. (628), Fredegar (nach 641) und den Gesta regum Francorum (erft um 720 abgefaßt) sei, eine Fälschung, die frühestens im 8. Jahrhundert geschrieben sein könne. Gegen Brofien und für die Echtheit des Appendix ift dann bereits Monod eingetreten2, deffen Argumentation wir vollkommen beiftimmen, ohne daß wir doch unfere Beweisführung, die schon fertig war, als wir zur Ginficht in M.s Auffatz gelangten, unterdrücken zu müssen glauben. Manches mag im Folgenden den M.schen Aus= führungen erganzend zur Seite treten.

Den einzigen stichhaltigen Grund gegen das Jahr 624 als

Revue critique d'histoire et de littérature 1873 Nr. 42, S. 255 und 256. — Bgl. Wattenbach, D. GD. Bd. II, Nachträge und Berichtigungen, S. 367.

<sup>5</sup> perm. Brossen, Kritische Untersuchung der Quellen zur Geschichte des frankischen Königs Dagobert I., Göttingen 1868, S. 5. — Darnach Wattenbach, V. GD. Bb. I, S. 68 Ann. 5 und S. 83 Ann. 1.

Entstehungszeit des App. Marii fonnte nur die Annahme der späteren Abfassung der Isidorischen Chronik bieten. Die Form der Chronik aber, welche dem Antor des Appendix vorgelegen, ift gar nicht, wie Brosien angiebt, 628, sondern, wie wir oben gezeigt, 615. 616 ge= schrieben, und selbst die zweite Redaction ift spätestens wohl 625 If. aber ist die einzige Quelle, welche vom Appendix wörtlich ausgeschrieben wird; in den folgenden Rachrichten finden sich nur vereinzelte Anklänge an Fredegars Bericht über diefelben Begeben= heiten 1, denen wir nicht die geringfte Bedeutung beilegen können. Mit den Gesta regum Francorum 2 hat der Appendix zwei Wen= dungen gemein: in der Nachricht von der Hinrichtung der Königin Brunhilde: sepulchrum (ejus) ignis fuit; doch weßhalb follte sie nicht von dem Berfaffer der Gesta aus dem Bericht des Appendix hernbergenommen sein? — Diese Bermuthung gewinnt an Wahr= scheinlichkeit bei ber Bergleichung ber zweiten Rotiz, die von Then= berichs von Burgund Granfamkeit gegen den Sohn feines Bruders Thendebert von Auftrasien meldet, in dem Appendix und den Gesta. Da heißt es im Appendix — übereinstimmend mit, aber doch völlig unabhängig von der Erzählung bei Fredegar3 -: qui (sc. Theudericus) vivente adhuc germano suo, nepotem proprium ad petram in albis elidi jussit (ber 'nepos' ist Merovacus), wäh= rend wir in den Gesta sesen 4: Illoque (sc. Theuderico) mortuo, parvulos filios ejus iniquiter ipsa Brunhildis jugulavit: juniorem vero puerum in albis eliso cerebro ad petram inter-Bier läßt also Brunhilde den jungeren Cohn des Then= derich an dem Felsen zerschmettern. Allerdings wird für uns ber Werth diefer Stelle badurch beeinträchtigt, daß in der Sf. des Barons be Craffier ein fast gleichlautender früherer Passus die geschichtlichen Thatsachen richtig wiedergiebt.

Aber auch sonst tragen die Nachrichten der Mariusschen Fortstehung keineswegs das Gepräge von bloßen Auszügen aus Fredegar und den Gesta, wie Brossen will 5. Hätte der Autor des Appendix diese beiden Quellen gekannt, so würde er ihre Berichte ohne Zweisel ebenso wörtlich excerpirt haben, wie er es bei Is. gethan, und sich nicht der Mühe unterzogen haben, dieselben Borgänge in möglichst modificirter Form darzustellen 6. Die letzte Frage aber, zu welchem

Siezu kommt nun noch bas gewichtige Argument Monods (a. a. O

5.000lc

Bgs. Fredegar Scholasticus, Chronicon Cap. 38—42 (bei Bouquet, Rer. Gall. et Franc. SS. II, S. 428 ff.). — Bgs. Monod a. a. D. S. 255: l'emploi de Frédégaire par le continuateur de Marius n'est visible nulle part.

Bouquet, SS. II, S. 567. Gesta rer. Fr. Cap. 40. Brossen citirt aus dem App. mehr als dieser hat: cujusque (Brunihildis) deinceps corpusculum incendentes populi, sepulchrum ignis fuit (!).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. a. D. Cap. 38.

Lap. 39 (vgl. bazu Cap. 38 ex Cod. ms. Baronis de Crassier).

5 Es sei hier auch auf die alterthümliche Form 'Chlothacarius' hinge: wiesen (vgl. Gesta rer. Fr.: Chlotharius).

Zwecke der angebliche Fälscher sein "Machwerk" verfaßt haben sollte, läßt Brofien felber offen. Go feten wir mit Monod und Raufmann, der übrigens die entgegengesetzte Ansicht nicht mit Stillschweigen hatte übergehen dürfen, die Abfassung des Appendix, wie dieser angiebt, in das Jahr 624. Das Berhältniß des Appendig zu den beiden Texten der Isidorischen Chronif erhellt am besten aus der Wegenüberstellung einiger Nachrichten aus den drei Darftellungen. Bu den Regierungen des Mauricius und Phocas berichtet

Text A ber Chronif1:

Mauricius

Der Appendix 2: Ind. V.

(regnat) Mauricius annis XXI. Levegildo rege obtenti obtenti Gothis subji-gildo rege obtenti Gosubjiciuntur.ciuntur.

Ind. VI.

Gothi Recaredo (religiosissimo) principe intendente (so Mell.) ad intendente, a side ca-provocante fidem catholicam rever-tholica tuntur. Avares adver- Avares adversus Roma-tur. Abares adversus sus Romanos dimicantes nos dimicantes auro Romanos auro magis quam ferro magis quam ferro pel-auro magis quam ferro

militari imperator effe-imperator factus, Mau-scopus in Hispaniis ad ctus Mauricium augu-ricium augustum nobi-gentis Gothorum constum et multos nobilium liumque multos . . . . versionem doctrina fidei interfecit. Hujus tem-Hujus tempore Prasini et scientiarum claruit. pore Prasini et Veneti et Veneti per Orientem Phocas regnat annis per Orientem et Aegy- vel Aegyptum civile VIII. Iste seditione miptum civile bellum fa-bellum faciunt ac se litari imperator effectus, ciunt ac sese mutua mutua caede proster- Mauricium augustum caede prosternunt. nunt. Praelia quoque et multos nobilium in-Praelia quoque Persa-Persarum rum gravissima adver-adversus rempublicam pore Prasini et Veneti sus rempublicam exci-excitantur, a quibus per Orientem et Aegy-tantur: a quibus Ro-Romani fortiter debel-ptum civile bellum fa-mani fortiter debellati, lati plurimas provincias ciunt ac sese mutua provincias plurimas et et ipsam Hierosolymam caede Hierosolymam amiserunt. amiserunt.

Iste seditione Iste seditione militari tempore Leander epigravissima terfecit.

Text B ber Chronit:

Mauricius regnat an-XXI. Suevi a Suevi a Leubegildo rege nis XXI. Suevi a Levethis subjiction tur: iidem quoque Gothi Recaredo Gothi Recarido rege religiosissimo principe ad fidem revertuntur. catholicam convertundimicantes Phocas (regnat) annis Phocas annos novem. Thracia occupatur. Hoc

Hujus temprosternunt. Praelia quoque Persarum gravissima adversus rempub. excitantur, a quibus Romani fortiter debellati, provincias plurimas usque ad

Ronc. II, S. 416.

<sup>©. 256):</sup> Si le continuateur de Marius avait travaillé d'après les Gesta, si même il avait écrit au VIIIe s., il n'aurait pas raconté en termes si brefs et si simples la destinée tragique de Brunchaut et de ses fils. On trouverait dans son récit quelques traces de la sombre légende, qui se forma au VIIe s. et que nous ont conservée les Gesta.

Florez VI, S. 467. Schelstrate I, S. 593. Ronc. II, S. 459/60.

Text A ber Chronit:

Der Appendix:

Text B ber Chronit: Eufratem fluvium et ipsam, ut dicunt, Hierosolymam amiserunt.

Wir ersehen aus dieser Zusammenstellung, in welcher Beise Is. bei ber Ueberarbeitung des ursprünglichen Textes versahren ift ('iidem quoque' Gothi; 'ut dicunt' u. s. w.), wie er neue Nachrichten hinzugefügt hat (über die Besetzung Thraciens durch die hunen, über bas Wirken Leanders, über den Guphrat, den sich die Perser als Grenze setzen). Der Appendix aber kennt diese Form der Chronil nicht, sondern folgt der älteren Fassung, indem er den Duellenbericht nur ganz geringsügig modisicirt (für principe: rege, für effectus: factus, für et: vel. Die Zahlangabe novem für VIII ist, wie Kausmann annimmt, wahrscheinlich Schreibsehler). Unter den His des kürzeren Textes erscheint sodann der Cod. Melliti als die am wenigsten verderbte. Wie der Appendix läßt auch Mell. regnat fort, er hat allein intendente wie der Appendix (Cod. Vatican.: invitante, Cod. Urbin.: innitentem, Cod. Caes.: vocante); wie im Urbin. und Vatican. sehlt auch im Mell. religiosissimo, das wir im Appendix chenfalls vermissen . Zugleich mit dem Cod. Caes. und dem Bulgar-Text hat Mell. pelluntur wie auch der App. (Vatican. und Urbin.: repelluntur). Dagegen ist der Lesart des Mell. armis die der andern Hs. von Text A ferro vorzuziehen, denn sie hat auch der Appendix. Endlich erscheinen als spätere Interpolationen in den verschiebenen Sff. die folgenden Nachrichten: in den Codd. Vatican., Urbin. und Mell. Die Mittheilung über ben romischen Bischof Gregor; im Cod. Caes. bie Notiz über Leander; im Cod. Urbin. die Nachricht über die Befehrung der Augelsachsen: His temporibus Saxones in Britannia sidem Christi percipiunt2.

Zu demselben Resultat führt eine Vergleichung der Isidorischen Aufzeichnungen mit den in der Prosperschen Fortsetzung gebrachten Nachrichten. In Bezug auf die Notizen des Continuators über den Vandalenkönig Hilderich ist von Hille bereits mit Recht hervorgehoben, daß hier nicht Victor von Tunnuna, sondern Is. als Quelle vorgeslegen habe. Wir sügen hinzu, daß nicht der Vulgär-Text der Chronik — also auch nicht der von Arevalus gegebene Text, auf den Hille verweist 3 —, sondern die ursprüngliche Fassung benutzt ist.

Es heißt nämlich über Hilberich im

Text A ber Chronit : Continuator 6: Text B ber Chronit:

Post Trasemundum In Africa post TraChildericus ex Valen-samundum Hildericus post Trasemundum Chiltiniani imperatoris caex Valentiniani impedericus ex Valentiniani
ptiva filia genitus in ratoris captiva filia geimperatoris captiva fi-

2 Daß die drei von uns citirten Nachrichten Interpolationen find, wird

auch burch bas Fehlen derfelben im Bericht bes Continuators bestätigt.

2 A. a. D. S. 8.
 4 Florez VI, S. 466. Schelstrate I, S. 572. Ronc. II, S. 457.

5 Bei Bille G. 32.

<sup>1</sup> And, im Contin. Prosperi, ber die Nachrichten Is.'s in freierer Weise umarbeitet, sinden wir intendente und and, bei ihm sehlt religiosissimus (Hille S. 35): Gothi post Leuvigildum Reccaredum in regno constituunt. Quo ortodoxe pro aecclesiasticae sidei unitate intendente, omnem gentem Gothorum ab Arriana impietate segregatam catholicae aecclesiae univit.

ecclesias reformari prae-reformari praecepit.

scepit: qui sacramento gnum suscepit, qui sa-regnum suscepit, qui a Trasemundo obstri-cramento obstrictus, ne sacramento a Trasectus, ne catholicis in catholicis in regno suo mundo astrictus, regno suo consuleret, consuleret, antequam catholicis in regno suo antequam regnum su-regnum susciperet, epi-faveret, sciperet, episcopos ab ex-scopos ab exilio reverti regnum susciperet, epiilio reverti jussit eisque jussit eisque aecclesias scopos ab exilio reverti

Text A ber Chronif: Continuator: Text B ber Chronif: Wandalis regnum su-nitus Wandalorum re-lia genitus, in Wandalis jussit eisque proprias ecclesias reformare praecepit.

Obgleich sich in diesem Bericht die zweite Redaction von der ersten nur wenig unterscheidet, so erkennen wir doch deutlich, daß dem Con= tinuator die ältere Fassung vorgelegen hat.

Die allein stehende Lesart des Urbin. revocare statt reverti (Victor: redire) werden wir als verderbt zurudweisen, dagegen die allein vom Mellitus bewahrte Lesart reformari, wie auch im Continuator, statt reformare als die ursprüngliche anerkennen. An dieser Stelle aber hat auch der Cod. Caes. eine Lesart beffer: obstrictus für adstrictus, die wir im Continuator wiederfinden. Schlieflich treffen wir auch hier wieder auf eine größere Interpolation, und zwar im Cod. Vatican. 1, welche die Lebenszeit des h. Benedict unter die Regierung der Raifer Justin I. und Justinian sowie in die Zeit des papa (!) Johannes fett und bie vom Tode G. Benedicts bis auf Gregor I. verfloffenen Jahre bezeichnet. Bahrscheinlich ftammt die Interpolation aus bem Klofter Montecafino.

Bu dem folgenden Abschnitt berichtet

Tert A ber Chronit 2: ! Belisarius patricius Persis adversus rem- Belisarius mirabiliter de Persis publicam dimicantibus, mirabiliter de Persis triumphavit. Qui deinde Bilistarius patricius. triumphavit. Qui deinde a Justiniano in Africam a Justiniano mittitur, a Justiniano in Africam sancti Antonii monachi dalorum gentem cum Ostrogothorum rex a divina revelatione re-rege . . . delevit. Per Narse Romano patricio perducitur, et in eccle-sancti Antonii monachi tempus corpus sancti sia s. Joannis baptistae divina revelatione re- Antonii monachidivina humatur.

Der Continuator 3: Alexandriam idem tempus corpus superatur. stae humatur.

Text B der Chronit: o, Wandalorum qui . . eos armis edo-missus Wandalorum delevit. Per muit. Qui etiam . . . gentem delevit. In tempus corpus in Affricam missus Wan-Italia quoque Tottila pertum Alexandria per-revelatione repertum ducitur et in ecclesia Alexandriam perducitur sancti Johannis bapti- et in ecclesia s. Joannis baptistae humatur.

Zwischen die Notizen über die Vernichtung des Vandalenreichs in Africa durch Belifar und über die Translation des h. Antonius nach Alexandrien hat If. in der zweiten Redaction die Nachricht von dem siegreichen Kampf des Marses gegen Totila eingeschoben, bessen

Schelstrate I, S. 592. Ronc. II, S. 457.

Florez VI, S. 466. Ronc. II, S. 457 und 458. Schelstrate I, ©. 592.

<sup>3</sup> Bei Sille S. 33. 34.

wie vom Texte A so auch vom Continuator erst späterhin gedacht wird.

Noch bleibt uns übrig in kurzem das Verhältniß zwischen dem 624 geschriebenen Appendix, dem 641 verfaßten Continuator und der uns besonders im Cod. Urbin. erhaltenen, 636 entstandenen Fortsetzung der Isidorischen Chronik zu einander festzustellen. Es stimmen nämlich die letzten, später und offenbar nicht von Is. selber hinzugefügten Wotizen dieser H. mit den selbständigen Aufzeichsungen des Appendix wörtlich überein, und in diesen macht sich der fränkische Standpunkt des Autors geltend. Von diesem Standpunkt aus erscheint bereits die letzte aus Is. entlehnte Nachricht modificirt, welche von Sisibut meldet.

Heraclius quinto imperii sui dum fungitur anno, Sisebotus Gothorum rex in Spania plurimas Romanae militiae urbes quarto regni sui (anno) sibi bellando subjicit; et Judaeos sui regni subditos praeter eos, qui fuga lapsi sunt ad Francos, ad Christi fidem convertit.

Ueber benselben König berichtet ber Cod. Urbin.4:

Hic (sc. Eraclius) quinto imperii sui anno dum fungitur, Sisebutus Gothorum gloriosissimus princeps in Hispania plurimas Romanae militiae urbes sibi bellando subjecit et Judaeos sui regni subditos ad fidem Christi convertit, praeter eos qui fuga lapsi latenter migraverunt ad Francos.

Der Appendix berücksichtigt hauptsächlich die fränkischen Verhält= nisse und berührt nur noch in zwei Notizen die römische Reichsge= schichte, nämlich über den erfolgreichen Kampf der Perser gegen Bh= zanz und das Vordringen der Hunen bis unter die Mauern von Constantinopel. Sben diese beiden Nachrichten wiederholt auch der Fortsetzer von 636, der sich hiebei jedoch als Ausschreiber des Ap= pendix dadurch verräth, daß er den im Appendix vorausgehenden

Dom Texte A zur Regierung des Justin II.: Narses patricius postquam (qui) sub Justiniano Augusto Totilam Gothorum regem in Italia superavit etc. (Ronc. II, S. 458), vom Contin. zur Herrschaft des Justinian: contra quos (Gothos) Narses patricius a Justiniano mittitur etc. (Hille S. 34). Eben jener Nachricht im Texte A, nicht der oben citirten des Textes B, wie Kausmann irrthümlich meint, hat der Continuator seinen Bericht nachgebildet.

2 Bgl. hiezu bas oben Gefagte.

<sup>8</sup> Ronc. II, S. 416.

4 Schelstrate I, S. 594. Ronc. II, S. 460. 461.

Sanz die nämlichen Worte finden sich auch in der Fassung des Vaticanus wieder, die angeblich im Jahre 630 entstanden sein soll. Da aber für eine Benutzung des Vatican. durch den Urdin. — die wir neben der Benutzung des Appendix anzunehmen genöthigt wären — sonst wenig spricht, so halten wir es mit Rausmann (S. 424. 1) für wahrscheinlicher, daß in der Bisser XX ein Schreibsehler zu erkennen ist und der Cod. Vatican. hier ebenzsalls auf die Fassung der Chronit von 636 zurückeht.

Mit Raufmann (S. 423) lefen wir für 'Hi' des Cod. Urbin. und

ber "gallischen" Mss. 'Huni'.

Bgl. Monod: Je sais bien, que ce passage se trouve ajouté à

und den speciell fränkischen Standpunkt des Verfassers von neuem documentirenden Sat: Hujus imperatoris temporibus, ad XIV-usque imperii sui annum et Chlothacarii gloriosissimi Francorum principis quadragesimum regni sui annum, multa reipublicae partibus ubique pene a diversis gentibus dispendia inlata fuere, chenfalls unverändert in seine Darstellung mit aufnimmt. Man könnte aus dieser Notiz solgern, daß auch die im Cod. Urbin. gegebene Form der Chronik 624 entstanden sei, wenn nicht die chronologische Angabe im Ansang der Fortsetzung uns eines Besseren belehrte.

Der Fortsetzer von 636 benutte also den ihm bereits vorliesgenden Appendix des Marius, schloß aber seine Nachrichten und die Chronif mit denselben Worten wie Is., während der Appendix nur die Isidorische Formel (Fiunt igitur ab exordio mundi usque in Heram praesentem, id est . . .) anwendet. Daß die Fortssetzung von 636 in Gallien selbst entstanden, wie Arevalus meint,

ist wahrscheinlich, aber nicht nothwendig.

Darüber aber, daß dem Continuator Prosperi, bei dem wir ebenfalls Notizen über den Einbruch von Persern und Hunen in die oströmischen Gebiete sinden, nur die Fortsetzung von 636 und nicht der Appendix vorgelegen hat, kann eine Collation seines Berichtes mit den Aufzeichnungen des Cod. Urbin. keinen Zweisel lassen?. Möglicherweise hat der Fortsetzer des Prosper die Isidorische Chronik überhaupt nur in der Fassung von 636 benutzt, denn die heute uns entgegentretenden Differenzen zwischen dem in diesem Ms. gegebenen Bericht und der entsprechenden Erzählung des Continuators weisen vielleicht nur auf vielsache Interpolation und Modification des ursprünglichen Isidorischen Textes in der von Schelstrate benutzten Copie aus dem 15. Jahrhundert hin.

# Die Chronologie.

Die chronologischen Bestimmungen Jsidors in der Chronik besichränken sich wesentlich auf die Angabe der Lebenszeiten der jüdischen Pastriarchen, der Regierungszeiten der Richter und Könige (nach der Theislung des Reichs der Könige von Juda allein), dann der Herrschafts=

la Chronique d'Isidore dans certains mss., mais ne pourrait il pas

avoir été pris précisément à la continuation de Marius?

<sup>1</sup> In dieser Schlußsormel weicht von den Hs. des Textes A der Cod. Urbin. am meisten vom App. ab; sie ist fast gleichlautend mit der Schlußsormel des Textes B: Fiunt igitur ab exordio mundi usque in praesentem aeram. . . , hoc est etc. , so daß ursprünglich wohl Text A und B mit der gleichen Formel geschlossen haben.

Begen Kanfmanns Bermuthung S. 424: "Bielleicht benutten bie beiden

letten (Sff. und Contin.) ben Appendig neben Ifidor".

jahre der Perferkönige, Alexanders des Großen und der Ptolemäer

in Aegypten, endlich ber römischen Kaiserjahre.

In all diesen Bestimmungen giebt unser Autor nichts Eigenes. Für die Lebenszeit der Patriarchen bis auf Noah ist er der h. Schrift gefolgt, und zwar mit Augustin der sogen. Septuaginta, deren Au= torität von dem berühmten Bischof von Hippo Regius gang befon= bers betont wird. In der zweiten aetas ist ebenfalls noch die Septuaginta neben Gusebius-Hieronymus berücksichtigt. Bon Abra= ham an bis auf Balentinian und Balens liegen dann die Angaben bieser beiden Chronisten allein, von Gratian bis Marcian die des Prosper, von da bis Justinian die des Victor von Tumuma zu Brunde. Endlich stimmt die Angabe der Regierungszeit des Justimus minor von eilf Jahren mit der des Johannes Biclarienfis liberein. Nur die Herrschaftsbauer der vier letten Juperatoren berechnet If. felbständig und abweichend von dem Chronisten von Biclaro.

If. giebt nur die vollen Jahre an2, in der Berechnung ber angebrochenen aber erscheint er inconsequent, indem diese freilich meist von fünf Monaten an als voll gezählt werden, während die Zeit unter fünf Monaten nicht gerechnet wird 3; doch finden wir auch um= gekehrt angebrochene Jahre über die angegebene Zeit gar nicht gerechnet 4. Andererseits find die vier Monate des Aelins Pertinar bei Eus. Sieron. von Is. als ein Jahr aufgeführt <sup>5</sup>. Alexander dem Großen giebt unser Autor fünf Jahre mit dem Zusay <sup>6</sup>: Hujus

<sup>1</sup> Bgl. Augustin, De civitate Dei Lib. XVIII, Cap. 43.

2 Es muß bahingestellt bleiben, ob die im Cod. Vaticanus enthaltenen genauen Daten ber Regierungezeiten in ber That von 3f. felber herruhren ober erft später nach ben Quellen interpolirt find. Auffällig ift es jedenfalls, daß ber Mell. wie die zweite Redaction nur die vollen Jahre notirt.

So regiert Caligula noch E .= 5. 3 3. 10 M., nach 3f. 4 Jahre;

13 3. 8 M., nach 3f. 14 Jahre; Claudins nach E.S.

Domitian 15 ,, 5 ,, Bictor v. T. 5 " 6 " Marcian 6

" Jovian " E.-H. 8 " " 1 " u. s. w. Andererseits regiert Titus nach E.-H. 2 J. 2 M., nach Is. 2 Jahre;

nach E.- S. 1 3. 4 M., nach 3f. 1 Jahr;

,, 22 Anton. Bius ,, 22 ,, 3 ,, " Decius

cius " " 1 " 3 " " " 1 " u. s. w. So regiert Octavian nach E. H. 56 Jahre und 6 Monate, bei Isidor nur 56 Jahre; Trajan nach E.- S. 19 Jahre 6 Monate, bei 3f. nur 19 Jahre. Constantin der Große herrscht nach E.- S. sogar 30 Jahre und 10 Monate, bei Is. nur 30 Jahre. Der Cod. Mell. (Florez VI, S. 461) notirt hier freilich: Constantinus ann. XXXI, doch fonnen wir diese Biffer nicht gelten laffen, ba die parallele Berechnung nach Jahren ber Welt Constantin ebenfalls nur die Zeit von 5505—5535 zuerkennt. Constantius und Constanz regieren nach Eus. Hieron. 24 I. 5 M. und 12 Tage, nach Is. 24 Jahre; Justinian schließ-lich herrscht nach Victor von Tunnuna 59 J. und 7 M., nach Is. 39 Jahre.

Entrop VIII, 16 giebt diefem Raifer fogar nur 80 Tage.

Co versuche ich die Rotiz in ber erften Redaction zu reconstruiren. Der Cod. Caes. ift hier wieder corrumpirter als ber Mell. (vgl. Florez VI, 455; Ronc. II, 435).

enim quinque anni postremi in ordine (temporum) numerantur quibus monarchiam Orbis obtinuit. Nam septem ejus priores in Persarum regibus supputantur. Auch diese Berech= nung schließt sich an Eus. = Hieron. an, ber von Allegander berichtet: et regnum Asiae anno regni sui VII. occupat et tenet omnia annis XII. — Sehr selten bifferirt unser Autor in den Angaben der Herrscherjahre mit seinen Quellen. Wir erwähnten schon oben (S. 307) der abweichenden Angabe der Herrschaftsdauer Cleopatras. Darins Hystaspis finden wir mit 34 Jahren bedacht (a. mundi 4680-4714), bei Eus.=Hieron. mit 36 Jahren, Antoninus Verus bei If. mit 18 (a. m. 5357-5375), bei Euf. = Hieron. (mit &.

Aurel. Commodus) mit 19 Jahren 1.

Die Berechnung nach Jahren ber Welt fobaun ('anni mundi' oder 'ab Orbe condito') wird von If. in den einleitenden Worten zu seinem Chronicon ausdrücklich hervorgehoben?: temporum summam . . . . notavimus, adjicientes e latere descendentem lineam temporum, cujus indicio summa praeteriti saeculi cognoscatur, und in der That finden wir zur Seite eines jeden Abschnittes in der Erzählung der Chronik das betreffende Jahr der Welt notirt. Diese dronologischen Angaben beruhen auf eigener Berechnung unsers Autors und stimmen mit keiner der uns sonft bekannten Weltären 3. Namentlich ist hier Is. auch von den Bestimmungen des Julius Africanus unabhängig, bessen Chronographie ihm vermuthlich über= haupt nicht vorgelegen hat 4. Während nach Africanus die Incar= nation des Herrn in das Jahr 5500 der Welt fällt, setzt If. die Geburt Christi in das 42. Jahr der Herrschaft Octavians, und dies ergiebt, da Augustus nach If. 5155 zu regieren beginnt, das Jahr 5197 ber Welt's. Selbst die in der Hauptquelle, bei Euf. = Hieron., gegebenen Berechnungen werben von unserm Autor nicht berücksichtigt, fo daß wir z. B. in der Consummation des gleichen Zeitraums bei ben beiden Chronisten eine große Differenz antreffen. Als Summe ber von der Sündfluth bis zu Abrahams Geburt verflossenen Jahre (bes zweiten Zeitalters) notirt If. 942 Jahre (3184-2242); Euf.=Hieron. geben für denselben Zeitraum 1072 Jahre an 6. Die Zahlzeichen sind in den M&s. merkwürdig gut erhalten, und

<sup>2</sup> Ronc. II, S. 420.

Bgl. unten S. 331.

Bgl. bazu bas unten Gesagte. Bon Interesse ist es zu sehen, daß Is. in dem späteren chronologischen Abriß seinen Irrthum corrigirt hat, indem er hier bem Anton. Verus ebenfalls 19 Jahre (a. m. 5357—5376) giebt (S. Etym. V, 39. Arev. III, S. 237).

<sup>5</sup> G. über die Weltaren 3beler, Sandbudy ber mathematischen und technischen Chronologie, Bd. II, S. 444 ff.

Dasselbe Jahr ergiebt sich auch aus der Consummation zum fünsten Zeitalter (Ronc. II, S. 438). Bon der Translocation der Juden nach Babylon (4610) bis zur Geburt Christi sind 587 Jahre verstoffen (5197— 4610 = 587). Ronc. I, S. 43. 44.

in dem einzigen Fall, wo die verschiedenen Angaben nicht gang genau mit einander stimmen, haben wir wohl einen Rechenfehler 3f.8 an-

zunehmen.

Die promissio Abrahae fällt nach Is. ins Jahr 3184, ber Anfang von Davids Königsherrschaft 4125, mithin liegen zwischen beiden Ereignissen, welche Anfange= und Schlufpunkt des dritten Zeitalters bilden, 941 nicht 940 Jahre, wie unser Chronist angiebt 1.

Im übrigen finden sich nur ganz vereinzelt noch chronologische Beftimmungen, vielmehr muffen für fie als Erfat allgemeine Ausbrude dienen, wie 'Hoc tempore, hujus temporibus, hac aetate, per idem tempus, tunc, eo regnante, hac tempestate' u. f. w., welche — namentlich im längeren Text — in ermübender Einför= miakeit immer wiederkehren.

Dagegen haben wir nun neben der Eintheilung des hiftorischen Stoffes nach ben Regierungszeiten besonders hervorragender Dynastien und Herrscher in den Isidorischen Chroniken noch eine zweite Abtheilung nach größeren Abschnitten, ben fogen. Seche Zeitaltern

(aetates mundi).

Unfer gelehrter Bischof läßt sich selber über diese Eintheilung in der folgenden Weise aus?: Aetas autem proprie duodus modis dicitur: aut enim hominis, sicut infantia, juventus, senectus aut mundi, cujus prima aetas est ab Adam usque ad Noë; secunda a Noë usque ad Abraham; tertia ab Abraham usque ad David; quarta a David usque ad transmigrationem Judae in Babyloniam; quinta inde usque ad adventum Salvatoris in carne; sexta quae nunc agitur, usque quo mundus Es werden bann Julius Africanus, Enfebius und iste finiatur. Hieronymus als diejenigen genannt's, welche in ihren Geschichtswerken eine Eintheilung des hiftorischen Stoffes nach Generationen und regna vorgenommen hätten (den bekannten vier Weltreichen, welche ihren Ursprung in einer falschen Auslegung der Prophetie im Buche Daniel haben). "Ihnen seien viele andere (alii atque alii) gefolgt, fo auch Victor von Tummuna". Dagegen wird ber Erfinder ber Gin= theilung in seche aetates von Isidor verschwiegen.

Der Abrif in den Etymologien sowohl wie die Chronik be= ginnen mit einer furzen Uebersicht ber sechs Schöpfungstage, worauf bie einzelnen Zeitalter mit ihren Begebenheiten der Reihe nach auf= geführt werden. Der Schluß im Liber de discretione temporum sautet: Residuum sextae aetatis soli Deo est cognitum,

1 Ronc. II, S. 429. 3m Mell. und im Cod. Caes. fehlt die Conjummation.

5 Sowohl in den Etym. a. a. D. als auch in der Chronit (Ronc. II,

**S.** 419).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Etymol. V, Cap. 38 Mr. 5. — Bgl. auch Isidor, Quaestiones de veteri et novo Testamento, in Genesin Cap. 7 Nr. 5 (Arev. V, S. 286): sicut sex aetatibus omne hujus seculi tempus extenditur, in quibus omnibus Christus nunquam destitit praedicari, in quinque per prophetiam praenunciatus, in sexta per evangelium diffamatus.

und in ähnlicher Weise enden die verschiedenen Fassungen der

Chronif.

Ucber diese Eintheilung der Weltgeschichte in sechs Zeitalter äußert sich nun Büdinger in seinem Aufsatz 1, Ueber Darstellungen der allgemeinen Geschichte, insbesondere des Mittelalters folgender= maßen: "In der That blieb denn auch die von Augustin gebilligte Deutung des Hieronhums (nämlich der Danielschen Weissaung) das seste Schema der allgemeinen Weltgeschichte, nur daß noch im Ansang des siebenten Jahrhunderts der Bischof Isidorus von Sevilla, wähzend er sich im übrigen der Eusedianischen Chronik anschloß, eine Abtheilung der gesammten Menschengeschichte in sechs den Schöpfungs= tagen entsprechende Weltalter einführte, deren letztes mit Christi Gesburt und Augusti Erhebung beginnt".

Auf Büdinger gestützt, bemerkt dann Wattenbach 2 bei der Besprechung des chronologischen Abrisses in den Ethmologien: "In jenem umfassenden Werke ist num auch eine Chronik enthalten, welche nach den sechs Weltaltern eingetheilt ist, entsprechend den sechs Schöspfungstagen; das letzte beginnt mit Christi Geburt und Augusti Kaiserthum: eine Erfindung Isidors, welche allgemeine Zustimmung und Nachahmung fand". Seit Büdinger und Wattenbach hat dann fast allgemein die Ausicht Geltung erlangt, daß die Eintheilung der Weltgeschichte in sechs Zeitalter eine Erfindung unsers Chronisten sei.

Die Ibee aber, die Weltgeschichte nach dem Urbilde der göttlichen Wocheneintheilung in sechs Abschnitte zu scheiden, ist sehr alt und hängt mit der Auffassung des Chiliasmus zusammen: "Denn tausend Jahre sind vor Dir wie ein Tag" heißt es im 90. Psalm V. 4, und nach ihm in der 2. Epistel Petri Cap. 8: "Eins aber sei Euch unverhalten, ihr Lieben, daß ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag". Die Idee der Sechs= theilung sindet sich darnach bereits in einer epistola des Barnabas", des bekannten Freundes des Apostels Paulus, ausgesprochen.

Die Fixirung der einzelnen Abschnitte jedoch durch bestimmte Ereignisse treffen wir zuerst bei Augustin an, den wir auch sonst

1 In v. Sybels Siftorischer Zeitschrift VII, S. 114.

2 D. GO. I, S. 69. — Darnach notirt auch Teuffel, Geschichte der römischen Literatur Rr. 459, 5: "Die Gintheilung nach sechs Weltaltern, ent-

fprechend ben feche Schöpfungstagen ift eine Erfindung bes Ifibor".

5 xeels

<sup>3</sup> In Patrum apostolicorum opp. ed. Hefele, editio altera. Tüsbingen 1842. Epistola XV, S. 32: 'Προσέχετε τέχνα, τί λέγει το 'συνετέλεσεν έν εξ ήμέραις'. Τοῦτο λέγει ὅτι συντελεῖ ὁ Θεὸς χύριος ἐν εξαχισχιλίοις ἐτεσι τὰ πάντα ἡ γὰρ ἡμέρα παρ' αὐτῷ χίλια ἔτη . . . Οὐκοῖν τέχνα ἐν εξ ἡμέραις, ἐν τοῖς ἐξαχισχιλίοις ἔτεσι, συντελεσθήσεται τὰ πάντα . . . u. s. w. — Auf diesen Brief hat schon F. Piper in der aussührlichen Abhandlung: Das menschliche Leben, die Weltalter und die dreisache Erscheinung Christi hingewiesen, im Evangelischen Jahrbuch sür 1866, S. 35 sf. — Der Aussag tam mir crit zu Gesicht, als ich bereits auf Büdingers Irrthum ausmertsam geworden war. Bgl. auch F. Piper, Karls des Großen Kalendarium und Ostertasel, 1858 S. 149 sf. "Das Ende der Ostertaseln und das Ende der Welt".

ichon als Quelle unfers Autors kennen gelernt haben, nicht bei Athanasius, wie Schöll i irrthumlich behauptet. Die Gintheilung ift in Augustins verschiedenen Werken an nicht weniger als zwölf Stellen aufgeführt 2, und mehrmals mit der in seche Lebensaltern (aetates vitae) in Parallele gestellt3: infantia, pueritia, adolescentia, juventus, gravitas (declinatio a juventute ad senectutem), se-Was nun die Weltperioden felber anbetrifft, fo entlehnte Augustin die Endpunkte ber beiden erften ber Gintheilung in fünf Weltalter bei Origenes und Hieronymus4: von der Erschaffung ber Welt bis zur Sündfluth, und von da bis Abraham. folgt er, nach feiner eigenen Angabe 5, ben Zeitabschnitten bes Evangeliften Matthäus im Geschlechtsregifter Chrifti, nach je vierzehn Generationen: von Abraham bis auf David (tertia aetas); von David bis auf die babylonische Gefangenschaft (quarta aetas); von ber babylonischen Gefangenschaft bis auf Christus (quinta aetas). Mit ihm beginnt das fechste Zeitalter, das bis ans Weltende dauert : sexta inde usque ad finem saeculi,

Diefe von Augustin zuerst aufgestellten Rategorien acceptirte dann Isidor, indem er in dem Liber de discre-

1 In Herzog, Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche. Art. Beda, I, S. 764: "Diese Eintheilung kommt schon bei Athanasius (in Psalm 6 B. 11) vor". Das Citat ist durchaus salsch. Dazu weisen die aus-

führlichen indices der Benedictiner-Ausgabe des Athanasius nirgend auf eine derartige Auslassung hin. Auch Piper a. a. D. erwähnt Athanasius nicht.

Auf diese häusige Vorsührung beziehen sich die Worte Augustins, In Johannis Evang. Cap. II. Tractat IX, 6 (Bened. Ausg. Tom. III, Pars II, C. 264 C.): Inde usque ad hoc tempus, quod nunc agimus, sexta est (actas), ut saepe audistis et nostis. Die Stellen sind die solgenden: De Genesi c. Manich. I, 23, 35 sf. (B. A. I, S. 490 A sf.); Quaest. in judices VII, 26 (B. A. III, P. I, S. 462 F.); In Joh. Ev. IV, 9. Tract. XV (B. A. III, P. II, S. 298 B); In Joh. Ev. II, Tract. IX, 6 (B. A. III, P. II, S. 264 C.); Enarr. in Psalm. XCII, 1 (B. A. IV, S. 744 C.); Sermo CXXV, De verbis evang. Joh. 5, 4; Sermo CCLIX in die Adscensionis 2; Liber de divers. quaestion. octoginta-tribus. Quaestio LVIII, 2; De catechizandis rudibus 22, 39; De civitate Dei XXII, 30; Contra Faustum XII, 8; De Trinitate L. IV, 4.

Am weitläuftigsten ist die Parallele ausgeführt in De Genesi contra Manichaeos I, 23 (B. A. I, S. 490 A ff.). Ferner findet fie fich im Liber de divers. quaestion. octog.-tribus, Quaestio LVIII, 2 (B. A. VI, S. 21 D) und a. a. D. - 3m IX. Tractat jum Johan. Evangel. Cap. II wird fogar bas Bunder von ben feche Rrugen auf ber Bochzeit zu Rana gum Bergleich herbeigezogen: Sex ergo illae hydriae sex aetates significant, qui-bus non defuit prophetia. Illa ergo sex tempora . . . . quasi vasa essent inania, nisi a Christo implerentur. — lleber die Aufstellung von fünf Lebens- und Weltaltern s. Piper a. a. D. S. 62 ff.

Bgl. Piper a. a. D. S. 64. 65.

Im Tractat IX zum Joh. Evang. Cap. II heißt es: et sieut Matthaeus evangelista per ordinem sequitur et distinguit, tertia ab Abraham etc.; im Sermo CCLIX, in die Adscensionis 2: et quomodo jam dividit evangelium Matthaei, tertius ab Abraham etc. Bgl. aud) De divers. quaest. Quaestio LVIII, 2; De civitate Dei XXII, 30 und fonst. tione temporum und in der Chronif bas geschichtliche Material in

ben gegebenen Rahmen eintrug 2.

Fibor ber Zeit nach zunächst hat Beba bie sex aetates in dem setzten, Chronicon sive de sex hujus saeculi aetatibus be= titelten Theile seines Werkes De temporibus ober De temporum ratione angewendet. Die Schrift wird von ihm mit den Worten cingeleitet: De sex hujus mundi aetatibus . . . . aliquanta perstrinximus etc. Es folgt nun eine Aufzählung ber Zeitalter mit ihren Anfangs= und Endpunkten, in Parallele mit den jedesmal entsprechenden Lebensaltern: prima aetas = infantia; secunda ae. = pueritia; tertia ae. = adolescentia; quarta ae. = juvenilis aetas; quinta aetas = senilis ae.; sexta = decrepita Hieran schließt sich nach einer furzen Uebersicht über die Schöpfungswoche die Darstellung ber Weltgeschichte in der Reihen= folge ber einzelnen Zeitalter vorgeführt. Wie num der große Angel= fachse überhaupt die ganze folgende Geschichtschreibung beherrschte, so ist auch nach ihm die Eintheilung der Weltgeschichte in sechs aetates mundi allgemein üblich geworden. Unwesentlich bleibt dabei, von wem Beda die erste Anregung zu der Sechstheilung empfangen hat, von Isidor, auf bessen Chronik die seine zum Theil beruht, oder Angustin, beffen Ibeen er in ber ausgedehntesten Weise huldigte.

# Die Quellen.

Die Quellen der Chronik sind im Wesentlichen dieselben, wie in den Historien, nur treten entsprechend der verschiedenen Tendenz der beiden Schriften einmal diesenigen Autoren, welche in ihrer Darsstellung mehr den kirchlichen Standpunkt vertreten und zweitens die Quellen, welche mehr die für die allgemeine Geschichte wichtigen Besgebenheiten berücksichtigen, in der Chronik in den Vordergrund. Unser Autor selber neunt in der Einleitung zum Chronicon als seine Borslagen nur Eusedius, Hieronymus, Victor von Tunnuna und Julius Africanus und citirt außerdem an zwei Stellen Josephus. Das Citiren aber der von ihm verwertheten Quellen ist, wie wir wissen,

2 Bgl. Piper a. a. D. S. 69: "In der Construction der Weltgeschichte hat zuerst Isidorus die sechs Alter durchgeführt in seinem Hauptwerk Ety-

mologicon".

<sup>1</sup> Außerdem führt Is. die aetates im Liber de numeris VI, 29 auf (Areval. V, S. 227).

Es existiren zwei Texte der Schrift, ein kürzerer und ein aussührlicherer, und zwar ist der erstere ein von Beda selbst versaßter Auszug aus dem letzteren. Zur Unterscheidung bezeichnet man den längeren Text gewöhnlich als 'De temporidus liber major', den kürzeren als 'De t. liber minor'. Ich eiter nach der Ausg. von Smith, die den completen Text des L. major aufssührt in Bedae historia eccl. una cum reliquis ejus opp. historicis, Cambr. 1722 S. 1 ff.

fonft durchaus nicht Isidors Art. Und merkwürdiger Weise stimmen gerade hier, wo unser Chronift eine Ausnahme macht, die Citate nicht. Unter dem Jahre der Welt 1642 heißt es 1: His temporibus, ut refert Josephus, scientes illi homines, quod aut igne aut aquis perire poterant, in duabus columnis ex latere et lapide factis studia sua conscripserunt, ne deleretur memoria eorum, quae sapienter invenerant. Quarum lapidea columna fertur diluvium evasisse et hactenus in Syria permanere, und unter bem 3. d. W. 22422: Cujus arcam Josephus sedisse refert, in montes Armeniae, qui vocantur Ararat.

Weber ber beiben Säulen noch bes Gebirges Ararat, auf bem boch in der zweiten Notiz der Hauptnachbruck zu ruhen scheint, finden wir in den Schriften des judischen Siftorifers Erwähnung geschehen, von denen hier nur seine Jüdische Archäologie und seine zwei Bücher Ueber das Alter des jüdischen Volks gegen Apion in Be= tracht kommen können. So hat If. sich hier ein Prunken mit falscher Belehrfamkeit zu Schulden kommen laffen, und es muß zweifelhaft erscheinen, ob unferem Autor überhaupt die originalen Werke des Josephus zugänglich gewesen sind. Daß If. die lateinische Ueberarbei= tung bes Bellum Judaicum, beren Berfasser, ein Chrift, sich nicht genannt hat (b. fogen. Hegefippus), gefannt und in den Etymologien benutt hat, ift von Cafar nachgewiesen, aber grabe an ben Stellen, wo die Berwerthung augenscheinlich zu Tage tritt, hat If. seinen ' Gewährsmann nicht genannt 5.

Wahrscheinlich hat If. auch die von ihm selber erwähnte, uns heute nur aus späteren Autoren bekannte große Chronographie des Sextus Julius Africanus nur nach hieronymus citirt? und nicht direct benutt; benn einerseits finden wir, wie oben gezeigt ift, in unfere Autore Chronif nicht einmal eine Aufnahme ber chronologischen Berechnung bes Africanus nach Jahren ber Welt, und andererseits wissen wir, daß If., wo ce ihm möglich ift, nicht die grie= chischen Originale, sondern ihre lateinischen Bearbeitungen benutt. Dürfen wir aber die griechische Chronographie nicht zu den directen

Ronc. II, S. 422. 3ch citire hier ben Bulg.= Text, ber von ber ersten Redaction nur gang geringfügig differirt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ronc. II, S. 422. <sup>8</sup> Flavii Josephi opera omnia ed. Franciscus Oberthür, Tom. I, S. 1 ff.: Antiquitates Judaicae.

Bei Oberthür Tom. III, S. 1136 ff.

5 S. die Edition des Hegesipp von Weber und Cäsar, Hegesippus qui dicitur s. Egesippus de bello indaico etc.. — Ueber die Benutung der Schrift durch Is. handelt Cäsar S. 394 ff. Bgl. auch Tenffel, R. L. Nr. 433.

6 Nur dürftige Fragmente sind uns bei andern Antoren erhalten. Bgl.

über Africanus Bahr, R. L. Supplem. Bd. Abtheilung I, §. 50.

7 Wir finden sie bei Eus. Sieron. in der Chronit citirt (Ronc. II, S. 343. 344) und von hieronymus in seiner Schrift De vir. ill. Cap. 63 (ed. Vallarsius Tom. II, S. 903).

Vorlagen Is.8 rechnen, so hat sie doch indirect auch unserm Chro-nisten zum großen Theil als Quelle gedient; denn auf ihr vorzüglich

basirt die Ensebianische Weltchronik.

Die Chronik des Eusebius in der Bearbeitung und mit der Fortsetzung des Sieronymus bildet die Hauptgrundlage des 3fi= dorischen Chronicons in dem zweiten, dritten, vierten und fünften Zeitalter und eine der Hauptquellen in dem fechften bis zur Regie= rung des Gratian. Aus Ensebins und Hieronymus ift burchgehend die zeitliche Berechnung entlehnt, ihre Berichte hat If. nach dem Vor= gange früherer Chronisten wortlich excerpirt in seine Darstellung auf-Zum Theil hat er auch die meift fehr furzen und trockenen Notizen seiner Vorlage in ein gefälligeres Gewand zu kleiden ge= wußt, manchmal auch aus eigener Gelehrsamkeit die Nachrichten der Quelle in angemeffener Weise erweitert. Mit ber griechischen Mythen= und Sagenwelt ift If. wie wohl feiner seiner Zeitgenoffen vertraut geweseit, und in Bezug auf fie find die von ihm herrührenden Zu= fätze nicht felten. Diese Vertrautheit zeigt sich in gleicher Weise in ben Etymologien, und bisweilen finden wir hier wie dort dieselben Erzählungen. Ebenso ist unser Autor in ber judischen Patriarchen= geschichte bewandert, und manche von If. aus ihr in der Chronif hinzugefügte Notizen treffen wir auch in seinem Liber de ortu et obitu Patrum 1 an. Für die einzelnen Excerpte aus Eusebins und Hieronymus genitgt eine Verweifung auf die Quellenanalyse im Unhang. Hervorzuheben ist, daß Is. in der Auswahl der Nachrichten der Quelle jum Theil willfürlich zu Werke gegangen ift. Go finden wir bei ihm Berichte über die drei ersten römischen Könige Romulus, Numa Pompilius und Tullus Hostilius; dagegen sind die übrigen nicht einmal bei Mamen aufgeführt, aus welchem Grunde, giebt unfer Chronist nicht an. Während dann in der Gusebianisch-Hieronymus= schen Darstellung mit der Vertreibung der Könige die römische Ge= schichte einen bedeutenden Platz einnimmt, theilt If. bis zur Unter= werfung Griechenlands unter die römische Botmäßigkeit nur drei Notizen aus derselben mit. Nichts erfahren wir von den gewaltigen Rämpfen der Römer mit den Camniten2, nichts von den gallischen Kriegen 3. Selbst des bei Eusebins = Hieronymus ausführlicher ge= schilderten 4 Endes Hannibals geschieht bei If. mit keinem Worte Er= wähnung.

<sup>1</sup> Bei Arevalus abgebruckt Tom. V, S. 152 ff.

3 S. bagegen Eus. Sieron. Ronc. I, S. 353. 354 an zwei Stellen, S. 363. 364 und 371. 372.

<sup>3</sup> Bgl. bagegen Euf. - Hieron. Ronc. I, S. 355. 356. 357. 358 und 359. 360.

Ronc. I, S. 375. 376: Cum ab Antiocho per legatos Hannibal reposceretur, cui se a Scipione victus sociaverat, ad Prusiam regem Bithiniae transfugit, quem cum rursus per Flaminium etiam ab eo senatus repeteret et tradendus esset, venenum bibit et apud Libyssum Bithiniae sepultus est.

Das Excerpiren aus der Quelle hat auch häufig zur Zusamsmenziehung der Notizen geführt und diese bisweilen zu merkwürdigen Versehen. So wird z. B. Aristophanes zum Tragöden : Aristarchus etiam et Aristophanes atque Sophoeles tragoediarum seriptores habiti sunt.

In der Zeitfolge der Ereignisse hat sich Is. meistens genau an seine Vorlage gehalten. Einzelne Abweichungen sind von uns oben

berührt.

In einander gemengt hat unfer Chronist die Nachrichten der Quelle zu den Regierungen der verschiedenen Antonine, doch ist zu bemerken, daß Euf.= Hieron. selber bereits über die Ramen der beiden Kaiser 2. Aurelius Antoninus Commodus Berns — der in der Geschichte unter dem Namen Commodus geht — und L. Ceionius Aurelius Commodus Berus 2, gewöhnlich als L. Berus aufgeführt, nicht gang im Rlaren gewesen zu sein scheinen, sie wenigstens nicht in bezeichnender Weise auseinander gehalten haben. Der lettere Commodus Berns war Adoptivbruder und Mitregent von Marcus Antoninus (Marc Aurel oder Antoninus Philosophus) in ersten Regierungsjahren dieses Kaifers. Die Angaben ber Enfebiani= schen Chronif mußten für If. um so verwirrender werden als in derselben zu M. Antoninus der allerdings ganz richtige Zusatz gestügt war 'qui et Verus', denn in der That trug auch Marc Aurel das cognomen Verus. Als zweite Quelle unsers Autors (für die zweite Redaction) muffen wir an dieser Stelle Entrop heranziehen, von dem hier auch Hieronymus wörtlich abgeschrieben hat. Der romische Historiker unterscheidet 3: 1. Antoninus Pius. 2. Mareus Antoninus Verus (Mitregent L. Verus). 3. Commodus. 3f. aber läßt auf einander folgen: 1. Antoninus Pius (Mitregent: Antoninus Junior, soll L. (Antoninus) Verus sein?). 2. Antoninus minor (Verus in dem Abriß). 3. Commodus. Somit findet also der entschieden bedeutenoste der Antonine, Marc Aurel, in If.8 Chronik gar keine Berücksichtigung. Unter die Regierung dieses Letteren, und nicht wie If. angiebt, in die Zeit des Antoninus Pius, fällt nun auch die Verbrennung von öffentlichen Schuldver= schreibungen auf dem Forum Romanum, über die bereits Julius

3 Lib. VIII, Cap. 8 f.

23

a belief

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dagegen Eus. Hieron. Ronc. I, S. 341/342 und 345/346: Aristarchius tragoediographus agnoscitur . . . . Aristophanes clarus habetur et Sophocles poeta tragicus. Späterhin wird Aristophanes noch einmal erwähnt: Eupolis et Aristophanes scriptores comoediarum agnoscuntur.

Ceionius Aelius Commodus Verus Antoninus, derselbe Autor, im Leben Marc Anrels Cap. 7. 5 L. Aurelius Verus Commodus. Zu diesen Namen tritt endlich noch Annius (vgl. Entrop IX, 1: L. Annius Antoninus Verus). Orosius nennt dieselbe Persönlichkeit zuerst (Lib. VII, Cap. 15) Aurelius Commodus und gleich darauf Lucius Antoninus Verus.

Africanus berichtet 1. Nach ihm haben die Notiz dann Euf.=Hiero= muns sowohl wie die romische Stadtchronif von 334 aufgenommen, die ebenfalls von Is. benutt ist 2. Ich stelle die Nachrichten neben einander:

Imperatores batur, provinciis contendentes, tabulas debitorum in medio Romanae urbis foro incendi praeceperunt.

Eus. : Sieronymus 3: | Rom. Stadtdronif 4: | Indor (Text B) 5: (Marc Hoc imper. (sc. M. Iste (Anton. Aurel und sein Sohn Antonino) instrumenta propter clementiam tale Commodue) multis multa de bitorum fisci in cognomentum accepit, largiti sunt, et pecu- foro Romano arserunt quia in omni regno niam, quae fisco debe- per dies XXX. Romano cautionibus incensis cunctorum debita relaxavit, unde et pater patriae appel-

latus est.

Aus der Berwechselung der Antonine entspringt dann auch die falsche Nachricht Ji.s, daß Antoninus Pius mit Antoninus Junior bie Herrschaft getheilt habe: Iste primus imperium Romani orbis cum Antonino Juniore, aequata potestate, divisit, in der zweiten Redaction der Chronik hinzugefügt, wörtlich nach Entrops Rotiz 6 von der erften Theilung der Gewalten im römischen Reich

burch Marc Aurel und 2. Berus.

Als ein nicht zu unterschätzendes Zeugniß für die Wahrheitsliebe unsers Autors müssen wir besonders bemerken, daß Is. auch die Nachricht des Hieronymus, die bei fpateren rechtglanbigen Schriftstellern so viel Anstoß erregt hat, daß Constantin d. Gr. furz vor feinem Tode sich durch den arianischen Bischof Ensebius von Nitomedien habe taufen laffen, in seinen Bericht aufgenommen hat 8. Freilich kann If. nicht umhin, seinen Schmerz über ein solches Ende bes großen Kaisers in den Worten auszudrücken: Heu proh dolor, bono usus principio et fine malo. Bereits Theodoret 9 und die Historia tripartita 10, ebenfalls eine Quelle für If.8 Chronik, berichten über die Taufe in unbestimmter Beise, doch so, daß man glauben fonnte, Conftantin sei im orthodoxen Bekenntnig verschieden 11,

2 G. unten.

<sup>3</sup> Ronc. I, S. 463.

4 Bei Mommsen S. 647. Ronc. II, S. 244.

6 Liber VIII, Cap. 9. 7 Ronc. I, S. 498.

<sup>8</sup> Ronc. II, S. 449.

Historia ecclesiastica Lib. I, Cap. 30 und 32.

10 Lib. III, Cap. 12. Ueber die Hist. als Quelle 3f.'s f. unten.

21 Rufinus, in der Hist. eccl. Lib. X, Cap. 11 (Fortsetzung der Euse=

<sup>1</sup> S. Mommfen, Der Chronograph von 354, in ben Abh. ber Rgl. fachf. Gef. ber Wiffenschaften in Leipzig I, 1850 G. 647 mit ber Anmerkung 69 (nach Syncellus S. 667): τὰ τε δημόσια τέλη ἀνήχαν καὶ τους των χρεών χάρτας επί της Ρωμανισίας άγορας κατέφλιξαν.

Bonc. II, S. 448. Der Zusatz 'unde' bis 'appellatus est' ist wieder aus Eus. Dier. Bericht über Anton. Pins genommen (f. Ronc. I, S. 457/458).

welche Ansicht späterhin die herrschende geworden ist. Wir finden sie 3. B. schon bei Beda, der den Kaiser sogar in Rom getauft sein läßt 1. Aber die Zuverlässigkeit der Hieromynme'schen Erzählung wird bestätigt durch den zeitgenöffischen Bericht unsers Ensebins von Cafarea in der Vita Constantini, wenn diefer auch nicht speciell den Bischof Eusebins als Tänfer nennt2. — Ueber die Bevorzugung der Berichte Eutrops durch If. vor denen des Hieronymus f. unten unter Eutrop<sup>3</sup>.

Das zweite große Werk des gelehrten Bischofs von Cäsarea, seine Historia ecclesiastica in der Uebersetung und mit der Fortsetzung bes Rufinus4, hat If. ebenfalls vorgelegen, jedoch ist sie nur wenig von ihm benutt worden, da die weitläuftigen Berichte ber Kirchengeschichte in ber furzen zusammenfassenden Darstellung unsers Chronisten keinen Platz finden konnten. Wir zeigten bereits oben die Benutzung der Hist. ecel. durch If. in dem Bericht über den römischen Bischof Flavian; vorzüglich aber tritt die Verwerthung derselben zu den Regierungen der Kaiser Constantins und Constans, Julian und Jovian hervor, wo zugleich die Historia tripartita als Quelle gedient hat. Ich stelle die Berichte der beiden Quellen und unsers Autors über den Neubau des Tempels in Jerusalem unter Julian zusammen, da hier 3f.8 Combinirung der Aufzeich= nungen der genannten Sistorien, doch aber die stärkere Benutung des Rufin flar hervortritt. Es heißt

in ber Hist. trip. 5: bei Rufin 6: bei Ifibor 7: Igitur Julianus etiam Et accepta ab eo Qui (J.) etiam dum Judaeos contra christi-anos armavit . . . re-pente jussit Deo odi-Igitur ex omnibus lymis Judaeos rebilis destructum re-locis atque provin-parare permisisset at-

bine'schen Kirchengesch.) theilt manche Ginzelheiten fiber bas Enbe Constantins mit, die wir sonst nicht verzeichnet sinden, dagegen wird von ihm unbestimmt gelassen, ob der Kaiser als Arianer gestorben sei. — Orosius Lib. VII, Cap. 28 erwähnt gar nichts von der Tause.

1 Chronicon de VI aet. m. Zur Regierung Constantins (ed. Stevenson

S. 181). - Bgl. auch Cedrenus, einen byzantinischen Chroniften aus ber Ditte des 11. Jahrhunderts (Annales sive Historiae ab exordio mundi etc. ed. Guil. Hylander S. 223); Tillemont, Histoire des empereurs Tom. IV, S. 423 und 629 ff. und Manso, Leben Conftantins d. Gr. S. 162 ff.

\* IV, 62 ff. ed, Beinichen S. 184 ff.
3 Auf die Benutung von Hieronymus' Commentar jum Propheten Jesaias brauche ich hier nicht zurückzukommen, da über sie oben gehandelt ift.

ed. P. T. Cacciari, 2 Bande, Rom 1740.

Liber VI, Cap. XLIII (Migne, Patrol. lat. Tom. LXIX, S. 1058. 1059).

Hist. eccl. Lib. X, Cap. 37. 38 und 39 (Cacciari Tom. II, S. 65 ff.). Die beiben letzten Bücher (X und XI) find von Rufin bem Eusebianischen Wert selbständig angehängt.

Ronc. II, S. 450. Ich citire nach ber zweiten Redaction, von ber

hier die His. der älteren nur ganz unwesentlich abweichen.

Hist. trip.: itaque verba Judaei li-... Apertis benter terrarum orbem manda-hil alacriter congregatum disperserunt. hucautem vesanientibus pidatione omnes qui eis . . . maximus pri-aderant mo terraemotus est solum verum Deum Jefactus . . . . Cum vero sum Christum conneque hoc terrerentur fiteri cogebantur inindicio, ignis ex fun-viti. Et ne haec damentis, quae suffo-casu fieri credediebantur, egrediens, rentur, in sequenti plurimos fodientium nocte in vestimenconcremavit . . . Sed tis omnium signa-Judaeorum culum crucis... si-evidens apparuit... vestes crucis gnaculosunt impletae. . . . Haec itaque Dei rebelles considerantes et divina flagella contremiscentes, ad propria sunt reversi; confitentes esse Deum, qui ab eorum progenitoribus ligno probatur appensus.

Rufin.: suscitare templum. Haec ci is convenere Judaei que ex accipientes, fundamentis, calces cae-collecti nova templi cunctis per diversum mentaque adhibita: ni-fundamenta omnino deerant, rent, subito nocte vere Judaeis. Qui un-quin die postera, vete-oborto terrae motu dique concurrentes pe-ribus deturbatis, nova saxa ab imo fundacunias ad aedificium jacerent funda-mentorum alacriter offerebant menta... Et ecce longe la teque .... Cumque fodere nocte .... terrae sparsa sunt. Igneus jam coepissent, statuto motus ingens obori-quoque globus ab inquidem die hoc multi-tur; et non solum teriori aede templi tudo plurima faciebat: fundamentorum egressus, plurimos vero spontanea saxa longe lateque eorum suo prostravit terra de valle cresce-jactantur . . . A e des incendio. Quo terrore bat. Solutis itaque erat quaedam in infereliqui pavefacti, prioris etiam funda-rioribus templi de-Christum confite-menti reliquiis, nova mersa..., e qua su-bantur inviti. Et omnia praeparabant....bito globus quidam ne hoc casu crede-Cumque praeparassent, ignis emicuit, et per rent factum, sevis magna ventorum medium plateae percur-quenti nocte in verepente respirans, tem-rens, adustis et exani-stimentis cunctopestates atque procellae matis qui aderant Ju-rum crucis subito factae quidquid daeis, ultro citroque ruit signum. fuerat ferebatur. Cum interim Ad-pavore ingenti et tredeterriti,

omnibus igitur provinciis Judaei lateque

Isidor:

Epiphanius und Cassiodorius, die Verfasser der Historia tripartita, schöpften in diesem Bericht aus Theodorets Kirchengeschichte 1, und augenscheinlich find hier auch Theodorets und Rufins Aufzeichnungen

Beati Theodoreti episcopi Cyrensis eccl. Hist. Lib. III, Cap. 15 (Migne, Patr. Graeca Tom. LXXXII, S. 1112. 1113).

mit einander verwandt. If. aber ist wie in den Historien so auch in der Chronif nicht auf die originalen Werke des Sozomenus, Socrates und Theodoret zuruckgegangen, sondern hat fich mit der Benutung der lateinischen Compilation des Cassiodorius-Epiphanius begnligt. Bereits bei bem Abschnitt zur Regierung ber Kaifer Constantius und Constans hat Is. die Hist. trip. vorgelegen; die letzte aus ihr entlehnte Notiz berichtet zur Zeit Theodosius II. (minor) über die Erscheinung des Tenfels in Moses' Bestalt auf Creta 1.

Befonders entschieden und zugleich charakteristisch für If.s Weise zu excerpiren erscheint die Benutzung zur Herrschaft des Arcadius und

Honorius. Es heißt nämlich zu dieser Zeit

in ber Hist. trip. 2:

Ea siquidem tempestate (sc. cons. Arcadii et Honorii) plurimi inter episcopos effulgebant, sicut Donatus Euroae Epiri. De quo dum provinciales miracula multa testentur, maximum tamen est, quod de dracone gessit... Ad quam bestiam Donatus sine gladio . . veniens, cum illa levas-set caput, quasi voratura virum, tunc ille vexillum crucis ante faciem ejus digito designans in aere, Bestia in os ejus exspuit. vero sputum mox ore suo suscipiens, exspiravit. Quam sicut audivi octo paria boum in vicinum campum traxerunt; et misso igne combusta est, ne a erem fetore corrumperet ..... Spater heißt es bann 3: . . . . Habacuc et Micheae prophetarum corpora, sicut audivi, hoc tempore sunt ostensa revelatione divina ....

Darnach bei Ifibor 4:

Per idem tempus Donatus Epiri episcopus virtutibus insignis est habitus. Qui draconem ingentem expuens in ore (Mell.: os) e jus peremit (Mell.: necavit), quem octo juga boum ad locum incendii vix trahere potuerunt, ne aerem putredo ejus corrumperet. Per idem tempus corpora sanctorum Habacuc et Micheae prophe-tarum divina revelatione produntur.

Für die übrigen einzelnen aus der Hist. trip. von If. in seine Darstellung herübergenommenen Nachrichten verweise ich auf die Quellenanalyse im Anhang.

In den früheren Partien der Chronit tritt den Aufzeichnungen bes Eusebins und Hieronymus als Quelle ergänzend zur Seite na= mentlich ber Bericht bes Augustin in seinem Wert "Ueber bas Reich Gottes". Vorzugsweise aus ihm hat Is. Notizen über bie griechischen Götter und Halbgötter geschöpft, wie über Minerva,

4 Ronc. Il, S. 453.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Hist. trip. Lib. XII, Cap. 9. (Migne, Patr. Lat. LXIX,

<sup>©. 1210. 1211).</sup>Lib. IX, Cap. 46 (Migne, P. L. LXIX, ©. 1162).

Lib. IX, Cap. 49 (Migne, P. L. LXIX, ©. 1164).

Mercur, Ceres und die Gorgo (Medusa), über Phryrus und Helle, über König Argos, über die "Hippocentauren", über Bellerophon, Amphion, Daedalus und Jearus, über den Minotaur u. s. w. Besonders stark tritt die Benutzung zur Herrschaft des Aod hervor. Hänsig freilich stimmen die Nachrichten Is.s hier auch mit denen des Eus.-Hieron. wörtlich überein, aber nur aus dem Grunde, weil die große Weltchronik dieser auch zugleich eine der Hauptquellen Ausgustins gewesen ist. Oft combinirt unser Chronist auch die Nachserichten der beiden Quellen, wie z. B. aus einer Vergleichung der drei Autoren in ihren Notizen über Prometheus und Amphion hersvorgeht.

Gui. - Dieron. 1: Anaustin 2: Ribor 3: Secundum quorum- Regnantibus memo- His temporibus dam opinionem his ratis regibus fuisse a Prometheus fuisse temporibus fuit quibusdam creditur scribitur, quem fin-Prometheus, a quo Prometheus, quem gunt fabulae de luto homines factos esse... ferunt de luto formasse homines. commemorant. formasse homines. Amphion Thebis re-sunt) De Amphione, sunt) De Amphione, gnavit, quem ferunt quod citharae sua-quod citharae cantu citharae saxa vitate lapides mul-cantu4 lapides et saxa commoverit. movisse. serit et attraxerit.

In der ersten Fidorischen Nachricht tritt mehr die Benutzung des

Augustin, in der zweiten mehr die des Eus. = Sieron. hervor.

Aber nicht nur zu Erzählungen aus der griechischen Sagenwelt, sondern auch zu Nachrichten aus der jüdischen Geschichte hat das große Werk des afrikanischen Bischofs unserm Autor Stoff gegeben. Besonders in den Abschnitten zu Jareds und Enochs Zeit folgt Is. wörtlich der Erzählung des Augustin; Spuren seiner Benutzung sinden sich auch zu Noahs und Moses' Zeit sowie zur Regierung des Darins (Codomannus); auffällig wird seine Verwerthung wieder zur Herrschaft des Darins (Hagustin Sputaspis). Da berichtet Augustin :

Ab hoc tempore apud Judaeos restituto templo non reges sed principes fuerunt usque ad Aristobulum, und barnach Isidor 6:

a quo tempore (sc. resolutae captivitatis) in Hierusalem non reges sed principes fuerunt usque ad Aristobulum.

Nach Augustins Vorgang? auch reiht If. den 7. Bers ber

1 Ronc. I, S. 130 und S. 186.

<sup>9</sup> A. a. D. Lib. XVIII, Cap. 8 und 13.

s Ronc. II, S. 426 und 428.

Der Cod. Caes. fügt hier 'suavitate' ein (wie bei Augustin).

Liber XVIII, Cap. 36.

6 Ronc. II, S. 434.

Liber XXII, Cap. 30: Sexta (actas) nunc agitur, nullo generationum numero metienda, propter id quod dictum est: 'Non est vestrum scire tempora quae pater posuit in sua potestate'.

Apostelgeschichte in den Schluß des sechsten Zeitalters mit den Worten ein !:

Residuum saeculi tempus humanae investigationi incertum est: omnem enim de hac re quaestionem Dominus noster Jesus Christus abstulit dicens: 'Non est vestrum scire tempora vel momenta, quae

pater posuit in sua potestate'.

Selbst zur römischen Geschichte hat Augustin einmal als Quelle dienen müssen, in dem von Ruma Pompilius handelnden Abschnitte. Doch erscheint in diesem aus drei Quellen zusammengesetzen Bericht als Hauptvorlage unsers Chronisten die schon erwähnte Römischen Sieronhmus. Der Herausgeber hat bereits Quelle des Eus. und Hieronhmus. Der Herausgeber hat bereits gezeigt, wie Is. an mehreren Stellen seiner "Etymologien" diese in Rom entstandenen Aufzeichnungen wörtlich ausgeschrieben hat , dagegen ist ihm die Benutzung in der Chronik entgangen.

Es heifit über Numa Pompilius in ber

bei Guf .- Bieron. 4: bei Ifidor 5: Stadtchronit: Numa Pompilius Numa Pompilius duos Numa Pompilius, ... pontifices, vir-menses anno addidit qui primus apud Rogines Vestales in-Januarium, Februarium, manos pontifices et duos cum ante hoc tantum virgines Vestales stituit. Hic decem decem menses apud instituit, falsorummenses Romuli insti-Romanos fuissent... que deorum numero-tuit, Januarium diis et congiarium dedit sitate civitatem imple-superis, Februarium asses ligneos et scor-vit. Duos menses in annum Romanis diis inferis . . . . teos, ad decem menses Congiarium dedit scoradjecit: Januarium tinos asses . . . . . Diis superis, Februarium Diis inferis dedicavit.

Also auch hier hat Is. aus Eus.=Hieron. die Worte 'apud Romanos' herübergenommen und die Wendung 'anno addidit' in 'in annum . . . . adjecit' verwandelt; die specifisch christliche Erweiterung des Berichtes aber 'falsorumque Deorum numerositate civitatem implevit', die erst bei der zweiten Nedaction eingesigt ist, ist nur eine wörtliche Wiederholung der Augustinischen Notiz :

Die erste und zweite Redaction stimmen hier ganz überein: nur ber Cod. Urbin. hat etwas abweichende Lesarten, Mell. setzt 'nosse' statt 'scire'.

3 Bgl. namentlich bie Mommsen'schen Roten 19 unb 20.

4 Ronc. I, S. 297.

<sup>6</sup> Liber XVIII, Cap. 24.

Den citirten Bericht über Numa Pompisius s. bei Mommsen S. 645. — Roncalli, a. a. D. II, S. 242 ff., giebt die Stadtchronik von der Nachricht über Julius Cäsar an unter dem Titel: Catalogus Imperatorum Romanorum.

Ronc. II, S. 432. Ich citire nach der zweiten Redaction; ber Cod. Caes. ist hier wieder start verderbt, jedenfalls aber war der ursprüngliche Text auch hier knapper gesaßt, wie der Cod. Mell. zeigt (f. Florez VI, S. 453).

Regnavit deinde Nama post Romulum, qui cum illam civitate m putaverit de orum profecto falsorum numerositate muniendam, in eandem turbam referri mortuus ipse non meruit etc.

Aber auch sonst ist der römische Chronist von 334 von Is. benutzt worden. Die höchst merkwürdige, sonst nirgends weiter sich sindende Nachricht der Stadtchronik über den Census zu Tullus Hostilius' Zeit treffen wir bei unserm Autor in verkürzter Gestalt wieder.

Es heißt in der Stadtchronit<sup>1</sup>: Hic (Tullus Hostilius) prior censum egit edictoque suo cavit, ut quicunque temporibus ipsius falsum fecisset, daret pro capite suo dimidium verbecem, und darnach bei Is. im Texte A<sup>2</sup>: Tullus Hostilius prior in republica censum egit (Mell.: exegit). Im Text B ist dann die Nachricht erweitert in: T. H. Romanorum rex prior in republica censum egit; quod adhuc per ordem terrarum incognitum erat.

Auch die Notiz über König Picus, welche von Loansa als nach Virgil erzählt bezeichnet wird, hat wahrscheinlich ihre Quelle in der römischen Stadtchronik.

Hieronhmus neunt Picus als den dritten König der Latiner : Ante Aeneam Janus, Saturnus, Picus etc. in Italia regnaverunt, während er in der Stadtchronif an der Spitze der latinischen Könige erscheint : Picus Saturni filius regnavit etc., dann solgen wie dei Hieronhmus Faunus, Latinus. Daher notirt Is. zum Zeitalter der Debora : Hac aetate primus regnat Latinus Picus, qui sertur suisse Saturni silius. Auch dei Augustin inden wir die Notiz: et exortum est regnum Laurentum; ubi Saturni silius Picus regnum primus accepit. In der Aeneide endlich lautet die von Loaysa angezogene Stelle (Lib. VII, v. 45 ss.):

Jam senior longa placidus in pace regebat.
Hunc Fauno et nympha genitum Laurente Marica Accipimus; Fauno Picus pater; isque parentem Te Saturne refert; tu sanguinis ultimus auctor.

Daß unserm gelehrten Autor auch diese Stelle des Virgil bekannt gewesen ist, kann keinem Zweisel unterliegen, doch glaube ich nicht, daß sie bestimmend war für die Aufnahme der Nachricht über Picus in sein Chronicon.

Auf die Stadtchronik sind endlich auch wohl die Isidorischen

Notizen über Aeneas und Ascanius 8 zurückzuführen.

Der im frühen Mittelalter vielgelesene und häufig benutzte Abriß der römischen Geschichte von Eutrop (Breviarium ab urbe condita) hat auch Is. bei der Ueberarbeitung seiner Chronik für die Kaisers

Bei Mommfen S. 645.

<sup>2</sup> Florez VI, S. 453. Ronc. II, S. 432.

3 S. die Ausgabe gur Stelle.

\* Ronc. I, S. 213/14. Vgl. auch S. 65/66.

<sup>8</sup> Mommsen S. 644. Ronc. II, S. 428.

De civitate Dei Lib. XVIII, Cap. 15.

8 Rone. II, S. 429. Bgl. die Chronit bei Mommsen S. 644. Zu ber Notiz über Ascanius s. jedoch auch Eus. Hieron. (Ronc. II, S. 217/18).

geschichte neben Eus.-Hieron. als Hauptquelle gedient, bis zur Regierung des Jovian. Daß auch Hieronymus für seine Zusätze zu den Aufzeichnungen des Eusebins in der Kaiserzeit fast ausschließlich aus dem Breviarium geschöpft hat, ist von Monunsen nachgewiesen 1. Is. aber, dem beide Quellen zur Verfügung standen, hat, wo ihm über dieselben Begebenheiten zugleich die Nachrichten des Hieronymus und des Entrop vorlagen, bei der Ueberarbeitung der Chronik mit Recht meift dem ursprünglichen Bericht den Borzug gegeben. Go heifit es vom Kaiser Hadrian

bei Entrop 2: Darnach bei hieron.3: bei 3f. nach Eutrop 4: (H.) qui Trajani glo-riae invidens statim provincias tres reli-ria, Mesopotamia, Ar-invidens, provincias quit, quas Trajanus ad-menia, quas ille pro-orientis Persis reddidit diderat, id est Assyriam, vincias fecerat, revo-et Euphratem flu-Mesopotamiam, Arme-cavit exercitus. vium finem imperii Romani posuit. tus ac finem imperii esse voluit Eufraten.

Endlich tommt hier auch die entsprechende Nachricht bes mit dem Entropi= schen nahe verwandten Breviarium bes Weftus (Rufus) - f. über baffelbe sogleich — in Betracht, aus der Is. reddidit entlehnt hat, denn in jener Duelle heißt ess: Sed Hadrianus, qui successit Trajano, invidens gloriae Trajani, sporte sua Armeniam, Mesopotamiam, Assyriam reddidit ac medium inter Persas et Romanos Eufraten esse voluit, unb ähnlich an einer andern Stelle 8.

Sehr oft finden wir von unserm Autor in dem Bericht über einen Kaifer Notizen aus Euf.=Hieron. und Eutrop combinirt, wie 3. B. zur Regierung Nervas, wo If. (Text B) 7 berichtet:

Nerva regnat anno I. Vir imperio moderatus, aequalem se et communem omnibus praebuit. Hujus tempore Joannes apostolus ab exilio Ephesum rediit, atque efflagitatus ab Asiae episcopis, evangelium novissimus edidit. Die Regierungszeit ist nach Eus. Hieron. bestimmt, indem der Regel nach das angebrochene Jahr unter fünf Monaten nicht gerechnet ift; bann folgt ber Baffus über ben Charafter bes Raifers nach Eutrop's: vir in privata vita moderatus . . . . . aequissimum se et civilissimum praebuit, darauf die Christen besonders wichtige

Ronc. II, S. 443. Cap. XIV.

Cap. XX Ende.

<sup>6</sup> Lib. VIII, Cap. 1.

Der Chronograph von 354, a. a. D. I, S. 672: Man tann namentlich für die Raiserzeit die Chronit des hieronymus als eine Berschmelzung des

Eusebius und Eutrop bezeichnen.
Liber VIII, Cap. 6.
Ronc. I, S. 451/52.

Ronc. II, S. 442. 3m Texte A fehlt bie Charafteriftit Nervas (Vir - praebuit) als aus Eutrop entichut (vgl. Florez VI, S. 458; Schelstrate

Nadricht von Johannes' Rudfehr ans bem Eril, nach Euf. Sieron. 1: Ajunt et apostolum Johannem hoc tempore exsilio solutum Ephesum secessisse. Endlich fügt 3s. selbständig hinzu?: atque efslagitatus ab Asiae

episcopis evangelium novissimus edidit.

Während Aelins Spartanus und Aurelins Victor von Siegen Caracallas über die Alamannen zu erzählen wissen 3, zieht If. im überarbeiteten Texte 4 den Bericht Eutrops über diesen Kaiser 5: opus Romae egregium fecit lavacri quae Antoninianae appellatur, nihil praeterea memorabile, zusammen in: Nihil me-

morabile gessit.

Auf Entrop gestützt, hat wenig später wie dieser (369) einen zweiten noch weit fürzeren Abrig ber römischen Geschichte Teftus (Rufus) verfaßt 6, der auch von unserm Antor verwerthet ift, und zwar zum Theil bereits in ber erften Redaction. Ginigemale ift 3f. bei benfelben von Entrop und Festus zugleich geschilderten Ereignissen ben Nachrichten ber abgeleiteten Quelle gefolgt. Daß auch Hieronymus den Abriß des F. gekannt und benutt hat, ist schon von Mommsen 7 wahrscheinlich gemacht. Wir treffen auf die Benutung des F. bei If. zuerst in dem Abschnitt, welcher von Trajan handelt. Ueber dieses Kaisers Kriegszüge meldet

Isidor (Text A) 9: Reffus 8: Isidor (Text B): . . . . Osrhoenorum Iste (Trajanus) Asia (Trajanus) Babyloniam loca et Arabum occu-et Babylonia capta us-et Arabiam cepit et pavit . . . . Babylo-que ad Indiae fines post usque ad Indiae fines niam accepit actenuit; Alexandrum accessit. post Alexandrum acuspue ad Indiae fines cessit.

post Alexandrum ac-

cessit. Die ähnlich lautenden Berichte bei Eutrop 10 und Hieronh=

<sup>1</sup> Ronc. I, S. 445/46.

2 Bgl. übrigens die Rotiz in Gusebius' Rirchengeschichte (Lib. III, Cap. 24), die 3f. wohl auch gefannt hat.

3 A. S., Antoninus Caracallus Cap. 10. — A. V. De Caesaribus,

Cap. 21, 2.

4 Rone. II, S. 442. — Unmöglich ist es aus ber Form ber vorhergehenden Rachricht zu entscheiben, ob fie ber Darftellung bes Euf.- Bieron. ober der Eutrops entlehnt ift. Da sie aber ebenso wie die folgende citirte Rotiz in ber älteren Kassung gänzlich sehlt, muß das Letztere als wahrscheinlich angenommen werben.

Lib. VIII, 20.

Festi (Sexti) Rufi viri consularis Breviarium rerum gestarum populi Romani. Bgl. über ihn Teuffel, R. L. Nr. 390. - Dag ber mahre Name bes Antors Festus gewesen, hat C. Wagener (Philol. Anzeiger 1873) nachgewiesen.

Der Chronograph von 354 S. 673.

Cap. XX.

9 Florez VI, S. 458. Schelstrate I, S. 584. Ronc. II, S. 442. Auch bier wieber erscheinen die verschiedenen Sff. von A corrumpirt. Die citirten Worte zeigen unsern Berfuch bie altere Faffung zu reconstruiren.

Lib. VIII, Cap. 3: ... regem Arabum et Oshroënorum in fidem accepit ... Babylonem, Messenios vicit ac tenuit. Usque ad Indiae fines et mare rubrum accessit.

mus 1 können hier nicht als Quelle unsers Antors angesehen werden. In der Nachricht liber die Gefangennahme Valerians durch den Perfer= könig Sapor hat Ji. zugleich aus F. und (Eus.=) Hieron. geschöpft, welch Letterer wiederum auf Entrop oder F. beruht. — Aus den beiden heidnischen Sistorifern combinirt sind die Berichte 3f.8 im Texte B über die siegreichen Feldzüge des Septimius Severus (Severus Pertinar bei If.), über die Thaten und das Ende Gordians (III) u. f. w. Dagegen ist F. allein die Isidorische Darstellung des Berhältniffes Conftantins zu ben Perfern entlehnt:

Keftus?: Constantinus rerum dominus extremo vitae suae tempore expeditionem paravit in Persas . . . . Sub cujus adventu Babyloniae in tantum regna trepidaverunt, ut supplex ad eum legatio Persarum occurreret, facturos se imperata promitterent.

Ifidor (Text B) 3: Hic (Constantinus) Persis bellum paravit; ad cujus adventum adeo trepidaverunt, ut supplices occurrerent, promittentes imperata perficere.

Ausführlich berichtet über diese Begebenheit Eusebins in der Vita Constantini, wo der Kaiser mit den Persern formlich Frieden schließt 4, während der Bericht des Festus uns hieriiber im Untlaren läßt: Nec tamen, heißt es bei ihm, pro assiduis eruptionibus, quas sub Constantio Caesare per Orientem tentaverant, veniam meruerunt. Die Schrift des Eusebins hat unserm Autor nicht vor= gelegen, auffallend ift aber, daß während nicht nur Eusebins, sondern auch Festus und Entrop 5 die Zurüftungen Constantins zu dem Ber= ferkriege in die letzten Zeiten bes Raifers, nicht lange vor feinen Tob setzen, Is. die Vorbereitungen zur Expedition und das Einstreffen der persischen Gefandtschaft bei Constantin als erste Notiz in dem Bericht über ihn einführt.

Die Benutung der Prosperschen Chronik beginnt mit dem Bericht über Gratians Regiment, beffen Dauer von Prosper als sechsjährig angegeben wird, und beschränkt sich auf wenige bürftige Rachrichten, meist nur von firchengeschichtlichem Interesse. Für die einzelnen Notizen verweise ich auf die Quellenanalyse. Neben Prosper sind zur Ergänzung auch einzeln die Berichte des Idacius, der Hauptgrundlage der Historien, von Is. herangezogen, so daß wir in ben Nachrichten unsers Autors bisweilen die Aufzeichnungen der

beiden verwandten Berichterstatter combinirt finden.

<sup>8</sup> Lib. X, Cap. 8.

Ronc. I, S. 447/48: Osroenos, Arabes . . . in fidem accepit . . . Babylonem occupavit et tenuit . . . . classem instituit, ut per eam Indiae fines vastaret.

Cap. XXVI.

Ronc. II, S. 448.

Lib. V, Cap. 56 u. 57 (ed. Heinichen S. 181 u. 182). Bgl. hierzu auch die Darstellung bei Manso (Leben Constantins d. G. S. 161), der den von Eus. berichteten Friedensschluß nicht gelten läßt.

So melbet Prosper zum Jahr 409 (Honorio VIII. et Theodosio III. Cos.) unr das Eindringen der Bandalen in Spanien: Vandali Hispanias occupaverunt, während Ibacius auch den gleichzeitigen Einfall von Alanen und Sueven in die phrenäische Halbinsel notirt ?: Alani et Wandali et Suevi Hispanias ingressi etc. Is. vereinigt beide Mittheilungen in den Worten: Wandali quoque et Alani et Suevi Hispanias occupant. So sautet die Nachricht im Texte B, während die ältere Fassung hier die merkwürde Entstellung ausweist?: Vandali quoque Hispanias et Suevi Gallias occupant.

Co heißt es über die Irrlehre Priscillians und den Tod des Häretikers beim aquitanischen Chronisten ! bei Idacius : | bei Is. combinirt (Text A) 6:

Ea tempestate Priscillianus propter scillianus episcopus de supradictam haeresim resim nominis sui ab episcopatu depulsus condidit (Tert B' resim nominis sui et cum ipso Latronianus condidit . . . . . . sub ty-laicus . . . . sub ty-laicus et un tur. Exin in Gallianus accustatum haeresis in value et cum ipso Latronianus laicus . . . . sub ty-laicus est . . . . . . duntur. Exin in Gallianus accustatum haeresis in value et ursacius saturum tursacius saturum tur

Aus Idacius allein entlehnt ist zur Regierung Marcians, wo bereits Victor von Tunnuna unsers Autors Hauptquelle bildet, die Mittheilung über das Einrücken eines gewaltigen Gothenheeres unter König Theoderich (II). in Spanien<sup>8</sup>, nur ist die Zeitangabe zu der Notiz 'Hujus (se. Marciani) etiam sexto imperii anno' von

unferm Autor felbständig hinzugefügt 9.

vantur.

Mit dem Abschnitt über Marcian, unter dessen Regierung Prospers Chronik schließt, wird Victor von Tununa Hauptsquelle und bleibt es dis zum Beginn der Herrschaft Justins II, über dessen Thronbesteigung Victors letzte Notiz berichtet. Die Excerpte aus dem afrikanischen Chronisten sind nicht weniger dürftig wie die aus Prosper, und die Auswahl der Nachrichten durch Is. leidet an den oft gerügten Mängeln. Viele Berichte der Quelle von dem größten allgemeinen Interesse, wie der Tod Attilas, die Einnahme Roms durch die Vandalen, die Ermordung des Anthemius und die Erhebung des Olybrius zum Kaiser durch Ricimer, die Anwesenheit des römis

<sup>1</sup> Ronc. I, S. 645/46.

Ronc. I, S. 635/36 und S. 639/40.

<sup>5</sup> Ronc. II, €. 11/12.

Ronc. II, S. 452.

8 In beiden Texten, Ronc. II, S. 455; 'cum ingenti exercitu' helßt

Ronc. II, S. 15/16.
 Florez VI, S. 464. Schelstrate I, S. 591. Ronc. II, S. 454.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Florez VI, ©. 463. Schelstrate I, ©. 590. Ronc. II, ©. 452.

es auch in der ersten Redaction der Historia Gothorum.

De der Bulgär-Text und der Cod. Moll. Die Lesart der Codd. Caes.,
Vatican., Urbin.: septimo anno, ist zurückzuweisen. — Statt etiam hat Text
B: autem.

schen Bischofs Vigilius in Constantinopel u. s. w. werden gar nicht berücksichtigt, während andere unwesentliche Nachrichten von If. ausführlich wiederholt find: ich nenne die göttliche Strafe, welche den im Bade über die h. Dreieinigkeit lästernden Arianer Olympius trifft 1 und die Schilderung einer mißlungenen Taufe des arianischen Bischofs Barbas, dem das zur Taufe bestimmte Baffer unter den Banden verschwindet 2. Derartige Erzählungen dienten dem Zwecke der Er= banung der rechtgläubigen Leser. — Auch die Reihenfolge der Be= gebenheiten bei Victor ift in Is.8 Darstellung nicht immer bewahrt. So finden wir z. B. die auf Veranlaffung des Kaifers Anastasins in Constantinopel geschehene Redaction der Evangelien von der Quelle in das Consulat des Messala gesetzt's, c. acht Jahre nach dem Be= ginn der Katholikenverfolgung in Afrika durch Thrasamund, während If. diese lettere Begebenheit der Notig über die Redaction der Evan= gelien nachsett 4.

Aus der Fortsetzung des Bictor, Johannes' von Biclaro Chronif, sind nur wenige Rachrichten entlehnt: so namentlich die in ber zweiten Redaction erft eingeschaltete Rotiz über die Stellung Instins II. (minor, junior) zu den Beschlüssen der berühmten öfume= nischen Kirchenversammlungen von Chalcedon vom Jahre 451 (unter Marcian) und Constantinopel vom Jahre 381 (unter Theodosius d. Gr.), auf benen, wie If. an einer andern Stelle fagt 5, alle Barefien verdammt wurden. Die ungeschickte Art des Ercerpirens unsers Antors tritt bei dieser Nachricht wieder einmal grell zu Tage. Denn während

Joh. B. meldet 6: Romanorum LII. regnat Justinus junior annis XI, qui Justinus.... ea, quae contra synodum Chalcedonensem fuerant commentata, destruxit symbolumque sanctorum CL patrum Constantinopoli congregatorum et in synodo Chalcedonensi landabiliter receptum in omni catholica ecclesia a populo concinendum intromisit . . . . .

heißt es bei Isidor (Tert B) 7:

Justinus minor regnatannis XI. Hicea, quae adversus Chalcedonensem synodum fuerant edita, destruxit et symbolum CL patrum sacrificii tempore concinendum populo praecepit.

Indem Is. die Worte des Johannes 'Constantinopoli congregatorum' fortläßt, scheinen nach seinem Berichte die 150 Patres in Chalcedon versammelt gewesen zu sein und hier auch ihr Sym= bolum aufgestellt zu haben. In diesem Sinne haben später auch bie Gelehrten, welche nicht die Quelle Is.8 für diesen Bericht kannten,

Ronc. II, S. 456 nach Victor (Ronc. II, S. 354).

Ronc. II, S. 456, 57 nach Victor (Ronc. II, S. 355).

Ronc. II, S. 356: Messala V. C. Cos.

Die Rotiz von der Evangelien-Redaction ift von If. erst bei der zweiten Recenfion der Chronit eingefügt (Ronc. II, S. 456).

Chronif, Ronc. II, S. 452. Ronc. II, S. 382. Ronc. II, S. 458.

die Stelle verstanden und hier einen Frrthum Ji.8 constatiren zu müssen geglaubt. Bgl. die Note Loapsas zu der Stelle 1, welche in viele spätere Editionen, auch noch in die des Arevalus 2 übergesgangen ist.

Manche Ereignisse aber, deren Berichte wir sowohl bei Johannes von Biclaro wie bei If. finden, werden doch von dem Letteren selb=

ständig mitgetheilt.

So heißt es bei dem Chronisten von Biclaro über den Kampf zwischen Römern und Avaren zum dritten Jahr des Kaisers Tiberius<sup>3</sup>: Abares a sinibus Thraciae pelluntur et partes Graeciae atque Pannonis occupant, bei Is. später, zur Regierung des Mauricius, originell und charakteristisch: Abares adversus Romanos dimicantes auro magis quam ferro pelluntur.

So haben wir denn die Quellen Isidors in der Chronik kennen Einzelne Vorlagen wie die Raiserbiographien des Sueton und Aurelins Victors Liber de viris illustribus sind von uns hier nicht noch einmal berührt, da über sie bereits bei der Besprechung der Texte gehandelt ist. Bei manchen früheren Autoren scheint es fraglich, ob If. sie auch für die Chronik herangezogen hat. finden sich z. B. in den Berichten des Orosius häufig Auklänge an bie If.s, wofür jedoch der Grund in der großentheils wörtlichen Ausschreibung der Chronit des Eus.= Hieron. durch Orosins zu suchen ist 5. Auch aus Entrop, wie wir wissen eine der Hauptquellen unsers Autors, hat Orofins eine große Anzahl von Nachrichten entlehnt 6. Bielleicht sind nur die Notizen If.s über den Kampf zwischen Ninus und Zoroafter, dem bactrischen König (Dr. I, 4), deffen Tod in diesem Kampfe Orosius allein erzählt, sowie über die Hinrichtung der beiden Apostel Petrus und Paulus in Rom (Or. VII, 7), schließlich in der Charafteristif Neros die erudelitas (ef. Dr. VII, 7) auf den Bericht des spanischen Presbyters zurückzuführen. 31. hat sich foust überall statt der abgeleiteten Aufzeichnungen des Orosins, die allerdings gerade für feine Chronit reichen Stoff geboten hatten, an die reineren Quellen, die auch ihm zugänglich waren, namentlich Euf.=Hieron. und Entrop gehalten. Unwahrscheinlich aber ist, daß unser Antor auch Justins Auszug aus dem gewaltigen Werke bes Trogus Pompejus Historiae Philippicae benutt haben follte. Die Notiz, daß Rinus zuerst den Krieg in die Welt eingeführt habe, ist auch von Augustin aufgenommen, der Justin namentlich anführt 7, und die Nachricht von bem burch Semiramis veraulagten Bau ber Manern von Babyson findet sich auch im Commentar des Hierony=

<sup>3</sup> Ronc. II, S. 389.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Taurin. 1593 S. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arevalus VII, ©. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. oben. <sup>5</sup> Bgl. Theodor de Mörner, De Orosii vita ejusque Historiarum libris S. 56 ff.

<sup>6</sup> S. Mörner S. 144 ff. 7 Lib. XXI, Cap. 14.

mus zum Propheten Dsea 1. Dagegen hat If. an einer Stelle vielleicht fogar direct aus Plinins' Historia naturalis geschöpft.

Bei diesem heißt es von Thales: Apud Graecos autem (rationem defectus solis) investigavit primus omnium Thales Milesius . . . . praedicto solis defectu. Darnach meldet 3f. in der jüngeren Fassung, in-bem der altere Text auch hier nur die Notiz des Eus.-Hieron. wiedergiebt 3: Thales Milesius philosophus physicus claruit, qui, defectibus solis acutissima perscrutatione comprehensis, astrologiae numerum primus

investigavit.

Bei einigen wenigen Nachrichten If.8 muß es bahingestellt bleiben, welchem Autor sie ihren Ursprung verdanken. So hat Is. die weit= verbreitete und oft repetirte Simonfage auch in seine Darstellung verflochten: er berichtet iber den Kampf bes Simon Magus mit den beiden Aposteln, den die früheren Berichte unter die Regierung des Claudins fegen 5, zur Herrschaft Neros und fann barin einer ganzen Reihe von Berichten gefolgt sein, denn den Kampf zur Zeit Neros schildern noch sehr aussührlich die griechischen Acta Petri et Pauli, die lateinischen Acta Apostolorum (Abdiae adscripta), bann Cyrillus Hierofolymitanus, Sulpicius Severus in der Historia Sacra u. A. m.

Sonft ift noch der Bibel als Quelle Jidors Erwähnung zu Auf sie sind vorzüglich Notizen im ersten Zeitalter, die von unserm Chronisten noch vielfach erweitert sind, wobei wiederum wohl besonders des Hieronymus ausführliche Commentare zu den verschiedenen Buchern der h. Schrift als Grundlage gedient haben mögen, wie auch einige Citate am Schluß der Chronik zurückzuführen.

So feben wir benn im Berhältniß zu dem Umfang ber Chronif von Isidor immerhin eine nicht geringe Anzahl von früheren Aufzeich= nungen benutt. In erfter Reihe sind naturgemäß die einschlagenden driftlichen Berichterstatter verwerthet, in zweiter Linie erscheinen die heidnischen Antoren. Auf irgend welchen historischen Werth können diese im Ganzen sehr dürftigen Excerpte, da die Quellen auch uns erhalten find, felbstverständlich feinen Anspruch machen.

Wesentlich erst in dem Abschnitt, der von Justins II Regierung handelt, beginnen die von anderen Antoren unabhängigen Nachrichten

Lib. I, Cap. 2, V. 16 und 17.

C. Plinii Secundi Natur. Historia Lib. II, Cap. XI. — Vgl. auch schon Loansas Note in seiner Ausgabe zu der Nachricht Istdors.

4 Ronc. II, S. 440. Florez VI, S. 457.

<sup>3</sup> Florez VI, S. 453. Ronc. II, S. 433. Rad Eus. Hieron. (Ronc. I, S. 309/10). Die Worte 'philosophus physicus' des Textes B stammen ebenfalls aus Euf.-Sieron.

<sup>5</sup> Bgl. Uhlhorn, Die Homilien und Recognitionen des Clemens Romanus, Gött. 1854, S. 377; Bergog, Realencyclopadie für protest. Theologie XIV, S. 394.

unsers Chronisten, die, freilich leider auch nur höchst mager, doch manchen schätzenswerthen Beitrag zur Geschichte ber bamaligen Zeit Bu den Regierungen Inftins II. und Tiberins' schöpfte 31. noch aus mündlicher Tradition, zu den Regierungen der drei letzten Kaiser aber berichtet er als Zeitgenosse. Die Nachrichten über spanisch=westgothische Begebenheiten finden wir allerdings weit ans= führlicher in der Historia Gothorum, dagegen sind die Notizen über allgemeine Geschichte der Chronik eigenthümlich. Wohl bei 35. zu= erst treffen wir die offenbar nach mündlicher Ueberlieferung aufge= zeichnete Erzählung, daß Narses aus Furcht vor den Drohungen der Kaiserin Sophia die Langobarden zum Zuge nach Italien ver= anlagt habe. Er foll sie eingeladen und selber nach Italien geführt haben: Longobardos a Pannoniis invitavit eosque in Italiam introduxit (perduxit). Die Nachricht findet sich in beiden Fassungen der Chronik zur Herrschaft Justins II. notirt, und überflüssiger Weise hat dann If. bei der zweiten Redaction noch zur Regierung des Tiberius eingeschaltet: Longobardi pulsis Romanis Italiam adeunt, eine Angabe, die zugleich einen chronologischen Verstoß involvirt, da nach allgemeiner Annahme die Besetzung Italiens durch die Lango-barden ins Jahr 568 fällt 1, während Tiberius erst zehn Jahre fpater ben Raiserthron besteigt. Merkwürdiger Weise erwähnt Johannes von Biclaro des Ginfalls der Langobarden nicht, obgleich von ihm manche andere Notizen über das langobardische Reich in Italien gebracht werden. Die übrigen originellen Notizen Isidors betreffen die oftrömische Reichsgeschichte, besonders die Kämpfe zwischen Byzantinern und Perfern, die oben schon von uns berührt sind. Erst in der zweiten Redaction sind die Notiz über die Besitznahme Thraciens durch die Hunen zur Regierung des Mauricins 2 sowie die beiden ersten Nachrichten zur Herrschaft des Heraclius hinzugefügt. Dagegen findet sich bezeichnend genug die Nachricht über Sisibut auch bereits im fürzeren Texte verzeichnet. Die Kunde von den außer-spanischen Greignissen ift unserm Chronisten erft später zugeflossen.

<sup>1</sup> S. A. Flegler, Das Königreich ber Langobarden in Italien, 1851, Mote 21.

<sup>2</sup> Ronc. II, S. 459 schließt die Notiz in Klammern ein; aus welchem Grunde ist nicht ersichtlich.

# Quellenanalyse.

# Tegt A.

#### Prima actas.

Rerum creaturas — hominem (Adam). Genes. 1.

Adam — Seth. Gen. 5.
qui pro — filiorum Dei. Cf. Gen. 4.

Seth — Enos. Gen. 5.
qui primus — Domini. Cf. Gen. 4.

Enos — Cainam. Gen. 5.

Cainam - Malaeel. Gen. 5. Malaeel - Jared. Gen. 5. Jared — a Deo. Gen. 5. qui etiam — refutata sunt. Aug. XVIII, 38. Enoch — Mathusalem. Gen. 5. qui juxta — existimant. Aug. XV, 11. Hac generatione — hominum. Cf. Gen. 6. Mathusalam — Lamech. Gen. 5. Hac generatione nati sunt. Gen. 6. Hac quoque — inventor fuit. Cf. Gen. 4. Lamech — quingentesimo. Gen. 5 und 6. Noe - diluvium. Aug. XV, 14. cujus — Ararat. Cf. Gen. 8. Fuerunt autem — Sem. Cf. Gen. 10.

#### Secunda aetas.

Sem — Arphaxad. Eus. - Hieron. 43. 44. (Gen. 11). Arphaxad - Sala. Cf. Eus.-Hieron. 43. 44. Sala - Heber. Eus.-Hieron. 43. 44. Heber — Phaleg. Eus.-Hieron. 43. 44. cujus tempore — divisio. Gen. 11. Hujusturris — incredibilia. Hieron. Comm. ad. Jesaiam XIV, 22 u. 23. Phaleg — Ragau (Reugau) Eus.-Ragau (Regau) - Seruch Hieron. Seruch — Nachor Nachor — Thare (Tharam) 43.

## Text B.

#### Prima actas.

Rerum omnium — hominem Adam. Gen. 1. Adam — Seth. Gen. 5. qui pro - filiorum Dei. Cf. Gen. 4. Seth — Enos. Gen. 5. qui primus — Domini. Cf. Gen. 4. Enos — Cainam. Gen. 5. Per idem tempus — implevit. Cf. Aug. XV, 1. Cainam - Malaeel. Gen. 5. Malaeel - Jared. Gen. 5. Jared — a Deo. Gen. 5. qui etiam - refutata sunt. Aug. XVIII, 38. Enoch — Mathusalem. Gen. 5. qui juxta — existimant. XV, 11. Hac generations — hominum. Cf. Gen. 6. Mathusalem — Lamech. Gen. 5. Hac generatione - nati sunt. Gen. 6. Hac quoque — inventor fuit. Cf. Gen. 4. Lamech — quingentesimo. Gen. 5 und 6. Noe — diluvium. Aug. XV, 14. cujus — Ararat. Cf. Gen. 8. Fuerunt autem — Sem. Cf. Gen.

#### Secunda aetas.

Sem — Arphaxad. Eus. - Hieron. 43. 44. (Gen. 11). Arphaxad - Sala. Cf. Eus.-Hieron. 43. 44. Sala — Heber. Eus.-Hieron. 43. 44. Heber - Phaleg. Eus.-Hieron. 43. 44. cujus tempore — divisio. Gen. Hujus turris — incredibilia. Hieron. Comm. ad Jesaiam XIV, 22 u. 23. Phaleg — Rehu Eus. - Hieron. Rehu — Seruch Seruch - Nachor 43. 44. Nachor — Thare J

# Tegt A.

## Secunda aetas.

sub quo - exoritur. Cf. Eus.-Hieron. 45, 46.

Sed primus — vocatur. Eus.-Hieron. 47. 48.

Thare — Abraham (Abram). Hieron. 43. 44.

sub quo — occiditur. Bgl. S. 338. Muri quoque — aedificantur. Bgl. **E.** 339.

#### Tertia aetas.

Abraham — sunt dicti. Eus.-Hieron. 93. 94.

Isaac — sunt nuncupati. Eus.-Hieron. 103. 104.

Hoc tempore — Inachus. Eus.-Hieron. 105. 106.

Inachus - apparuit (apparuisse discribitur). Eus.-Hieron. 109. 110 und 113. 114.

Eus. - Hieron. Jacob - Joseph. 115. 116.

His temporibus — transfertur. Eus.-Hieron. 105. 106 und 111. 112.

et Memphis — conditur. Hieron, 121, 122.

Joseph — CX. Eus.-Hieron. 131.132. (Ex) hoc tempore — seminibus. Aug. XVIII, 6.

Hebraeorum — Aegypto (CXLIV). Eus.-Hieron. 131. 132.

His temporibus — homines. Eus.-Hieron. 129. 130 and Aug. XVIII, 8. Tunc etiam — reperit (habitus).

Cf. Eus.-Hieron. 137. 138. Aug.

Tunc fuit — translatus. XVIII, 8.

Hac etiam — junxit. Eus.-Hieron. 145. 146.

# Tegt B.

## Secunda aetas.

Cf. Eus.sub quo -- exoritur. Hieron. 45. 46.

Sed primus - vocatur. Eus.-Hieron. 47. 48.

Thare — Abraham. Eus.-Hieron. 43. 44.

Per idem tempus - regnavit. Eus.-Hieron. 47. 48.

qui primus — instituit. Aug. XXI, 14.

Hac actate — occiditur. Bgl. S. 346.

Muri quoque — aedificantur. S. 346.

A diluvio — anni. Cf. Eus.-Hieron. 45. 46.

### Tertia actas.

Abraham — sunt dicti. Eus.-Hieron. 93. 94.

Isaac — sunt nuncupati. Eus.-Hieron. 103. 104.

Hoc tempore — Inachus. Hieron. 105. 106. Eus.-

Jacob - Joseph. Eus. - Hieron. 115. 116.

His temporibus - transfertur. Eus.-Hieron. 105. 106 und 111. 112.

et Memphis - conditur. Eus.-Hieron. 121. 122.

Tuncapud — apparuit. Eus.-Hieron. 113. 114 (Aug. XVIII, 8). ingeniis. Aug. IV, 11.

inventrix. Aug. XVIII, 8.

Hac etiam aetate instituit. Eus.-Hieron. 109. 110 und 113.

114 und Aug. XVIII, 3. Joseph — CX. Eus.-Hieron. 131.132. Ex hoc tempore - seminibus. Aug. XVIII, 6.

Hebraeorum — reperiuntur. Eus.-Hieron. 131, 132.

His temporibus — homines. Eus.-Hieron. 129. 130 und Aug XVIII,8.

Tunc etiam — reperit. Cf. Eus.-Hieron. 137, 138.

Tune fuit - translatus. Aug. XVIII, 8.

Hac etiam - junxit. Eus.-Hier. 145. 146.

# Tegt A.

#### Tertia actas.

eodemque tempore — praecepit. Eus.-Hieron. 149. 150.

Tune primi — incendium. Eus.-Hieron. 149. 150 und 153. 154.

Moyses — eremo. Eus.-Hieron. 155. 156.

de servitute — liberatum. Aug. XVIII, 8.

lege. Eus.-Hieron. 155. 156.

Tunc templum — invenitur. Eus.-Hieron. 157. 158.

Josue — XXVII. Eus.-Hieron. 163. 164.

His temporibus — junxit. Eus.-Hieron. 165. 166.

Othoniel — XL. Eus.-Hieron. 167. 168.

Cadmus — Thebis. Eus.-Hieron. 169. 170.

Per idem tempus — claruerunt. Eus.-Hieron. 169. 170.

Idaeique — invenerunt. Eus.-Hieron. 173. 174.

Aod — LXXX. Eus.-Hieron. 171. 172.

His temporibus — Gorgone. Aug. XVIII, 13.

meretrice. Eus.-Hieron. 181. 182. quod crinita — lapides. Aug. XVIII, 13.

et saxa commoverit. Eus.-Hieron. 185. 186.

Debbora — XL. Eus.-Hieron. 183. 184.

Fabula quoque — volaverint. Aug. XVIII, 13.

Hac actate — filius. Bgl. S. 340. Gedeon — XL. Eus.-Hieron. 191. 192.

Urbs Tyria construitur. Eus.-Hieron. 191. 192.

Orpheus Thrax — habentur. Eus.-Hieron. 193. 194 und 197. 198. Argonautarum — scribitur. Eus.-Hieron. 193. 194 und 197. 198.

Abimelech — tres. Eus.-Hieron. 195. 196 unb 199 200.

# Tegt B.

## Tertia actas.

eodemque tempore — praecepit. Eus.-Hieron. 149. 50.

Hoc tempore — condita. Eus.-Hieron. 157. 158.

Tunc primi — incendium. Eus.-Hieron. 149. 150 und 153. 154.

Moyses — eremo. Eus.-Hieron. 155. 156.

de servitute — liberatum. Aug. XVIII, 8.

lege. Eus.-Hieron. 155. 156.

Tunc templum — invenitur. Eus.-Hieron. 157. 158.

Josue — XXVII. Eus.-Hieron. 163. 164.

His temporibus — junxit. Eus.-Hieron. 165. 166.

Othoniel — XL. Eus. - Hieron. 167. 168.

Cadmus — Thebis. Eus. - Hieron. 169. 170.

Per idem tempus — claruerunt. Eus.-Hieron. 169. 170.

Idaeique — invenerunt. Eus.-Hieron. 173. 174.

Aod — LXXX. Eus.-Hieron. 171.

His temporibus — Gorgone. Aug. XVIII, 13.

meretrice. Eus.-Hieron. 181. 182. quod crinita — lapides. Aug. XVIII, 13.

et saxa commoverit. Eus.-Hieron. 185. 186.

Debbora — XL. Eus.-Hieron. 183. 184.

Fabula quoque — volaverint. Aug. XVIII, 13.

Hac actate — filius. Bgl. S. 340. Gedeon — XL. Eus.-Hieron. 191. 192.

Hac actate — construitur. Eus.-Hieron. 191. 192.

Hoc tempore — instituit. Eus.-Hieron. 193. 194.

Tunc etiam — clarus. Eus.-Hieron. 197. 198.

Argonautarum — scribitur. Eus.-Hieron. 193. 194 und 197. 198.

Abimelech — tres. Eus.-Hieron. 195. 196 und 199. 200.

Hercules Ilium — interemit. Eus.-Hieron. 197. 198. (205. 206).

# Bert A.

#### Tertia actas.

Thola — XXIII. Eus.-Hieron. 199. 200.

Hujus temporibus — Priamus. Eus.-Hieron. 101. 102.

Tunc fabula — inclusa. Aug. XVIII, 13.

Jair — XXII. Eus.-Hieron. 203. 204. Per idem tempus (haec t.) — occidit. Eus.-Hieron. 205. 206.

cidit. Eus.-Hieron. 205. 206. Jephte — VI. Eus.-Hieron. 207. 208. Hujus tempore — surrexit. Eus.-Hieron. 209. 210.

Esebon — VII. Eus.-Hieron. 207. 208.

Amazones — sumpserunt. Cf. Eus.-Hieron. 205. 206.

(Cod. Caes. Achilon — X. Eus. Hieron, 207, 208).

Hieron. 207. 208). Labdon — VIII. Eus.-Hieron. 207. 208.

Hujus (Cujus) anno — capta est (capitur). Eus.-Hieron. 209. 210. et Aeneas — venit. Lgf. S. 340. Sampson — XX. Eus.-Hieron. 211. 212.

Ascanius — condidit. Bgl. S. 340. Ulyssis — fictae sunt. Eus.-Hieron. 213. 214.

Heli — XL. Eus.-Hieron. 215. 216. Arca — capitur ) Fig. Hieron.

Regnum — finitur Eus.-Hieron. Samuel — XL.

Lacedaemoniorum — exoritur. Eus.-Hieron. 223. 224.

Atque — putatur. Eus.-Hieron. 225. 226.

## Quarta actas.

David — XL. Eus.-Hieron, 227, 228. Codrus — interimitur. Eus.-Hieron. 229, 230.

(Et) Carthago — aedificatur. Eus.-Hieron. 231. 232.

prophetantibus — Asaphat. Eus.-Hieron. 227. 228.

Salomon — XL. Eus.-Hieron. 231. 232.

Iste — anno ostavo. Eus.-Hieron. 235. 236.

Roboan — conditur. Eus.-Hieron. 239. 240.

Sybilla Erythraea. Cf. Aug. XVIII, 28.

## Sert B.

## Tertia actas.

Thola — XXIII. Eus.-Hieron. 199. 200.

Hujus temporibus — Priamus. Eus.-Hieron. 101. 102.

Tunc fabula — inclusa. Aug. XVIII, 13.

Jair — XXII. Eus.-Hieron. 203. 204. Per idem tempus — instituit. Eus.-Hieron. 205. 206.

Jephte — VI. Eus.-Hieron. 207. 203. Hujus tempore — surrexit. Eus.-Hieron. 209. 210.

Abesan — VII. Eus.-Hieron. 207, 208.

Amazones — sumpserunt. Cf. Eus.-Hieron. 205. 206.

Abdon — VIII. Eus.-Hieron. 207. 208.

Hujus anno — capta est. Eus.-Hieron. 209. 210.

et Aeneas — venit. 201. S. 340. Sampson — XX. Eus.-Hieron. 211. 212.

Ascanius — condidit. Bgl. S. 340. Ulyssis — fictae sunt. Eus.-Hieron. 213. 214.

Helī — XL. Eus.-Hieron. 215. 216.

Area — capitur Regnum — finitur Samuel — XL Lacedon XL

Lacedaemoniorum — exoritur. Eus.-Hieron. 223. 224.

Atque — putatur. Eus.-Hieron. 225. 226.

### Quarta aetas.

David — XL. Eus.-Hieron. 227. 228. Codrus — interimitur. Eus.-Hieron. 229. 230.

Et Carthago — aedificatur. Eus.-Hieron. 231. 232.

prophetantibus — Asaphat. Eus.-Hieron. 227. 228.

Salomon — XL. Eus. - Hieron. 231. 232.

Iste — anno octavo. Eus.-Hieron. 235. 236.

Roboan — conditur. Eus.-Hieron. 239. 240.

Sybilla Erythraea. Cf. Aug. XVIII, 23.

a support of

# Tert A.

## Quarta aetas.

Abia — Joel. Eus.-Hieron. 243.

Josaphat — Michaeas. Eus.-Hieron. 251. 252.

Joram — Helisaeus. Eus.-Hieron. 255. 256.

Ochozias (Azarias) — rapitur. Eus.-Hieron. 255. 256.

Athalia — Joas annos XL. Eus.-Hieron. 255. 256.

Zacharias — insignis habetur. Eus.-Hieron. 259. 260.

Amazias — memoravimus. Eus.-Hieron. 263. 264.

Ozias (Azarias) — LII. Eus.-Hieron. 267. 268.

Olympias — instituitur. Cf. Eus.-Hieron. 281. 282.

Sardanapalus — claruit. Eus.-Hieron. 267. 268. unb 271. 272.

Atque Phidon — reperit. Eus.-Hieron. 273. 274.

(Per idem tempus) — constituitur (instituitur). Cf. E.-Hier. 281.282.

Osee — prophetantibus. Eus.-Hieron. 271. 272.

Joathan — XVI. Eus.-Hieron. 279. 280.

Remus — nascuntur. Eus.-Hieron. 281. 282.

prophetantibus — Isaia. Eus.-Hieron. 279. 280.

Achas — XVI. Eus. - Hieron. 283. 284.

Cujus — condidit. Eus.-Hieron. 285. 286.

Et Senacherib — transtulit. Eus.-Hieron. 287. 288.

atque — misit. Eus.-Hieron. 289. 290.

Ezechias — Osee. Eus.-Hieron. 287. 288.

Hoc tempore — vocati sunt. Eus.-Hieron. 293. 294.

Manasses — LV. Eus.-Hieron. 295. 296.

Numa — Februarium (adjecit). St. Chronif (Eus.-Hieron. 297. 298).

# Text B.

## Quarta actas.

Abia — et Azarias. Eus.-Hieron. 243. 244.

Josaphat — Michaeas, Eus.-Hieron. 251. 252.

Joram — Helisaeus. Eus.-Hieron. 255. 256.

Ochozias — rapitur. Eus.-Hieron. 255. 256.

Athalia — Joas annos XL. Eus.-Hieron. 255. 256.

Zacharias — insignis habetur. Eus.-Hieron. 259. 260.

Amazias — vero superius. Eus.-Hieron. 263. 264.

Azarias — LII. Eus.-Hieron. 267.

Olympias — instituitur. Cf. Eus.-Hieron. 281. 282.

Agnus — loquitur. Eus.-Hieron. 277. 278.

Sardanapalus — claruit. Ens.-Hieron. 267. 268 unb 271. 272.

Atque Phidon — reperit. Eus.-Hieron. 273. 274.

Osee — prophetantibus. Eus.-Hieron. 271. 272.

Joathan — XVI. Eus.-Hieron. 279, 280.

Remus — nascuntur. Eus.-Hieron. 281. 282.

prophetantibus — Isaia. Eus.-Hieron. 279. 280.

Achas — XVI. Eus.-Hieron. 283. 284.

Cujus — condidit. Eus.-Hieron. 285. 286.

Et Senacherib — transtulit. Eus.-Hieron. 287. 288.

atque — misit. Eus.-Hieron. 289. 290.

Ezechias — Osee. Eus.-Hieron. 287. 288.

Hoc tempore — vocati sunt. Eus.-Hieron. 293. 294.

Manasses — LV. Eus.-Hieron. 295, 296.

Numa - instituit. St. Chronit.

falsorumque — implevit. Aug. XVIII, 24.

# Tegt A.

## Quarta actas.

Tunc — claruit. Eus.-Hieron. 293. 294 unb 297. 298.

Ammon — XII. Eus.-Hieron. 303. 304.

Tullus Hostilius — egit (exegit). St. Chronit.

(primusque) — usus est. Eus.-Hieron. 301. 302.

Josias -- XXXII. Eus. - Hieron. 307. 308.

Thales — clarus habetur. Eus.-Hieron. 309. 310.

prophetantibus — Sophonia. Eus.-Hieron. 307. 308.

Joachim — XI. Eus.-Hieron. 311. 312.

Hujus tertio — captivum duxit. Eus.-Hieron. 315. 316.

templo — CCCCLIV (CCCCLVII). Eus.-Hieron. 319. 320.

Sappho. Eus.-Hieron. 317. 318. Solon — dedit. Aug. XVIII, 25.

## Quinta aetas.

Hebraeorum — LXX. Cf. Eus.-Hieron. 319. 320.

Judith — clarus habetur. Eus.-Hieron. 331. 332.

Darius — captivitas. Eus.-Hieron. 331. 332.

a quo tempore — Aristobulum. Aug. XVIII, 36.

Tunc — caeperunt. Eus.-Hieron. 335. 336.

Xerxes — pictor. Eus.-Hieron. 337. 338 und 339. 340.

Artaxerxes — renovavit. Eus.-Hieron. 339. 340 unb 341. 342.

et Nehemias — claruerunt. Eus.-Hieron. 345. 346 (341. 342).

Darius qui — (clarus habetur). Eus.-Hieron. 345. 346.

Artaxerxes — insignes habentur. Eus.-Hieron. 347. 348 u. 349. 350.

Artaxerxes qui — praedicatur. Eus.-Hieron. 353. 354 (351. 352).

(Plato) — hostias immolat (immolavit). Eus.-Hieron. 355. 356 (Aug. XVIII, 45).

# Tert B.

## Quarta aetas.

Duos menses — dedicavit. St. Spronif (Eus.-Hieron. 297. 298).

Tunc — claruit. Eus.-Hieron. 293. 294 und 297. 298.

Ammon — XII. Eus. - Hieron. 303. 304.

Tullus Hostilius — egit. St.-Chronit.

primusque — usus est. Eus.-Hieron. 301. 302.

Josias — XXXII. Eus.-Hieron. 307. 308.

Thales — investigavit. Bgl. S. 347.

prophetantibus — Sophonia. Eus.-Hieron. 307. 308.

Joachim — XI. Eus.-Hieron. 311. 312.

Hujus tertio — captivum duxit. Eus.-Hieron. 315. 316.

templo — CCCCLIV. Eus.-Hieron. 319. 320.

Sappho. Eus.-Hieron. 317. 318. Solon — dedit. Aug. XVIII, 25.

## Quinta actas.

Hebraeorum — LXX. Cf. Eus.-Hieron. 319. 320.

Judith — philosophus. Eus.-Hieron. 331. 332.

et Pherecides — habentur. Eus.-Hieron. 327. 328 und 331. 332.

Darius — captivitas. Eus.-Hieron. 331. 332.

a quo tempore — Aristobulum. Aug. XVIII, 36.

Tunc — caeperunt. Eus.-Hieron. 335. 336.

Xerxes — pictor. Eus.-Hieron. 337. 338. unb 339. 340.

Artaxerxes — renovavit. Eus.-Hieron. 339. 340 unb 341. 342.

et Nehemias — claruerunt. Eus.-Hieron. 345. 346 (341. 342).

Darius qui — primum Rhetorem. Eus.-Hieron. 345. 346.

Artaxerxes — insignes habentur. Eus.-Hieron. 347. 348 u. 349. 350.

Artaxerxes qui — Plato moritur. Eus.-Hieron. 353, 354 (351, 352).

Plato — hostias immolat. Eus.-Hieron. 355. 356 (Aug. XVIII, 45).

# Text A.

## Quinta aetas.

Hucusque Persarum — transtulit. Eus.-Hieron. 357. 358.

Hoc tempore — inchoatur primus, Eus.-Hieron. 359. 360 (367. 368).

Philadelphus Ptolemaeus XXXVIII. Eus.-Hieron. 363. 364.

Hic Judaeos — cuduntur. Eus.-Hieron. 365. 366.

Ptolemaeus Euerg. — composuit. Eus.-Hieron. 369. 370 u. 371. 372.

Ptolem. Philopator - obtinuit. Eus.-Hieron. 371. 372.

Ptolem. Epiphanes — jusserunt. Eus.-Hieron. 373. 374 u. 375. 376.

Ennius — celebratus (claruit). Cf. Eus.-Hieron. 369. 370.

XXXV. Ptolem. Philometor Eus.-Hieron. 377. 378.

Cf. Eus.-Antiochus — oppressit. Hieron. 377. 378 und 379. 380.

Per idem tempus — obtenta. Eus.-Hieron. 381. 382 und 383. 384.

Ptolem. Soter — nascuntur. Hieron. 389. 390. (387. 388).

Thraces — amatorio interfecit. Eus.-Hieron. 391. 392.

Ptolem. Cleopatrae — annis XXX. Eus.-Hieron. 393. 394.

mpejus — (Mantuae). Hieron. 395. 396. Eus.-Pompejus

Horatius — celebratur. Eus.-Hieron. 397. 398.

Cleopatra — clarus habetur. Bgl. S. 306.

appellati Cajus Julius sunt. **Bgl.** S. 307.

### Sexta aetas.

Octavianus — ex virgine nascitur. Bgl. S. 242.

Tiberius — XXIII. Eus. - Hieron. 417. 418.

# Text B.

## Quinta aetas.

Hucusque Persarum — transtulit. Eus.-Hieron. 357. 358.

Hoc tempore - inchoatur primus. Eus.-Hieron. 359. 360 (367. 368).

Philadelphus Ptolemaeus XXXVIII. Eus.-Hieron. 363. 364.

Hic Judaeos — cuduntur. Eus.-Hieron. 365. 366.

Ptolemaeus Euerg. — composuit. Eus.-Hieron. 369. 370 u. 371. 372.

Ptolem. Philopator — obtinuit. Eus.-Hieron. 371. 372.

Ptolem. Epiphanes — jusserunt. Eus.-Hieron. 373. 374 u. 375. 376.

Cf. Eus.-Ennius — celebratur. Hieron. 369. 370.

Ptolem. Philometor — XXXV. Eus.-Hieron. 377. 378.

Antiochus — oppressit. Cf. Eus.-Hieron. 377. 378. unb 379. 380.

Per idem tempus — obtenta. Eus.-Hieron. 381. 382 unb 383. 384.

Ptolem. Soter — nascuntur. Eus.-Hieron. 389. 390 (387. 388).

Thraces — amatorio interfecit. Eus.-Hieron. 391. 392.

Ptolem. Cleopatrae — annis XXX. Eus.-Hieron. 393. 394.

Pompejus — Mantuae. Eus.-Hieron. 395. 396.

Horatius — celebratur. Eus.-Hieron. 397, 398.

Cleopatra — annis. Eus.-Hieron. 399. 400.

Haec Ptolemaei — impetravit. Bgl. ©. 307. Cajus Julius — annis V. Eus.-

Hieron. 399. 400.

Hic antea — triumphavit. Eutr. VI, 17.

postremum — vocati sunt. Hieron. 399. 400.

## Sexta aetas.

Octavius - LVI. Eus.-Hieron. 401. 402.

Iste in imperio — clausit. **S**. 308,

Sub cujus — ex virgine nascitur. Bgl. S. 308.

Tiberius - XXIII. Eus.-Hieron. 417. 418.

## Tert A.

### Sexta aetas.

Hujus — Dominus. Eus.-Hieron. 421. 422.

Cajus Caligula — se transferens. Eus.-Hieron. 425. 426.

in templo — scripsit. Eus.-Hieron. 427. 428.

Claudius — evangelizat. Eus.-Hieron. 427. 428.

Nero — XIV. Eus.-Hieron. 431.

Hujus temporibus — crepuit. Bgl. S. 346 f. (Oros. 267).

Ob cujus — caeditur. Oros. 267. Hac tempestate — interficiuntur. Eus.-Hieron. 433 434 u. 435. 436. Vespasianus — X. Eus.-Hieron. 437. 438.

Hujus secundo — venundata (i) sunt. Eus.-Hieron. 439. 440.

Titus—lingua. Eus.-Hieron.441.442. facundissimus — fecerit (fecisset). Eutr. VII, 21 (Eus.-Hier.441.442). Domitianus — XVI. Eus.-Hieron.

441. 442.

Hic post — ac peremit. Eus.-Hieron. 443. 444 (441. 442).

cunctos — origine. Eus.-Hieron. 445. 446.

Nerva — ann. XIX. Eus.-Hieron. 445. 446.

Iste (Ille) Asia — accessit. Bgl. S. 342.

## Tegt B.

### Sexta aetas.

Iste dum — recesserunt. Eutr. VII, 11.

Hujus — Dominus. Eus.-Hieron. 421. 422.

Cajus Caligula — IV. Eus.-Hieron. 425. 426.

Hic avaritia — saevus fuit. Eutr. VII, 12.

atque — transferens. Eus.-Hieron. 425. 426.

in templo — scripsit. Eus.-Hieron. 427. 428.

Claudius — evangelium scripsit. Eus.-Hieron. 427. 428.

Nero — XIV. Eus.-Hieron. 431. 432.

Hic injuriae — imaginem spectaret. Eutr. VII, 14.

Hujus temporibus — crepuit. Bgl. S. 346 f. (Oros. 267).

Ob cujus — caeditur. Oros. 267. Hac tempestate — interficiuntur.

Eus.-Hieron. 433. 434 u. 435. 436. Vespasianus — X. Eus.-Hieron. 437. 438.

Iste in — leviter tulit. Eutr. VII, 19.

Hujus secundo — venundata. Eus.-Hieron. 439. 440.

Titus—lingua. Eus. Hieron. 441. 442. facundissimus — fecerat. Eutr. VII, 21 (Eus.-Hieron. 441. 442).

Domitianus — XVI. Eus.-Hieron. 441. 442.

Hic post — secundus. Eus.-Hieron. 443. 444.

superbia — jussit. Bgl. S. 309 f. Christianos — ac peremit. Eus.-Hieron. 443. 444 (441. 442).

cunctos — origine. Eus.-Hieron. 445. 446.

Nerva — I. Eus.-Hieron. 445. 446.

Vir imperio — praebuit. Eutr. VIII. 1.

VIII, 1. Hujus tempore — XIX. Eus.-Hieron. 445. 446.

Iste mirabili — produxit. Eutr. VIII, 2.

Babyloniam — accessit. Bgl. S. 342.

liberalis — tranquillus. Eutr. VIII, 4.

## Tegt A.

#### Sexta actas.

Simon Cleophas — crucifigitur. Eus.-Hieron. 447. 448.

et requiescit J. A. Cf. Eus.-Ruf. III, 31.

Adrianus — subjugat. Eus.-Hieron. 451. 452.

rbemque — agnoscitur. Eus.-Hieron. 455. 456 (Oros. 275). Antoninus Pius — XXII. Eus.-Hieron. 457. 458.

Iste — appellatus est. Bgl. S. 334.

Eo regnante — habetur. Eus.-Eieron. 457. 458.

Anoninus minor — XVIII. Eus.-Eieron. 459. 460.

Eo regnante — exorti sunt (exorta est. Eus.-Hier. 461. 462 u. 463. 464. Comnodus — habetur insignis. Eus.-Hieron. 465. 466.

Aelius Pertinax — invitus. Eus.-Hieron. 467. 468. Severus Pertinax — eruditur. Eus.-Hieron. 467. 468 und 469. 470. (Cf. Eus.-Ruf. VI, 7).

3

Antoninus Caracalla — VII. Eus.-Hieron. 469. 470.

Macrinus — Edesse. Eus.-Hieron. 471. 472.

Aurelius Antoninus — IV. Eus.-Hieron. 471. 472.

# Tegt B.

#### Sexta actas.

Cujus inter — optasset. Eutr. VIII, 5. Simon Cleophas — crucifigitur. Eus.-Hieron. 447. 448.

et requiescit J. A. Cf. Eus.-Ruf. III, 31.

Adrianus — XXI. Eus.-Hieron. 451. 452.

Iste — Idem. Bgl. S. 325 u. 326. Judaeos — subjugat. Eus.-Hieron. 451. 452.

urbemque — agnoscitur. Eus.-Hieron. 455. 456 (Oros. 275).

Antoninus Pius — XXII. Éus.-Hieron. 457. 458.

propter elementiam. Eutr. VIII, 8. Iste — appellatus est. Bgl. S. 334.

Iste primus — divisit. Cf. Eutr. VIII, 9.

Eo regnante — habetur. Eus. Hieron. 457. 458.

Antoninus minor — XVIII. Eus.-Hieron. 459. 460.

Hic ad Parthos — triumphavit. Eutr. VIII, 10.

Eo regnante — exorti sunt. Eus.-Hieron. 461 462 und 463. 464.

Commodus — XIII. Eus.-Hieron. 465. 466.

Iste - fuit. Eutr. VIII, 15.

Irenaeus — insignis. Eus.-Hieron. 465. 466.

Aelius Pertinax — invitus. Eus.-Hieron. 467. 468.

Severus Pertinax — XVIII. Eus.-Hieron. 467. 468.

Iste multa — scientiam habuit. Eutr. VIII, 18 und 19 (Fest. cap. 21).

Narcissus — eruditur. Eus.-Hieron. 467. 468 und 469. 470. (Cf. Eus.-Ruf. VI, 7).

Antoninus Caracalla — VII. Eus.-Hieron. 469. 470.

Hic impatiens — gessit. Eutr. VIII, 20 (Eus.-Hieron. 471. 472).

Macrinus — I. Eus.-Hieron. 471.

Hic cum — interfecti sunt. Eutr. VIII, 21.

Aurelius Antoninus — IV. Eus.-Hieron. 471. 472.

### Text A.

### Sexta aetas.

Alexander — XIII. Eus.-Hieron. 471. 472.

Origenes — jurisperitus. Eus.-Hieron. 473, 474.

Maximinus — persequitur. Eus.-Hieron. 473. 474.

Gordianus — VI. Eus.-Hieron. 473. 474.

Flavianus — affirment. Bgl. ©. 305.

Philippus — docetur exortus. Eus.-Hieron. 475. 476.

Gallus — martyrio coronatur. Eus.-Hieron. 477. 478.

Gothi quoque — consenuit. Eus.-Hieron. 479. 480 und Fest. cap. 23.

Claudius — occiditur. Eus.-Hieron. 479. 480 und 481. 482.

Tacitus — diebus LXXXVIIII. Eus.-Hieron. 481. 482 u. 483. 484.

Probus — orta est. Eus.-Hieron. 483. 484.

Carus — concidit. Eus.-Hieron. 483. 484 unb 485. 486. (Fest. cap. 24).

Diocletianus — uterentur. Eus.-Hieron. 485. 486 unb 487. 488.

Galerius — annis II. Cf. Eus.-Hieron. 489, 490.

Constantinus — XXXI (XXX). Eus.-Hieron. 489. 490.

His (Hujus) temporibus — reperta est. Eus.-Hieron. 491—496.

# Tegt B.

### Sexta aetas.

Hic dum — interemptus est. Eutr. VIII, 22.

Alexander — XIII. Eus.-Hieron. 471. 472.

Hic Persas — fuit. Eutr. VIII, 23. Hujus temporibus — jurisperitus. Eus.-Hieron. 473. 474.

Maximinus — persequitur. Eus.-Hieron. 473. 474.

Gordianus — VI. Eus.-Hieror. 473. 474.

Hic rebellantes — interiit. Eut. IX, 2 und Fest. cap. 22.

Hujus temporibus — ordinatur. Bal. S. 305.

Philippus — docetur exortus. Eus.-Hieron. 475. 476.

Gallus — martyrio corona;ur. Eus.-Hieron. 477. 478.

Gothi quoque — consenuit. Eus.-Hieron. 479. 480 unb Fest. cap. 23.

Claudius — annis VI. Eus.-Hieron. 479. 480 unb 481. 482.

Iste Romanorum — perduxit. Eutr. IX, 13.

qui persecutionen — occiditur. Eus.-Hieron. 481. 482.

Tacitus — I. Eus.-Hieror. 481.

Hujus vitae — praenotat. Eutr. IX, 16.

Probus — VI. Eus.-Hieron. 483.

Iste — restituit. Eutr. IX, 17. Hujus tempore — orta est. Eus.-Hieron. 483. 484.

Carus — concidit. Eus.-Hieron. 483. 484 und 485. 486. (Fest. cap. 24).

Diocletianus — uterentur. Eus.-Hieron. 485. 486 und 487. 488.

Hi autem — vixerunt. Eutr. IX, 25. 27 und 28. (Cf. Fest. cap. 14).

Galerius — annis II. Cf. Eus.-Hieron. 489, 490.

Constantinus — XXX. Eus.-Hieron. 489. 490.

Hic Persis — perficere. Fest. cap. 26.

His temporibus — reperta est. Eus.-Hieron. 491—496.

### Tert A.

### Sexta actas.

Constantinus autem — convertitur. Eus.-Hieron. 497. 498.

Constantius et persequitur. Eus.-Hieron. 499. 500.

Cujus etiam — effusa sunt. Ruf. X, 13 und Hist. tr. III, 10.

Per idem — celebrantur (insignes). Cf. Eus.-Hier. 499. 500 u. 501. 502.

Donatus — transferuntur. Eus.-Hieron. 505. 506 und 507. 508.

Julianus — discere vetuit. Hieron. 509. 510.

Qui etiam — apparuit signum. **Bgl.** S. 335.

Jovianus — I. Eus.-Hieron. 509. 510.

Qui dum — sceptra suscepit. Ruf. XI, 1 und H. tr. VII, 1 ff.

Valentinianus — XIV. Eus.-Hieron. 511. 512.

Gothi apud — transtulit. H. tr. VIII, 13.

Photinus — agnoscuntur. Eus.-Hieron. 513. 514 und 515. 516.

Gratianus — VI. Pr. 635. 636.

Ambrosius — claruit. Id. 9. 10 und Pr. 635, 636.

Priscillianus — effulsit. Pr. 635. 636 und 637. 638 (Id. 9. 10).

Synodus — condemnantur. Cf. H. tr. IX, 4 und 12.

Hieronymus — habetur. Pr. 637. 638 und 639. 640.

Priscillianus — caeditur. Bal. **S.** 344.

Per idem tempus — humatum. Pr. 639. 640.

Gentium — subvertuntur. Cf. H. tr. IX, 19.

Theodosius — annis XIII. Pr. 641. 642.

Hujus temporibus (per idem tempus) — produntur. Bgl. S. 337. Gothi — praedicantur. Pr. 641— 646 (und Id. 13. 14).

## Tert B.

### Sexta actas.

Constantinus autem — convertitur. Eus.-Hieron. 497. 498.

Constantius et — XXIV. Hieron. 499. 500.

Const. crudelitate — perpessus est. Eutr. X, 9 und 10.

Deinde — persequitur. Eus.-Hieron. 499. 500.

Cujus etiam — effusa sunt. Ruf.

X, 13 und Hist. tr. III, 10. Per idem — celebrantur. Cf. Eus.-Hieron. 499. 500 unb 501. 502.

Donatus — transferuntur. Eus.-Hieron. 505. 506 und 507. 508.

Julianus - discere vetuit. Eus.-Hieron. 509. 510.

Qui etiam — apparuit signum. Bgl. S. 335.

Julianus — interiit. Eus.-Hieron. 509. 510.

Jovianus - I. Eus.-Hieron. 509. 510.

Qui dum - claudi praecepit. Ruf. XI, 1 und H. tr. VII, 1 ff. Valentinianus — XIV. Eus.-Hieron. 511, 512.

Gothi apud — transtulit. H. tr. VIII, 13.

Photinus — agnoscuntur. Eus.-Hieron. 513. 514. und 515. 516.

Gratianus — VI. Pr. 635. 636. Ambrosius — claruit. Id. 9. 10

und Pr. 635. 636.

Priscillianus — effulsit. Pr. 635. 636 und 637. 638 (Id. 9. 10).

Synodus — condemnantur. H. tr. IX, 4 und 12.

Hieronymus — habetur. Pr. 637. 638 und 639. 640.

Priscillianus — caeditur. Bgl. S. 344.

Per idem tempus — humatum. Pr. 639. 640.

Gentium — subvertuntur. Cf. H. tr. IX, 19.

Theodosius — scientia insignis habetur. Pr. 641. 642.

Joannes quoque — praedicantur. Pr. 643. 644 (Id. 13. 14).

Per idem tempus — produntur. Vgl. S. 337.

Gothi — aggrediuntur. Pr. 643. 644 und 645. 646.

# Tert A.

### Sexta aetas.

Honorius - occupant. Pr. 645. Honorius - occupant. 646 und Id. 15. 16.

Hac tempestate — praedicat. Pr. 647. 648.

ad cujus — congregatur. Pr. 649. 650.

Hoc tempore — habitus. Cf. Pr. 655. 656 (Id. 25. 26).

Theodosius — XXVII. Pr. 651. 652 (Id. 21. 22).

Gens Vandalorum — transit (transivit). Pr. 655. 656.

ibique (Ibi) subvertit (subvertunt). Pr. 659. 660.

Per idem tempus — condemnat. Pr. 655. 656 und 657. 658.

Hoc etiam — convertuntur. H. tr. XII, 9.

Martianus — condemnatur. Vict. T. 339. 340.

Theodoricus — ingreditur. 37. 38.

Leo major — languens. Vict. T. 342.

Zeno (Zenon) — vixit. Vict. T. 346.

Per idem tempus — repertum est. Vict. T. 350.

Anastasius — XXVII. Vict. T. 352.

Trasemundus — est combustus. Vict. T. 354.

Barbas — suscepit. Vict. T. 355. Justinus major — IX. Vict. T.

Post Trasamundum — praecepit. Vict. T. 362.

Justinianus — XXXIX. Vict. T. 363.

Vict. T. 364. Belisarius — delevit.

Per idem — humatur. Vict. T. 377. Justinus minor - XI. Io. 381. 382.

(Armenia — suscepit. Io. B. 382).

### Text B.

### Sexta aetas.

Pr. 645. 646 und Id. 15. 16.

Hac tempestate praedicat. Pr. 647. 648.

ad cujus — congregatur. 649. 650.

Hoc tempore - habitus. Cf. Pr. 655. 656 (Id. 25. 26).

Theodosius — XXVII. 652 (Id. 21, 22).

Wandali — transcunt. Pr. 655. 656.

Ibi — subvertunt. Pr. 659. 660.

Per idem tempus — condemnat. Pr. 655. 656 und 657. 658.

Hoe etiam — convertuntur. tr. XII, 9.

Martianus — condemnatur. Vict. T. 339. 340.

Theodoricus — ingreditur. 37. 38.

Leo major - languens. Vict. T. 342.

Zenon - XVII. Vict. T. 346. Iste Zenon — vixit. Vict. T. 346. Per idem tempus - repertum est.

Vict. T. 350.

Anastasius — XXVII. Vict. T. 352.

Episcopus — emendat. Vict. T. 355 und 356.

Eo tempore est combustus. Vict. T. 354.

Barbas — suscepit. Vict. T. 355. Justinus major - amator. Vict. T. 360.

Hujus tempore — praecepit. Vict. T. 362.

Justinianus - XXXIX. Vict. T.

omnes in regno — compellit. Vict. T. 371.

In Alexandria — oriuntur. Vict. T. 366.

Belisarius — delevit. Vict. T. 364. In Italia — superatur. Vict. T. 375. Per idem — humatur. Vict. T. 377.

Justinus minor — XI. 381. 382.

Hic ea — Christi suscipiunt. Io. B. 382.

Gepidae — Longobardis. Io. B. 384.

Urkundliche Mittheilungen.

# Italienische Königsurkunden des zehnten Jahrhunderts herausgegeben von E. Dümmler.

### I.

Kaiser Berengar schenkt der Kirche von Arezzo unter dem Bischose Petrus die Kirche San Marino in der Grafschaft Arezzo. Musgello 916, 2. Zanuar.

... bus sanctae dei ecclesiae ... et ob reme(dium) . . . . . . onarimus sanctae Aretinae ecclesiae in qua . . . . . Christi corpus humatum quiescit, cui et . . . ecclesiae Petrus . . . fidelis noster preesse dignoscitur, quamdam ecclesiam sancti Marini cum suis pertinentiis, sicut olim de comitatu Aretino sub integritate pertinuerunt, una cum casis terris . . . . pascuis silvis salectis sacio . . . aquis aquarumque decursibus molendinis piscationibus, servis et ancillis, aldionibus et aldianis, montibus vallibus planitiebus seu cum omnibus ad eadem tria loca pertinentibus, Haec omnia de nostro iure et dominio in praefatae ecclesiae ius te dominium omnino transfundimus atque donamus ad habendum tenendum commutandum et fruendum et (sub?) ecclesiastica censura, amota totius publicae partis contradictione aut invasione vel molestia cuiusquam. Si quis igitur hoc nostrum imperiale preceptum infringere vel violare temptaverit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camerae nostrae et medietatem Petro eiusdem ecclesiae episcopo suisque successoribus. Quod ut verius credatur et diligentius observetur, manu propria roborantes de anulo nostro subter insigniri iussimus.

Signum domni (M) Beren[garii . . . . . . . ].

Data IIII. non. Ianuarii anno dominicae Incarnationis DCCCCXVI, domni vero Berengarii piissimi regis XXVIII, imperii autem sui I, indictione IV. Actum Mucello. In Christi nomine feliciter amen.

Aus Arezzo, Capitolo Nr. 31, neuere Abschrift auf einer älteren des 11. Jahrh. beruhend, durch Julius Ficker für mich im Kathedralarchive copiert. Diese im Eingange unvollständig erhaltene

Urkunde ist besonders deshalb interessant, weil sie einen neuen Besweis sür die freilich auch sonst schon feststehende Thatsache liefert, daß Berengar I. nicht zu Ostern 916, sondern bereits im November — December 915 zum Kaiser gefrönt wurde (vgl. meine Gesta Berengarii S. 10). Ohne Zweisel ist daher diese Urkunde auf der Rückschr Berengars von Rom nach der Lombardei ausgestellt. Die notarielle Unterschrift sehlt. Mugello heißt der obere Theil des Bal di Sieve in Toscana, aber einen einzelnen Ort dieses Namens kenne ich nicht.

### II.

Hugo und Lothar schenken der Kirdje von Arezzo den Wald Arbororum und den Leibeigenen Stefan mit seiner Familie, zunächst für die Ausbesserung der Kirche, sodann zum Besten der Vomherren. Sollte ein Bischof vor Arezzo dem zuwider handeln, so würde der Wald an die Kirche des h. Iohannes zu Florenz fallen. 939, 21. Merz.

(C) In nomine domini dei aeterni. Hugo et Lotharius divino munere reges. Si sacris ac venerabilibus locis ex nostro iure aliquid conferimus, presentis et aeterne vite statum adipisci non titubamus. Idcirco omnium fidelium sanctae dei aecclesiae nostrorumque presentium ac futurorum sollertia noverit, qualiter pro dei amore animarumque nostrarum patris matrisque remedio quandam silvam iuris regni nostri que Arbororum nuncupatur in comitatu Aritiensi coniacentem cum servo nomine Stefano filio Gundi cum uxore et filis suis utriusque sexus; cui silve coherit ex una parte Clanus aqua, ex alia parte rivus Muratuli, ex tertia parte cavallus Natalie, ex quarta parte picina Corbiniane et usque in via Durnensi et usque in Vetionem ex nostro iure pertinentem, beate Marie semper virgini sanctoque Stefano protomartiri ac sancto Donato confessori ac martiri Christi per huius nostri precepti paginam, prout iuste et legaliter possumus, offerimus concedimus donamus atque largimur et de nostro iure et dominio in corum ius et dominium omnino transfundimus ac delegamus, ea tamen ratione quatinus ad usum et utilitatem tantummodo sarti tecti ecclesiarum et domuum prelibate ecclesiae ex eadem silva ligna summantur, ceterum vero predictam silvam cum servis prefatis, denarios quoque et porcos ex eadem silva exeuntes sive annonam in usum sumptum et utilitatem canonicorum deo et sanctis predictis militantium donamus concedimus ac iure perpetuo mancipandam sanccimus, quod si ullo umquam in tempore quislibet pontifex Aritiensi ecclesiae, quod minime fore credimus, canonicis pro tempore ibidem famulantibus predictam silvam et servos denarios porcos et annonam vel quicquid ex ipsa silva exierit ad suum opus tollere aut per libellum sive per benefitium vel quolibet modo a canonicorum usu alienare voluerit aut contra id quod decrevimus agere temptaverit, tunc predicta silva cum omnibus prelibatis in potestatem Florentine ecclesiae in honorem sancti Iohannis constructe redigantur, donec talis episcopus in Aritiensi aecclesia fuerit, qui prelibatam silvam cum omnibus supra taxatis canonicos sue ecclesiae habere secundum nostrum statutum permitat. Si quis igitur huius nostri precepti violator exstiterit, noverit se compositurum auri optimi libras centum, medietatem kamere nostre et medietatem canonicis prefate ecclesie, insuper quoque anathematis ultione feriendum et cum Iuda traditore in die iuditii extremi dampnatione sortiri. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes anuli nostri impressione iussimus insigniri.

Signa serenissimorum (MM) Hugonis et Lotharii regum. Giseprandus cancellarius ad vicem Azonis episcopi et archicancellarii recognovit. L. S. (Siegel aus-

geriffen).

[fel]iciter amen.

Aus Arcizo, Capitolo Nr. 35, Original, durch Jul. Ficter abgeschrieben, soll bereits in dem seltenen und mir nicht zugänglichen Werke gedruckt sein: Le ragioni della S. Chiesa Arctina sopra le ensiteusi di Alberoro e di Tegoleto esposte in varie consultazioni e giustisicate con diversi documenti e diplomi da Benedetto Moneta pubblico professore di leggi nell' università di Pisa. In Firenze 1757. Der sachliche Inhalt kehrt kürzer in der Bestätigung Heinrichs II. vom J. 1020 wieder, die sich ausscrücklich auf unser Diplom bezieht (Forsch. XIII, 612). Giseprand, der spätere Bischof von Tortona, schrieb die Urkf. Hugos vom S. Oktober 937 dis zum Ende des Jahres 945, Bischof Azzo von Como wird als Erzkanzler von dem Ende des J. 937 dis Ende 940 genannt (Forsch. X, 304. 307).

### III.

Berengar und Adalbert bestätigen dem Kloster St. Antimo im Gebiete von Chiusi unter dem Abte Petto seinen Besit, die Immunität und das Recht der freien Abtswahl. 951 oder 952, 12. Merz.

In nomine sancte et individue trinitatis. Berengharius

et Adalbertus dei gratia reges. Noverit omnium fidelium nostrorum presentium ac futurorum solercia, qualiter Betto abbas petiit nostram celsitudinem, quatenus pro dei amore nostrarumque animarum remedio necnon pro peticione monachorum grege beati sancti Antimi, qui est situs in finibus Clusensis loco qui vocatur inter Valles, nostre serenitati obtulerunt precepta pie recordacionis imperatorum, Karoli scilicet et Ludovici seu Lotharii atque Ludovici, qua (?) idem piissimi augusti antecessores nostri, in qua invenimus confirmacionem et stabilitatem temporibus Iao olim abbas necnon et Ianimundo abbas prefatum monasterium construxerunt, et ibi deo famulancium fraterna monachorum adgregaverunt congregatio, et postea ipsis imperatoribus pro eorum preceptis confirmaverunt ipsum sanctum cenubium, et res ad eum pertinentes, vel que in futuro a deo timentium ibi date aut contulte essent, cum omnibus sibi iuste aspicientibus, sub suo nomine et defensione per eadem auctoritate consistere fecisset. Ob rei tamen firmitatem postulavit nobis idem abbas Betto, ut paterne auctoritati hanc quoque nostram superaderemus. Cuius peticionem iustam hac rationabilem esse cernentes, constituimus eis cortes duas Andrina que est in comitatu Senensis, alia curte est in comitatu Clusen se que nominatur Valle Fabrica, cum omnibus pertinentiis earum precipiendis. Ergo iubemus, ut nullus iudex puplicus neque quislibet ex iudiciaria potestate aut aliquid ex fidelibus nostris in cellulas aut ecclesias vel cortes aut loca vel agros seu reliquas possessiones predicti monasterii, quas moderno tempore iuste et legaliter infra dicionem imperii nostri habere vel possidere videtur, vel ea que deinceps in iure ipsius sancti loci voluerit divina pietas augeri, ad causas adiendas vel freda aut tributa exigenda aut mansiones vel paratas faciendas aut fideiussores tollendos aut homines ipsius monasterii tam ingenuos quam servos super terram ipsius commorantes distringendos nec ullas retributiones aut inlicitas occasiones requirendas ullo unquam tempore ingredi audeat vel ea que supra memorata sunt penitus exigere presumat, et quidquid exinde ius fisci exigere poterit totum nos pro eterna remuneratione eidem concedimus monasterio, ut in alimonia pauperum et stipendia monachorum ibidem deo famulantium proficiat in augumentum, vel sicut in corum privilegium, quod ad Stefanum papam factum esse cernitur, vel confirmaciones regum declarantur esse in monasterio ad ipsa casa dei de iure firmissimum roboratum, sed liceat memorato abbati cum predicta congregatione corumque successoribus res predicti monasterii et cum omnibus ad se iuste et legaliter pertinentes inmunitatis nostre defensione quieto ordine possidere. Quapropter precipimus iusta antecessorum nostrorum et nostra preceptione atque imperialis

confirmatione, ut ubicumque conquestio ex hoc devenerit ac nostra auctoritate bonorum hominum adhibeatur . . . . . . . sua iusticia visum fuerit pertinere mox restituat . . . . . . tiones que iniuste et inracionabiliter annihilentur et disrumpantur . . . . . . . . . liberi homines qui in tutela ipsius monasterii qui pro tempore gerere debent concedimus, ut nec ipsi in exercitum pergant nec excubias publicas faciant et nullus de iudicialia . . . . . et nulla mallatura quod . . quod inter eum a parte prefati avocatores seu ad ipsi dece homines de parte ipsius monasterii quislibet querere adeat, eo videlicet ordine ut q . . . . . seu ipsi iam prefati dece homines utiles fuerint, sub nostra defensione cum omnibus eorum pertinentiis consistant, et si quando ipsi avocatores vel ipsi homines ab eadem util . . . . simili defensione alii in eorum restituantur locis, et quando quidem divina vocatione iam predicto abbati vel successores eius de hac luce migraverit, quamdia ipsi monachi . . . . . quod eos secundum regulam sancti Benedicti regere valeant, licentiam habeant eligendi abbatem. Ipsi quo si nobis dominus pacem dederit, nullis partibus declinent . . . . . nobis nostrisque successoribus deserviant, sicuti antequam in beneficio da . . . . . . . antecessores eorum quondam tam Ianimundo quam Apolinaris abbatibus eisdem, quatenus . . . . . . . coniuge proleque nostra et pro stabilitate ac t. imperii nostri iugiter domini misericordia . . . . . hanc nostram auctoritatem et confirmationem imperiali iussione ma . . . . . [attemp]tare presumpserit, sciant se pena dannandi monetas plenas triginta libras argenti . . . . . auctoritas pleniore in dei nomine optineat vigore et fidelibus sancte dei ecclesie et nostris. ut verius credatur et diligentius observetur, eam manu propria subterfirmayimus et anuli nostri impressione signari iussimus.

Signum serenissimorum (MM) Berengarii et Adalberti regum. Iohannes iussu regio [ad vicem] Burningi episcopi et archicancellarii recognovi.

Data quarto Id. Martii anno dominice incarnationis . . .

..... Berengarius et Adalbertus reges ...

Aus dem Archive Bichi=Borghesi zu Siena unter Fickers gütiger Vermittelung abgeschrieben durch den Conte Scipione Bichi=Borghesi, der über die Erhaltung des Originales bemerkt: Le lacune in gran parte provengono dall' essere stato tagliato nella parte inferiore la pergamena. Abgeschen von dieser änßeren Verletzung ist auch dadurch manches unleserlich geworden, daß die Schrist an einzelnen Stellen verblaßt und abgerieben ist. Da von den Oaten sich nur der Tag erhalten hat, so bleibt zur Bestimmung des Zeitzunstes der Aussertigung uns nur die notarielle Unterschrift übrig. Bischof Bruning von Asti, der frühere Erzkanzler Lothars, besteidet

a section of

dieses Ant unter Berengar II. noch während des ganzen Jahres 951, sein Nachfolger Vischof Wido von Modena erscheint zum erstenmale am 9. Sept. 952. Wenn uns hiernach sür unsere Urk. die Wahl zwischen den Jahren 951 und 952 bleibt, so dürste das setztere vielseicht deshalb den Vorzug verdienen, weil die vier Urk. von 951 alle von dem Kanzler Hubert, dem nachmaligen Vischose von Parma, geschrieben wurden, der von 958 an wiederkehrt, die zunächst folgenden dagegen vom 9. September 952 bis zum 23. Mai 954 von dem Kanzler Johannes, der wohl ohne Zweisel mit unserem Johannes identisch ist. Die Vulle Stephans (V?), die im Texte erwähnt wird, kennen wir nicht. Das Kloster St. Antimo wurde am 12. Dezember 937 von Hugo der Braut seines Sohnes Lothar, der Prinzessin Abelheid bestimmt (Forsch. X., 307; bei Ficker, Keichssfürstenstand I, 362, der sich durch die frühere falsche Lesart täuschen ließ, ist für S. Antonio dieser Name einzusesen).

### IV.

Adalbert bestätigt und vermehrt den Kanonikern von Arezzo die ihnen für ihren Unterhalt von Kaiser Lothar und von Hugo früher überwiesenen Güter, übergibt die Verwaltung ihrer Einkünfte dem Archidiaconus Grasulf und dem Erzpriester Suaverich, verbietet ihnen ihre Grundstücke an andere als Ackerbauern auszusteihen und nimmt sie mit ihrem Besike unter seinen königlichen Schuck. Arezzo 961, 28. Februar.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Adelbertus divino providente numine rex. Quia regalis magnificentia pia et larga erga dei cultores et ecclesiarum dei recuperatrix et instauratrix esse debet, ut id agendo praemium me-reatur consequi sempiternum, ideoque venientibus nobis ad domum sancti Donati confessoris et martiris Christi, pro timore dei omnipotentis et ipsius sanctissimi veneratione loci animaeque nostrae seu parentum nostrorum salvatione, ibique precibus canonicorum deo servientium adquiescentibus, aliquantam terram, quam bonae memoriae Petrus episcopus ad utilitatem canonicorum ibi pro tempore famulantium distribuit et serenissimus imperator Lotharius in aliquo postea confirmavit et in aliquo suo proprio dono concessit, sed deinde pastorum neglegentia et pravorum hominum cupiditate illis subtracta fuit, videlicet vinea una Ad-pinum cum campo ibi prope similiter Ad-pinum nominante et campum alterum qui dicitur Pratusale, necnon corticella una quae dicitur ad Clane cum sua pertinentia, et alia corticella quae vocatur Moiona sub integritate, sicut discernitur in scripto ab iam nominato Petro episcopo facto, ecclesiam quoque sancti Petri in Castello,

quam divae memoriae imperator Lotharius pro remedio animae suae canonicos ibi servientes habere concessit, necnon et villas tres, quarum una dicitur Durna, altera Plica, tertia Speia, quas idem Lotharius imperator eiusdem loci canonicis confirmavit, mercatum insuper unum, quod celebratur in missa sancti Hyllariani, et curtem unam quae vocatur Caminina et est in Castello Felicitatis cum ecclesia in honorem sancti Andreae aedificata, cum omni cum sua pertinentia, quam idem imperator suo proprio dono praefati loci concessit canonicis, campum insuper unum qui vocatur Piscinule et consistit in pago Aretino cum omnibus suis appenditiis, et molendinum ibidem constructum in Arni alveo in villa que dicitur Veneris, sicut praefatus imperator eum ipsis concessit, cortem namque quae dicitur Colonaria cum omni sua pertinentia, per hoc nostrum regale preceptum eisdem canonicis, qui nunc ibi serviunt, scilicet Grasulfo archidiacono, Suaverico primicerio, sapienti gramatico, Iohanni clerico et sacristae, Stratario Stephano, Iohanni, Altiperto Leonique presbiteris et Agimoni diacono et reliquis, qui ibi in praesenti serviunt, corumque successoribus, qui futuris temporibus deservient, restituimus, necnon et omnia, quae a praedecessoribus nostris seu a quibuscumque hominibus deum timentibus eidem loco pio amore in usu canonicorum concessa sunt, et sicut quondam serenissimus rex Ugo confirmavit, concedimus pleniterque corroboramus. Confirmamus insuper praedicti loci canonicis campum unum qui dicitur Zangoria coniacentem prope Perilazium, qui videtur capere modios XX et quamdam silvam quae dicitur Arbororum cum omnibus suis pertinentiis et adiacentiis in integrum, ita videlicet [ut] nec rector eiusdem sedis nec cuiuslibet potestatis persona de praefatis rebus vel eorum pertinentis seu de his, quae divina pietas inibi augeri voluerit, aliquam contrarietatem vel deminorationem illis inferre praesumat. Insuper etiam corroboramus per huius nostri praecepti cautionem campum de Piunta et campum de Gratizata memoratae ecclesiae vel necessitates fratrum consulendas proprietario iure nostris successorumque nostrorum temporibus. Statuimus quoque, ut sit ipsa canonica cum canonicis ipsius loci sub magisterio et regimine Grasulfi archidiaconi et Suaverici archipresbiteri, ut ipsi faciant pari voto communique consensu de frugibus et reditibus, que in ipsa canonica annualiter dominus dederit, seu de elemosinis absolute et libere, quod canonici facere debent absque alicuius contradictione vel molestatione. Praecipimus etiam, ut iidem canonici libellum aut aliquod scriptum non faciant alicui homini nisi laboratoribus qui fructum terrae canonicis reddant, et nulla ibi adiiciatur persona, nisi illorum communi consensu. Pro maiori quoque securitate illorum recipimus illos cum omnibus

illorum mobilibus et inmobilibus rebus illis iuste pertinentibus sub nostri tutaminis mundiburdo, quatenus secure vivere deoque servire et pro nobis illos iugiter orare delectet. Si quis igitur huius nostre corroborationis praecepti violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camerae nostrae et medietatem canonicis praedictae ecclesiae, qui ibi pro tempore servierint. Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, manu propria roborantes anulum nostrum subtus imprimi iussimus. Si aliquis hoc praeceptum rumpere et violare conatus fuerit, deleatur de libro viventium et insuper maledictionem patris et filii et spiritus sancti incurrat et cum Iuda traditore poenam persolvat aeternam.

Signum domni Adalberti (M) serenissimi regis. Ialongus diaconus ad vicem Uberti episcopi et archicancellarii reco-

gnovit et subscripsit.

Data pridie Kal. Martias anno dominicae incarnationis DCCCCLXI, regnante domno Adelberto piissimo rege simul cum patre suo Berengario anno XI, indictione IV. Actum Arcti. Feliciter.

Aus Arezzo, Capitolo Mr. 38, neuere Abschrift nach einer alteren von etwa 1048, durch Julius Ficker. Der fachliche Inhalt biefer Urt. fehrt vollständig und größtentheils wörtlich wieder in einem Diplome Ottos I. vom 10. Mai 963 aus S. Leo, bas jedoch be= greiflicher Weise auf das unfrige keinen Bezug nimmt (Muratori, Antiquit. Ital. III, 183, Stumpf 324), fürzer und theilweise in der Bestätigung Heinrichs II. von 1020 (Forsch. XIII, 611). Von besonderem Interesse ist die vorliegende Urk. jedoch dadurch, daß fie außer einer schon länger bekannten für Cafauria (Böhmer Mr. 1439; Dachery, Spicileg. V, 403) die einzige ift, welche Berengars II. Sohn Abalbert allein und ohne Mitwirfung feines Baters ausfertigen ließ. Daß biefer jedoch nicht etwa abgedankt hatte, geht aus ber Datierungszeile hinlänglich hervor. Der Diakonus Jalongus ist im übrigen unbekannt. Bischof Hubert von Parma, nachmals italienischer Ergfanzler Ottos bes Gr. und Ottos II., findet fich in den gemeinfamen Urkunden der beiden Könige Berengar und Adalbert gulett am 30. Mai 961, fouft nur als Rangler an Stelle bes Bischofs Wido unterfertigend.

# Urfunde R. Ottos II.

Mitgetheilt von F. Winter.

König Otto II. bestätigt die Stiftung des Monnenklosters Had= mersleben durch Vischof Vernhard von Halberstadt. Wallhausen 961.

C. In nomine sancte et individue trinitatis. Otto divina favente clemencia rex. Ecclesiarum curam gerere, peticionibus quoque dei servorum annuere, regibus et honorificum ac salubre fore, cunctis fidelibus liquido claret. Quapropter notum volumus, qualiter venerabilis Bernhardus Halverstedensis ecclesie episcopus nostram adiens clemenciam diu multumque postulans, ex paterna hereditate in villa que vocatur Hathumereslevu monasterium sanctimonialium construi, ac suam neptem, scilicet Gundradam, ibidem abbatissam ordinari triumque tantummodo decimacionem villarum Hathumereslevu, Hiteburnun, Delthorp ad supplementum ipsius cenobii prestari desideravit. Quod quia nobis dignum ac justum videtur esse, peticioni ipsius annuere per interventum piorum progenitorum nostrorum, scilicet Mahtilde mitissime avie nostrę matrisque nostrę Adalheithę ac jussu serenissimi imperatoris progenitoris nostri Ottonis, necnon et archiepiscoporum, videlicet dilectissimi fratris nostri Willehelmi et Adaldagi, tali convencione facta, ut prefatum monasterium ad ipsam sedem Halverstadensis ęcclesię totum cum omni substancia firmiter ac perpetualiter sit subjectum, concedimus. Deinde quia racionabile constat, per hoc nostre auctoritatis preceptum corundem consultu decernimus, ut omnia que memorato monasterio Hathumereslevu a venerabili episcopo Bernhardo sive aliorum fidelium collacione seu per precaria juste tradita sunt firma et inconvulsa permaneant, neque judex ullus publicus seu quelibet judiciaria persona ejusdem monasterii litos aut colonos seu quoslibet viros ad ipsum monasterium variis modis inquisitos vel adhuc inquirendos quolibet modo distringere audeat, sed maneat ipsius loci abbatisse facultas propria, que de his juste voluerit faciendi. Insuper eciam pro salvacione animarum nostrarum ac presenti prospera incolumitate iam dicto cenobio concedimus, ut habeant ejusdem monasterii sanctimoniales canonice atque ecclesiastice seu inter se seu aliunde digne ad hoc et convenienter eligendi abbatissam cum consensu Halverstadensis episcopi liberam ac propriam facultatem, maneatque eidem loco tam hec concessio quam omnis inmunitas unquam a progenitoribus nostris illue concessa firma et perpetualiter observanda. Et ut hoc nostre auctoritatis decretum quolibet modo infringi vel depravari sive permutari nequeat, manu propria illud firmavimus atque sigillo nostro consignari iussimus.

Signum domni Ottonis (M.) serenissimi regis.

Liudolfus cancellarius ad vicem Willehelmi archicapellani

recognovi.

Actum anno dominice incarnacionis 961, domni vero piissimi regis Ottonis 1, indictione 3. Actum Walahuson feliciter. Amen.

Die Urkunde, deren Original seit kurzem sich im Staats-Archiv zu Magdeburg befindet, ift schon mehrmals gedruckt, aber mehrfach uncorrect. Auffallend ist an der Urkunde außer der ind. III (für IV) die Bezeichnung Ottos I. als imperator, wie sie auch in zwei Urfunden Ottos II. für Gernrode von diesem Jahre, die ebenfalls zu Wallhausen ausgestellt sind, vorkommt. v. Heinemann (Gero 164) will sie daher ins Jahr 962 setzen. Allein Stumpf (Reichskanzler Nr. 548—550) bemerkt mit Recht, daß dies nicht gehe, weil 962 Kanzler Lindolf mit Otto I. in Italien war. Stumpf erklärt daher unsere Urfunde für corrumpiert. Allein es müßte doch auffallend erscheinen, daß Urkunden von zwei verschie= benen Klöstern, die an demselben Ort ausgestellt sind, corrumpiert sein sollen. Wir halten die drei Urkunden für völlig echt. Differenzen lösen sich, wenn man baranf achtet, daß das 'actum Walahuson' nicht die Ausfertigung der Urfunde bedeutet. Wahrscheinlichkeit nach hat die perfönliche Verhandlung zu Wallhausen im Jahre 961 (um ben 24. Juli herum) stattgefunden; die Ur= funden darüber find aber später ausgestellt worden und in der Erin= nering ift Otto I. als imperator bezeichnet, was er zwar bei der Ausfertigung der Urkunde, aber nicht bei der Verhandlung war.

# Zwölf Papstbriefe zur Geschichte Friedrichs II. und seiner Nachkommen.

Mitgetheilt von Cb. Wintelmann.

Die hier zum ersten Male veröffentlichten Stilche sind ans einer Sammlung ungedruckter Urkunden und Briefe, wie fie mir all= mählich im Laufe der Jahre herangewachsen ist, nach einem bestimmten Gesichtspunfte ausgewählt worden. Die Excommunication Ottos IV. (Nr. 1) bahut den Weg zur Erhebung Friedrichs von Sicilien, welche Innocenz III. begünstigt hat. Unter Innocenz und aufangs auch unter Honorins III, über bessen Wahl Nr. 2 eine ganz neue Aus= funft giebt, bleibt das Verhältniß zu dem stanfischen Könige ein Doch klingt in den Verhandlungen über die Kreuzfahrt freundliches. besselben, welche auf des Königs Wunsch immer wieder hinausgeschoben werden muß (Nr. 3. 4), schon jene Unzufriedenheit durch, welche schließlich unter Gregor IX. zum völligen Bruche führt. Man weiß, wie in Deutschland damals namentlich der Bischof von Straßburg die Partei des Papstes ergriff; Mr. 5 zeigt uns, daß auch die Bürgerschaft dieser Stadt in reichsverrätherischer Gesimming dem Bischofe zur Seite stand. Für dieses Mal erlag das Papstthum; es wurde 1230 Frieden geschloffen, um 1239 einem zweiten Bruche zu weichen, der von Anfang an den Charafter eines Kampfes auf Leben und Tod annahm. Diesem Kampfe gehören die Stücke 6. 7. 8 an, Zengniffe wie Innocenz IV. Freunde seiner Sache zu belohnen und für den von ihm in Dentschland aufgestellten Gegenkönig Un= hänger zu werben wußte. Auch nach dem Tode Friedrichs II. danerte bas Ringen der papstlichen und der Reichs=Partei fort, alle Berhält= niffe zerrüttend, namentlich in Italien (Nr. 9. 10), bis der Zug Konradins noch einmal vorübergehend den Sieg der Guelfen in Der große Erlaß, mit welchem Clemens IV. das Frage stellte. Manifest Konradins beantwortete (Nr. 11), und sein Inbelruf nach der Gefangennahme desselben (Nr. 12) sind vielleicht die bedeutsamsten Bestandtheile dieser kleinen Sammlung, welche die Geschicke der zweiten staufischen Opnastie von ihrem Aufange bis zu ihrem tragi= ichen Ende begleitet.

Was die Herkunft der einzelnen Stücke betrifft, so sind sie mit

alleiniger Ausnahme von Nr. 5, für welche mir in Strafburg bas Driginal vorlag, verschiedenen Brief= und Formelbuchern entnommen, über welche eine furze Auskunft hier wohl um so mehr gegeben

werden darf, je weniger ich sie erschöpft habe.

1) Bern, Stadtbibliothef Mif. Nr. 322, membr. sec. XIII. XIV fol., enthält nach einem medizinischen Werke des Boncompagnus von Florenz Formelbuch Antiqua rhetorica oder Boncompagnus. Der Verfasser hat dasselbe, nachdem es am 26. April 1215 von ber Universität Bologna gebilligt worden war, doch noch vervoll= ständigt - die späteste Gintragung, beren Zeit sich mit Sicherheit nachweisen läßt, scheint Lib. VI, tit. 11 mit Bezug auf das Jahr 1220 zu sein —, und barauf am 31. März 1226 liber datus et in commune deductus fuit Padue in majori ecclesia. Eine Inhaltsangabe und theilweisen Auszug nach anderer Handschrift giebt Rockinger, Briefsteller und Formelbücher, Abth. I S. 128— 174 (Quellen und Erörterungen Bd. IX). — Die Berner Hand= schrift, welche sich auscheinend durch die richtige Verwendung der Namenssiglen auszeichnet und dadurch die Deutung der einzelnen Stude erleichtert, ift verbunden:

Fol. 1—40' enthält die Einleitung, Lib. I und den Anfang von Lib. II; dann Lib. IV bis ans Ende des Werkes (bas lette

Blatt fehlt);

Fol. 41—61 enthält die Lide: Lib. II, tit. 19 bis zu Ende

des Lib. III.

2) Bern, Stadtbibliothet Mis. Mr. 69, membr. sec. XIV fol., nach S. 310 einst bem Marientolleg zu Oxford gehörig, nach S. 1 demselben im 14. Jahrhundert geschenkt per mag. Rogerum Cannay quondam socium ejusdem, enthält auf den Vorsatz= und Schlußblättern allerlei auf England bezügliche Bemerkungen und Ur= kunden, u. A. Brief Eduards III. an P. Clemens VI. von 1344. Der eigentliche Coder von einer Hand geschrieben, enthält 312 Seiten die im 15. Jahrhundert paginirt worden sind. Der Inhalt ist von mir näher angegeben in Hagen, Catalogus codicum Bernensium P. 1, S. 91 ff.

3) Leipzig, Universitätsbibliothek Mis. Nr. 1268, pap. sec. XV fol., nach neuer Paginirung 168 Bll. Der Coder scheint aus Göttingen zu stammen. Sein Inhalt ift ber Berliner Sammlung (f. n.) fehr ähnlich, hat aber nicht ihre Eintheilung und im Gin=

zelnen bald mehr bald weniger. Ich hebe daraus hervor: F. 75'—81. Das Werk des Petrus de Preco (F. 76'): De casu regis Chunradi, nepotis imperatoris Friderici secundi.

F. 84—88. Incipiunt dictamina Magistri Nicolai de Rocca, meist Privilegien Konrads IV. und seiner Nachfolger; f. 87 Nicolaus registrator rogat magistrum P. de Vinca, ut ipsum removeat ab officio registrandi; f. 87: Laudatur mag. P. de Vinea: 'Satis preclaros — f. 88 tele finis imponitur, quam stupendo teruit Nicolaus. Amen. F. 88'—126' Incipiunt papales littere. Briefe der Kurie und an dieselbe.

Es folgen verschiedene Stücke, beren Juhalt zum Theil dem 15.

Jahrhundert angehört.

F. 128—134'. Klageschrift an die (Konstanzer?) Synode im

Streite bes Deutschorbens mit Polen.

F. 135—137. Incipit miraculum de dampnatione Udonis episcopi Magdeburgensis. Anno domini d. cccc. secundo (sic) Ottone tercio imperante apud Partinopolim i. e. Magdburg in Saxonia contigit factum horribile et terribile u. s. w.

F. 137. Incipit oratio Thomasii Veneti pro magistro

Maximino.

F. 140. Von anderer Hand allerlei auf Mönchsleben u. Al.

bezügliche Stücke, Briefe mit Ermahnungen u. f. w.

4) Berlin, Agl. Bibliothet, Mss. lat. Nr. 188, membr. sec. XIV. fol., 170 Blätter, i. J. 1467 burch Konrad von Freiburg deeret. doctor der erzbischöflichen Kanzlei auf Ehrenbreitstein geschenkt, enthält Briefe, die in 14 partes vertheilt sind, und zwar Pars I—VIII meist solche, die auch in der Sammlung des Petrus de Binea vorkommen, aber in ganz ungewöhnlicher Neihenfolge, ferner f. 98': Magister P. Nicolao registratori (am Rande: de numero notariorum efficitur mag. Nicolaus): Inter tot excelsa—collectores', und Mag. Nicolaus rogat mag. Petrum, ut ipsum removeret ab officio registrandi: Etsi conceptum jam diutini temporis — profectio quasi quarta'; f. 99. Mag. P. de Prece ut ipsum in suum servitium recipiat, d. cancellarium deprecatur: In omnem terram exivit sonus — fulciatis'. Mit f. 99' beginnt Pars IX sf., meist Briefe aus der späteren Zeit Friedrichs II. und der seiner Söhne.

Dem Schluße Diefer vierzehntheiligen Brieffammlung folgen

noch von derfelben Sand:

F. 169<sup>1</sup>. Depositio cardinalium Jacobi et Petri de Columpna per Bonifacium papam.

F. 170. De numero cardinalium.

#### I.

Innocenz III. meldet den Grund der über Otto IV. ausgesproschenen Excommunication und bevollmächtigt zur Verkündigung derselben einen Subdiakon bei einer Gemeinde (1210, Nov.).

Cum Rachele plangimus filium nec possumus consolari, quia non est in numero fidelium et redire contempnit ad fidei catholice unitatem. Unde movemur non immerito et turbamur, quia lapis, quem ereximus in caput anguli et titulum favoralem, in petram scandali est conversus, et de mensa do-

mini cecidit gladius temporalis et convertit se ad transfigendum viscera sacrosancte Romane ecclesie, que illum suis uberibus misericorditer educavit. Sitit quidem non solum, que sunt cesaris, sed que sunt dei et per antecessorum suorum largitionem ecclesie Romane concessa, religione juramenti sepius violata, sibi temere nititur vendicare sicque contra stimulum calcitrare molitur, non reducens ad memoriam, qualiter felicis recordationis Alexander tercius dorsum Frederici quondam imperatoris calcavit, dicens: 'Ambulo super aspidem et basiliscum et rugientem conculco leonem'. Ad denunciandum igitur per orbem terrarum, quomodo sit excommunicationis et anathematis vinculo innodatus, dilectum filium J. subdiaconum nostrum ad partes vestras duximus destinandum, universitati vestre districte precipiendo mandantes, quatinus ei tam in rebus oportunis quam securitate itineris, sicut expedit, providere curetis et excommunicationem a nobis factam publice ac sollempniter denunciare minime omittatis.

Aus des Buoncompagni Formelbuch Boncompagnus Lib. II, Tit. 2, Cap. 1, mit der Ueberschrift: Excommunicat papa imperatorem propter usurpationem. Cod. Bern. Nr. 322

fol. 51<sub>a</sub>.

#### II.

# Honorius III. zeigt feine Erwählung an (1216, Juli).

Postquam dei et hominum mediator felicis memorie Innocentium episcopum tercium ex hoc mundo ad celestem patriam evocavit, convenerunt universi cardinales, ut de substituendo pastore tractarent. Cum autem venerabilibus fratribus nostris Ostiensi et Prenestino¹ episcopis eligendi fuisset
potestas ab universitate concessa, nostris humeris pallium
apostolicum imposuerunt, cogendo nos subire onus, quod evitare libentius optabamus. Sic enim antecessoris nostri decessum et promotionem nostram universitati vestre intimare
tenemur, rogantes vos in domino et monentes, quatinus ipsius
animam et nostram insufficientiam piis orationibus taliter
adjuvetis, ut, si aliqua ei macula de contagiis terrenis inhesit,
per vestrarum orationum suffragia diluatur et nos Petri naviculam possimus cum temone fidei et anchora iustitie gubernare.

Ebendorther Lib. II, tit. 1, Cap. 2 fol. 51°, mit der Ucberfchrift: Alia de consimili materia. Es geht nämlich voran die

- J

<sup>1</sup> penrestino Se.

befannte Eucyclica 'Superne disquisitio majestatis'. Potth. Nr. 5321.

### III.

Honorius III. verschiebt auf Pitte Triedrichs II. die Kreugfahrt deffelben bis jum 29. September (1219 Mai 18).

Sinceris, fili karissime, fulgebat affectibus et fluentis animi desiderium exponebat pagina, quam 1 misisti, devotione plena et humilitate non vacua, que dum beneficiorum perceptorum memoriam replicat et offert graciarum vicissitudinem, \*apparatum habet mater ecclesia nichil, ac tanto filio, ut gaudeat de collatis, habet etiam ut in conferendis de adjectionis plenitudine nichil omittat . . 2 Benedictus dominus, per quem reges regnant et in regno hominum dominantur, quia, sicut firma spe creditur et probabili presumpcione tenetur, ecclesie sue providit de filio, qui dum lac teneris annis exhibitum et cibum solitum in etate majore perceptum plenis labiis et scriptis autenticis recognoscit, dulcior et suavior redditur sollicitudinis labor in fructu. Hee itaque faciat dominus et hec addat, ut quod super hiis salubriter inspiravit, salubrius prosequendo saluberrime ipse perficiat, quod continuata devocio sic uniat finem principio, quod toto tempore vite tue totus dicaris ecclesie, totus dei. O quantum "in oculis hominum, at apud illum quicquid integritatis observes et apud illos nichil notabilis exposicionis incurras. Porro qui satis diligit, satis timet; unde non mireris, si de retardato processu tuo in subsidium terre sancte tibi timeamus et nobis: tibi, ne 3 per tociens repetite dilacionis instanciam offensam, quod absit, potentissimi regis incurras; nobis, [ne 4] facilitate dilacionis prorogacionum hujusmodi causam illius summi pontificis, qui pro salute populi in ara crucis se ipsum obtulit hostiam deo patri, videamur negligenter reliquisse. Verum quia ad hoc instas, ut adiciatur quarta dilacio, et non attendis, quod qui tribus citatus edictis si ad judicium veniro contempserit, potest contumacia argui, judicis, si cessat, officium videatur de negligencia reprehendi, nobis pro dilacionibus \*non tamen intendens, et repetitam quamlibet vacuaret. Set scimus, quod ad provocacionem more nonnullas causas excusacionis 5 allegas; scimus etiam 6, quod non sic eas interpretantur emuli, ut amici. Nos autem, ne, quod absit, tam

4 ne fehlt.

offenbar corrumpiert die H8.
excommunicacionis.

cari filii peticionem exponere videamur contemptui, usque ad festum sancti Michaelis sui processus terminum prorogamus, sperantes, quod excellencia regia sic potenter aggredietur, sic expedite prosequetur negotium Jhesu Christi, quod tociens indulta dilacio, que hactenus visa est subiacere calumpnie et 1 excogitate ascribi prudencie, hac utrimque assumi poterit ad cautelam. Sane considera, cujus sit causa, que geritur, quia Christi; cujus est commodum, quia prosequencium ipsam; cujus gloria, quia tocius populi christiani; ne negligas? esse prosecutor cause dei, procurator commodi tui et christianitatis athleta. Et quidem ad ista te dominus beneficiis allicit, miraculis provocat, exercitibus infortat. Beneficiis allicit, quia te tam depressum aliquando sic tandem erexit in altum; miraculis provocat, quia de Dimiata munitissima civitate plene desiderium pusilli exercitus populi christiani spe debilitante perfecit; infortat exercitibus 3, quia non solum nobiles et potentes, set etiam pauperes hoc salubre negocium sunt agressi. Quapropter diligenter advertat rex tam grandis et nobilis, tam potens et fortis, quod in hiis eo minus excusacionis pretendere poterit, quo plus videtur suppetere facultatis. Exurgat igitur excellencia regia, exurgat egregius princeps, quoniam, ut speramus, paratus est dominus grandem offerre triumphum, qui multam jam attulit de paucorum labore coronam. Accingere gladio cum humilitate potens, accingere in potentia humilis, non in brachio tuo confisus; set de manu altissimi suscipias in tanti consummacione negocii gloriam, que speratur. Ceterum licet prorogatus sit terminus, nichilominus interim prudenter et pacienter, prout potes, iter arripias, quia non solum prosecucio itineris, set etiam prosecucionis fama preambula multos sollicitabit ad iter, multos premittet in subsidium terre sancte, per quos dante domino temperabitur 1 robur exercitus et partes concutientur adverse.

Aus der Summa dictaminis III, 6 des sehr sehlerhaften Cod. Bern. Nr. 69 sol. 148. Nach Raumer, Hohenstausen (3. Ausg.) III, 118 Aum. 2, aus Reg. Honorii Lib. III, ep. 458, vom 18. Mai 1219.

### IV.

Honorius III. seht den Kreuzsahrern des Keichs einen neuen Termin bis zum 21. März 1220. (1219 Okt. 1).

De secreto patris in publicum egressus ad servos rex

1 quod. 2 et negligis. 3 exs. 4 fo Se.

10-1

filius ad yma descendit, ut subditis ad summa pararet ascensum, sub testa nostre mortalitatis figulus in terris visus et cum hominibus conversatus, qui tandem, ut nostre servitutis cyrographum suo sanguine cancellaret et temporali morte legem aboleret eterne, non declinavit obprobrium, non se subtraxit injuriis, set cruci se obtulit et cruciatibus ultra dedit. Sane ad Christi miseriam invitati christicole si considerare velint apposita, ut Christo similia prepararent, ad crucis obsequium non tantum cruce signati, set et alii se accingerent. Porro dolentes referimus, quod nonnulli de imperio, non tam minores quam majores, faciem, quam in Jerusalem direxisse videntur, creduntur vertisse post tergum, cum nec prosecuti sunt votum emissum nec prosecucionis exhibuerunt hactenus apparatum, unde nos eorum saluti et terre sancte subsidio providere volentes, eis tercium terminum duximus prefigendum, quo inciperent domino reddere vota sua. Set nec in illo nec in alic, quem adjecimus, paucis exemtis, peregrinacionis debitum exsolvere promissum, quin immo nec votive solucionis indicia pretenderunt, unde in excommunicacionis incidere sentenciam, quam juxta generalis statuta concilii Quid autem hii a suis inferiorum1 jussimus promulgari. graduum exegerint, qui majori et bene fortiori sua sponte oblata et omnino jam debita non exsolverunt? Quia vero in multa satisfactione protestatur injuriis et salubrem habet cohactio quandoque profectum, cum excommunicacionis sententia medicina existat, presencium vobis auctoritate mandamus, quatinus denuncietis excommunicacionis vinculo subjacere, illis exemtis, quos justum impedimentum excusat. Verum quia non vinculum, set salutem querimus animarum, pia deliberacione providimus, ut si qui ex talibus beneficium absolucionis petierint, per vos recepto juramento de stando mandatis ecclesie absolvantur, quibus injungi volumus sub debito prestiti juramenti, ut in festo sancti Benedicti proximo futuro vel antea, si voluerint, nisi justo et evidenti fuerint impedimento detenti, iter arripiant in subsidium terre sancte ac, prout dominus dederit, prosequantur. Illud autem volumus cos cruce signatos facere, quod, sicut accepimus, nisi in proximo passagio Marcii aliqui non transierint ad succursum exercitus christiani, grande, quod deus avertati2, posset ei 3 imminere discrimen, nec esset facile, quasi a capite sub dubio forsan eventu resumere tantum negotium, quod usque nunc prosperum habuit, domino dirigente, processum.

Ebendorther I, 8 fol. 108. Nach Huillard = Breholtes I, 2 S. 924, aus Registr. Honorii Lib. IV, epist. 577: Datum Reate

kalendis Octobris, pontificatus anno quarto.

inferioribus. advertat. ei

V.

Gregor IX. belobt die Bürgerschaft von Strasburg wegen ihrer Unterstühung der Kirche und verspricht, sich ihrer bei dem Friedens= schlusse anzunehmen. Perugia 1228, Sept. 27.

Gregorius episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis civibus Argentinensibus salutem et apostolicam benedictionem. Deo credimus esse gratum et nobis plurimum est acceptum, quod fideliter et efficaciter hactenus astitistis Argentinensi ecclesie matri vestre, per hoc vos exhibentes benedictionis filios et devotionis alumpnos, gratos etiam spiritualis beneficii, quod ab ca, cum vos in Christo regeneraverit, accepistis. Dignis vos ergo inde laudibus in domino commendantes et referentes pro vobis gratias creatori, devotionem vestram monemus et obsecramus in domino, per apostolica scripta mandantes, quatinus, cum exhibitum a vobis ecclesie predicte auxilium ad salutem et gloriam vestram cedat, pro ca, cujus honores et jura sicut devoti filii conservare debetis, venientibus ex adverso vos viriliter opponatis, cum in depressione ipsius deprimi honorem vestrum contingat et recte super vos obprobria ejus cadere dinoscantur. Sane in cordibus vestris non debet esse aliqua dubitatio, quod in tempore necessitatis vos deserere debeamus. Non enim erit in oblivione vestra devotio, sed menti nostre semper infixa manebit, nec suspicari debetis, quod efficiamini a pace ecclesie alieni, immo nunc et quando necessitas fuerit, vobis tamquam specialibus apostolice sedis filiis assistemus, provisuri indempnitati vestre, sicut fuerit oportunum, ita quod nullo modo penitere poteritis, vos in apostolice sedis devotione stetisse, sed in ea firmius radicati fortius et fiducialius persistetis.

Datum Perusii, 5. kal. octobris, pontificatus nostri anno

secundo.

Aus dem Drig. in Straßburg, Stadtarchiv, GG. Tiroir 1 Nr. 2. Siegel abgerissen. Auf der Rückseite ein R. und Civibus; also war gleichzeitig auch wohl episcopo geschrieben worden.

#### VI.

Innocenz IV. gestattet einem Anhänger, diejenigen Güter, welche derselbe der kaiserlichen Partei im Gebiete von Arezzo und Siena entrissen hat, für sich zu verwenden (1248/49).

Efficax tue devotionis, quam ad nos et Romanam ecclesiam habere dignosceris, promeretur affectus, ut tibi, quantum

cum deo possumus, favorem et gratiam impendamus. Cum igitur, sicut leta coram nobis ex parte tua petitio continebat, te pro generali negotio ecclesie laborando non modica oportuerit subire onera expensarum, ac resistendo viriliter quibusdam indevotis¹ ecclesie, fautoribus F. quondam imperatoris Aretinensis et² Senensis civitatum et diocesium, ad manus tuas quedam eorum bona pervenisse dicantur, quia dignum est, ut labores impiorum justi edant, nos tuis devotis supplicationibus inclinati, retinendi licite bona ipsa et disponendi, prout expedire videris, auctoritate presentium tibi concedimus facultatem.

Aus Cod. der Univ.=Bibliothek zu Leipzig, Nr. 1268 fol. 81<sup>1</sup> mit der Ueberschrift: Conceduntur res a papa Guelsis, quas abstulerant Gibellinis. Mit den gleichen Gründen wird auch das den Kaiserlichen entrissene castrum de Virgareto Sarciens. dioc. vergeben. In einem andern Briefe ib. fol. 80' wird der Ort jedoch bezeichnet als conventus s. Angeli de Virgareto ordinis s. Benedicti Aretin. dioc.

### VII.

Innocenz IV. fordert den König von Böhmen auf, sich persönlich oder durch Bevollmächtigte zur Verhandlung mit dem Legaten Pischof von Albano am 24. April 1250 in Luttich zu stellen. (1250 Anfang).

Illa profecto circa ecclesie ac imperii Romani negotium vigilamus sollertia, ut, quamquam aliorum emergentium undique graviterque urgentium multitudine occupemur, nunquam tamen erga illud tamquam precordiale nobis intendere ardenti meditatione cessemus, vias multimodas querentes diligenter et modos, quibus promovere laudabiliter ipsum, divina nobis cooperante gratia, valeamus 8. Attendentes igitur fore 4 plurimum oportunum, aliquos de latere nostro ad partes Alemannie pro negotio ipso dirigere, ut eo plus roboris suscipiat et favoris, quo potiorum consilio et auxilio se senserit juvari, providimus de fratrum nostrorum consilio, illuc venerabilem fratrem nostrum Albanensem episcopum, virum eminentis scientie, conversationis honestate pollentem et consilii 5 maturitate preclarum, magnum siquidem et nobilem ecclesie membrum et in sublimium negotiorum executione probatum, propter hoc specialiter destinare. Ideoque celsitudinem tuam rogamus et hortamur attente 6, quatinus quarta dominica post

and the

**XV.** 26

indevote.

set sehst.

valeamus sehst Harth.

set sehst.

valeamus sehst Harth.

conversatione honesta et concilii, H.

Ideo discretioni tue per apostolica scripta districte precipiendo mandamus, S.

festum resurrectionis dominice proxime venturum apud Leodium personaliter vel per speciales et solempnes nuntios adesse, cessante qualibet excusatione, procures, paratus predictum episcopum, quem illuc commisso sibi plene legationis officio dirigimus, honorifice ac reverenter recipere ibidem ipsiusque humiliter audire mandata et efficaciter adimplere, sciturus, quod, quicquid idem ordinavit aut statuerit, ratum et firmum habebimus et, quascunque sive interdicti vel excommunicationis sententias tulerit in rebelles, faciemus in-

violabiliter observari 1.

Cod. Berol. Mss. latin. Nr. 188. 137, mit der Ueberschrift: Papa iterato regem Bohemie rogat, ut legatum sedis apostolice recommendatum habeat, verglichen mit ber von Hartsheim, Concil. Germ. III, 435, aus einem cod. Vatic. gedruckten Urbani III. hortatoria ad archiepiscopum Coloniensem, welche von Scheffer=Boichorft, R. Friedrich I. letter Streit S. 212, mit Recht Urban III. abgesprochen worden ist. Der Kardinal= bischof Petrus von Albano verschwindet zwischen 1249 Oft. 11. und 1251 Febr. 17. aus den Subscriptionen papstlicher Privilegien; er ist nachweisbar zu Lutich 1250, Mai 1, gleichzeitig mit König Wilhelm (Reg. imp. 1246—1313 S. 14), also in den Tagen, da die hier ausgeschriebene Synode gehalten werden sollte; dann Mai 15 zu Bruffel (ibid. & 15), Juni 16 und Nov. 9. 10 wieder zu Littich (ibid. S. 399; Quellen z. Gesch. Eblns II, 208) und weiht Nov. 13. die Kische zu Floresses (Mon. Germ. SS. XVI, 627).

### VIII.

könias= Innocens IV. ertheilt Dispens gur Che des bohmifden I sohnes Przemisl mit der Cochter des Herzogs von Sachsen unter der Bedingung, dass beide Theile Bürgschaft bieten für die Underflühung des Königs Wilhelm (1250-1251).

Ex parte karissimi in Christo filii nostri . . regis B hemie illustris fuit nobis humiliter supplicatum, ut, cum ips inclitam puellam talem nobilis viri. . ducis Saxonie Premiscel filio suo dare desiderat in uxorem, dispensare cum eis, ut non obstante, quod dubitatur, ne idem dux predictum P. de sacro fonte levaverit, hujusmodi matrimonium contrahere valeant, de speciali gratia curaremus. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus, si tibi utraque pars debitam securitatem de assistendo karissimo in Christo filio nostro Wilhelmo regi Romanorum illustri pre-

b-101mMa

<sup>1</sup> et quascunque — observari schlt H.

stiterit, tunc eis, ut hujusmodi matrimonium, impedimento non obstante prefato, contrahere valeant, auctoritate nostra

dispenses, si videris expedire.

Ebendorther fol. 144 mit der Ueberschrift: Mandat papa legato, ut dispenset cum filia ducis Saxonie ad contrahendum. Otakar hat sich erst im August 1249 mit seinem Bater verföhnt und am 11. Februar 1252 mit Margarethe von Defter= reich verheirathet. — Egl. Alexander IV. 1255 Mai 7: Botthaft Mr. 15840.

### IX.

Innocenz IV. warnt die Bürger Piacenzas vor Zwietracht und fordert fie zur Einigung gegen Ezelin von Romano auf (1254).

Letabatur tunc noster animus et jam apto remige ventoque prospero navigabat in exercendo nostras et apostolice sedis fidelium vires contra nequitie malleum, preambulum antichristi, Etzlinum videlicet de Romano, qui Îupinam deductus in rabiem in universali hominum devoratione, quasi lupus famelicus, in dilaceratione hominum¹ delectatur, in cujus virium confusione vestra et aliorum consistit victoria atque salus. Sed ecce, proch dolor, de turbatione vestra delata relatio cor nostrum turbavit gravius sensusque nostros mira quassatione commovit, dum ibi cernimus agitari periculum, ubi magis sperabamus et prospeximus hactenus stabile robur et constantie firmamentum. Sane dolentes audivimus et non absque cordis amaritudine referimus, quod vos, [qui 2] hucusque cunctos alios provincie Lombardie, conservando civitatem vestram in hoc tempore turbido, titubantibus aliis, et sensu et providentia non absque multis passionibus et rerum dispendiis gravibus superastis, nunc alienati a mente vel, cum dilectione loquamur, positi potius extra mentem... adéo dissidetis interius, ut aliquos potentes et nobiles civitatem ipsam intelleximus exivisse . . . . Karissimi, redite ad cor, restituentes animas vobis ipsis, aperite oculos et videte, quod non vobis, sed et toti provincie memorate vestra dissensio est dampnosa . . . . Universitatem igitur etc.

Ebendorther Fol. 147 mit der Ueberschrift: Papa Placentinis, ut inter se non discordent, sed intendant resistere Etzlino persecutori ecclesie Romane. Ich glaube diese Mahnung auf bie Bewegungen beziehen zu dürfen, welche am 12. Juli 1254 jum Abschluß eines großen Bündniffes zwischen Piacenza, Ezelin

und ihren Unhängern führten. Bgl. Acta imp. 971.

The Carried

omnium? 2 qui fehlt.

### X.

Ein Kardinal vertheidigt sich bei dem Papste gegen die Anschuldigung, daß er in Bologna gegen den König von Sicilien gewirkt habe (1266—1268).

Fellita sunt nimis jacula et acuta, quibus per immissiones malivolas et malignas mei emuli me confringunt, multis circumventionibus meam innocentiam criminando et mihi non absque multe nequitie studiis mendaciter imponendo, me magnifico principi domino illustri.. regi Sicilie in civitate Bononiensi in omnibus ejus actibus et processibus adversari meque ejus omnia negotia impedire, ita quod idem rex de civitate predicta nullum, ut asserunt, potuit habere consilium et auxilium et favorem, eo quod fideles et devotos ecclesie in eadem opprimens civitate eis exhibeo me infestum. Hec quippe reverentie patrum sint gravia et horrenda, et licet conscientiam meam non vulnerent, eo quod teste deo, cui nuda sunt omnia et aperta et quem nullum latet secretum, eis veritas et ipsa veritati repugnant, eo tamen cor meum acerbiore dolore confodiunt et conturbant, quo me Romane ecclesie plantulam et facturam veraciter recognoscens, ad fovendum fideles ipsius totis viribus, toto posse me conspicio debitorem . . . . . Absit hoc a me, sanctissime pater . . . . Verum quia in hiis forsitan excusatio mea non sufficit et fides assertioni mee quantumcunque veritate fulcite non probetur . . . . , ad pedes vestre beatitudinis . . clericum meum presentium portitorem ad faciendum omnia, que ad hoc fuerint oportuna et que vestre paternitati placuerint, specialiter destinavi, apostolice supplicans sanctitati, quatinus expressis nominibus illorum devotorum ecclesie antedicte, qui a me gravati dicuntur, et super quibus gravantur, ad inveniendum et sciendum veritatem super premissis ad civitatem predictam discretum aliquem dignemini destinare.

Ebendorther fol. 122', verglichen mit Cod. Bern. Nr. 69

fol. 220.

### XI.

Clemens IV. beantwortet das Manisest Konradins, warnt unter Androhung strenger Strafen vor Unterstühung desselben und publicirt nochmals die Bulle Fundata domus vom 18. Sept. 1266 — Potthast Ur. 19815 —. Viterbo (1267, Okt.).

Ad certitudinem presentium et memoriam futurorum, quam propenso consilio, quam justo judicio felicis recorda-

- intelli

tionis Innocentius 1 papa predecessor noster quondam Fridericum olim Romanorum imperatorem suis exigentibus culpis enormibus et manifestis excessibus imperialis honore solii, regno Sicilie, ducatu Apulie et principatu Capue incommutabili diffinitione, generali concilio super hoc congregato Lugdunum approbante, privavit, in omnem terram exiisse ac in fines orbis terrarum credimus divulgatum. Nec minus patere credimus, qualiter idem F., licet sic juste sit exacta maturitate depositus, sententie privationibus hujus late in eum pertinaciter parere contempnens, predicta regnum et imperium post eandem sententiam temere detinuit occupata; qualiter post ipsum quondam Conradus natus ipsius idem regnum presumptione temeraria occupavit; qualiter, eodem C. sublato de medio, ad idem regnum iterum occupandum predo impudentior insurrexit, videlicet quondam Manfridus, olim princeps Tarentinus, ejusdem Friderici ut dicitur filius de dampnabili commixione susceptus, quem licet legitime successionis expertem reddiderint illegitima nativitatis initia, secundum tamen habuerunt ejusdem patris sui vitia successorem. Hii quidem omnes et singuli tante presumptionis, immo tam presumptiose occupationis injuria non contenti, suam in persecutione ecclesie dilatavere neguitiam, et tam Fridericus quam Manfridus predicti ad aliam terram ipsius ecclesie manus temerarias nequiter extendentes, ecclesiam eandem precipue in suis fidelibus diutius afflixerunt. Sed misericors dominus ipsius ecclesie miseratus angustias eique post dire ac dure persecutionis ipsorum tyrannidem pacem parans, eisdem omnibus et aliis Friderici ejusdem filiis successive mirabili morte succisis<sup>2</sup>, immo se ut fertur sine misericordia et humanitate cedentibus, domum ipsius Friderici tanti hactenus nominis sic personis habundantem adeo in radice arefecit et ramis, quod de illa unica sola scintilla remanserit. Conradinus videlicet, memorati Conradi filius, etatis adhuc tenere, sed malitia, sicut fida relatione percepimus, premature. profecto paterna congauderemus affectione profectibus, si a predecessorum suorum inviis sano consilio devians virtutum semitas consultius sequeretur, si eundem Fridericum avum suum merito, suis exigentibus meritis, immo demeritis, reprobatum, in suis non satageret vitiis imitari, nec ausu temerario moliretur infringere, que memoratus predecessor exigente justitia contra eundem avum multis spectata oculis, multis probata sensibus, multis insuper locatis consensibus in eodem, ut premisimus, concilio diffinivit. Sed ecce iam prodit in publicum non transfusa cum semine progenitorum iniquitas, sed ad nepotem improvidum per avite potius magnitudinis

Innoc. fehlt. 2 successis.

habitum, cujus illi sepe refricatur memoria, temere propagata. Ecce nimis prospere tumidus adolescens ultra se ipsum erigitur, jam ambire fertur imperium, jam sibi Sicilie regnum, intitulans se regem ejusdem regni, denominat et cum aliquibus inimicis ecclesie, Lombardis, Tuscis, Marchianis et Apulis precipue de regno predicto profugis, quos de regno ipso sola conscientia et propria malitia effugavit, fraudulentis se implicando commerciis, in Urbem, Lombardiam, Tusciam et per alia loca diversas litteras suas disseminat sub sui expressione nominis et intitulatione premissa typario regie majestatis impressas, sicut nos litterarum Conradini ejusdem inspectio fide docuit oculata, per quas commovere populum et turbare ecclesiam nititur, in nostrum, ecclesie ipsius et karissimi in Christo filii nostri Karoli Sicilie regis illustris prejudicium et Nos itaque non personam persequentes, sed odio profecto ipsius odientes malitiam et perversorum suorum conatuum inviis occurrentes, presente hac fidelium multitudine, de fratrum nostrorum consilio, eidem C. districte precipimus, ut a premissis prorsus abstineat, districtius inhibentes, ne similia usurpet aut presumat ulterius, sollerter advertens, quante sit temeritatis, quanta coercione dignum legum sanctio censeat, falso nedum nomen regium assumere, sed etiam simplicis magistratus, et potestatem ecclesie diligenter attendens, que, sicut ejusdem avum justo judicio nudavit imperio, regno Sicilie ceterisque premissis, sic et eum, immo multo fortius, regni Jherosolimitani honore et aliis dignitatibus, bonis et juribus, si qua habet, procul dubio nudare poterit et justitia suadente nudabit, nisi consilio sibi meliore provideat et sedis apostolicis beneplacitis se coaptet. Prohibemus insuper universis et singulis Christi fidelibus, ne predicto Conrado ut regi Sicilie scribant, nec ab ipso litteras velut a rege aut sub premissis denominatione, intitulatione vel impressione recipiant, neque in eum ut in Sicilie regem intendant nec cum armis vel sine armis, facto vel verbo aut alias quomodolibet ad turbandam ecclesie Romane pacem vel contra predictum regem prestent ei consilium, auxilium et favorem. Specialiter autem marchionibus, comitibus, baronibus, civitatibus, communitatibus et universitatibus castrorum, villarum et quorumcunque locorum Italie prohibemus expresse, ne ipsius Conradi dominio vel regimini se supponant aut eum vel pro eo in favorem ipsius alium in potestatem vel rectorem, quocunque nomine censeatur, admittant, vel ei aut alii pro ipso seu in favorem ipsius dominium aut posse aliquod in se, districtus aut terras suas quocunque ingenio vel machinatione concedant 1, nec societatem, conjurationem aut fedus

<sup>1</sup> procedant.

aliquod ineant cum codem vel alio in ipsius auxilium et favorem. Qui vero contra premissa vel aliquid premissorum per se vel per alium quocunque dolo, ingenio, arte vel machinatione fecerint, cujuscunque sint preeminentie, dignitatis aut status, excommunicationis sententia, quam in eos ex nunc ferimus, ipso facto se noverint innodatos. Aperte quoque predicimus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus et aliis inferioris gradus prelatis, quod, si contra premissa venire presumpserint, nos eos omni ecclesiastice dignitatis honore privabimus, prout nobis facti qualitas et justitia suadebit. Reliquos vero clericos non prelationis officium, sed forsan dignitates personarum aut alia quevis ecclesiastica beneficia obtinentes privare curabimus et inhabiles reddere ad alia obtinenda. Laicis vero cujuscunque preeminentie, dignitatis aut status et precipue temporali jurisdictioni ecclesie Romane subjectis denuntiamus expresse, quod, si hujusmodi nostram inhibitionem, contra eam vel per se vel per alium temere veniendo, non curaverint exacta diligentia observare, nos non intendentes preterire tam grandem temeritatis audaciam impunitam, ipsos omnibus feudis et aliis, que ab ecclesiis ecclesiasticisve personis obtinerent, privare curabimus et vasallos eorum, si quos habent, a fidelitatis juramento, quo tenentur eisdem, penitus absolvemus et, personis ipsorum citra periculum mortis et mutilationis expositis, sic exponemus bona etiam corundem, ut illa liceat cuilibet occupare. Civitates quoque, communitates et universitates quaslibet, que prefatam prohibitionem nostram violare quocunque dolo, ingenio, arte vel machinatione temptaverint, volumus interdicto ecclesiastice sententie, quam in eas ex nunc ferimus, subja-Ceterum quia memoratus Conradus suis, ut predicitur, terminis non contentus ambitionem suam ad imperium obtinendum extendit, volentes ipsius ambitum freno repressionis accommode prohibere, omnibus et singulis principibus Alemannie, vocem habentibus in electione regis Romanorum in imperatorem postmodum promovendi, super hoc litteras nostras direximus subterannexi tenoris, "quoad aliquos verbis mutatis aliquibus, prout personarum qualitas exigebat. antem predictus talis est: 'Fundata domus domini — publi-Actum Viterbii etc.

Sbendorther fol. 133', mit der Ueberschrift: Papa prohibet, ne subsidium prestetur Conradino, nepoti imperatoris Friderici. — Die Abfassungzeit ergiebt sich daraus, daß Clemens IV. am 15. Sept. 1267 noch schrieb, er glaube nicht, daß Konradin nach Italien kommen werde, am 21. und 26. Okt. aber von Konradins Anwesenheit in Trident und von den durch Konradin erhobenen Ansprüchen unterrichtet war. Dieser hatte zur Zeit seines Zuges über die Alpen (c. 8. Sept.) das Manisest erlassen,

1-000

auf welches der Papst hier Bezug nimmt, das aber in Italien erst dann Verbreitung gefunden haben wird, als Konradin auf der Südseite der Alpen sich aufhielt. Am 4. Okt. war er noch in Botzen. Vgl. Schirrmacher, Die letzten Hohenstaufen S. 338.

### XII.

Clemens IV. meldet dem Könige von Böhmen die Niederlage und Gefangennahme Konradins und Friedrichs von Gesterreich und lehnt es ab, seinerseits noch weiter gegen den letzteren einzuschreiten (1268, Sept.).

Scimus te devotum ecclesie filium et fidelem, et ideo indubitata credimus fiducia, te de prosperis ipsius rumoribus alacri corde ac exultante animo delectabiliter jocundari. Tibi ad exultationem et gaudium nuntiamus, quod, cum nuper nobilis vir C., nepos quondam Friderici olim Romanorum imperatoris, pravo seductus consilio, adversus deum et ecclesiam ipsam erecta cervice ac spiritu ad superbiam obfirmato, contra karissimum in Christo filium nostrum K. Sicilie regem illustrem ad invadendum regnum ipsius de sua potentia glorians cum multitudine procederet contumaci, ipse deus summus terribilis et rex magnus super omnes reges et principes orbis terre, in se sperantium fortitudo, qui ab initio bella conterens solus est in terra mirificus et magnificus triumphator, pro dicto rege, qui de celesti confisus auxilio pro sue tuitione justitie ac defensione regni predicti cum strennuo et copioso exercitu, licet impare numero bellatorum, ad proelium viriliter se pararat, potenter dimicans ipsius cornu, arcum, scutum, gladium et bellum sua, immo potius dei, virtute confregit mirabiliter et conteruit, et tam ipsum quam nobilem virum F., qui sibi nomen ducis Austrie usurparat, cum suis aciebus et equitum cuneis bello prostratos în manus tradidit dicti regis. Pro tanto ergo triumpho devoti filii animus in jubilum superne laudis letanter exurgat et dexteram domini triumphalem, que adversarium suum et tuum sua captivavit et dejecit potentia et ecclesie matri tue, regulo, qui de antiqui colubri radice processerat, conculcato, pacem restituit, glorificet et exaltet. Ex hiis, fili karissime, tua prudenter animadvertere potest modestia, quod jam non expedit, ut contra dictum F., sicut prius a nobis tua devotio petiit, procedamus. De coelo namque in eum immissum est judicii jaculum, et ipse ultionum dominus et virtutum, qui reddit retributionem superbis, processum nostrum suo preveniens, nobis causam procedendi amplius contra eum sustulit et subtraxit.

Ebendorther fol. 136 mit der lleberschrift: Papa nuntiat regi Francie, quod devictus sit rex Conradinus. Daß der Brief aber an Otakar von Böhmen gerichtet ist, ergiebt sich daraus, daß erstens Karl von Anjou nicht als Bruder des Abressaten bezeichnet, zweitens aber dieser selbst ein Feind Friedrichs von Oesterreich genannt wird. Am 12. Sept. 1268 meldet Karl seinem Bruder die Gefangennahme Konradins und Friedrichs (Rymer I, 2, S. 110); am 14. hat der Papst von ihr Kenntniß (Riccio, Alcuni studii S. 103).

# Zwei Kaiser=Urkunden der vormaligen Abtei Camp. Mitgetheilt von W. M. Beder.

In dem 12. Bande dieser Zeitschrift theilt Dr. H. Cardains fünf Kaiser = Urkunden mit, welche er der Urkunden = Sammlung des Marcellen=Ghunasiums zu Cöln entnommen hat. Nr. IV derfelben, "König Richard befreit das Kloster Camp von jeder Zollabgabe zu Kaiserswerth. Cöln, 30. Mai 1237", lag ihm nur in einer Copie von moderner Hand vor, welche er jedoch als direct aus dem Original geslossen bezeichnen zu dürfen glaubt, "weil sich unter ihr die sorgsfältige Abbildung des zerbrochenen königlichen Siegels besindet".

Der Grund, welchen Dr. Cardauns für seine Ansicht geltend macht, ist zwar ein unwiderlegbarer nicht, doch immerhin ein ansnehmbarer. Dann aber hat der Copist, gegenüber seiner Fertigkeit und Sorgfältigkeit im Abbilden des Siegelfragments, seiner Hauptsaufgabe, der treuen Abschriftnahme der Urkunde, sich sehr sorglos, um nicht zu sagen leichtsertig, entledigt. Ein Vergleich des von Dr. Cardauns gebrachten ohne Zweisel treuen Abdrucks jener Copie<sup>2</sup> mit der nachstehend mitgetheilten, im Königlichen Staats Archive zu Disseldorf, Archiv der Abtei Camp, beruhenden Original urkunde wird meine Behauptung erhärten.

Die von der in Nede stehenden Copie abweichenden und in ihr fehlenden Lesarten des Originals lasse ich durch den Oruck kenntlich

machen.

König Richard gewährt dem Kloster Camp Pollfreiheit zu Kaiserswerth für alle Waaren, welche für den eigenen Bedarf des Klosters bestimmt sind. Coln 1257, Mai 30.

Ricardus, dei gracia Romanorum rex semper augustus, universis sacri imperii Romani fidelibus presentem paginam inspecturis imperpetuum. Ad utriusque vite felicitatem prodesse nobis nequaquam ambigimus, si loca divino cultui

- 100k

<sup>2</sup> A. a. D. S. 455 u. f.

<sup>1</sup> Forfdungen gur Deutschen Geschichte XII, G. 451.

mancipata curaverimus ampliare et eorum comoda pia intenderimus voluntate. Ex innata igitur nobis regali clementia predecessorum nostrorum imperatorum et regum vestigiis inherentes, et ex speciali affectu, quem ad ve[ne]rabile monasterium Campense pure gerimus et habemus, fratribus ejusdem monasterii duximus indulgendum, ut de omnibus suis rebus tam in victualibus quam in aliis eidem loco et fratribus deo ibidem famulantibus necessariis et in corum usus proprios convertendis ab omni exactione thelonii apud castrum nostrum Werdense predictum monasterium omni tempore sit liberum et penitus absolutum, castellanis et singulis nuntiis nostris, qui in eodem castro nostro presentes sunt vel pro tempore fuerint, firmiter injungentes, ut hanc nostre concessionis graciam prefato monasterio semper illibatam conservent. Ut autem hec nostre concessionis grata voluntas rata sit et inconvulsa inantea conservetur, presens scriptum exinde conscribi et sigillo majestatis nostre jussimus communiri. Datum Colonie, XXX. die Maii, indictione XV, anno domini M. CC. L septimo, regni vero nostri anno primo.

Original, Pergament. Thron-Siegel an rothen häufenen Strängen

Fragment.

Ich lasse eine zweite Urkunde des Klosters Camp folgen, welche gleichfalls in der eben genannten Abtheilung des Staats = Archivs zu Düsseldorf beruht. Während nämlich die sämmtlichen übrigen mittel= alterlichen Kaiser = Urkunden dieser Abtei in Lacomblets Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins Aufnahme gefunden haben, ist die nachstehende, wie die eben besprochene, durch irgend einen seltsamen Zufall den Blicken des emsigen Sammlers entgangen und daher weder im Wortlaut noch durch ein Regest bisher bekannt geworden.

König Adolf von Nassau ertheilt dem Kloster Camp Pollfreiheit zu Kaiserswerth für alle Früchte, Wein, Holz und sonstige Waaren, welche für den eigenen Bedarf bestimmt sind, und bestätigt und erneuert die demselben von den Königen Friedrich II., Heinrich VII., Wilhelm von Holland, Richard und Rudolf I. verliehenen gleichen Privilegien. — Cöln 1292, August 17.

Adolphus, dei gracia Romanorum rex semper augustus, universis sacri imperii Romani fidelibus presentes litteras inspecturis graciam suam et omne bonum. Regalis excellencie dignitas tunc vere laudis titulis sublimatur et eminenti decore prefulget, cum religiosarum personarum devocionem accendit

et eis de sua libertate confirmat, que a suis antecessoribus juste sibi collata videntur, cum in observandis beneficiis non minus quam in largiendis laus regalis dignitatis accrescat. Noverit igitur presens etas et successura posteritas, quod nos ad imitacionem predecessorum nostrorum, regum Romanorum illustr[i]um, religiosos viros..abbatem et conventum monasterii Campensis die noctuque salvatori omnium famulantes sincero prosequentes affectu, ipsis hanc graciam facimus et concedimus libertatem, ut de omnibus suis rebus, in vino, blado, lignis, lapidibus et cemento eisdem . . abbati et conventui necessariis ab omni prorsus exactione thelonii apud castrum nostrum Werde absoluti sint penitus et exempti, precipientes auctoritate regia firmiter et mandantes burgravio nunc existenti et aliis, qui in dicto castro Werdensi pro tempore fuerint constituti, ut graciam dictis . . abbati et conventui monasterii Campensis factam infringere non audeat seu a necessariis eorum aliquod theloneum extorquere. Quod si fecerit, nostre majestatis offensam se noverit incurrisse. Preterea omnia privilegia nostrorum predecessorum, imperatorum seu regum Romanorum, videlicet Friderici secundi, Heinrici, Wilhelmi, Richardi et Rudolphi, sepedictis fratribus . . abbati et conventui monasterii Campensis super exempcione dicti thelonii apud Werdam tradita et concessa innovamus, approbamus, confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. In cujus rei testimonium presentem litteram exinde conscribi et majestatis nostre sigillo jussimus communiri. Datum Colonie, XVI. Kal. Septembris, indictione quinta, anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, regni vero nostri anno primo.

Driginal, Pergament. Thron=Siegel an rothen und gelben sei=

benen Strängen Fragment.

# Gin Schreiben des Markgrafen Ludwig von Brandenburg vom 6. Juni 1348.

Mitgetheilt von S. Loerich.

Der nachstehend abgedruckte Brief befindet sich im Achener Stadtarchiv in einer gleichzeitigen, offenbar für Verfendung zur weitern Verbreitung angefertigten Abschrift, die fich als solche auch durch die Ueberschrift 'Datum per copiam' fennzeichnet. Sie steht auf der Vorderseite eines Papierblattes von 15 Centimeter Sohe und 29 Centimeter Breite. Die Rückseite des Blattes ist leer bis auf die Archivsignatur: W. 358 und die von neuerer Hand geschriebene Jahreszahl 1316, welche nachträglich in 1346 umgeändert worden Das anscheinend beim Abschneiben verstümmelte Wasserzeichen besteht in einem Kreise, ben ein von rechts nach links geneigter Stab

durchschneidet.

Der Bericht, den das Schreiben im Eingange enthält über den ju Nürnberg stattgehabten Aufstand ber "Gemeinen", läßt sofort er= kennen, daß es ins Jahr 1348 gehört; eine Bergleichung der neuesten fritischen Bearbeitungen biefer Borgange 1 ergibt, daß es die Renntniß berselben in nicht gang unerheblichem Maage erweitert. Der Brief enthält nämlich eine vom Markgrafen Ludwig von Brandenburg felbst ausgehende Darftellung seiner Beziehungen zur Stadt Mirn= berg in den ersten Tagen jenes Aufstandes. Schon das Datum — Freitag vor Pfingsten, also 6. Juni — zeigt, daß der Markgraf in der That gleich mit oder doch kurz nach dem Beginn der Unruhen, welche nach den genaueren Berichten am Nachmittage des 4. Juni losbrachen , in die Stadt einruckte; bis jetzt stand seine Anwesenheit erst für den 8. Juni urfundlich fest 3. Der Schreiber erzählt, baß die Gemeinen die Gewaltigften und Mächtigften der Stadt vertrieben, sich der letztern und der beiden Festen bemächtigt und sich ihm selbst am 6. Juni durch Huldigung und Schwur verbunden haben. Von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Kerler, Der Aufftand zu Nürnberg im Jahre 1348, Chroniken ber beutschen Städte III, 317—336, und Lochner, Geschichte der Reichsstadt Nürnberg zur Zeit K. Karls IV, 1—92.

<sup>2</sup> Bgl. Kerler a. a. O. 319.

Bgl. Rerler a. a. D. 320 Anm. 4.

ber Herstellung eines gewissen Abhängigkeitsverhältnisses zwischen ber Stadt und dem Markgrafen wiffen auch die gleichzeitigen Geschichts= schreiber. Wir sehen jedoch aus dem Wortlaute des Briefes, daß dies nicht auf die Anerkennung Ludwigs als König hinauslief, wie Matthias von Reuburg berichtet 1, sondern daß nur ein enger Un= schluß an ihn und seine Partei stattfand, insbesondere um eine neue Königswahl herbeizuführen; außerdem erlangte das neue Regiment ber Stadt durch diese Huldigung den mächtigen Schutz bes Markgrafen und der mit ihm verbündeten Fürsten. Von diesen nennt das Schreiben außer Ludwigs Bruder und Vettern noch den Markgrafen von Meißen und den Bischof von Freising, deren Anwesenheit in Nürnberg bis jetzt nicht bekannt war. Das Original unseres Briefes war an Heinrich von Virneburg gerichtet, den Ludwig trot seiner Absetzung noch immer als Erzbischof von Mainz anerkannte. Offenbar follte dieser Verbündete dadurch zu reger Thätigkeit angespornt und wegen etwaiger, die schwankende Haltung und Unzuver= lässigkeit des Markgrafen betreffenden Gerüchte bernhigt werden. Für die allgemeine politische Lage in diesen Tagen ift dieses Zengniß vielleicht nicht ganz werthlos. Die Stadt Achen hatte bekanntlich schon 1346 eine schroffe Haltung gegen Karl IV. eingenommen?, ftand also gang auf Seiten seiner Wegner; es ist baher erklärlich. baß der Erzbischof grade dorthin eine Abschrift des Briefes, den in diesem enthaltenen Weisungen entsprechend, zur Information gesandt hat. Noch am 19. Januar 1348 hatte Karl IV. das Umt des Achener Reichsschultheißen bem gefährlichsten Rachbar der Stadt, seinem treuen Verbiindeten Wilhelm von Jilich, aufs neue verpfändet 3 und damit unzweifelhaft die Stimmung der Bürger nicht zu seinen Gunften verbessert. Achen hat auch erft im Frühjahr 1349 seine Stellung geandert, nachdem Karl IV. den Markgrafen von Jülich beauftragt hatte, mit der Krönungsstadt in Unterhandlungen einzutreten 4.

Der hier folgende Abdruck des Briefes behält vollständig deffen Schreibweise bei, nur ist überall v und u, i und j nach jetiger Weise gebraucht, y durch i ersetzt und die nothige Interpunction

hinzugefügt worden.

# Datum per copiam.

Lieber ertzbischof Heinrich von Meintz! Wiszent daz die gemein zu Nürenberg die gewaltigstein und machtigesten

<sup>1</sup> Bgl. Kerler a. a. D. 320 Anm. 3.

2 Bgl. Huber, Regesten Karls IV, S. 26 a.

Lacomblet, Urfundenbuch III, 364 Nr. 454. Genaueres ist hierüber nicht befannt; die Stadtrechnung von 1349 (1350) verzeichnet nur gahlreiche Ausgaben für Boten, welche damals zu bem Martgrafen von Julich und anderen Fürsten und Berren, einmal auch zu dem in Mainz weilenden Markgrafen von Brandenburg gefandt worben find. Bgl. Laurent, Achener Stadtrechnungen 204 f.

daselben uzgeslagen hant und die stad und beid vesten zu Nurenberg besetzet habent und uns hute an disem dage gehuldet und gesworn habent, da mit zu warten und gehorsam zů sin, als lange biz ir, wir und ander des richs kurfursten eins einmütlichen küniges uberein komen. Und da ist ouch bi uns unser vetter hertzog Ruprecht und Ruprecht der junge, ouch unser vetter, und unser swager der marggrave von Michsen und unser bruder hertzog Stephan, der bischoff von Frisingen und ander unser frund und herren viel. Und wir willen da all sach, leuff und handlunge uznemen und lernen und danne zu uch komen, als balde sich daz gefügen mag; und willen ouch dan der sach, als ir wol wiszent, mit uch zu rade werden und die nach uwerm rait handeln und zu einem gantzen ende bringen. Darumb enthaltent die stet in der Wetreibe und ander des riches herren, stet und frunt, so ir immer beste mogen, daz die dieheinerlei endrung in dem rich machen, als lange biz daz ir, wir und ander kurfursten der sach wol übereinkomen; wan wir hoffen, daz all sache nach des riches frummen und nütz ein gut ende nemen. Wert ouch, daz uch jemand sagete oder furgeb, daz wir an den sachen wolten leszig oder sumig sin, daz geloubet niht und trostent menlich für uns, wan wir mit leip und mit güte darzů arbeiten wollen, als verre daz gereichen mag, daz daz rich, ir, wir und ander des riches kurfursten und frunt bi eren und bi rechte beliben.

Gegeben zu Nurenberg, des fritages vor dem pfingestage,

van uns Ludewich marggraven zu Brandenberg.

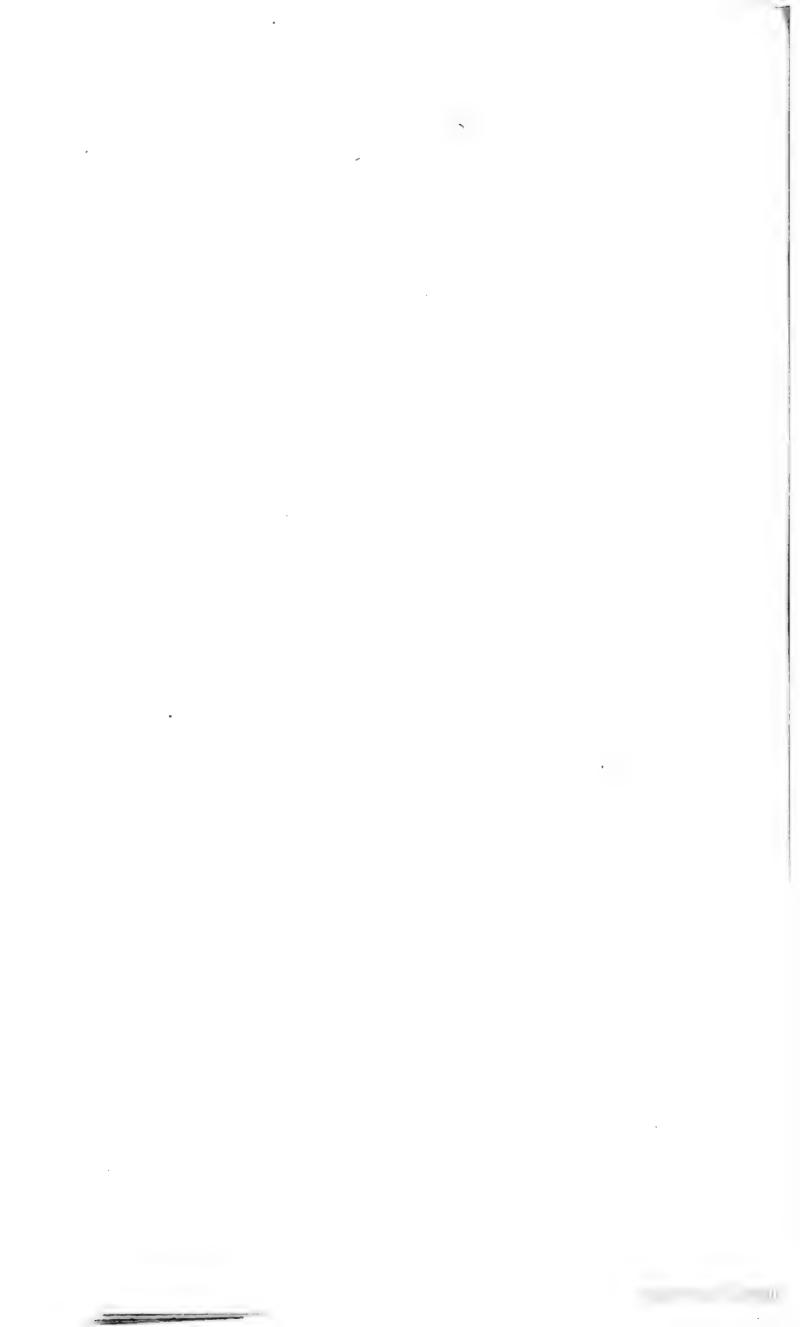

Der Straßburger Fascikel von 1431 ein Beitrag zur Geschichte der Reichstagsverhandlungen in der Hussikenzeit.

Bon

Julius Weizsäcker.

27

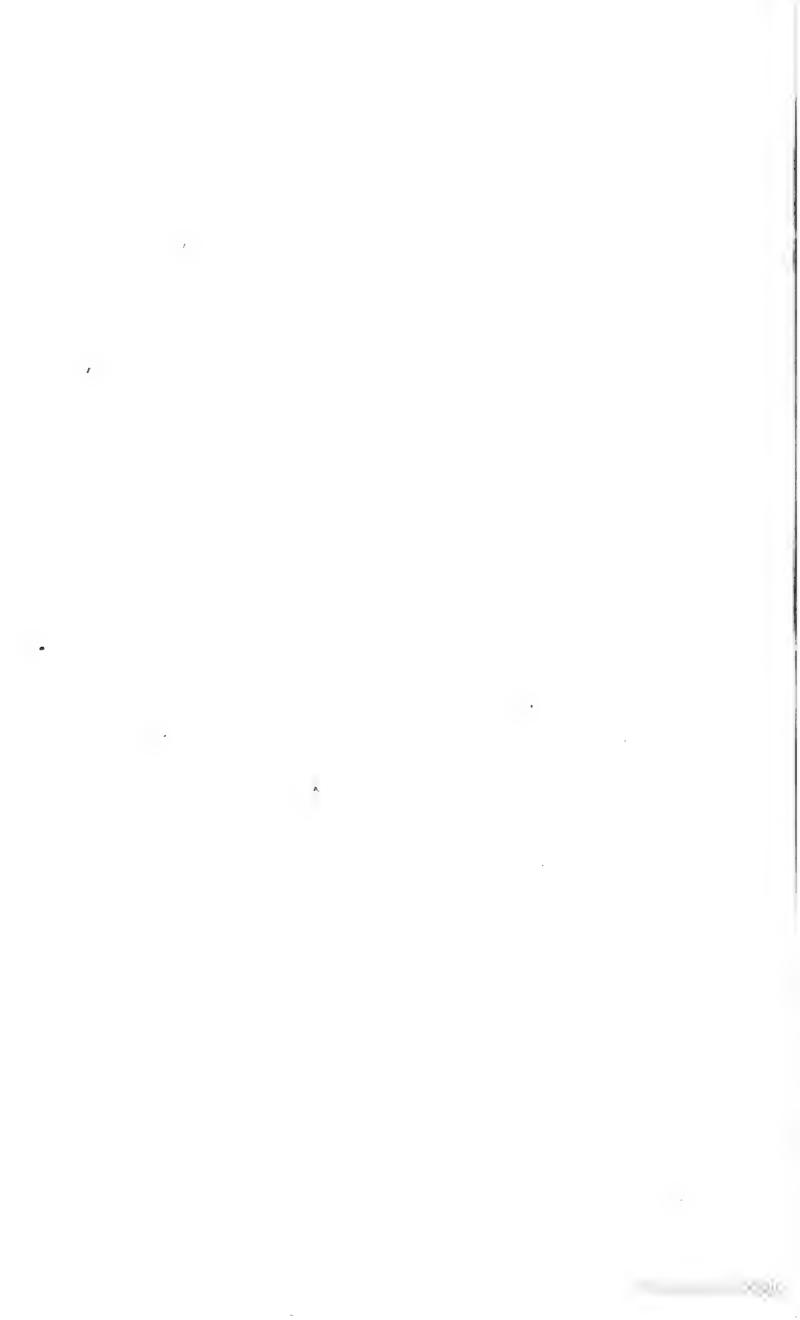

Mit Recht klagte J. G. Dropfen 1855 1, daß bis dahin auch noch nicht der Versuch gemacht worden sei, bie Reichstagsaften aus ber erften Hälfte des 15. Jahrhunderts einer Sichtung zu unter= Indem er nun damals den Auffat, in dem er das aussprach, mit dem Titel "Ueber die Reichsfriegssteuer von 1427" versah, gab er in demselben doch viel mehr als dieß, nemlich den wirklichen Bersuch eine ganze Reihe von Aftenstücken der bezeichneten Art zu sichten und vor allem sie zu datieren. Bei Gelegenheit der neuen Unter= suchung dieser Stilde für die Herausgabe in den deutschen Reichstags= akten mußte ich natürlich auf diese Datierungsversuche wieder zurück= kommen, und es weichen nun meine Ergebnisse in manchen Bunkten erheblich von den Dropsenschen ab, oder es gelang auch nähere Brä= cisierung des Datums. Ich will mit der Veröffentlichung dieser Dinge nicht warten, bis die Edition des genannten Sammelwerkes so weit vorgeschritten ift. Da sich für die Erforschung eben jener Zeit gerade jetzt ein besonderes Interesse zeigt, schien es mir zweck= mäßig, bas, was ich für das Richtige in Betreff jener wichtigen Akten= stücke halte, nicht zu verstecken. Die Anfichten ber Früheren brauchen dabei nicht vollständig aufgezählt zu werden. Daß aber von einem Theil derselben die Rede sein muß, ift schon in der Natur der Sache begründet. Hat Dropsen zum ersten Mal die Stücke im Zusammen= hang untersucht, so steht er dabei natürlich im Vordergrund. seine vor nun bald 20 Jahren veröffentlichte Abhandlung schließt fich die meinige an, sie will als eine dankbare Fortsetzung und Er= ganzung der ersteren angesehen sein. Ich habe die meinige auch derart gefaßt, daß ber Leser gut thun wird, die andere mit zur Hand Obschon ich im Vortheil war durch das umfassende zu nehmen. Material, was mir vorliegt, so ist doch auch mir nicht überall die Lösung gelungen. Die weitere Beschäftigung mit diesen Dingen ver= hilft vielleicht auch noch zu weiteren Ergebniffen. Der Kürze wegen habe ich meiner Untersuchung den Titel vom Strafburger Fascifel des J. 1431 gegeben. Es handelt sich nemlich der Hauptsache nach um die Aktenstücke, die in diesem Fascikel zusammengeheftet und von

Berichte über die Berhandlungen der kon. Sächs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig, philol.:hift. Kl. Bd. VII, S. 150-190.

Schilter und Datt veröffentlicht sind, nebst benjenigen, die sich in den Ausgaben von Schilter und Datt damit verbunden zeigen, und eben= falls dem Straßburger Stadtarchiv, wenn auch nicht jenem Fascikel

selbst, entnommen sind.

Es scheint dienlich, eine Uebersicht der bei Schilter gedruckten Stücke voranzuschicken, mit Angabe der Nummern unserer chronologischen Reihenfolge nach der wir sie besprechen, sowie der Stellen des Straßburger Fascikels von 1431 in der sie sich finden und soweit sie sich darin finden. (Unsere Nr. 10.11.18 stehen weder bei Schilter noch in dem Straßburger Fascikel, schienen aber der Besprechung werth).

Schilter, Inst. j. publ. Unfere Nummern. Stragburger Fascikel.

|     | Schnier, mst. J. publ.                    | timete stummetn. | Strugontifet Bufettet. |
|-----|-------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Mr. | 1 ©. 3-6                                  | 23               |                        |
| 11  | 1a S. 6—7                                 | 22               | -                      |
| 'n  | 2 5. 7—16                                 | 8                | <b>S.</b> 3—9          |
| "   | 3ª 3 <sup>b</sup> 3 <sub>c</sub> S. 16-22 | 3                | -                      |
| 'n  | 4 ©. 22-29                                | 12               | S. 11—16               |
| 79  | 5 <b>S</b> . 30—35                        | 16               | S. 19—22               |
| "   | 6 S. 36-37                                | 17               | S. 23—24               |
| 71  | 7 S. 38-55                                | 5                | ***                    |
| 'n  | 8 <b>©</b> . 55—57                        | 13               | S. 27                  |
| "   | 9 6. 57-71                                | 14               | S. 31—41               |
|     | 10 S. 71                                  | 15               | S. 42                  |
| is  | 11 <b>©</b> . 72-84                       | 4                | S. 47, 48,55, 56, 49   |
| 100 | 11° S. 84—85                              | 6                | official-real          |
| 00  | 11 <sup>b</sup> S. 85—88                  | 24               | S. 51—33               |
|     | 11° ©. 88-89                              | 7                |                        |
| ,,  | 12 5. 89-91                               | 19               | S. 57—58               |
| **  | 12ª S. 91—92                              | 20               | <b>S.</b> 76           |
|     | 12 <sup>b</sup> S. 92                     | 2                |                        |
| "   | 13 ©. 93—95                               | 21               | ©. 59—61               |
| **  | 14 S. 96-101                              | 9                | <b>S.</b> 63—70        |
| n   | 15 S. 102—103                             | 1                | _                      |
|     |                                           |                  |                        |

In verschiedenen Archiven sind verschiedene dieser Stücke, weil man sie für zusammengehörig hielt, was sie auch theilweis wirklich waren, zusammengeschrieben oder zusammengeheftet worden. Im wessentlichen wird der Theil unserer Ergebnisse, durch welchen mehr Stücke, als es Drohsen möglich schien, dem Jahr 1431 gerettet werden, durch gleichzeitiges Zusammengeschriebensein unterstützt. Allszwiel Gewicht darf man doch darauf allein nicht legen. Noch weniger hat das Zusammengebundensein durch spätere Archivare für die chronologische Erörterung Werth; so sind in dem bekannten Straßburger Fascikel Sachen von 1427. 1431. 1444 zusammengebunden, doch ist hier nur ein Stück von 1427 und eins von 1444 unter die Sachen von 1431 gerathen, und alles übrige ist wirklich von letzterem Jahr; das Stück von 1427 und das von 1444 sind beide je in gleichzeitiger Handschrift da, und jede derselben kehrt im ganzen Fascikel nicht wieder, die von 1444 scheint auch einen etwas jüngern

Charafter zu haben. Ich gebe hier eine Uebersicht über die in mehreren Archiven zusammengeschriebenen oder ausammengehefteten Stücke.

1) Strafburger Stadtarchiv Corresp. polit. art. 156. Das Heft befteht aus Papierblättern, theils in gangem theils in gespaltenem Folio, an einem Bergamentftreifen zusammengeheftet. Die Ueberschrift fteht von einer Hand bes 16. ober 17. Jahrhunderts auf der erften Seite bes Umschlagblattes. Dann folgen Schilter Dr. 2. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 11<sup>b</sup>. 12. 13. 14. 12<sup>a</sup> in dieser Reihenfolge. Darunter sind Nr. 2. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 12. 14 von derjenigen Hand, die auch die vier Originalbriefe der Strafburger Gefandtichaft von 1431 geschrieben hat; boch ift bas tein sicherer Beweis, benn biefe Sand fommt nicht bloß in bem genannten Jahre vor; brei von diesen Stücken (Nr. 5. 6. 8) versetzt Dropfen auf 1427; wir hoffen von ihnen allen, diese drei eingeschloffen, aus fachlichen Gründen zu zeigen, daß sie wirklich dem Nilrnberger Reichstage von 1431 angehören. Die Nr. 11 ift von einer zweiten Sand, und diese fällt auch richtig auf 1427, wie schon Dropsen sah. Die Nr. 116 ist von einer dritten Hand, einer jüngern, und der Juhalt weist entschieden auf 1444 hin. Die Nr. 13 ist von einer vierten Hand, gehört zwar auf 1431, hat aber mit dem Reichstag nichts zu thun, und ist nicht burch ben Schreiber ber Gefandten nach Saufe gekommen, sondern in Straßburg selbst geschrieben worden. Die Mr. 12ª ist von einer fünften Hand, hat aber ebenfalls mit dem Reichstag von 1431 nichts zu thun, sondern ift der Abschied des Speirer Städtetags vom 29. April 1431. Immerhin burfen wir das Ergebnis festhalten: die 9 Stücke in diesem Fascikel, welche vom Nürnberger Reichstag 1431 felbst herrühren und nicht etwa erft in Straßburg gemachte Ab= schriften sind, sind auch alle von gleicher Hand, von ber Hand bes Schreibers der damaligen Strafburger Reichstagsgefandtschaft; alle übrigen nicht.

2) Im Dresdener Staatsarchiv Locat 10180, beschrieben von Drohsen 158 f., ein Aktenheft, das ich zwar nicht gesehen habe, in dem aber sünf der hier in Betracht kommenden Stücke von gleicher Hand zusammengeschrieben scheinen, und zwar "von alter Hand", alle als kunig Sigmunds anslag von 1431 zusammenbegriffen. Es sind die Stücke: Schilter Nr. 9, unsere Nr. 10 und 11, Schilter Nr. 5 und 6, und die Ueberschrift zu unserer Nr. 18, welche letztere aber selbst nicht mitgetheilt wird. Die drei bei Schilter schon gedruckten Stücke sind aus sachlichen Gründen und auch nach der Straßburger Handschrift aus dem Jahr 1431; die beiden andern werden nicht bloß von uns sondern auch von Orohsen (der beide zusammen unter dem "Anschlag der Nächstgesessenen" zu begreisen scheint) dem Jahr 1431 ebenfalls aus sachlichen Gründen

zugewiesen.

3) Marburg (ehem. Kassel) Regierungsarchiv Cell. 14 (repos. 1) vol. 1 von Reichs= und Kreißmatrikulen zc. unter Nr. 1-, alle die Stücke des Dresdener Uktenheftes zusammengeschrieben, in

berselben Reihenfolge, und mit derselben Gesammtüberschrift, und mit derselben bloßen Ueberschrift zu unsrer Nr. 18 am Schluß; die Handschrift nicht gleichzeitig, sondern aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. In irgend einem Verwandtschaftsverhältnis stehn diese Marburger Abschriften zu dem Dresdener Aktenheft, vielleicht in dem

ber diretten Abstammung.

4) Würzburger Archiv-Konf., Mainz = Aschaff. Ingrossaturbuch 20 S. 37 rechts bis S. 45 links. Es find gleichzeitige Abschriften auf Perg., voran von gleicher Hand die Ueberschrift: Conclusa Nuremberge de exercitu habendo contra hereticos anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo. Mir scheint dar= auf befonders viel anzukommen, daß hier dieser klare Titel mit Conclusa u. f. w. steht, der das Jahr für die folgenden Stücke bestimmt angibt. Diese sind: Schilter Nr. 4 (aber nicht der Entwurf wie bort, sondern die datierte Aussertigung vom 14. Merz 1431) und 9, unfre Nr. 10 und 11, bann find 2 Blätter ausgeschnitten, auf welchen wahrscheinlich Nr. 5 und 6 wie in den Dresd. und Marb. Heften gestanden haben, endlich unfre Mr. 18. Durch das Aus= schneiden der zwei Blätter ift auch der Schluß von unfrer Mr. 11 und der Anfang von unfrer Mr. 18 weggefallen. Als Schlußstück folgt noch eine Aufzeichnung über Besoldung u. f. w. des Kurmain= zischen Kontingents. Das Fehlen der zwei Blätter ift sehr zu be= klagen; ich habe gang den Eindruck, daß, was hier in das Kopialbuch fo unter der gemeinsamen Ueberschrift eingetragen ist, ganz unweiger= lich zu 1431 zu rechnen ift, und gerade Nr. 5 und 6, die zu den von Drohsen bestrittenen gehören, entbehren jetzt dieses Beweises. Ich für meinen Theil bezweifle freilich nicht, daß fie wirklich dage= standen haben; die Anlage des Ganzen ift dann offenbar dieselbe wie in Dresden und Marburg, nur daß zu Anfang das Friedensgebot noch hinzukommt, und zum Schluß die wirkliche Abschrift unsrer Mr. 18 beigefügt ift, von der jene nur die Ueberschrift kennen; wobei ich die Aufzeichnung über Befoldung u. f. w. als gleichgiltig außer Acht lasse.

5) Erlanger Univ. Bibliothet MS. 730, cod. chart. saec. 15 in 4°. fol. 355°—365°. Die hier zusammengeschriebenen 4 Stücke haben keine gemeinsame Ueberschrift. Dieselben sind: Schilter Nr. 4 und 5, unsre Nr. 11, Schilter Nr. 6. Bet dem Mangel jeder näheren Bezeichnung würde die Zusammenstellung derselben nicht viel beweisen; sie gehören aber zu eben denjenigen, die sonst auch zusammen und mit näherer Bezeichnung vorkommen, und so ist es doch ein erwünschtes

Zusammenstimmen für 1431.

6) Egerer Stadtarchiv Ba I, Kopialbuch aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, fol.  $64^{b}-69^{a}$ . Die hier zusammengeschries benen 4 Stücke haben keine gemeinsame Ueberschrift. Dieselben sind: Schilter Nr. 4 und 5, unsre Nr. 10 und 11. Der Werth der Zusammenstellung derselben ist nur wie der der Zusammenstellung im Erlanger Coder.

5.000

7) Prager Kapitelsarchiv U. XIII Fol. 33—35. Drei Stücke zusammen ohne gemeinsame Ueberschrift, nemlich: Schilter Nr. 4 (aber in batierter Aussertigung) und 5, und unsre Nr. 11. Werth der Zusammenstellung wie im Erlanger Coder.

8) Münch. Reichsarchiv, Gemeiners Nachlaß (Materialien III.), ein Libell von 6 Bl. Papier in Fol., 15. Jahrhundert, gleichzeitige Kopien. Inhalt und Werth der Zusammenstellung wie im Prager

Rapitelsarchiv.

9) Münch. Reichsarchiv, Nördl. KTA. Fasc. I Nr. 2, besteht aus einem Heft von 18 Bl. Papier in sol., 16. Jahrhundert, offenbar Abschriften aus dem Straßb. St.-A., zuerst die dortigen 4 Gesandtschaftsberichte von 1431, dann unsre Nr. 11, die also eben im 16. Jahrh. auch wol dahin gezählt wurde. Dagegen in demselben Fascikel I besteht Nr. 5 aus einem Heft von 22 Bl. Papier in sol., gleichzeitige Abschriften unsrer Stücke von sol. 76 an, nemlich: Schilter Nr. 4 (der undatierte Entwurf wie dort) und 5, unsre Nr. 11, Schilter Nr. 6 und 9, unsre Nr. 18, also dieselben Stücke, die, nach unsrer Ergänzungsvermuthung, in das Würzb. Kopialbuch eingetragen wurden, nur sehlt unsre Nr. 10, und die Reihenfolge ist eine andere. Bestätigt ebenfalls die sonstigen Vermuthungen.

Mit einem Wort: alle die von uns im nachfolgenden besproschenen Stücke Nr. 8—19 haben eine mehr oder minder starke Bezeugung aus der handschriftlichen Ueberlieferung für sich, daß sie zussammen= und daß sie ins Jahr 1431 gehören. Es sind dieß die sämmtlichen Nummern unserer Liste, welche sich direkt auf den Nürnb. NI. dieses Jahrs beziehn. Man sieht freilich, daß meine so eben gegebenen Beschreibungen theilweis noch lückenhaft und ungenau sind; ich gebe sie, wie ich sie eben hatte; für den vorliegenden Zweck mögen sie auch so ausreichen. Bei den nun folgenden sachlichen Erörtezungen bin ich nur selten auf diesen handschriftlichen Bestand wieder

zurückgekommen, genug, daß beibe fich aufs genaueste beden.

Ich gehe iber zu ben versprochenen fachlichen Erörterungen.

1) [1422] Nov. 17. Schreiben K. Sigmunds an Straßburg: gemäß dem von den Kurfürsten zu Nürnsberg gemachten gemeinen Anschlag soll die Stadt ihr Kontingent von 20 mit Glesen endlich nach Böhmen schicken zu dem Kriegshauptmann Markgr. Friderich von Brandenburg: Als nechst zu Nuremberg die erwirdigen — sunderliche dienst und beheglikeit. — Oronsen: 1429. — Gedruckt bei Schilter, Instit. jur. publ. Argent. 1696. 8°. tom. II, Paginierung 2 S. 102—103 Nr. 15. Vom Datum sehlt nur das Jahr, sonst heißt es: Presdurg di. vor Elisabeth. Das Jahr sehlt nicht minder im noch vorhandenen Original des Straßburger Stadtarchivs, was ja auch bei Königsurfunden nicht selten ist. Es muß natürlich ein solches gesucht werden, wo Sigmund im Noevember zu Presdurg war. Da hat nun Oronsen 1429 angenommen 1,

431

<sup>1</sup> Abhandlung S. 160.

wie Ort und Tag aus ben Regesten Sigmunds ergebe 1; und bann wäre der Tag der 15. November. An diesem Tag war R. Sigmund allerdings in Presburg. Allein bieses ist nicht das einzige Jahr welches äußerlich passen würde. Denn auch  $1422^{\,2}$ ,  $1434^{\,3}$  und

1435 4 war Sigmund im November zu Presburg.

Um nun die Auswahl unter biefen Jahren zu treffen, muß man auch genau auf den Inhalt des Briefes achten. Und diesem ent= sprechen nur die Vorgänge des Jahres 1422. Zuerst: dem Brief furz vorher geht ein Reichstag zu nürnberg, auf welchem die Rurfürsten einen gemeinen Anschlag gemacht haben, einen täglichen Krieg auf ein ganzes Jahr wider die Huffiten zu führen. Das alles ge= schah genau so im Jahr 1422 5. Sodann: die Straßburger sind babei zu 20 mit Glefen angeschlagen. Das war eben 1422 ber Fall 6. Endlich: die Stadt foll ihr Kontingent zu dem Markgr. Fri= berich von Brandenburg Hauptmann desselben Krieges schicken. In ber That war 1422 Sept. 5 die Ernennung bes Markgrafen zu diesem Amte durch R. Sigmund erfolgt?.

Ein Brief bes Königs an die Stadt Koln tann uns auch ben letten Zweifel an ber Richtigkeit biefer Jahresbatierung benehmen. Darin fordert er sie auf, ihr Kontingent von 20 Glefen unter den Befehl des Markgr. Friderich zu entsenden 8. Diefer Brief ift gleich= lautend mit dem an Straßburg, das Original befindet sich im Kölner Stadtarchiv und trägt das volle Datum: Presburg di. vor Elisabeth, Hung. 36, Rom. 15, Boh. 3, b. h. 1422 Nov. 17.

Auffallend ist babei nur, daß R. Sigmund bereits zwei Tage barauf, [1422] Nov. 19, wieber an Strafburg schreibt, die Stadt folle ihr Kontingent nach Bohmen schicken. Der Brief ift eben= falls noch im Stragburger Stadtarchiv vorhanden, in einer gleich= zeitigen Kopie, und auch wieder ohne Jahresbatum, indem es nur heist Presburg und Elisabethen-Tag. Die Sache flärt sich aber baraus auf, daß der König selbst barin sagt, Straßburg habe ihn um schriftliche Befreiung von dem gemeinen Anschlag gebeten, eine Bitte, welche das St. = A. gleichfalls noch aufbewahrt, batiert 1422 Dft. 30. Dieses Gesuch um Befreiung ift wol erft zwischen 17. und 19. Nov. bei Hof eingetroffen und dann am 19. Nov. abschläglich

Cbenda III, 445. Ebenda IV, 503. Ebenba IV, 508.

Bie die Matritel bei Winded ed. Menden col. 1161 und ein Schr.

a support.

ber 6 Rurff. an Strafib. v. 1. Sept. 1422 im bortigen St.-A. zeigt.

Aschbach, K. Sigmund III, 271.

Bgl. den Brief ber 6 Kurfürsten an ben Abt zu Bebenhausen 1422 Sept. 1, in Besoldus, Docum. rediv. 265 f.

Riedel, Cod. dipl. Brandenb. II, 3, 418.

8 Auch Köln nemlich war wie Straßburg auf 20 mit Glesen angeschlagen worden (Winded ed. Mencken col. 1162) und hat auch Leute geschidt (Bezold, Konig Sigmund und bie Reichstriege gegen bie hufiten bis jum Ausgang bes britten Kreuzzugs G. 125 Anm. 3).

beschieden worden. Ober falls es vor dem 17. Nov. angekommen wäre, so hätte man anzunehmen, daß einmal an Straßburg wie an andere Städte am 17. Nov. geschrieben wurde nach der allgemeinen Formel, die wir auch aus dem Brief an Köln kennen, und daß man dann mit besonderer Rücksicht auf die Straßburger Verhältnisse und die vorausgegangene Vitte der Stadt auch noch den zweiten Brief,

ben vom 19. Nov., folgen ließ.

2) [1422 nach Aug. 30 / Sept. 1 und vor 2. Hälfte Nov.]. Bruchstück von Beschlüssen einer Städteboten = Verssammlung, betr. eine dem König zu leistende Kriegs=hilse gegen die Hussisten: Ouch ist beretd von des dinstz wegen — zu unserm herren von Mentz tun etc. — Dropsen nimmt es noch mit den Nrr. 19 und 20 als Ein Stück zusammen, da diese bei Schilter ohne irgend welche Abtrennung vorausgehen. — Gedruckt bei Schilter S. 92 Nr. 12b, und bei Datt, De pace im-

perii publica, Ulmae 1698. 2º. S. 167b §. 16.

Bürde unsere Nr. 2 wirklich mit Nr. 19 und Nr. 20 Ein Stück ausmachen, wie Dryhsen annahm und wie es bei dem Abdruck Schilters und Datts scheinen mußte, so gehörte es zu 1431 Merz 25, denn dieses Datum trägt Nr. 19. Daß aber diese Abstücke hier eine ganz willkürliche Zusammensetzung gemacht haben, lehrt das Straßburger Stadtarchiv. Hier befindet sich die fragliche kurze Auszeichnung auf einem abgerissenen besondern Papierzettel bei den Stücken des Frankfurter Neichstags von 1427. Man erkennt oben am Nand dei der Nißlinie, daß auf dem ursprünglich größeren Blatt noch mehr gestanden hatte; wir haben es also mit einem, noch dazu ziemlich kleinen, Bruchstück zu thun.

Man sieht aus dem Inhalte, daß die Städte zu einem gemeinen Zuge bereit sind, aber zu einem täglichen Kriege Jahr und Tag zu liegen ist ihnen zu schwer, man soll das auf einer gemeinen Städte-versammlung zu Konstanz anbringen, und dann zu dem Erzbischof [Konrad] von Mainz eine Botschaft thun. Nur diesen Beschluß erschren wir; was sür Städte ihn gefaßt haben und wann und wo, ist nicht gesagt. Wir können nur vermuthen, daß Straßburg dabei

war, in bessen Archiv sich bas Bruchstück findet.

Fangen wir von hinten an. Warum eine Botschaft thun an den Erzbischof von Mainz? Wann hat dieser eine so bedeutende Stellung eingenommen, daß es den Städten einfallen konnte, in dieser wichtigen Reichsangelegenheit ihre Entscheidung ihm und nicht etwa dem Könige zu melden? Damals trifft dieß zu, als Erzbischof Konrad von K. Sigmund zum Reichsvikar ernannt war 1. Das geschah am 25. Aug. 1422 auf dem Reichstage zu Nürnberg. Und am 10. Mai 1423 hatte die Sache schon wieder ein Ende, als ihm der Bopparder Schiedspruch dieses Amt niederlegte; am Tag darauf hat er dann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gudenus, Cod. dipl. Mogunt. IV, 186-148 Mr. 59.

felbst darauf verzichtet 1. Also zwischen 25. Aug. 1422 und 10/11.

Mai 1423 fällt wahrscheinlich unser Stück?.

Dazu kommt dann die Erwähnung der Versammlung gemeiner Städte zu Konftanz. In der That ist so etwas zu erkennen, wenn Pfalzgr. Ruprecht an Konftanz und andere Städte, die jett baselbst zusammenkommen werden, am 14. Nov. 1422 eben in Betreff bes Kurmainzischen Reichsvikariates schreibt 3. Bodensee = Bundesskädte finden wir auch am 29. Jan. 1423 zu Konstanz versammelt in Sachen der Kriegshilfe gegen Böhmen, doch ohne daß sie etwas anberes als Aufschub ihrer Entschlüsse beschließen 4. Aus einem un= batierten Entwurf des Frankfurter Stadtarchivs, der einen Brief Frankfurts an Speier vorstellt und vor 4. Febr. 1423 fällt, weil er an diesem Tag burch Speier beautwortet wurde, erfährt man, baß gemeiner stede frunde zu Costenz eins worden waren eine Botschaft zum König zu thun. Das stimmt nicht zu der Sendung an den Kurfürsten von Mainz, die in unserm Stück in Aussicht ge= nommen ift. Man wird also wol an diejenige Konstanzer Städte= versammlung benfen bürfen, die bort in ber zweiten Balfte bes November 1422 stattgefunden zu haben scheint.

Endlich paßt auch ber Inhalt unseres Fragments auf die beim vorhergegangenen Nürnberger RT. geschehenen Abmachungen, wenn wir bei ber angegebenen Zeitbeftimmung bleiben. Wird in diesem Stücke genau unterschieden zwischen dem gemeinen gezoge und bem teglichen kriege auf Jahr und Tag, so ist das gerade die doppelte Anmuthung, welche damals zu Nürnberg vom König an die Reichs= stände gestellt wurde, wobei ich statt aller sonstigen Citate gang ein= fach auf die treffliche Auseinandersetzung bei Bezold 5 verweisen kann. Haben wir oben als Rahmen für die Zeitbeftimmung unferes Studs gefunden: 1422 zwischen Aug. 25 und der zweiten Balfte Nov., so können wir minmehr ben Ausgangspunkt berfelben noch näher herabrücken, nemlich auf 30. Aug. und 1. Sept. 1422, wo ber König und die Aurfürsten an die einzelnen Stände schrieben, um sie zur rechtzeitigen Stellung ihrer Mannschaften aufzufordern. Also:

1422 nach Aug. 30/Sept. 1 und vor der 2. Hälfte Nov.

3) [1425 nach Apr. 21/22]. Es sind drei zusammengehörige Stude hier vereinigt: a) Stragburg, Bafel und bie Elfäßi-

Beibe Urfunden im Milnch. geh. Staatsardiv, f. auch die Regesten von

Borg und bie von Scriba.

3 Mürnberger und Strafburger Archiv. — Ruprecht ift der älteste Sohn

bes Kurf. Ludwig III. von der Pfalz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Damals läßt sich auch Frankfurt erkundigen, sunderlich was unsers gnedigen herren von Mencze stathalters des richs meinunge herzu (Jubensteuer zum hussitentrieg) si daz man tun sulle odir moge, 17. Ott. 1422, Frankf. St. A. Alfo and Andere wandten fich, trot ber bestrittenen Stellung bes Erzbischofs ale Reichsvitare, boch besonbere an ihn.

<sup>\*</sup> Straßb. Archiv. R. Sigmund und bie Reichstriege gegen bie Suffiten bis jum Ausgang bes britten Krengings, G. 91 Anm. 3, vgl. G. 95 Anm. 2.

fchen Reichsstädte sowie die Städte im Breisgan an ben Altammanmeifter Claus Gerbotte von Stragburg und ben ungenannten Stadtschreiber von Freiburg: haben dem Markgr. Bernhard von Baben die in dem kon. Schreiben vom 29. Jan. 1425 verlangte Antwort gegeben, in Betreff ber Forderung des Königs aber, ihn vor seinem Erscheinen in Deutsch= land wiffen zu laffen wie weit er auf die Städte gahlen konne, geben fie den genannten beim König anwesenden Boten im Ginschluß eine Amweisung zu ausweichender Antwort; b) die Anweisung zu biefer Antwort; c) bie oben genannten Städte an Martgr. Bernhard von Baben: erflären in Folge des auf bem Wiener Tage vom 25. Nov. 1424 an die Städte von R. Sigmund geftellten Begehrens um Hilfe für ben Sommerfeldzug gegen die Huffiten und in Folge bes fon. Schreibens vom 29. Jan. 1425, daß sie dazu mit 40 Pferden dienen, in Betreff des täglichen Kriegs aber die Antwort verschieben wollen. — Dropfen nimmt an, daß alle brei Stücke unmittelbar auf die Besprechungen mit dem Raifer in Wien vom Febr. 1426 fich beziehen. — Gedruckt bei Schilter: Mr. 3a) Dem Gerbotten S. 16-17; 3b) Der Zedel S. 17-19; 3c) Marchioni de Baden S. 19-22.

Der enge Zusammenhang, in welchem diese drei undatierten Stücke unter einander stehen, ist bei Schilter schon durch den Ornck angedeutet, und er wird sich auch weiterhin ergeben. Wenn aber in Nr. 3b und 3° die Rede wird von einem Wiener Reichstag der vorzüber ist, so haben wir darunter nicht den vom Febr. 1426 mit Orohsen zu verstehen, sondern den vom Nov. 1424. Denn dieser, nicht der andere, ist es, auf welchen der in Nr. 3° erwähnte Ulmer Abschied von Mo. nach quasimodogeniti, d. h. Apr. 16, und der in Nr. 3° vorkommende Hagenauer Tag vom Sonnt. misericordia domini, d. h. Apr. 22°, solgen. Der Beweis liegt hier ganz im Hergang der Dinge, wie ich ihn folgen lasse. Wirst er überzeugend, wie ich glaube, so steht das Jahr 1424 für den Reichstag sest, ohne

daß die Annahme des Jahrs 1426 uns aufhalten kann.

Auf Katharinen = Tag 25. Nov. 1424 sollte der Reichstag zu Wien gehalten werden. Der Brief des K. Sigmund an Frankfurt vom 28. Aug. 1424 deutet die zwei Gegenstände der Berathung an, die auch im folgenden immer genau zu scheiden sind: Hussitennoth und Reichsfriede. Die Stadt Straßburg bewahrt noch die in Wien vorgelegte Mittheilung des Königs auf, aus welcher hervorgeht, daß im wesentlichen alles wieder auf einen künftigen Tag verschoben wurde, wo der König zuerst den Rechts= und Friedenszustand im Reich sichern wollte, in der Hossfnung, daß dann auch der Krieg gegen die Hussiten um so besser vorgenommen werden könne; ehe er aber

2 Siehe Regest bei Afchbach III, 451.

<sup>1</sup> Bo bei Schilter die Worte misericordia domini, die das Manuscript hat, mit Unrecht fehlen.

komme, das ließ er den Städten allein melden, müsse er wissen, ob er für diese beiden Dinge Unterstützung finden werde; denn wenn die Fürsten sie ihm versagten, die Städte aber sammt den S. Georgs=rittern sie ihm zusagten, so komme er und stelle Leib und Gut zu ihnen; würden dagegen die Fürsten sie ihm zusagen, so käme er doch nicht, ohne vorher erfahren zu haben, welche Hilfe er von den Städten haben könne. Diese letzteren Ueußerungen, die nur für die Städte bestimmt waren, sind von Wichtigkeit nicht nur für die Politik des Königs, die hier auf eine Verbindung mit den Bürgerschaften aus=

geht, sondern auch für die Datierung einiger späteren Stude.

Zunächst schrieb er am 29. Jan. 1425 von Wien aus gleich= lautend an verschiedene Städte 1. Diese werden bamit aufgefordert, jett jene Aeußerung wirklich abzugeben, welchermaßen sie der heiligen Christenheit und dem König zu Hilfe kommen wollen. Also nur von einem der beiden oben von uns hervorgehobenen Bunkte, der Kriegs= hilfe, ist hier die Rebe2. Die Erklärung darüber sollte die Stadt Mainz eben zu Mainz bem Konrad von Weinsberg ertheilen auf quasimodogeniti nach Oftern b. h. 15. Apr. 1425, und Straß= burg zu Hagenau bem Martgr. Bernhard von Baben auf misericordia d. h. 22. Apr. 1425 (das ift eben der Hagenauer Tag von Nr. 3c), Ulm und seine zugehörigen Städte zu Ulm dem Grafen Ludwig von Dettingen und dem Erbmarschall Haupt von Pappenheim auf quasimodogeniti d. h. 15. April 1425. Aber die Städte sind vorsichtig. Sie halten erst gemeinfame Berathung, mas fie für eine Antwort geben wollen. Und zwar hatten sie dieses Verfahren schon zu Wien verabredet, nemlich am 18. Merz (letare) zu Ulm zusammenzukommen 3. Diese Zusammenkunft findet statt, und es wird auf ihr am 20. Merz beschloffen, abermals in Ulm zufammenzu= kommen am 15. April (quasimodogeniti; ift eben der Ulmer Tag von Mr. 3ª), wo dann die Boten mit aller Vollmacht versehen sein follen 5. Allein auch hier wird fein eigentlicher Beschluß gefaßt, man

Den Brief an Mainz hat Winded Cap. 128 col. 1178 f. ausbewahrt; ber an Straßburg liegt im bortigen Stadtarchiv, theilweis bei Wencker, Apparatus 318; ber an Ulm und die zu ihm gehörigen Städte befindet sich im Nördlinger Stadtarchiv, und ist nicht wie die andern vom 29. sondern vom 25. Januar batiert.

3 Nürnb. AR. Brief Nürnbergs vom 26. Febr. 1425. 4 Ihre Beschlüsse sind in Strafburg und Basel erhalten.

Iber die Städte hatten es zu Wien doch so verstanden, daß man den kön. Bevollmächtigten auch über den andern Punkt zu antworten habe, nemlich von ainer verainung wegen, die wir des richs stette mit sinen kuniglichen gnaden haben und zu im verpinden solten mit verschribung daz er wiste wes er sich zu den stetten versehen solte und daz wir stette sin gnade nicht ziessen etc., Nördl. St. A. Brief Ums 1425 sebr. 17. Daher in Nr. 36: und furer von einem verschriben redende wurde.

<sup>5</sup> Zugleich, erinnern wir uns, sollten Ulm und seine zugehörigen Stäbte an diesem Tag dem von Dettingen dort ihre Antwort geben.

scheidet on ends 1, während gerade die Berathung umb die antwurt unsers herren des kunigs bottschaft ze gebende dort auf der Tagesordnung stand und eine Anzahl Estählicher Städte, die nicht anwesend waren, den Straßburger und Baseler Gesandten, die sich nach Ulm versügt hatten, ihren unbedingten Beitritt zu allen in dieser Hinsicht dort etwa zu fassenden Beschlüssen erklärten 2, auch bereits auf einem Tag zu Breisach die Baseler und Straßburger sich für eine Erhöhung ihres Dienstes ausgesprochen hatten 3. Doch muß man am 16. April hier in Ulm wenigstens in Betress des Sommerseldzugs und des täglichen Kriegs zu einer Entschließung gestommen sein, das ergiebt sich aus der ersten Hälste von Nr. 3a; womit man also nicht zu Ende kam, das war die Entschließung über den andern Punkt, den Plan des Königs zuerst den Friedenszustand im Reich zu sichern.

Nun kam aber der Tag zu Hagenau vom 22 April 1425, wo Straßburg dem Markgr. Bernhard von Baden seine Erklärung geben solke. Im Straßburger Stadtarchive sindet sich in der That noch eine abgeserist wie wir dem marggrasen geantwurtet haben uf sonnentag misericordia domini [Apr. 22] zu Hagenowe. Diese Antwort ist am 21. April abgesaßt, also ganz im Angesichte des Hagenauer Tages selbst, und lautet kurz und schross: sie hätten dem König selbst geantwortet, und hofsten denselben damit auch zu=

frieden zu stellen.

Und nun kommen wir auf die drei Stücke zu sprechen, um deren Datierung es sich handelt. Beginnen wir mit dem letzten, Wer diesen Brief geschrieben hat, fieht man aus mit Mr. 3c. Dr. 3b: es sind die Städte Strafburg, Basel und die Elfäßischen Reichsstädte sowie die Städte vom Breisgau, wir nennen sie im fol= genden der Kürze halber die Oberrheinischen Städte. Daß es nicht Straßburg allein ift, geht schon aus dem Zusammenhang hervor, liegt aber auch in dem Ausdruck am Schluß datum ut fiat, es ist eine Antwort, die von jenen Oberrheinischen Städten insgesammt ausgeht, die aber Straßburg erft für alle noch ausfertigen und mit bem Datum versehen follte. Sie geben dem Markgrafen jest eine andere Antwort: in Folge des auf dem Wiener RT. vom 25. Nov. 1424 Seitens des Königs gestellten Hilfsbegehrens und mit Bezie= hung auf das fon. Schreiben vom 29. Jan. 1425, das von ihnen heischte eine Antwort zu Hagenan auf 22. Apr. an den Markgrafen zu geben, erklären fie biefem hiermit, daß fie zu dem Sommerfeldzug mit 40 Pferden dienen wollen, den täglichen Krieg aber vorläufig für überflüffig halten. Diese Erflärung fällt erft nach dem Tag von Hagenau, wo dem Markgrafen ja zunächst noch in ganz anderem Ton

2 1425 Apr. 11., Straßb. St.-A.

8 Schreiben einiger Elfäßischer Städte vom 11. April 1425, Straßb.
St.-A.

Straßb. St.-A. Correspond. polit. 1421-1430.

Wie die Rurnberger am 19. April schreiben, Rurnb. AR.

geantwortet worden war. Daß sie nicht auf Hagenan selbst fällt, ergibt sich auch aus ihrem Schluß, worin um Entschuldigung der Verzögerung derselben gebeten wird, was nicht nöthig gewesen wäre zu bitten, wenn sie schon zu Hagenau erfolgt wäre. Also der Brief

Mr. 3° fällt 1425 nach Apr. 21/22.

Das Stud Nr. 3° ist aber im Straßburger Stadtarchiv mit Mr. 3ª und 3b auf ein Blatt von der gleichen Hand geschrieben, und der enge Zusammenhang aller drei schon badurch angedeutet. Mr. 3ª schreiben die Oberrheinischen Städte an ihre Gefandten 1, als die ietz bi unserm herren dem kunige sint. Als Einschluß dieses Briefes schicken sie ihnen die Abschrift von Nr. 3° zu; so kann auch der König sehen, was sie über die ihm zu gewährende Kriegs= hilfe denken. Außerdem fenden fie ihnen aber im Ginschluß die Erklärung Nr. 36 zu, über den andern Gegenstand um den es sich handelte, die Stellung der Städte zu dem Plan des Königs in Be= treff der Herstellung des Friedenszustandes im Reich und seine Ber= bindung mit den Städten 2. Es ist eine zwar zusagende aber doch ziemlich allgemein gehaltene Erklärung, welche vorsichtigerweise zudem überhaupt nur mündlich und nicht schriftlich abgegeben werden sollte. Für die Zeit von Nr. 3a und 3b ergibt sich daraus: wie Nr. 3c, so fallen auch diese beiden Stücke, die ja später sind als Der. 30, nicht bloß nach dem Ulmer Tag vom 15/16. Apr. sondern auch nach dem Hagenauer vom 22. April 1425.

Doch wie sonderbar stellt fich nun das Berfahren der Städte Noch zu Hagenau haben sie dem Markgrafen über die beiden ton. Anfragen betreffe Suffitenhilfe und Reichsfrieden jede Austunft verweigert, und nun schreiben sie ihm doch ausführlich wenigstens über den einen Bunkt, ihr Berhältnis zum Sommerfeldzug und zum täglichen Krieg! Und ferner: zu Hagenan schon kann der Markgraf mit der Erklärung abgespeift werden, daß man bereits dem Ronige selbst geantwortet hätte, und eben der Gesandtschaft, durch welche das geschieht, wird jetzt erft die Anweisung geschickt für die dem König zu gebende Erflärung! Es gibt zur Lösung dieser Rathfel nur Ginen, aber auch einen vollkommen genügenden Ausweg. Man muß nemlich annehmen, daß die Städteboten 3, die zum König gehen follten, zugleich ben Auftrag hatten, vorher der Ulmer Bersammlung beizuwohnen. Darum geben die Oberrheinischen Städte zu Hagenau dem Markgrafen eine Antwort, die so gut wie keine ist; sie konnen noch keine geben, weil sie erst die Ulmer Beschlüsse abwarten wollen, die ihnen noch nicht zugekommen waren, wie leicht begreiflich ift. Darum können sie dem Markgrafen fagen, sie hätten dem König bereits geantwortet; obschon das genau genommen noch nicht der Fall war und sie ihm

a necessarily

Was er sich zu inen versehen solte, heißt es in Mr. 3.

Sehen Claus Gerbotte u. s. w.

Den Straßburger Altammanmeister Claus Gerbotte (ber laut ber Straßburger Aften schon auf bem Nürnberger RT. vom Juli 1422 als Gessandter gewesen war) und den ungenannten Stadtschreiber von Freiburg.

noch keine Antwort hatten geben können sowenig als dem Markgrafen, so befanden sich ihre Gesandten boch in der That bereits auf bem Weg zum König, zu dem fie von Ulm aus eben reifen sollten; benn bas ist ganz natürlich, daß sie diesen Gesandten nicht zumuthen konnten, von Ulm erft nach Straßburg zurückzureiten und dann, um zum König nach Ungarn zu gelangen, denselben Weg über Ulm noch einmal zu machen. Darum ist es aber nun auch, nachdem sie, wie man annehmen muß, inzwischen durch die Gesandten in Kenntnis ge= sett waren von den Ulmer Verhandlungen, nothwendig geworden, diesen ihre Instruktion für den König nachzuschicken, was mit Nr. 3ª sammt den Einschlüssen Nr. 36 und 3c geschieht. In Ulm ift offen= bar über die beiden mehrerwähnten Dinge verhandelt worden: Kriegs= hilfe gegen die Hussiten und Friedenszustand im Reich; über ihre Stellung zu diesen zwei Fragen sollten die Städte dem König Ant= wort geben. Der erste Punkt ist bort offenbar bis zu einem gewissen Abschluß gediehen, und jetzt kann darüber dem Markgrafen in Nr. 3°, sowie dem König, diesem aber Bequemlichkeits halber nur durch Einschließung von Nr. 3° in Nr. 3°, Auskunft gegeben werden. Der andere Bunkt ist wahrscheinlich berjenige, über den man zu Ulm gar nicht ins reine gekommen war, indem die Nürnberger, wie wir oben sahen, sagen, man sei zu Ulm on ends geschieden. Und über biesen andern Bunkt fassen nun erft die Oberrheinischen Städte, diese wol für sich, ihren vorsichtigen Beschluß, den sie in dem zedel Nr. 36 niederlegen, deffen Inhalt übrigens dem König nur mündlich mitgetheilt werden soll, statt der schriftlichen Fixirung einer Berbin= bung mit bem Städten, auf die diefer es abgesehen hatte, wie wir oben sahen, und der ihm überhaupt lieber gar nicht mitgetheilt werden foll, falls er nicht von felbst auf eine Aeußerung in dieser Sache bringt2. Und so ist es denn auch begreiflich, daß von diesem Bunkt in dem Brief an den Markgrafen gar keine Erwähnung gethan wird 3.

Nach Ueberwindung dieser Schwierigkeiten können wir also dabei bleiben: alle drei Stücke, Nr. 3°. 3°. 3° fallen auf 1425 nach April 21/22. Ich beschränke mich auf diese ungefähre Bestimmung, die doch an Sicherheit nichts zu wünschen läßt und am Ende auch zum Zweck historischer Benutzung ausreicht. Vielleicht dürfen wir

Siehe Nr. 3a zweite Balfte und die Ueberschrift von Nr. 3b.

Bielleicht nur so, daß die Oberrheinischen Städte bei ihrer verhältnismäßig günstigen Stimmung blieben, ohne daß es dabei zugleich zu einem allgemeinen Abschied kam; Nr. 3ª in der ersten Hälfte sagt das doch deutlich, daß irgend eine Entscheidung getrossen wurde. Es heißt aber sreilich nur: wie ir und ouch unser erberer botte von dem tage ze Ulm — gescheiden sint, und nicht etwa: wie man — gescheiden ist. Wenn die Nürnberger, s. o., sagen, man sei zu Ulm on ends gescheiden, so ließe sich beides eben in der angegebenen Weise vereinigen.

Dhne Zweisel hierauf bezieht es sich, wenn bereits auf dem ersten Ulmer Tag vom 20. Merz unter die Beschlußartikel aufgenommen wird: item wem umb etliche stuke zo antwurtent si etc., denn das schien der Peimlichkeit halber wichtig.

noch auf etwas anderes hinweisen. Wir haben nemlich nicht blok bei Schilter und im Stragburger Stadtarchiv die genannten brei Stücke, welche die Entscheidung ber Dberrheinischen Städte enthalten, sondern auch im Frankfurter Stadtarchiv die Antwort, welche die letztere Stadt dem König gegeben hat 1. Man sieht aus derselben, baß Sigmund von Frankfurt, gerade wie von Mainz, verlangt hatte, sich über die Huffitenhilfe bei Konrad von Weinsberg in Mainz zu äußern; man darf daher vermuthen, daß das, ebenfalls wie von Mainz, so auch von Frankfurt auf 15. April geschehen sollte. Frankfurter sagen nun, sie hätten ihre Meinung barüber, weil Konrad von Weinsberg nicht nach Mainz gekommen sei, dem [Gr. Ludwig] von Dettingen schriftlich eröffnet; was den andern Bunkt betrifft, fo geben sie über denselben eine ähnliche allgemeine Antwort wie die Oberrheinischen Städte, und haben sichtlich von diesem Wegenstand gegen den Grafen von Dettingen ebenfalls wie jene nichts verlauten Dieses Frankfurter Schreiben ist vom 16. Mai 1425 ba= tiert. Für eine nähere Zeitbestimmung der Erklärung der Oberrhei= nischen Städte an den König und an den Markgrafen läßt fich aber baraus nichts sicheres erschließen. Bielleicht mag biese ungefähr um dieselbe Zeit erfolgt sein. Im allgemeinen aber kann die Richtigkeit unserer dronologischen Bestimmung ber drei Stücke Dir. 3ª. 3b. 3c burch diesen analogen Vorgang nur befräftigt werden.

4) [1427 furz vor Mai 4]. Heeresordnung zum Zug wider die Hussisch, nebst Schützen- und Artislerie- Anschlag: Geratslagt, in welcher maß und weise der anslage von des zugs wegen gein Beheym vollbracht werden sullen etc. Züm ersten: daz unser herrn die kursursten — den mügen die haubtlute des zugs besseren. — Drohsen setzt das Stück an auf 1427 April, und nimmt Schilter Nr. 11° und theisweis 11° noch dazu bis Schilter S. 88 Summa 500 kammerbussen inclus. — Gedruckt bei Schilter S. 72—84 Nr. 11, bei Datt S. 163°—165° §. 12, Neue und vollst. Sammlung der Reichsabschiede Frankf. 1747. 2°. I, 120—132 §. 1—45 und I, 131—134 §. 1—49, bei Windeck ed. Mencken cap. 119 col. 1192—1197 (um die zwei Schlußartikel Schilters zu furz). — Im Straßb. Fascikel S. 47. 48. 55. 56. 49 (in dieser Reihenfolge).

Bei Windeck ist das chronologische Verhältniß sehr deutlich ansgegeben: 1427 machten die Fürsten zu Frankfurt einen Anschlag auf die Hussen, so erzählt er und schließt dann unmittelbar unser Stück an. Also 1427. Es stimmt damit, wenn gleich vorn im Stück S. 72 die Heeresversammlung auf den Sonntag Veter= und Pauls= Tag angesetzt wird, denn gerade im Jahr 1427 fällt dieser Feiertag auf einen Sonntag. Außerdem sieht man dabei, daß die in Rede stehende Heeresordnung noch vor diesem Tag, d. h. vor 29. Juni abs

L-collists

Janssen hat bavon in Frankf. Reichskorresp. I, 343 Mr. 621 schon einiges veröffentlicht.

verfaßt wurde. Wir kommen ber Sache aber noch ein Stilck näher. Alls folder Anschlag geschah, so schließt Windeck das Kapitel, da fandten die 4 [beffer 6; wol IV und VI verwechselt] Fürsten Briefe aus ins Reich, wovon er nachfolgends Abschrift gebe, die sich auch in Cap. 150 Sp. 1198—1200 wirklich findet; es ist das kurfürst= liche Schreiben vom 4. Mai 1427, in welchem einer Stadt ver= kündet wird, daß ein vierfacher Einfall mit vier verschiedenen genannten Heeren nach Böhmen auf dem Tag zu Frankfurt beschlossen worden sei auf 29. Juni, auf welchen Tag Adressat mit seinem Zuzug in und um Nürnberg erscheinen foll, und die Kurfürsten sagen am Schluß: wir haben auch ein zeignisse, wie man sich in dem vorgnanten zugge haben soll, begriffen lassen, der wir dir eine abeschrift hiemidde senden, dich darnach wissen zu Schon diesem äußeren Zusammenhang nach ist es mehr als wahrscheinlich, daß unsere Heeresordnung mit dieser zeignisse und abeschrift gemeint sei. Aber auch der Inhalt spricht sie und den Brief vom 4. Mai 1427 zusammen; denn auch in ihr ist der Einzug in Böhmen an vier Enden unter die gleichen Reichsstände vertheilt wie in dem Brief, nur daß diese Reichsstände an letzterer Stelle ausführlicher aufgeführt sind, und außerdem ist als Termin auch in der Hecresordnung 2 der 29. Juni angegeben wie in dem Brief, und entspricht sich auch die etwas eigenthümliche Angabe des Berjammlungsortes der Mannschaften, indem es in der Heeresord= nung<sup>3</sup> heißt: gein Nurmberg oder an das nechste darumb, und im Brief: zu Nurnberg und darumme.

Noch eine äußere Bezeugung siesert Andreas Ratisbonensis. Er theilt nemlich die Heeresordnung gleichfalls mit und gibt ihr die Ueberschrift: Superscripcio copie ordinacionis de modo servando in expedicione tercia contra hereticos in Bohemia, cujus in suprascripta litera mencio est facta; sequitur tenor<sup>4</sup>, und nun folgt der Text unsres Stückes. Der in dieser Ueberschrift erwähnte Brief aber ist der aus Windeck bereits erwähnte vom 4. Mai 1427, welcher in der That der Heeresordnung bei Andreas vorausgeht<sup>5</sup>. Es ist also unsere Heeresordnung sicherlich mit dem Ausschreiben vom 4. Mai 1427 ins Reich versandt worden, und fällt somit kurz vor

biefen Tag.

Windecks Angabe, die so von Andreas Ratisbonensis untersstützt wird, ist freilich von Dropsen als eine Ungenauigkeit bezeichnet worden: hält Windeck das Stück für die wirkliche Verabredung, so will es Dropsen als bloßen Entwurf betrachtet wissen, während die andere Heckerdonung Nr. 16 (Schilter Nr. 5) die schließlich vereinsbarte Redaktion sei. Wir zeigen aber weiter unten, daß diese andere

¹ Schilter Mr. 11 €. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schilter Nr. 11 S. 72.

<sup>4</sup> Cod Viv

Cod. Vindob. 3296 fol. 444a (ol. 431a).

Ebenba fol. 443a—444a (ol. 430a—431a).

Heeresordnung auf 1431 gehört: sie hat in der That mit der in Rede stehenden von 1427 gar nichts zu thun, die beiden Stücke weichen so sehr von einander ab, daß es eine Unmöglichkeit ist das eine für eine verbesserte Redaktion des andern zu halten. Jedes der beiden Jahre 1427 und 1431 hat eben seine eigene Heeresordnung gehabt, Windeck hat mit der von 1427 völlig Recht, und wir können

daran nichts ändern.

Eigenthümlich ift das Verhältnis, in welchem die einander fehr ähnlichen Gremplare bes Andreas Ratisbonensis und bes Stuttgarter Archivs zu den andern Exemplaren stehen, wie sie Schilter in Straßburg und auch Windeck vorlagen. Die Verschiedenheit dieser beiden Gruppen ift nicht bloß eine formelle, fie geht auf den Inhalt. Statt bes Art. 2 haben Andreas und Stuttgart die furze Notiz: Item di haubtlute des zogs zu ziehen schullen sein, worauf man nun vergeblich die Anführung der Namen erwartet, statt beren einfach mit Art. 3 fortgefahren wird; erst am Schluß ist bann als brittletzter Artikel wirklich noch ber Art. 2 beigefügt, wie er in Straßburg und bei Windeck lautet. In der Mitte des Stücks haben Andreas und Stuttgart einen Artikel über das Friedehalten beigefügt; bei Andreas lautet er fürzer als in Stuttgart, es ist aber boch dasselbe; die zwei andern haben ihn gar nicht. Ferner gegen den Schluß kommt bei Andreas und in Stuttgart Herzog Johann von Baiern mit einem eigenen Anschlag vor, was alles in den zwei an= bern Eremplaren fehlt. Die auffallendste Verschiedenheit aber stedt in Art. 1, wo Andreas und Stuttgart ben Beeresversammlungsort nach Eger bestimmen, während die zwei andern Mirnberg haben. Man fieht leicht, daß Andreas und Stuttgart ein Exemplar aus einem frühern Stadium ber Berathung vor sich haben. Solche Unfertigkeit ist beutlich burch bas Schickfal, bas bei ihnen der fonstige Art. 2 hat, und durch das Abbrechen in ihrem eigenen Art. 2, wie wir das beschrieben haben. Aber auch die Differenz hinsichtlich des Sammelortes deutet barauf hin, benn bas in Strafburg und bei Winded erscheinende Nürnberg ist bestätigt burch das Ausschreiben vom 4. Mai 1431, Mürnberg blieb die definitive Abmachung, dagegen das bei Andreas und in Stuttgart genannte Eger wurde offenbar wieder aufgegeben, war aber einmal in Alussicht genommen.

5) 1427 Dec. 2. Gefet über die Reichssteuer gum Suffitenzug: Zum ersten haben sie besunnen und betrachtet — auf sant Johanns baptisten tag schirst kumment. — Drohsen ebenfalls 1427 Dec. 2. — Gedruckt bei Schilter S. 38—55 Nr. 7, bei Datt S. 173a—176a §. 3, Neue Samml. 1, 124—127 und 1, 140—144, bei Windeck Cap. 171 Sp. 1222—1224.

Die Abdrude bei Datt und Schilter fowie in ber Menen Sammlung beruhen auf dem Gremplar des Strafburger Stadtarchive und sind sehr mangelhaft. Bu den trefflichen Bemerkungen Dropfens über bas Straßburger Exemplar will ich nur aus genommenem Augenscheine noch hinzufügen, daß alle Bermuthungen, die man etwa über

die Entstehung desselben haben könnte, dadurch überflüssig werden, daß bei Betrachtung desselben sofort zu erkennen war, wie die ganze Verwirrung in den genannten Abdriicken nur von einer Berlegung ber Blätter der überdieß unvollständigen Handschrift herrührt. Dieses Straßburger Exemplar besteht nemlich aus nenn Seiten, von denen Schilter querst S. 9, dann S. 5-8, endlich S. 1-4 abdruckte. Die erste Seite beginnt mit der Stelle aus §. 11 (ich zähle die Baragraphen nach Drohsen): zu eyner iglichen zyt in er registir, die bei Schilter S. 47 steht. Ich habe die Blätter im Straßburger Stadtarchiv längst wieder in ihre rechte Ordnung gebracht, und fo find fie jetzt zusammengeklebt worden. Die auf diesem Exemplar be= ruhenden Drucke sind natürlich gar nicht zu brauchen. Datt hat dann noch einiges weggelassen, was bei Schilter steht: ein Sätchen aus Schilter S. 54: und dieselben sollent — gen Norenburg antworten, fiel aus, offenbar aus Versehen wegen Identität des Schluß= worts mit dem des vorhergehenden Satzes, und vor dem Artikel: Als die Juddin angeslagen sint, sehlen die bei Schilter S. 47 stehenden Worte: Item so haint - und bekenteniß geben, offenbar weil sie Datt unpassend schienen, woran jedoch nur die Un= vollständigkeit und die Blätterverlegung des Straßburger Exemplars schuld ist. Die Abdrücke in der Neuen Sammlung sind aus Schilter und Datt entnommen, ber erfte zum Jahr 1427 ift aus letterem, ber zweite zum Jahr 1431 ist aus ersterem. Wenn biese Bublika= tionen alle mit ben Worten aus §. 35 bei Dropfen S. 190: Zum erstin das alle furstin, beginnen und mit den Worten aus §. 20 bei Drohsen S. 183: in vorgeschribener mosse gegen Erffurdt antworten, schließen, was eben unrichtig ift, so hat Windeck wenig= stens den richtigen Anfang: Zu dem ersten hant sie besunnen und betracht, aber weiterhin wird das Stück unvollständig, was vielleicht nur am Herausgeber liegt: wo die Menckensche Ausgabe Windecks an zwei Stellen ihr etc. anbringt, ba hat dieß bie wirkliche Bedeutung von wesentlichen Auslassungen, es fehlen nemlich von Dropfens §. 4 die zwei letten Abfate und ber gange §. 7, und zu= bem wird schon mit bem Dropsenschen §. 10 incl. geschlossen, weil, wie der Herausgeber naiv bemerkt, das Uebrige alles bei Datt stehe.

Außer diesen bekanntesten Abdrücken des Stücks gibt es aber aus früherer Zeit noch ein paar entlegenere. So in Joh. Arn. Zeitsuchs, Stolbergische Kirchen= und Stadt=Historie, Francksurth und Leipzig 1717 in 4°, S. 237—242, aber von großer Unvollständig= keit. Diese scheint übrigens hier nicht dem Herausgeber, sondern seiner Vorlage zur Last zu fallen, der doch offenbar die Endbemerkung schon angehörte: ouch so han unser herren der eardenail unde die korfürsten disse vorgenante sache unde anschlag mid mehir artickeln bedacht unde gebessert, der nicht noth ist hierin zu beschriben. Der Schluß=Artisel ist zwar der richtige wie bei Drohsen, aber der ganze Eingang sehlt, so daß erst mit Orohsens J. 1 begonnen wird, und dann sind ausgelassen die zwei letzen Ab=

sätze von bessen §. 4 sowie die §. 7. 15. 19—24. 26—30. 32—34. 37. — Den ersten vollständigen Text, wie ihn die meisten Handsschriften zeigen, gab Karl Ferd. Jung, Aigentliche und grundhaltende Fortsetzung der bereits angesangenen Genealogie v. d. durchl. Herren Burggr. zu Nürnberg, Onolzbach 1735 in 8°, S. 342—393, aus Vorlagen des jetzigen Nürnberger Archivkonservatoriums; es ist nicht bloß der deutsche, sondern auch der lateinische Text, und zwar die entsprechenden Artisel neben einander. Ihm sehlen nur die Oronsenschen §. 24. 26. 33. 34, welche überhaupt nur das Königsberger Archiv-Exemplar zu haben scheint, das Oronsen in seiner Abhandlung S. 175—190 nach einer durch Boigt erhaltenen Abschrift sehr dans

fenswerther Weise hat abdrucken lassen.

Filr uns ist es natürlich ganz gleichgültig, wenn Datt S. 173 bas Stück offenbar mit 1431\_zusammenbringt; die Rene Sammlung hat das Möglichste geleistet, wenn sie es das eine Mal unter 1427, das andere Mal unter 1431 stellt. Gewiß hat Dropsen die richtige Datierung gegeben. Mur irrte er, wenn er S. 161 meinte, daß bie Zeitbestimmung auf 1427 sich am wenigsten aus dem bisher gedruckten Material ergebe. Die deutsche Fassung bei Jung nemlich hat wie die lateinische am Schluß ein ausführliches Datum, bas selbst dem Könige= berger Exemplar an dieser Stelle und in dieser bestimmten Gestalt fehlt. Deutsch lautet es: Geben zu Franckfurt auf den dienstag nach St. Andres tag des heiligen zwellbotten anno domini milesimo quadringentesimo vicesimo septimo; sateinisch: Datum et conventum Franckfurdie feria tertia post festum beati Andree apostoli anno domini milesimo quadringentesimo vicesimo septimo. Also beidemal: 1427 Dec. 2 Frankfurt. Und es stimmt damit ziemlich, wenn in den Drucken bei Jung und Dropsen gleich vorn ber 16. Nov. (So. nach Martini) als Anfang bes Reichstags genannt und andererseits in bem Brief der Kurfürsten vom 2. Dec. 1427 wol 14 ganze tage als Zeit ber Berathung berechnet werden. In diesem Brief publicieren die Rurfürsten ben anslag, d. h. das Steuergesetz, das somit richtig vom Tag seiner Bublifation datiert wird.

6) [Nach 1427 Dec. 2]. Ausführung der Art. 8 und 9 des Frankfurter Reichssteuergesetzes vom 2. Dec. 1427 zu Straßburg: Nemlichen daz ie das mensche—das sto zu ime (und darumb so wellest . . . .) — Drohsen

Bei Drohsen 174 und Winded Cap. 171 Sp. 1221. Gibt Windeds Menden auch nur einen Theil des Briefs, so ist sein die 'Martis post Andreae' doch eine erwünschte Bestätigung des etwas korrupten Datums des Drohsenschen Exemplars, wo es heißt: Geben zu Franckfurt auf dem dinstage nechstwochen [nach St. apostoli?] Andree anno domini vicesimo etc., nur die Jahreszahl 1430 bei Windeds Menden ist unrichtig. — Ich süge bei, daß, was das Gesetz betrifft, das Datum der deutschen Fassung des Windsheimer Archivs im Nürnb. Germ. Museum und das der sateinischen im Mainz-Aschaff. Ingross. 18 sowie im Andr. Ratisb. cod. Vindob. 3296 mit Jung stimmen.

rechnete biesen Absatz noch zu Mr. 4 (Schilter Nr. 11). — Gebruckt bei Schilter S. 84—85 Nr. 112, Datt 1656, Neue Sammlung I,

122 §. 46 und I, 134 §. 50.

Die Straßburger Borlage Schilters, auf der auch Datt und die Neue Sammlung fußen, ist ein loses Oktavblatt Papier bei den Akten des Frankfurter Tages vom Nov. und Dec. 1427, im Stadtsarchiv Corresp. polit. 1421—1430 art. 155, von gleichzeitiger Hand beschrieben. Am Schlusse stand noch: und darumd so wellest, auszgestrichen ist: und darum, alle andern Buchstaben blieben stehen. Jedenfalls gehörte dieser unvollendete Schluß ursprünglich noch zum Stück, obschon ihn Schilter unbequem fand und ohne weiteres wegzließ; in dieser Kürzung steht das Bruchstück auch bei Datt und in der Neuen Sammlung. In allen diesen Drucken ist es in Verbinzbung gebracht mit der Heeresordnung Nr. 4 (Sehilter Nr. 11), wos

nach Dropsens Auffassung sich richten mußte.

Aber in welche Zeit gehört es nun in seiner Isolierung? Man könnte es mit dem Jahr 1422 in Verbindung bringen, denn damals wurde eine Schatzung durch ganz Deutschland wenigstens beabsichtigt. Die Straßburger Boten schreiben am 9. Aug. 1422 nach Hause: ouch schickent wir úch ein zedell hie inne geslossen, den lont in geheime bi uwern fründen bliben, und heissent üch den zedel gehalten; so wellent wir fürbaß mit üch reden noch des zedels besagung, so wir zu uch heim kumment. Und mit Beziehung auf diese Stelle fagt ein weiterer Brief derfelben Boten an Straßburg vom 12. Aug.: und waz ir [des Königs und ber Fürsten] meinung, daz sú zů rote werent worden, das man eine schatzung durch alle Dútsche lant legen solte, also wir úch das vor in einem zedel verschriben habent. und gobent uns des rotslagendes ein zedel: wir soltent uns daruf bedenken - . - und wir schickent uch ein abgeschrift des zedels, den uns der kunig und die fürsten gobent von wort zu worte also er lutet harinne verslossen. An und für sich wäre es ja nicht unmöglich, daß unser Stück einer diefer Zettel wäre. Aber die Stelle am Schluß: und darumb so wellest, spricht boch dagegen. Dazu kommt die fast wörtliche Uebereinstimmung mit §. 8 und 9 des Reichsftenergesetzes (nach Dropsens Zählung S. 178 f.) vom 2. Dec. 1427. Diese llebereinstimmung ist so schlagend und überwiegt fo fehr alles andere, daß man den Zusammenhang mit biefem Gefetz unbedingt festhalten muß. Gine Berschiedenheit liegt in bem Vorkommen bes Blapharts und ber 6 Stragburger Pfennige statt des Böhmischen Groschens. Man sieht, es ist eine Umrechnung jener Bestimmung des Reichssteuergesetzes in die Strafburger Währung. Die in ben Abbrucken weggelaffenen Schluftworte scheinen anzudenten, daß hier eine Aufzeichnung vorliegt, die eine Anweisung an den Strafburger Ginnehmer der Steuer war oder werden follte. Zeit aber ist jedenfalls: nach 2. Dec. 1427.

Gine Rathsverordnung, betr. die Erhebung bes Huffen - Gelbes,

wird uns von Nürnberg aus 1431 berichtet<sup>1</sup>, doch steht sie nach Inshalt und Form ziemlich ab von der obigen sowie von §. 8 und 9 des genannten Gesetzes. Man kann auch vergleichen die Beschlüsse des Schwäbischen Städtebundes zu Ulm vom 25. Merz 1428 über die Erhebung der besagten Steuer<sup>2</sup>, wo eine ähnliche Wiederholung jener zwei Paragraphen stattsindet wie in unserer Auszeichnung; auch ist dort ebenfalls die Umsetzung in anderes Geld vorgeschn: wer fünszehen jaur alt oder darüber ist, von ieder personen besunder ainen Behmisch grosch oder ains Behmisch wert ansuch in Behmisch wert ansuch in Behmisch grosch oder ains Behmisch wert ansuch in Institute von in Behmisch wert ansuch in Institute von institute von in Institute von

ders gelts das denne geng und gab dafür ist.

7) [1429—1430]. Anweisung ber Straßburger Gestandten zu einem Versammlungstage: Item gedenkent zu rotslagen, wie das die alten reht und geriht — und dozu bringen sol. — Drohsen S. 158 läßt diese Stück beginnen mit: Item das volke komme ieglich, bei Schilter S. 88, allein der Passus von da bis: sol man umb Spire sin, gehört noch zu unserer Nr. 14 (d. h. zu Schilter Nr. 11<sup>b</sup>); er vermuthet unmaßgeblich, es sei ein Beschluß der Städte zur Instruktion für die Städteboten zum Frankfurter Tage im November 1427. — Gedruckt bei Schilter S. 88—89 Nr. 11<sup>c</sup>, Datt S. 166<sup>a</sup>—166<sup>b</sup>, Neue Sammlung I,

123 §. 49-54 und I, 135 §. 53-58.

Das Stück befindet sich im Straßb. St.=A. Corresp. polit. 156 auf einem einzelnen losen gespaltenen Folioblatt. Es ist die Answeisung zu einer Berathung über Bewahrung alter Nechte und Gezrichte, die Hussen-Hilfe, den gemeinen Frieden. Aber es darf nicht in Berbindung gebracht werden mit dem Franksurter Reichstag vom November 1427. Dieser ist vielmehr schon vorüber. Denn es heißt bei Schilter S. 881 f.: Item oder daz men daz Hussen-gelt wider ushübe. Gemeint ist damit das bekannte Hussen-gelt wider ushübe. Gemeint ist damit das bekannte Hussen-geld gemäß dem Neichssteuergesetz vom 2. Dec. 1427. Die Einziehung dieser Steuer spielt die ganzen Jahre 1428 und 1429 und noch länger sort, weil sie immer nicht vollständig eingehen wollte<sup>3</sup>. Später als 1431 kann das Stück nicht fallen, denn von da ab ruhten die Expeditionen gegen die Hussen, und hier ist noch von dem täglichen Krieg gegen dieselben die Rede. Im Jahr 1431 selbst aber zeigen sich die Städte nicht sehr geneigt zum Hussenselb 4. Bon diesem Wiederwillen hat

1 St. Chr. I, 381.

Bgl. auch Dropfens Abh. G. 172 oben.

In Nördl. St.-A., undatierte Missiven des 15. Jahrh., cop. chart. coaev.

In dem Brief der Straßb. Städteboten vom 17. März 1431 im St.-A. heißt es: also retten die 6 von der stette wegen treffenlich darin, das su ganz sorge hettent, solte das also fürgenomen werden [der Krieg mit Einziehung des rückftändigen Hussen=Geldes], das das wider den zug wer' und grosse irrung drehte, — und das man da den teglichen krieg in ander wege fürneme: dann su besorgeten, das es in sollicher moß nit fürgang hette.

unsere Anweisung keine Spur. Und im Jahr 1430 ist die Stimmung ber Städte in der That günstiger. Bei einer Berathung ber Städte der Weinsberger Vereinigung zu Ulm 1430 Oft. 24 1 heißt es von dem durch einen Theil der Städte wirklich eingezogenen Huffengeld: das des nu nicht vil vorhanden were; was aber des were, das wôlten si hinfúr, wenne das zu schulden kame, getrúwelichen darlegen und in selb des nichtzit beheben. Und von bemselben Gegenstand schreibt Augsburg an Ulm 1430 Nov. 183: wenne fürsten herren stette und ander in demselben anslag begriffen ir Hussen-gelt antwurten gen Nüremberg, daz denne die stete das auch gerne tun wollten ungverliche. Beidemal ist zugleich von dem täglichen Krieg die Rede. Die weiteren Gegen= stände, die Bewahrung alter Rechte und Gerichte und der gemeine Friede, kommen ähnlich vor in dem Ausschreiben vom 1. Oft. 1429, worin R. Sigmund zum Reichstag nach Wien auf den 1. November ciulud3: wanne wir alsdanne weder leib noch gut sparen, sunder uns leiplich zu in [ben Reichsständen] fugen wolten solich unrecht zu legen und alde recht frid und gemach wider zu erheben; und chenda: wann wir dieselben sache, wie wir die alden recht und loblich herkomen erheben und frid und gemach in dem heiligen riche geschaffen mogen, vor allen sachen fur uns zu nemen meinen, dorumb begern wir von euch -. Dem entsprechend heißt es in einer Aufzeichnung vom Presburger Reichstag von 14294: als unser herr der kunig verschriben hiet - umb ainen gemainen frid zu machen und pei recht zu beleiben und wie man es fur sich nemen wolt die keczer zu vertilgen.

Ich muß mich mit Anführung berartiger Anklänge und ber bar= aus hervorgehenden ziemlich allgemeinen Zeitbestimmung unferes Stucks begnügen, vielleicht gelingt eine nähere Fixierung später. Für jett möchte ich nicht einmal barüber etwas zu entscheiben wagen, ob bie Inftruktion auf einen Reichstag ober eine Städteversammlung gehört.

8) [1431 nach 11. und nicht nach 18/19, wahrscheinlich am 18. Februar]. Borichlag ber Rurfürsten und Fürsten in Betreff des Landfriedens, des Sommerfeldzugs nach Böhmen, mobei alle Beere auf 24. Juni jeufeit bee Böhmischen Waldes sein sollen, und des täglichen Kriegs vorher mit 4000 wie nachher mit 8000 Bferden: Item unser herren der kurfürsten und ander fürsten rat und meinunge ist als harnoch geschriben stot: item

Münch. NA.

1-471 mile

<sup>1</sup> Münch. RA. Nördl. Aften bes Schwäb. Städtebunds. Was freilich von Seiten berjenigen Stäbte geschehen sollte, welche bie Steuer noch gar nicht erhoben hatten, bavon wird nichts gesagt.
2 Augsb. St.-A. Briefbuch III, fol. 119b Rr. 509.

<sup>8</sup> Strafib. St.-A., und Nördl. Aften b. Schwäb. Bunbes im Mlinch. MA.; Auszug bei Wencker, Apparatus 326.

das man einen mehtigen zug —. nota: ist geahtet das deis nochgeschriben herren und stett die nehsten sient: item min herre von Sassen — und desglichen sol er den stetten auch derselben briefe geben. — Drohsen: 1426. — Gedruckt bei Schilter S. 7—16 Nr. 2, Datt S. 160°—161° §. 8, Hösler, Rais. Buch S. 10—13. — Im Straßburger Fascistel S. 3—9.

Aschbach III, 256 setzt das Stück auf Frankfurt 1427. Dieser Ort ist aber unmöglich, weil deutlich von Rurnberg die Rede ift (Schilter S. 11 u.): item das unser herre der kunig von allen kurfursten fursten graven herren und stetten, die ietz zu Nüremberg sint, ein wissen habe —; das hat schon Drohsen S. 152 hervorgehoben. Vor letterem noch hatte Höfler S. 10 bas Aften= stilck richtig auf Nürnberg bezogen, zugleich aber es ohne weiteres auf ben bortigen Reichstag von 1431 gesetzt. Mit dieser Jahreszahl ist Drohsen nicht einverstanden, er zieht 1426 vor und hat dafür drei Gründe. Einmal, es steht bei Schilter S. 13 unter denjenigen, welche Pulver, Pfeile, Steine und anderes dazu gehörige führen jollen, auch min junger herre der marggrave von Brandenburg von der Margk wegen; mm habe am 13. Jan. 1426 Marfgr. Friderich seinem Sohn Johann auf dem Herrentage zu Rathenow die Regierung der Mark übertragen, folglich falle das Stück erst nach diesem Tag. Allein so richtig das ist, so beweist es doch noch nichts für 1426 selbst, es kann auch ein späteres Jahr sein, nur nicht vor 13. Jan. 1426 kann das Stück fallen. Als zweiter Grund für 1426 wird angeführt: an den zwei Stellen bei Schilter S. 7 und 13 erscheint min herre von Sassen; dieß milfe Friderich I. der Streit= bare fein, weil nur Gin Herzog von Sachsen genannt fei und ce nach bem Tobe Friderichs des Streitbaren hätte heißen muffen: mine herren von Sassen, zur Bezeichnung seiner Söhne; da nun jener am 4. Jan. 1428 flarb, fo falle bas Stild vor diesen Tag. Allein man weiß, daß nach dem Tode diefes Fürsten zunächst eine gemeinsame Regierung geführt wurde, so daß der Kurfürst Friderich II. der Sanftmüthige der Sohn des Streitbaren wol allein als min herre von Sassen genannt und doch seine Brüder mitverstanden werden Der britte Grund für 1426 mar: es heißt bei Sehilter S. 8: herzog Ott mit mins herren des pfalzgraven lant zû Beyern. Dieß ist Otto der Bruder des Pfalzgr. Ludwig III. mit den Be= sitzungen des lettern in der Oberpfalz, daher in unserm Aftenstück ju den am nächsten bei Böhmen geseisenen Berren gerechnet, mahrend die Rheinischen Kurfürsten, also auch die Rheinpfalz, zu ben ferner gelegenen gezält wurden. Jedenfalls erscheint hier Otto an der Spitze ber Oberpfalz anstatt Ludwigs. Wie kommt er zu dieser Stellung und wann? Da Dropsen selbst die Palästina = Reise Ludwigs vom Jahr 1426, welche es veranlaßt hätte, daß Otto für ihn verwaltete, nicht als einen genügenden Beweis dafür ansieht, daß nun unsere Aufzeichnung auch ins Jahr 1426 fallen müsse, so ist es nicht nöthig barauf weiter einzugehen. Man barf vielleicht auch an bie

Kränklichkeit bes erstern erinnern, wegen welcher ihn Fürsten und Städte 1427 zu einer Berathung in Heidelberg selbst auffuchten und die ihn 1431 von der Theilnahme am Huffiten = Bug abhielt 2. Balt Dropfen nun an seinem britten Grunde felbst nicht fest, so boch am Jahr 1426. Ihm ist nemlich der Beweis aus den zwei erft angeführten Gründen schon genug, das Aktenstück gehört ihm unzweifelhaft in die Zeit zwischen Jan. 1426 und Jan. 1428, ce ist verfaßt einige Zeit vor einem Ofterfest (Schilter S. 15) in einer Zusammen= funft von Fürsten zu Nürnberg, es fann nur dem Frühjahr 1426 angehören, da im Jahr 1427 die hiftorischen Verhältnisse gar nicht passen, es ist ber Vorschlag ben einige Stände etwa im Febr. 1426 zu Rürnberg berathen und dann auf dem befaunten Tag biefes Jahres zu Wien dem König vorgelegt haben. Mit Beziehung auf das oben Gesagte läßt Dropsen den Markgr. Friderich von Rathenow eben über Nürnberg kommen, um bann von ba nach Wien zu eilen zum Fürstentag mit dem Könige. Auf Grund des nun hier ihm vorge= legten Fürstenvorschlags habe der König am 10. Merz den Reichstag nach Nürnberg ausgeschrieben, freilich nicht auf Oftern (Merz 31),

wie ber Borschlag wollte, sondern auf 1. Mai.

Allein man darf sich durch diesen in abstracto möglichen Zu= sammenhang nicht blenden lassen. Denn im Febr. 1426 hat in Wirklichkeit keine Zusammenkunft von Fürsten oder Ständen zu Nürnberg stattgefunden, nirgends außer jener Spothese ift eine leise Spur davon zu finden, und für eine Zeit, aus welcher wir doch schon Und wenn Quellen genug besitzen, wiegt das schon ziemlich schwer. zu Wien in der That am 10. Merz 1426 ein Reichstag nach Nürnberg auf 1. Mai ausgeschrieben wurde 3, so ist das eben nicht auf Ostern (d. h. 31. Merz im Jahr 1426), wie doch in unserer Aufzeichnung verlangt wird, und auch dieses Anseinandergehen der Termine wiegt schwer. Es könnte zwar sein, daß ber König ben Termin durch eigene Entschließung noch veränderte, aber davon wissen wir eben nichts, und so bleibt doch zunächst nur übrig, daß die beiden Termine eben durchaus nicht zusammenpassen. Uebrigens ist zu bemer= ten, daß, wenn (Schilter S. 15) der König an alle Reichsftände schreiben foll auf Oftern zu ihm nach Nitrnberg zu kommen um ihm ihre Leiftung zuzufagen, dieß möglicherweise nur auf diejenigen geht, die im Augenblick zu Nürnberg noch nicht anwesend waren 4, und daß hier somit nicht nothwendig die Einladung zu einer neuen Versammlung zu erkennen ift; gehört unfer Stud, worauf wir später fommen werden, auf den Reichstag zu Nürnberg vom Frühjahr 1431, so wird das gang flar, denn diefer hat felbst bis Oftern gedauert b, und wer

<sup>5</sup> Sauffer I, 296.
5 Sauffer I, 297.

<sup>3</sup> Janffen, Frantf. Reichstorrefp. 1 G. 346 Rr. 630.

Bgl. Schilter S. 11 f. Wir haben im Milnch. RA. einen Nördlinger Gefandtschaftsbericht vom

ba erschien zu Oftern, kam somit auf keinen neuen Reichstag, ber alte immer noch nicht auseinandergegangen war, und es konnte sich somit bei der Bestellung der Reichsstände auf Oftern nach Mürn= berg nur um eine Kompletierung des schon im Gang befindlichen Reichstags handeln. Nehmen wir aber auch an, es könne sich hier vielleicht doch um die Bestellung des Mürnberger Reichstags von 1426 Mai handeln, so ist immer noch die Frage, ob benn die Berathungen dieses Reichstags nun auch passen zu dem, was noch vor bemselben und vor dem Wiener Tag verhandelt worden ware zu Nürnberg auf der von Drohsen vermutheten Zusammenkunft etwa im Febr. 1426, auf die unfer Stück gehören würde. aweifelte auch daran nicht, denn die bei Aschbach III, 400 ff. mitge= theilten Berichte über die Nürnberger Verhandlungen von 1426 Mai beweisen ihm dieß. Ich kann das aus der hier gemeinten Beilage VI bei Aschbach nicht herausfinden. Zwar allerdings vom Landfrieden ist zu Nürnberg 1426 im Mai die Nede<sup>1</sup>, somit wol auch vorher auf dem Wiener Tag, und bas wurde mit unferm Aftenstück bei Schilter 12 stimmen; aber diefes Friedens ber Lande wird in diefen Nürnberger Mai = Verhandlungen nur in so unbestimmter Weise ge= bacht, und gerade jener Gegenstand kehrt in diesen Jahren so oft wieder, daß man ohne nähere Anhaltspunkte nichts für unser Akten= stück schließen kann, das weit bestimmter lautet. Auch ist das nicht die Hauptfrage bei den Nürnberger Mai=Verhandlungen, sondern das, ob neben dem Zug 2 für den täglichen Krieg 6000 oder 4000 oder 3000 Glefen zu bewilligen seien, und man barf damit nur G. 9-11 un= feres Aftenftiices bei Schilter vergleichen, um zu sehen, daß es fich hier um ganz andere Dinge handelt: bort ift die Hauptsache ber tag= liche Krieg, hier der mächtige Zug auf den Sommer gegen Böhmen; dort ist die Frage über die genannten Glefen-Summen zum täglichen Krieg überhaupt, hier bagegen wird die Unterscheidung zwischen zwei täglichen Kriegen gemacht, der eine vor dem Zug mit 4000, der an= bere nach bem Zug mit 8000 Pferben. Das stimmt also keineswegs, und wir werden das Jahr 1426 wol dürfen fallen laffen für die Datierung unseres Stückes.

Ich benke vielmehr, daß Höfler mit der Ueberschrift Recht hatte, die er im Kaiserlichen Buch S. 10 Mr. 3 dem Stücke gab: "noch zum Nürnberger Reichstage 1431 gehörend". Der Beweis dafür ist eigentlich einfach und leicht. Schilter selbst theilt S. 96—101 das Bruchstück eines undatierten Gesandtschaftsberichts der Straß= burger Boten von einem Nürnberger Reichstag mit 3, dessen enger Zusammenhang mit unserer Aufzeichnung nur noch nicht bemerkt

Mürnberger AT., er ist vom Sa. in den Fiertagen, also März 31 (Ostersonnstag war Apr. 1), der AT. war also bis zu Ostern noch beisammen.

1 Alabach III, 401: fride der lande.

<sup>2</sup> Aschbach III, 405 Lin. 13: zu dem zoge und degelichen kriege.
3 Bgl. was wir weiter unten zu diesem Stück, Schilter Nr. 14, bei uns Nr. 9, sagen werden.

Dort kommt S. 99 die Rebe auf einen Fürstenvorschlag: worden ist. so sint unser herren die fürsten in irem rate des luter 1 eins worden; und S. 101 heißt es, die Fürsten hätten solchen ihren Rath beschlossen. Das ist eben der Fürsten = Vorschlag, von dem es sich für uns handelt. Denn was jener Brief von dem Inhalt des seinigen berichtet, ist genau dasselbe, was in dem unfrigen steht, Bunkt für Punkt. Man barf nur die sich entsprechenden Stellen vergleichen, so ift das Ergebnis ilberraschend. Memlich:

Fürstenvorschlag Schilter S. 7—16 | Brief Schilter S. 96—101 Mr. 2.

S. 7: Item unser herren der kurfúrsten und ander fúrsten rat und meinunge ist als har-

noch geschriben stot.

Item das man einen mehtigen zug uf disen zůkúnftigen sumer gen Beheim tun solle, und das man den also anslahe und bestelle, das die nehsten fürsten herren und stett bi dem lande zû Beheim den zwenzigesten und die verresten den 25. schicken.

- S. 9 f.: Item ire meinunge ist, das man ietz vier tusent pfert zu teglichem kriege wider die ketzer legen sol sucm= lich je 1000 nach Baiern, Sachsen, Schlefien, Destreich] — und daz gewenden. [Dann] Item ob ouch die ketzer dazwüschent harußziehen, — mit — aller irer maht zuziehen und den zů húlfe komen.
- S. 10: Item das man auch bestellen sol, ob das were das man wider uß dem lande zů Beheim ziehen müste ee die sache ein ganz ende neme —, teglichen kriege an den losse —.

Mr. 14.

©. 99: so sint unser herren die fürsten in irem rate des luter eins worden:

zům ersten das ein gemeiner mehtiger zug für sich gon sol, und das zu sollichem zuge von den witern ie der funfundzwanzigeste man geben sol werden und von den nehern der zwenzigeste.

S. 100: und das ietzenan vier tusent pfert geschicket und geordent werden, die biß zů dem zuge zů teglichem kriege zå lantwer ligent [nem= lich je 1000 nach Desterreich, Sachsen und Meifen. Schlefien. Baiern], und das damit allermenglich darzů gerústet si, ob die Beheim vor dem grossen zuge harußrucketen, das man danne mit maht darzu tüge iederman noch sime besten vermögen.

S. 100 f.: item und das auch fúrbaß bestellet werde, wanne der gemeine zug geschee, und, ob man da ungeton uß dem lande schiede, das das danne ein anzal lute mit dann ietzenan 8 tusent pfert namen 8000 pfert zû eim geordent werden die man da

<sup>1</sup> Schilter liest unrichtig hier.

Fürstenvorschlag Schilter S.7—16 | Brief Mr. 2.

vorgenanten enden bliben

ligen —.

S. 11: Item sú meinen ouch, das unser herre der kunig den von Burgund und ander bitten solle u. s. w.

S. 11 f.: Item das u. h. der kunig von allen kurfursten fursten graven herren und stetten, die ietz zů Nűremberg sint, ein wissen habe —, das sie ime daz zůsagent —, und wellich fürsten — nit hie sint 11. 1. 10.

S. 12 f.: Item — drú jar lang gebiete fride zů halten

u. f. w.

S. 14: Item zů gedenken an den enden als sie danne bescheiden werden. nota: das alle here uf sant Johans baptisten tag ginsit des Walds ende dahin ime bescheiden sient.

Schilter S. 96 - 101Mr. 14.

S. 101: item und das unser herre der kunig andern fursten herren, als der herzog von Burgundy und andern -, auch schribe und bitt u. s. w.

S. 99 f.: und das sollichs alle fürsten herren ritter knehte und auch der stette frunde, die ietz alhie zu Nürenberg sint, unserm h. dem kunge zůsagen söllent —; — und das — alle ander fürsten —. die ietz nit hie sint u. s. w.

S. 101: item und das fride

gemaht werde.

S. 100: und das alle here uf sant Johans tag zů súngihten nehstkomen in Beheim sient, ye das here an dem wurde.

- Sissolo

Es ist zwar, wie eine weitere Bergleichung bes Fürstenvorschlags mit dem Brief ergibt, in dem lettern nicht alles erwähnt was in bem erstern steht, aber dieß ist auch gar nicht nöthig, ba ber Bericht ber Gefandten sich nur auf das erstreckte was ihnen das Wichtigste schien ober was sie bis dahin erfahren hatten. Jedenfalls ist in dem Schreiben gerade unser Fürstenvorschlag ganz zweifellos bezeichnet, und das lebel ist nur, daß dasselbe bei Schilter keinen Schluß und fomit auch fein Datum hat. Doch tann man ihm zu einem folchen Eine leichte Vergleichung zeigt nemlich, daß es identisch ift mit bemjenigen, aus welchem Lünig, Reichsarchiv III, 593ª-5943, einen Auszug gibt und welches das Datum quinta post invocavit trägt: dem Zusammenhang nach ist das Jahr 1431 gemeint, und bieß wird bestätigt durch bas Driginal im Strafburger Stadtarchiv. Das Schreiben ift also vom 22. Febr. 1431, und da der Fürsten= vorschlag an diesem Tag schon bekannt gewesen, so fällt seine Abfassung vor diesen Tag.

Man kann die Zeit besselben noch etwas näher bestimmen. Aus bem Schilterschen Brief = Fragment 1 sieht man, daß unfer Fürsten= vorschlag in einem besonders zusammengetretenen Fürstenrath entstand.

<sup>1</sup> S. 99 und 101.

Ich rechne von dem Tag, wo der Fürstenvorschlag fertig wurde, als dem ersten Tag an weiter. Ebendort wird noch berichtet 1, daß die Städte dann auf Bitten ber Fürsten zu diefen kamen, und babei wird ihnen ber Fürstenvorschlag mitgetheilt, bem sie beiftimmen follen, bamit eine gemeinsame Antwort an ben König zu Stande fomme; die Städte aber erklaren fich 2 für ben 50. ftatt bes 25. Mannes, und die Fürsten schlagen bann vor, daß jeder der beiden Theile seine befondere Meinung dem König fagen folle. Das geschah alles offenbar in einer und berfelben gemeinsamen Sitzung, und ift ber 2. Tag Indem nun Fürsten und Städte mit einander meiner Rechnung. vor den König fommen, fagt richtig jeder der beiden Theile dem König seine besondere Meinung, und dieser hält eine Rede, worin er her= vorhebt, daß zuerst Friede gemacht werden mitse, damit aus dem Bug etwas werden könne; im übrigen beftehe zwischen Fürften und Städten nur die eine Differenz wegen des 50. oder 25. Manus, und mit dieser hoffe er fertig zu werden; er bescheidet dann die Theile auf den andern Tag wider ins Rathhaus. Ich denke, daß das alles nicht mehr am 2. Tag stattfinden konnte, sondern einen eigenen Tag ersforderte, und dieß ist somit der 3. Tag meiner Rechnung. Nichtig kommen Fürsten und Städte am andern Tag wider auf das Rath= haus, es ist vom Frieden die Rede, wird aber nichts beschloffen, und ber König begehrt, daß Fürsten, Herren und Städte auf heute Donners= tag wieder zusammenkommen follen. Diese Rathhanssitzung ift der 4. Tag meiner Rechnung. Der Donnerstag, an bem Fürsten, Herren und Städte wirklich wieder zusammenkommen, ware ber 5. Tag meiner Rechnung. Da nun dieser Donnerstag auch noch mit einem 'heute' bezeichnet ift, so hätten wir endlich einmal einen bestimmten Kalender= tag erreicht: es ift ber Datumstag bes Briefes felbst, ber 22. Februar. Bähle ich nun um 5 Tage zurück, fo erhalte ich ben Tag, an welchem ber Fürstenvorschlag fertig wurde, und bas mare somit ber 18. Fe= bruar. Sollte aber bas, was ich auf den 2. und 3. Tag vertheilt habe, auf einen einzigen zusammengedrängt gewesen sein, so kämen wir auf den 19. Februar, obichon mir das gang unwahrscheinlich bünkt, denn so rasch pflegen so schwierige Verhandlungen nicht fort=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 101.

Bon hier sehen wir uns unter dem gedruckten Material nur allein auf Lünigs Reichsarchiv III, 594° angewiesen, indem Schilter dabei abbricht. Aus dem Original des Straßburger Stadtarchivs erkennen wir, daß Lünigs Auszug die einzelnen Momente der Verhandsungen genau wiedergibt und nur kürzt was dabei vorgetragen wird. Der odige Versuch, die Zeit des Fürstenvorschlags noch etwas näher zu bestimmen, kann also erst durch das Straßburger Original und seine Vergleichung mit Lünig sichergestellt werden. Nur die allgemeinere Datierung desselben auf die Zeit vor 22. Febr. 1431 war aus Schilter-Lünig allein schon möglich. Ich benutze nunmehr im folgenden für die oben stehende Auseinandersetzung das Original mit. Von dem Auszug in Lehmann-Fuchs, Spehr. Chr. 790b—792b kann hier ganz abgesehen werden; dort scheint auch nichts anderes benutzt zu sein als die 4 Gesandtschaftsbriese des Straßburger Stadtsarchivs, welche bei Lünig zu Grunde gelegen haben.

zuschreiten. Jedenfalls hätten wir als Datum für die Fertigstellung bes Fürstenvorschlags den 18. ober aber den 19. Februar anzusehen 1. Bei dieser Abzählung ist freilich vorausgesetzt, daß der 4. Tag meiner Rechnung, an welchem beide Theile auf Donnerstag den 5. Tag meiner Rechnung wieder zusammenbestellt werden, diesem unmittelbar vorhergehe, also auf den Mittwoch falle, und das steht nicht da, fann auch nicht bewiesen werben, es können im Gegentheil auch ein oder mehrere Tage dazwischen liegen, und dann fämen wir noch über 18. 19. Februar hinaus nach ruchwärts. Doch barf man nun immerhin noch sagen: der Fürstenvorschlag ist nicht nach 18. oder 19. Febr. fertig gestellt worden, sondern wahrscheinlich an einem dieser beiden Tage (oder furz vorher), vermuthlich am 18. Febr. (oder furz vorher).

Man kann auch noch hinzufügen: nach 10. Februar. Denn wir haben in einem Strafburger Gefandtschaftsbericht vom 11. Febr. (dominica esto michi) 1431 die Nachricht, daß der Doppelausschuß ber Fürsten und Städte jum ersten Mal am 10. Februar 2 geseffen sei, und der Brief vom 22. Februar (quinta post invocavit 3) zeigt, daß der Fürstenvorschlag erst nachher entstanden ift. Damit stimmt, daß in dem Briefe vom 11. Febr. der lettere noch gar nicht erwähnt wird. Derselbe wird also nicht bloß nach dem 10., sondern auch nach dem 11. Februar anzuseten sein. Die größte Wahrschein=

lichkeit bleibt wol auf dem 18. beruhen.

9) [1431 Febr. 22]. Sans Elnhart, Adam Riff Alt= ammeifter und Beinrich von Bergegheim an den Strag= burger Ummanmeister Johann Staheler, berichten vom Murnberger Reichstag und bitten um Instruktion wegen des Anschlags: Als wir uch nehst under anderm geschriben haben — wöllent wir uwer wißheit auch zu wissen tun. — Dronien: 1431. — Gedruckt bei Schilter S. 96—101 Nr. 14, und bei Datt S. 1556-1566 §. 24; beibe geben ungefähr 2/s bes ganzen und schließen mit dem Sate: als namen sich die stett zů bedenken und gaben da den fürsten zů antwort: daz sú wol verstunden das sollich obgeschriben furnemen ime besten gescheen wer'. — Im Strafburger Fascikel S. 63-70.

Das Fragment dieses Briefes, dem bei Schilter und Datt der Schluß mit dem Datum fehlt, hat bei ersterem den Titel: Missiven und der Fursten verschribunge von des Rinstrams wegen. Diese Worte stehen auch in dem Stragburger Fascifel S. 66, aber nicht als Ueberschrift über dem Stück, sondern als Bemerkung senk= recht am Rand auf S. 66 4 von einer übrigens ganz anderen Sand

Daß ber 18. Febr. 1431 ein Sonntag ift, hindert nicht. Die Berhandlungen scheuten bamals auch den Sonntag nicht, wie Lünig RA. III, 5946, selbst nicht den Ostersonntag, wie ein Nördlinger Gesandtschaftsschreiben vom 31. März 1431 (Münch. RA. Nördl. RSt. Kriegsaften) ergibt.

2 Auszug bei Lünig RA. III, 593a: auf gestern sambstag.

Lünig RA. III, 594a. Das mit Ueberstrich gegebene n in missiven ist vielleicht getilgt.

des 15. Jahrhunderts, daher hat sie Schilter entnommen. Eine Missive ist nun das Stück freilich, und gegen den Schluß, aber so daß Schilter und Datt das nicht mehr haben, wird berichtet, daß der König am 22. Febr. 1431 den Streit zwischen dem Erzbischofe von Köln und dem Herzog von Berg, den diese wegen ihrer Zölle, ohne Zweisel Rhein=Zölle, hatten, zu richten versucht habe; von einer Verschreibung der Fürsten deshalb wird jedoch dabei nichts gesagt. Vermuthlich lag früher noch ein Aktenstück dieser Art dabei, und Schilter hat die Worte nur unbedachtsam als Titel für den Brief allein benutzt.

In dem Straßburger Fascikel befindet sich nur das um den letzen Satz verkürzte und undatierte Concept des Briefes, das ausgesertigte Original ist aber auch noch im Stadtarchiv erhalten. Letzteres trägt das Datum: quinta post invocavit anno etc. 31, ohne Ort, der sich aber aus dem Eingang als Nürnberg erweist. Uebrigens haben wir den Brief schon bei der Besprechung von Nr. 8 (Schilter Nr. 2) erwähnt und dort sein Tagesdatum durch Vergleischung allein von Schilter und Lünig zu bestimmen gewußt. In Lünig RU. III, 593°—5946 sindet sich nemlich ein Auszug aus demselben, und dabei auch das Tagesdatum, während das Jahr sich aus dem Zusammenhang daselbst ergibt. Der Brief ist auch bei Lehmannschuchs Spehr. Chr. 7906—791° benutzt, und dieser Auszug ist unabhängig von dem bei Lünig, enthält aber keine Datierung.

10) [1431 nach c. Febr. 19 und vor März 13/14]. Glefen= Anschlag für die nächstgesessenen Herren und Städte auf den 25. Mann: Nota: diese nachgeschrieben herren und stette sint die nehsten geachtet und uf den funfundzwenzigisten mann: min herre von Sachsen 200 g. — der bischof von Merseburg. nota: die obgeschrieben sollent buchsen — furen. item so sollen die andern fursten stette auch kleine steinbuchsen unde das darzu gehoret furen. — Drohsen: 1431. — Ist noch ungedruckt. — Dresden Staatsarchiv Fol. 7ab, Wirzb. AR. fol. 40b, Eger St.A. fol. 67b—68a, auch in Kassel. Schon Drohsen 159 hat den genauen Zusammenhang dieses

Schon Drohsen 159 hat den genauen Zusammenhang dieses Aktenstücks mit Nr. 8 (Schilter Nr. 2) richtig erkannt. Auch in Nr. 8 ist 2, neben andrem, ein Verzeichniß der nächstgesessenen Herren und Städte enthalten, und dasselbe ist, was die Herren betrifft, iden=tisch mit unser Nr. 10; was die Städte angeht, so sinden sich ei=nige Abweichungen, und in Nr. 10 sind schließlich nach den Städten auch noch beigesügt: der erzbisehof von Meydeburg, der bischof von Nuwendurg, der bischof von Merseburg; als Grundlage sür den Anschlag ist in Nr. 8 der 20. Mann sür die an Böhmen zunächst Gesessen, sür die Fernsten der 25. Mann angenommen,

2 Schilter S. 7-9.

<sup>1</sup> Ueberhaupt die Originale der 4 bei Lünig und Lehmann ausgezogenen Briefe liegen im Straßburger Stadtarchiv, eine spätere Abschrift derselben in den Nördlinger ATA. des Münchener Reichsarchivs.

in Mr. 10 für die Nächsten der 25. Mann, während für die Fernsten fein Maßstab angegeben wird. Sodann: bas Berzeichnis in Nr. 8 gibt 1 nur die Namen der angeschlagenen Nächstgesessenen, Nr. 10 fügt, wenigstens fast bei allen weltlichen Herren, auch die Zahl der Glefen bei, doch nicht bei den Städten und den drei eben genannten Bischöfen, wobei die Zahlen im wesentlichen stimmen mit dem allge= meinen Anschlag Nr. 14 (Schilter Nr. 9). Endlich hat Nr. 8 ein Berzeichnis? berer, welche Büchsen, Pulver, Pfeile, Steine und an= beres bazu gehörige führen follen, und benen foll dafür eine verhält= nismäßige Erleichterung an ihrer Mannschaftszahl zu Theil werben; von solcher Erleichterung ist in Mr. 10, wo fie burch die Berab= setzung ihrer Mannschaftszahl vom 20. auf den 25. Mann schon er= leichtert find, nichts mehr gesagt, dagegen die Lieferung des leichten Geschützes scheint ihnen erlassen, denn es heißt: Nota: die obgeschrieben sdie für die Nächsten geachtet sind sollent buchsen pulver phile stein und anders das darzu gehoret furen; item so sollen die andern fursten stette auch sasso über das hinaus, was so eben den Nächsten auferlegt ist] kleine steinbuchsen unde das darzu gehoret furen.

Bleibt dieser enge Zusammenhang zwischen Mr. 8 und 10 sest= zuhalten, so kann er doch des näheren nicht so gesaßt werden wie Drohsen that, indem er Nr. 10 als einen im Jahr 1431 gemachten Auszug aus der dem Jahr 1426 von ihm zugeschriebenen Nr. 8 bezeichnet. Wir sahen schon, daß der Fürstenvorschlag Nr. 8 dem Nürnberger Neichstag von 1431 gleichfalls augehört. Wie sind nun Nr. 8 und 10, die doch so große Differenzen zeigen, auf den gleichen Neichstag zu vereinigen? Bei Beantwortung dieser Frage ergibt sich zugleich von selbst, daß die Drohsensche Ansetzung von Nr. 10 auf

das Jahr 1431 die richtige ift.

Der Fürstenvorschlag Mr. 8 (bei Schilter Nr. 2 S. 7) von 1431 c. Febr. 18 verlangt, daß zu dem gemeinen mächtigen Zug gegen Böhmen von den Ferneren der 25., von den Näheren der 20. Mann gestellt werden soll. Die Städte aber meinten (laut Briefs an Straßburg vom 22. Febr.), der 25. Mann sei zu viel, man solle den 50. Mann ansetzen; ihre Meinung scheint darnach gewesen zu sein, die Unterscheidung zwischen Näheren und Ferneren überhaupt nicht zu machen und außerdem für alle nur den 50. Mann zuzusgeben; diese ihre Aeußerung fällt, wenn man den Fürstenvorschlag auf 18. Febr. setzt 3, auf den 19. Februar. Endlich, wie ein Straßsburger Brief vom 17. März ergibt, proponieren die Fürsten am 13/14. März 4, daß von den Nächsten, statt des 20. oder 25.

<sup>2</sup> Schilter €. 13-14.

<sup>1</sup> Schilter 1. c. S. 7-9.

Bgl. die Berechnung des Datums des Fürstenvorschlags weiter vorne.
Daruf an zinstag den tag und uf mitwuch früge zür 6. stunden [März 13 und 14] rittent su [die Fürsten] zu unserm herren dem kunge

Mannes, vielmehr mit aller Macht in Krieg gezogen werden foll, und die Andern follen helfen nach dem gemachten Anschlag 1, und die sechs städtischen Konferenzmitglieder lassen wenigsiens eine künftige günstige Entscheidung ihrer Obrigkeiten hoffen. Bon da an ist in ben Strafburger Berichten vom 20. ober 25. ober 50. Mann gar nicht mehr die Rede. Man sieht aber, daß vor diesem Tag auch einmal vom 25. Mann für die Rächsten die Rede gewesen sein muß 2; vor diesen Tag also wird auch unsere Nr. 10 anzusetzen sein, also 13/14. Merz 1431. Wol nicht vor dem Fürstenvorschlag Nr. 8, sondern nach demselben wird sie entstanden sein, da sie den erleichternden Gegensatz dazu bildet, also nach c. Febr. 18, wie der Lauf der Berathungen und Verhandlungen es brachte. Gie ficht aus wie eine Vermittlung zwischen dem Fürstenvorschlag Mr. 8 und der starken Abweichung der Städte davon: wie die Städte wollten, bleibt (das darf man wol dabei ergänzen) im allgemeinen der 50. Mann, b. h. für die Ferneren; die stärkere Belaftung der Rähergeseffenen (auf den 25. Mann) wird zugelaffen; aber beide Anfätze bleiben unter denen des Kürstenvorschlags. Dabei ift nur auffallend, daß dieß gerade der Standpunkt ift, von dem nachher die königliche Ranglei in bem Schreiben vom 18. Merz ausgeht, wie wir sehen werden; viel= leicht dürfen wir eben in unserer Nr. 10 eine Einwirkung von dieser Seite erkennen, und dann fielen sie, als vermittelnd zwischen der fürstlichen und ftädtischen Seite 3, nach den Mengerungen dieser beiden, also nach c. 18. und 19. Februar 1431. Gine noch nähere Zeitbestimmung will mir nicht gelingen, und würde vielleicht auch wenig austragen.

Denn ein bloger Entwurf ist auch dieses Aftenstück gewesen und geblieben, wie man schon an dem unvollendeten Inhalt sieht, da un= gefähr die Hälfte der darin angeführten Nächstgesessenen ohne Zahl= Unsatz geblieben ist und die drei Bischöfe an ganz respektwidrigem Plate stehen. Ueberhaupt scheint es in Betreff der Frage vom 20. und 25. und 50. Mann zu keiner eigentlichen Entscheidung auf dem Reichstag gekommen zu sein. Merkwürdig ist nun aber, daß der König am 18. März 1431 an verschiedene Reichsstände schreibt, es sei zu Nürnberg den Nächsten der 25. und den Fernern der 50. Mann angesetzt, und daß er dabei den Einen meldet, sie seien zu den Verneren, den Andern, sie seien zu den Rächsten gezält4. Wie denn? War wol doch noch ein derartiger Reichstagsabschied zu Stand gefommen? Die Städte bes Schwäbischen Bunds wenigstens wissen von einem solchen nachher nichts, sie fixieren zu Ulm am 1. Juni 1431 die Meinung ihrer Majorität in einer Weise, daß man sieht, wie sie sich vollkommen frei und ungebunden fühlen; ja sie führen

auf die burg, und beschickten auch der stett frunde alle zu inen dar zu komen.

Dem Glesen-Anschlag Nr. 14 (Schilter Nr. 9).

Weder mit dem 20. oder 25. sunder mit aller ir maht.

Siehe oben die Aeußerung der letzteren von c. 19. Februar.

4 Archive von Strafburg, Burgburg, Köln, München (unfere Rr. 18).

ganz fühl an 1, daß, neben dem Glefenauschlag (Nr. 14, Schilter Dr. 9), welcher für die Städte im ganzen 1000 Spiege ansetzte, etlichen stetten geschriben ist mit dem fünfzigisten manne ze dienen, und etlichen mit dem funfundzwainzigisten manne ze dienen. Gerade bavon wollen die Städte gar nichts wiffen: dadurch man der stette macht und aunmacht gewar wurde. Und boch ist dieß eben das Berlangen in den genannten Briefen des Königs vom 18. Merz, wo ce heißt: und sindemmal sust iderman hie [zu Nürnberg] uber [außer] daß gereyßige volck ist angeslagen worden, den nechsten der fundundezweinezigist und den verrern den funfczigisten zu furen und außezuvertigen, und ir zu den verrern [bezw. nehsten] geachtet und geczelet seyt. Sieht es nach diesen königlichen Briefen so aus und foll es so aus= sehen, als ob hier ein Nurnberger Reichstagsbeschluß zu Grunde läge, so kann man boch höchstens sagen, daß die nach dem Reichstag fortgehende Thätigkeit ber königlichen Kanglei hier weiter gearbeitet und den schlenden Abschied ersetzt hat, in der Richtung, wie es scheint die in unferer vorgehabten Nr. 10 eingeschlagen ist. Mit Einem Wort, wenn doch das Verlangen des Königs als begründet auf einen Reichstagsbeschluß erscheinen foll, so ift dieser letztere gleichwol nichts weiter als eine Fiftion 2. Ja die Briefe Sigmunds vom 18. Mers muffen hinter dem Rucken der noch anwesenden Städteboten fabriciert worden sein, da fie ihnen bei ihrer Berathung vom 25. März sichtlich noch nicht vorgelegen haben. Es scheint auf eine Ueberrumpelung be= fonbers ber Städte abgesehen gewesen zu fein.

11) 1431 nach c. Febr. 19 und vor März 13/14, nach Nr. 10]. Anschlag der Büchsen und des Ariegszeugs: Diß ist der anslag der buchßen und des zewgs den man haben salzum ersten der herzog von Sachßen sal haben 14 steinbuchßen zum strit — so sie der an dem meisten gehaben mogen. — Scheint von Drohsen mitgerechnet worden zu sein zu dem Anschlag der Nächstgesessenen (den wir als Nr. 10 behandelt haben), da er den letzteren in dem Dresdener Aktenheft sol. 7—9b sindet, während derselbe sich doch nur auf sol. 7ab erstreckt, und dann sich unsere Nr. 11 auf sol. 8 und 9 auschließt. — Gedruckt bei Palacky Beiträge II, 201—203. — Dresden sol. 8—9, Würzburg S. 41—42 (unvollständig, herausgeschnitten), Eger sol. 68a—69a, Erlangen sol. 362a—364a, Prag sol. 33—35, München, Gemeiners

1 Nördl. Sta. Missiven vom Jahr 1431.

5 7000

Es heißt in den Schreiben Sigmunds vom 18. März 1431 (theisweis mit hier unwesentsichen Kürzungen) auch: und sol allermeniglich auff den sampeztag nach sant Johans baptisten tag schirst kommend mit seiner zal raysiger, dy im angeslagen sind, und auch daz fußvolck, als danne die land auch alle angeslagen sind, als danne fursten hern und stete. die alhie gewesen sein, uns das zugesagt haben, an dem Behemischen wald sein — dieß ist wenigstens von den Städten, was die angebliche Zusage betrifft, ganz unwahr.

Nachlaß Materialien III., fol.  $4^a-5^a$ , und Nördl. RTA. in München Nr. 2 fol. 15-17 und Nr. 5 fol.  $12^b-14^b$ , Straßburg Art. 156, auch im Passauer St. = A. und in der Memminger St. = Bibliothef,

endlich auch in Kaffel (jetzt Marburg).

Die Reihenfolge der Namen stimmt fo sehr mit der des Fürsten= vorschlags Nr. 8 (Schilter Nr. 2) 1 und des Glesenauschlags für die Nächstgesessen Mr. 10, daß an dem Jahr 1431 auch für dieses Stud taum zu zweifeln ift. Man findet aber eine weitere Augahl von Ständen aufgeführt, die in den beiden genannten Studen nicht als Rächstgesessene erscheinen, ohne daß boch, bei weitem nicht, alle Namen des Glefenanschlags Nr. 14 (Schilter Nr. 9) vorfämen. scheint, daß für Lieferung von Büchsen und Kriegszeug eine Anzahl von Ständen bestimmt murde, die dem Kriegsschauplatz näher lagen, wegen Schwierigkeit des Transports natürlich, ohne daß man sich boch auf die in jenen beiden Studen Rr. 8 und 10 genammten Rächstgesessenen dabei beschränken mochte, deren Berzeichnis aber gleichwol, mit Erweiterung, zu Grund gelegt murbe. Man barf nur ben Schluß von Nr. 10 in Acht nehmen, so wird man von selbst auf bie Frage gerathen, wie benn nun Büchsen und Kriegszeug auf bie Einzelnen veranschlagt werden sollten. Die Antwort liegt in unserem Stud Dr. 11, in welchem wesentlich für die in Dr. 10 enthaltenen Namen nun auch der noch fehlende Specialanschlag über Büchsen und Kriegszeug gegeben wird. Die Zeit von Nr. 11 ist daher dieselbe wie die von Nr. 10, mit der Beifügung: nach Nr. 10, zu beren Vervollständigung sie dient.

12) [1431 Febr. 25]. Entwurf des Friedensgebotes, in welchem A. Sigmund allen Reichsangchörigen Frieden bis Martini übers Jahr d. h. 1432 Nov. 11 auferlegt, die böhmischen Ketzer irgendwie zu unterstützen verbietet, und für die am Ariegszug Betheiligten alle gerichtlichen Urtheile und Klagen, abgesehen von Schuldklagen, suspeudiert: Das wir wol gemerket und besonnen haben, das solliehe zweitraht mißhelle kriege und vigentschaft — als dann sine schuldbriese ußwisent one geverde. — Propsen: 1431. — Gedruckt bei Schilter S. 22—29 Ar. 4, Datt S. 1566—1582 §. 26, Lünig RU. II, 44—46, Reue Sammlung I, 144—146. Im Straßburger Fascisch S. 11—16, Erlangen fol. 3552—3576 (aber die Reihenfolge der Artisel wie in der Ansfertigung bei Riedel), Prag fol. 33—35; scheint auch im Raiserlichen Buch zu stehen, obschon von Hösser nicht abgedruckt.

Jedenfalls ist dieses Stück ein undatierter Entwurf, Schilter S. 22 gibt ihm einsach den Titel: Der Fride, Datt S. 156<sup>b</sup> nennt die Urfunde: pacis formula, qua et publicae in imperio securitati et statuum, quicunque in expeditionem Hussiticam pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Schilter Nr. 2 die Berzeichniffe zu Ansang €. 7—9, und bas= jenige S. 13—14 besonders.

fecti sunt, providit Sigismundus imperator, und sagt, daß dies selbe in den [Straßburger] Aften von 1431 stehe, die Neue Samms lung überschreibt sie: König Sigismundi landfriede zu Nürnberg 1431 verkündet. Wenigstens, wenn wir sehen, daß dieses Friedenssgebot am 14. Merz 1431 wirklich ausgesertigt worden ist 1, so werden wir zunächst natürlich auch für die Entstehung unseres dazu gehörigen Entwurfs an das Jahr 1431 denken. Aussertigung und Entwurf stimmen überein, nur ein Artikel ist versetz; das Erlanger Exemplar ist ohne Datum mit der Reihenfolge der Artikel wie in der Aussertigung bei Riedel, bildet also gewissermaßen den Uebergang

von jener zu diesem.

Unser Entwurf hat auch wirklich Spuren im Jahr 1431 hinter= laffen, die es möglich machen, daß wir uns für ihn nach keinem an= deren Jahresdatum umzusehen brauchen. Lünig MA. III, 5946 hat eine Nachricht davon 2, die ich nur deshalb hier lieber aus dem Straßburger Originalbrief mittheile, weil sie da noch vollständiger ist: und als überkoment der stett botten, das su eine botschaft uf den suntag, daz waz oculi swäre Mer; 4; besser reminiscere, Febr. 25 3 zu unserm herrn dem kunge tun und sollich ir gebrechen erzalen wolten; das auch also geschach. als meinde unser herre der kung, die stette solten daz auch lossen luten vor den fürsten in siner gegenwertikeit; daz sú auch daten. und als noment unser herren die fürsten ein gespreche und wurdent mit einander zu rote, das der fürsten und der stett rete wider zusamensitzen solten und sich sollicher artickel vereinen. und als sossent sú zůsamen, und wart da ein nottel vergriffen die wir úch hiemit senden Sunsere Mr. 13, bei Schilter Mr. 8]. als wart fürbaß gerett von eim gemeinen fride der unvergriffenlicher wer' dann der erste, und wart des auch ein nottel begriffen die wir úch auch hiemit senden. als danoch uf den montag [Febr. 26] sint unser herren die fursten zu rote worden -. Ich bezweisle keinen Augenblick, daß diese Notel von einem gemeinen Frieden der eben im Straßburger Fascifel erhaltene und bei Schilter Nr. 4 dar= aus abgedruckte Entwurf ift. Somit ift das Datum von Nr. 12 (Schilter Nr. 4) und Nr. 13 (Schilter Nr. 8) das gleiche, d. h. der 25. Kebruar 1431.

Kr. 12 (Sehilter Nr. 4) noch am Schluß die Rede von einem ersten

3 Wie S. 435 Anm. 8 nachgewiesen werden foll.

Diese Aussertigung abgedruckt bei Riedel, Cod. dipl. Brand. 2, 4, 116—119, aus dem Berliner Original. Die Aussertigung findet sich auch im Münch. RA. bei Gemeiner l. c. fol. 1 und 2 und ebenda in den Nördl. RTA. fasc. I Nr. 5 fol. 7b—10a, im Bürzb. AR. S. 37—39, Eger StA. fol. 64b—66a.

<sup>2</sup> Aus dem uns schon befannten Straßburger Gesandtschaftsbericht vom 17. Merz 1431.

gemeinen Frieden, der also jenem voransgegangen sein muß. diesem frühern Entwurf haben wir eine weitere Spur ebenfalls bei Lünig RU. III, 59361, vollständiger in dem Straßburger Original= brief, aus dem ich deshalb die Mittheilung schöpfe: ie lest ist man uf zwein puncten bliben, einer das man einen gemeinen friden in Dútschen landen mache, das ander das ein gemeiner zug mit maht uf die Hussen geschee etc.; nemlich ist die meinung von des gemeinen friden wegen, das allermenglich uf des heiligen richs und sust der fürsten und herren strossen fri und sieher sin sol, und so mit mehreren Bestimmungen, barunter schließlich: item und das ouch alle, die wider die Hussen ziehen werden, diewile der zug weret, sicher sient, und das die noch die iren nieman beschedige diewile sú usse sint; und wer dawider tete, das der in des kúnigs ohte wer' und in keins fürsten herren oder stette gebiete dehein geleite oder trostung hette, und das ie die nehsten bi 20 milen wegs darzů deten das sollichs gestroffet Dieser erste Friedensentwurf ist offenbar von den werde etc. Straßburger Gesandten nicht nach Hause geschickt worden, sonft würden sie die Verschickung sogut wie bei dem zweiten erwähnen, und so ist er denn auch in der That im Straßburger Stadtarchiv nicht vorhanden. Seine Zeit betreffend, so kam er, wie man aus dem weiteren Verlauf des Briefes sieht, zur Verhandlung einerseits noch vor der Nr. 8 (Schilter Nr. 2), die wir als wahrscheinlich auf 18. Webr. fallend ausehen durften, andererseits nach 11. Febr., von welchem Tag ein Straßburger Gesandtschaftsbericht ba ift 2 der noch nichts vom Frieden erwähnt's, also etwa zwischen Febr. 11 und 18.

Ich kehre noch einmal zu Dropsen zurück. S. 155 jener Abhandlung ist die Meinung von ihm ausgesprochen, es könnte unser Friedensentwurf, den wir auf 25. Febr 1431 ansetzten, schon unter den Entwürfen von 1426 gewesen sein, indem in Nr. 8 (Schilter S. 12 Nr. 2) ein solcher beantragt werde<sup>4</sup>, Nr. 8 aber bei ihm dem Jahr 1426 angehört. Nun sahen wir freilich, daß auch das letztere Stück zu 1431 gehört, aber wir können jene Beziehung awischen Nr. 8 (Schilter Nr. 2) und Nr. 12 (Schilter Nr. 4) nur um so mehr bestehen lassen, indem jetzt eben Alles im Jahr 1431 statt 1426 vor sich geht. Ich stimme auch, nachdem wir einmal so weit sind, mit ihm ganz überein, daß es kein Hindernis ist den Friedensgedanken von Schilter Nr. 2 auf den Friedensentwurf von

2 3m Stadtarchiv; bei Lünig RA. III, 593a nur im Auszug, ber bier

nichts hilft, weil er nicht alles ertennen läßt.

Dazu auch die Bene G. 14 f. und 25 f.

<sup>31</sup> feinem Auszug aus dem uns ichon befannten Strafburger Gefandtschaftsbericht vom 22. Febr. 1431.

<sup>3</sup> Wol aber vom 10. Februar als dem Tag der erften Sitzung bes Zwölferausschusses, in welchem Ausschuß dann die Frage vom Frieden (laut des angeführten Briefs vom 22. Febr.) vortam.

Schilter Nr. 4 zu beziehen, wenn dort ein dreijähriger Friede verslangt, hier i ein solcher nur auf etwa 20 Monate geboten wird. Aber ebensowenig ist es ein Hindernis, unsern Entwurf auf 1431 zu legen, wenn bereits im Mai 1426 zu Nürnberg über den Frieden der Lande mit verhandelt wird (Aschbach III, 401). Unsere Dastierung empsiehlt sich schon durch die Einsachheit ihrer Lösung, indem nun die umständliche Hypothese von der Möglichkeit einer im Jahr 1431 geschehenen Wiederaufnahme eines Entwurfs von 1426 von selbst wegfällt.

13) [1431 Febr. 25]. Ronferenzprotofoll des Ausschufses der Fürsten und Städte, betreffend den Fürstensvorschlag von 1431 c. Febr. 18 Nr. 8 (bei Schilter Nr. 2): Also sint der fürsten und stette rete überkomen. zum ersten sint sie einhelleclich überkomen, das man den zug tün solle — das sie durch gott und der eristenheit willen auch zu dem zoge komen und helsen wöllent. — Dronsen: 1427 im Frühling. — Gedruckt bei Schilter S. 55—57 Nr. 8, Datt S. 166 §. 14, Neue Sammlung I, 123 f.

und I, 135. — Im Strafburger Fascifel S. 27.

Judem Drohsen die Heeresordnung Nr. 16 (Schilter Nr. 5) wie die Heeresordnung Dir. 4 (Schilter Mr. 11) auf den Frank= furter Reichstag vom Frühling 1427 versetzt, erkennt er in jener eine verbesserte Redaktion von dieser, und zwar verbessert mit sicht= licher Benntung der in Mr. 13 (Schilter Mr. 8), wovon wir han= beln, enthaltenen Bemerkungen, so daß Nr. 4 (Schilter Nr. 11) der im Reichstag von 1427 vorgelegte Entwurf und Nr. 16 (Schilter Nr. 5) die vereinbarte Redattion sei, Nr. 13 (Schilter Nr. 8) also würde die Vermittelung zwischen beiden darstellen. Ich glaube nun eine ziemlich genaue Vergleichung zwischen den 3 Stücken angestellt zu haben, und daraufhin behaupten zu tonnen, daß eine folche Ber= mittlungsstellung nicht stattfindet. Ich wurde die betreffende Unter= suchung hier wol mittheilen, wenn sie keinen Raum erforderte, und wenn sie nöthig ware. Wir können sie aber entbehren, wenn es uns zu zeigen gelingt, daß, während wir für Mr. 4 ebenfalls 1427 zugestehen, für Dr. 16 und 13 vielmehr 1431 gefordert werden Bier werden wir dieß zunächst für Dr. 13 zu zeigen haben. muß.

Die Frage, die in unserem Stück vorkommt 3, um den 50. und 25. oder 20. Mann, die Frage um die 1000 Mann die vor dem Zuge (zum täglichen Kriege) bestimmt werden sollen 4, alles das hatten wir auch schon in dem Fürstenvorschlag Nr. 8 (Schilter Nr. 2), den wir mit einiger Wahrscheinlichkeit auf c. 18. Febr., sedenfalls aber in das Jahr 1431 setzen durften. Artikel für Artikel läßt sich

2 Dronsen 155: 1431 wirklich verkundet ober wieder verkundet.

<sup>1</sup> Und in der Aussertigung vom 14. Merz 1431, von der wir schon sprachen.

Schilter S. 55 f.Schilter S. 55.

die engfte Beziehung dieser beiden Stücke nachweisen, man braucht beibe nur zu lesen, und eine Zusammenstellung bavon zu geben wäre ganz überflüssig 1. Ist das Jahr 1431 für das eine Stuck sicher,

so muß es eben so sicher auch für das andere sein.

Doch ist eine etwas nähere Bestimmung der Zeit noch wün= schenswerth. Die lleberschrift sagt ganz gut: Also sint der fürsten und stette rete überkomen; es ist eine gemeinsame zwischen diesen beiden Theilen verabredete Aufzeichnung. Die Beziehung auf den Fürstenvorschlag Nr. 8 (Schilter Nr. 2), der als bereits vorhanden vorausgesetzt wird 2, ergibt, daß das Stud fpater sein nuß als biefer, also später als 1431 c. Febr. 18. Wir fahen nun bei ber Be= sprechung des Fürstenvorschlags, daß der König begehrte, Fürsten, Herren und Städte sollten auf Donnerstag 22. Febr. wieder zusfammenkommen, und daß das wirklich geschah. Man erfährt aber weiter bei Lünig 3, daß an diesem Tag zwar besondere Angelegen= heiten einzelner Reichsstände von dem ebenfalls anwesenden König vorgenommen wurden, nicht aber die allgemeinen Dinge, der böh= mische Rrieg und der Landfriede. Ebenso hört man , daß die Rathe ber Fürsten (nicht die letzteren selbst) Samst. 24. Febr. wieder rath= fchlagen; auch Städteboten waren anwesend 5, und wir werden wol nicht irre gehen, wenn wir in dieser Zusammenkunft vom 24. Febr. eine Konferenz des aus städtischer und fürstlicher Seite gemischten Ausschnisses der Zwölfer erkennen, der seine erste Sitzung am 10. Febr. gehalten hatte 7. Man erkennt leicht, daß der Gegenstand ber Berathung am 24. Febr. eben ber Fürstenvorschlag war den wir kennen; es sind dieselben Gegenstände: der 20. und 25. Mann zum Römerfeldzug, die 4000 Pferde vor und die 8000 nach diesem Feldzug (zum täglichen Krieg), und man kann neben Lünig die Bei= spiele aus dem Straßburger Original noch vermehren, so daß dar= über kein Zweifel besteht. Man sieht aber auch, daß der Ausschuß zu keinem gemeinsamen Ergebnis kam. Die Städteboten beschließen bann für sich auf Sonntag 25. Febr. 8 eine Botschaft zum König

2 Er ift zu verstehen unter ben Worten die zeichnunge und in der zedeln bei Schilter S. 56.

3 MN. III, 594ab.
4 l. c. 594b aus einem Strafb. Gefandtichaftsschreiben vom 17. Merz (sabb. ante dominicam judica).

5 Denn es heißt: darin haben die stette gerett, und abermals: darzu haben aber der stett frunde gerett.

Zuerst 12, dann 14 Mitglieder. Lünig RA. III, 593.

Oculi heißt es bei Lünig 594b, auch Lehmann-Fuchs 791a nennt Oculi und so hat in der That nicht bloß die Nördlinger Abschrift des Straß-burger Briefs vom 17. Merz im Münch. NA., sondern auch das Original desselben im Straßburger StA. Ich emendiere reminiscere. Die Reihe der in diefem Brief erzählten Thatsachen und Tage läßt fich nur bann chronologisieren, wenn entweder in unserer Stelle reminiscere (d. h. Kebr. 25) flatt

<sup>1</sup> Man sieht was für eine Bene gemeint ift bei Schilter S. 56, bie ben Stäbten zu schwer bunft, man barf nur G. 14 f. vergleichen.

zu thun und ihm ihre Gebrechen zu erzählen; auch das muß alfo noch am 24. Februar vor sich gegangen sein. An diesem Sonnt. 25. Febr. aber kommt nun wirklich die Städtebotschaft zum König, welcher sie nunmehr in seiner Gegenwart ihre Einwendungen vor den Fürsten selbst vorbringen beißt. Um doch eine Bereinigung zu er= zielen, wird nun beschloffen, es sollen die Rathe der Fürsten und der Städte wieder zusammensitzen. Ohne Zweifel ist wieder der Zwölfer= ausschuß gemeint. Also geschah es, und wart da ein nottel Sieß ist unser Stud vergriffen die wir uch hiemit senden, wie die Strafburger Boten fich ausdrücken. Es ift bann noch die Rede von einer Rottel die vom gemeinen Frieden begriffen ward, dieß ist Nr. 12 (Schilter Nr. 4), und jest erst im folgenden wird von dem berichtet, was danoch uf den montag d. h. Febr. 26 geschah. Also noch vom 25. Febr. find gleicherweise die beiden Rotteln, Nr. 13 (Schilter Nr. 8) wie Nr. 12 (Schilter Nr. 4). Wie die Straßburger Boten bei Lünig 1. c. 5946 fagen, daß fie unfre Nottel nach Bause schicken, fo findet sie sich im Straßburger Stadtarchive auch noch heute; links oben in ber Ede ift von gleichzeitiger Sand beigefügt sundag, was auch von Schilter auf den Rand gesetzt ift und das Gefagte nur bestätigen fann.

14) [1431 Merz 1]. Glefen=Anschlag für den Husselstenzug: Diß ist der anslag. die kursursten: Mentze 200 gleven — item alle fri und richstette 1000 gleven — der von Cziele 40. — Dropsen: 1431. — Gedruckt bei Schilter

oculi (d. h. Merz 4), oder aber wenn im Datum sabb. ante dominicam palmarum (= vig. annunt. Mar:, Merz 24) statt sabb. ante dominicam judica (Merz 17) gelesen wird. Run ift aber an sich mahrscheinlicher, daß ber Brethum vorgieng bei Ergählung weiter gurudliegender Dinge, ale bei Ansetzung des Briefdatums selbft, und vom 24. Merz tonnte unfer Brief schon deshalb nicht wol sein, weil wir von letterem Tag einen eigenen Gesandtschastsbericht der Strafburger haben, ben anch Lünig 596b als sub dato in vigilia annunciationis Mariae etc. erwähnt, und von dem wir eine Abschrift des 16. Jahrhunderts ebenfalls in den Nördl. RTA. des Münch. RA., das Original aber im Strafburger EtA. haben. Außerdem: bie beiden gleich vorn in dem Schreiben vom 17. Merz (Lünig 594b) vorkommenden Tage des 22. und 24. Februar stehen gang fest; denn vom 22. Febr., der bort als Datum des vorhergehenden Briefs angegeben wird, ift diefer wirklich datiert (Lunig 593a), und somit ift nicht bloß der 22., fondern in diesem Zusammenhang auch der 24. Februar gang zweifellos; wurde man nun in unserer Stelle wirklich oeuli (Merz 4) lesen, so ware die Frage, was denn zwischen jenem 24. Febr. und diefem 4. Werg geschehen sei, indem aus diefer Beit gar nichts berichtet fein wurde. Alle Edwierigfeiten lojen fich aber burch unfere Emendation. Gine so wichtige und eingreifende Textveränderung vorzunehmen, hat an sich zwar feine Bebenten, fie ift aber, von den inneren Gründen abgesehen, hier deshalb völlig erlaubt, ba der Schreiber fich schon zu Anfang des Briefs unficher in ben Conntagen zeigt, fofern er bort, wie der Anblid des Originals uns be-Ichrt, statt des richtigen dunrestag noch dem sontag invocavit zuerst das an jener Stelle freilich gang unrichtige dunrestag noch dem sontag reminiscere geschrieben hatte; bort hat er nachkorrigiert, in unfrer Stelle hat er bas verfäumt, und wir muffen es nachholen wie oben geschen ift.

- colo

S. 57-71 Mr. 9, Datt S. 169a-172b Cap. XXIV, Mene Sammling I, 137-140, Londorpius Suppl. ed. M. Meyer IV, 742 f., Mauritius Diss. de matricula VIII, Lünig MU. II, 41— 44, Jung, Aigentliche . . Fortsetzung der . . . Genealogie 2c. 393—405, Hösser, Kaiserl. Buch 4—5. — Im Straßburger Fascikel S. 31—41, Dresden fol. 1°—7° (und Reichskammerge-richtssachen III, fol. 32° Nr. 5), Würzburg S. 39—41, München. RN. Nördl. RIN. Nr. 5 fol. 15ª—20ª, auch in Kassel (jet Marburg).

Un dem Jahr 1431 zweifelt niemand. Es spricht dafür, daß im Strafburger Fascifel auf ber Rucfeite ber letten Seite bicfes Anschlags die Schilterische Nr. 10 (bei uns Nr. 15) geschrieben ift, und zwar von gleicher Hand, und daß über das Jahr der letzteren Aufzeichnung eigentlich kein Zweifel sein kann. Auch lautet die Ueber= schrift in dem Maing = Aschaffenburger Ingroffaturbuch des Würz=

burger A. R. ganz unumwunden auf 1431.

Man kann ber Sache noch näher kommen. Seit 10. Febr. 1431 faß die Zwölferkommiffion zur Berathung des Auschlage 1. Die Kurfürsten schlugen sich selbst an, am 26. Febr. Montag2, je zu 200 Glefen, gerade wie unfer Glefen = Anschlag lautet 3. Städten werden 1000 Glefen zugemuthet, sie versprechen aber nichts bestimmtes 4; eben mit diesem Betrag erscheinen sie in unserem Glefen-Anschlag 5. Vollendet scheint der letztere erst am Donnerstag 1. Merz zu sein: hatten sich am 26. Febr. die Kurfürsten selbst augeschlagen, so thaten dieß nun auch die Fürsten und Herren am 1. Merz 6, während die Städte noch am Zinstag 27. Febr. dem König von ihrem Elend vorgesammert hatten, das ihnen die Stellung von 1000 Glefen nicht erlaube, und so der Glefen = Auschlag der Städte auch jett nicht specialifiert werden fonnte, ja vielmehr felbft die allgemeine Forderung der 1000 Glefen als bereits von ihnen abgelehnt betrachtet werden durfte. Um 2. Merz Freitags reiten dann die Herren zum König, und datent im da sollich nottel darüber

Lünig 1. c. 594b—595a.

Schilter 68: Item alle fri und richstette 1000 glefen, nur alle mit einander in Summa angeschlagen, die einzelnen Städte aber ohne Bahl; die

Summe ist die von den Fürsten an sie gestellte Zumuthung.

6 Am 26. Febr., Lünig 5946, ist die Zahl von 3000 Glesen noch ein uubestimmter Ueberschlag, am 1. Merz, Lünig 595a, stellen sich 8000 heraus, die lettere Zahl ist auch nur eine runde, stimmt aber mit unserem Altenstück vom Glesen - Anschlag fast (immer ohne die Städte).



<sup>1</sup> S. Brief vom 11. Febr. Lünig RA. III, 593a.
2 S. Brief vom 17. Merz. ibid. 594b.
3 Es stimmt damit, daß K. Sigmund am 18. Merz [bem Kurfürsten von Mainz] schreibt, er solle sein Kontingent auf 30 Juni an den bestimmten Ort, ba er zu 200 Glefen gereifiger Leute, zu jeder Glefe 4 Pferde (und dem 50. Mann zu Fuß) angeschlagen sei, schicken; Mainz-Aschaff. Ingross. B. 20 S. 44 rechts und 45 links, im Burzb. AR., ber Brief ist aber vorn unvollfländig.

gemaht vorlesen, die wir uch auch hiemit senden 1. Dieß ist offenbar unser Aktenstück, das in seinem allerdings in Betreff der Städte unvollständigen Zustand dem Köuig mitgetheilt wurde, mit dem Begehr, daß er die Städte dazu halte, daß sie zu solchem Zug 1000 mit Glesen und dazu den 50. Mann schicken sollten. Die Aufertigung unseres Anschlags begann also mit dem Selbstanschlag der Kurfürsten am 26. Febr., schloß seine Specialisierung ab ohne die Städte mit den übrigen Fürsten und Herren am 1. Merz, und

wurde dem König am 2. Merz mitgetheilt.

15) [1431 Merz 8—25, c. Merz 25]. Königliche Forsberung<sup>2</sup> einer städtischen Antwort über 4 Punkte vom Reichstag zu Nürnberg der Kriegshilfe halber: Nota: unser herre der kung hat mit der stett fründen geret ime ein antwurt zu geben uf vier stücke, nemlich von des teglichen kriegs wegen vor dem zuge — item die stett in Eilsas in 4 wuchen. — Dronsen: 1431. — Gedruckt bei Schilter S. 71 Nr. 10, Datt S. 167° in unsere Nr. 19 (Schilter Nr. 12) einzgeslickt und mit Klammern umschlossen, Jung a. a. O. 405, Hösler, Kais. Buch 9—10. — In dem Straßburger Fascisch S. 42.

Drohsen schon hat mit Recht das Jahr 1431 vermuthet. In dem Straßburger Fascikel erkennt man hier in der That die ge- wöhnliche Hand von 1431, die Aufzeichnung steht auf der Rückseite der letzten Seite des Glesen = Auschlags von 1431, der von derselben Hand ist. Die 4 Punkte, von denen darin geredet wird, täglicher Krieg vor dem Zug, der Kriegszug selbst, das Hussen=Geld, der 50. Mann, das sind sämmtlich Gegenstände jenes Nürnberger Reichstags

gewesen 3.

Man kann jetzt in der Präcisierung des Datums noch etwas weiter gehen. In einem Briefe Pauls von Boppfingen an Nörd= lingen vom 9. Merz 1431 wird erzählt, daß von der einen Seite

<sup>1</sup> Linig NA. III, 595a.

Man darf das Nürnberger Konferenz-Protofoll vom 25. Febr. 1431 (Schilter Nr. 8, bei uns Nr. 13) damit vergleichen, so findet sich hier alles

genannte, nur nicht bas huffengelb, wovon fpater.

4 Mund. An. Mördlingen Reichsftabt Rriegsalten.

Dabei will ich eben nicht unentschieben lassen, ob der Ausbruck wollent in unser Auszeichnung als Prekativ von Seiten des Königs zu sassen ist, d. h. sie sollten, sie möchten, oder ob als Zusage der Städteboten, daß ihre Obrigkeiten wirklich innerhalb dieser Fristen antworten wollen. Letzteres ist von vornherein unwahrscheinlich, da sie dazu keine Bollmacht werden gehabt haben. Und bestätigt wird, daß hier nur eine Forderung des Königs vorliegt, durch einen Brief Ulms an Mördlingen vom 12. April 1431 (Münch. RA. Mördlinger Alten des Schwäb. Städtebunds), wo es heißt: uf daz seit uns unser bottschaft mer: wiewol wir stett der ding unserm herren dem kunig ain antwurt in dri wochen nach ostren geben und schriben sölten, so haben sich doch der stette erbern botten darumb underredt, das dehain statt nichtzit antwurten sulle, unz man von dem tag von Spire [1431 April 29] geschaide etc. Dieser Speirer Tag ist in Nr. 19 (Schilter Nr. 12) verabredet.

ein Fürsten-Anschlag gemacht worden jei, die Städte aber die Sache auf Hintersichbringen an ihre Obrigfeiten nehmen; und da heißt es nun weiter: also hat er uns zug geben, daz wir im antwurten süllen in ainem monnat nach dem alz wir von hinnan schaiden, mit wie fill ain ieklich stat helfen woll 1. Dieß Hinter= sichbringen, nur nicht mit Angabe aller einzelnen Fragen und ber Frist und des Fristgebers, erwähnt auch das Strafburger Schreiben vom 17. Merz 14312, und man sieht dort, daß sie entweder am 6. ober am 7. Mer; die Gunft erhielten, die Sache ad referendum zu nehmen: dürfen wir nun annehmen, daß unsere Aufzeichnung auch auf diese Tage fällt? Daran hindert uns ber Umstand, daß bas Huffengeld, der 4. Fragepunkt der Aufzeichnung, erft am 8. Merz zur Sprache tam3, und boch ichon in ber Aufzeichnung enthalten ift. Dieje mußte somit erft auf den 8. Merz oder noch später fallen. Wir können aber noch weiter fagen, daß sie nicht nach 25. Mer; fällt; benn in dem Mürnberger Städte-Abschied Nr. 19 (Schilter Nr. 12 S. 90) wird der König ichon erwähnt als einer Antwort wartend von den Städten, und dieser Abschied trägt das authentische Datum vom 25. Merz. Die S. 438 Ann. 1 erwähnte Acuferung Ulms vom 12. April stimmt damit überein: drei Wochen nach Oftern follen die Städte eigentlich antworten, d. h. April 22; da die Schwä= bischen Städte vier Wochen Frist hatten, so würde die Anfrage an sie gestellt worden sein am 25. Merz, also gerade unter dem Datum bes Mürnberger Städteabschieds Nr. 19 (Schilter Mr. 12). Vielleicht ist das nicht so gang genau zu nehmen, aber jedenfalls fällt bas Stück oder der in ihm enthaltene Borgang auf den Nürnberger Reichstag von 1431, und zwar wol in die Zeit vom 8. bis 25. Merz, vermuthlich näher am letzteren Termin. Es ift flar, daß die Forderung des Königs zusammenhängt mit diesem Nürnberger Städte= tag, da die Frist, in der die städtischen Antworten erfolgen sollen, von diesem Tag ab berechnet ist. Wenn es in der Aufzeichnung heißt: in diser zit nochdem sie scheiden, so ist eben damit kein Reichstagsabschied, sondern der Nürnberger Städtetags-Abschied vom 25. Merz zu verstehen. Und wenn scheiden das Imperfektum

<sup>2</sup> Lünig RA. III, 595a—595b.

<sup>1</sup> Etwas ungenau, wenn das für alle Städte gleichmäßig gelten soll. Denn unsere obige Aufzeichnung hat zwar den Schwäbischen und Elfäßischen Städten und der Stadt Köln 4 Wochen Frist zur Antwort vergönnt, den andern aber weniger, der Stadt Regensburg gar nur 8 Tage. Doch ließe sich benken, daß der Nördlinger Berichterstatter speciell eben die Schwäbischen Städte mit Nördlingen im Ange hatte.

Aus dem Straßburger Bericht vom 17. Merz sieht man, daß am 8. Merz davon geredet wurde, ob nicht der Kardinal Heinrich von Winchester und Fürsten, Herren und Städte sowol das bereits eingegangene aber noch nicht ans Reich abgelieserte als auch das noch gar nicht erhobene Hussen-Geld, wie man nach dem Reichssteuergesetz vom 2. Dec. 1427 längst schuldig gewesen wäre, doch noch nach Rürnberg abliesern sollten; die Städteboten waren an diesem Tag dagegen. Ganz natürlich ist es daher, daß der König in Folge dessen eine Ansrage an ihre Obrigkeiten stellte.

ist, so siele unsere Auszeichnung bezw. die Antwortforderung wol gerade vor oder auf 25. Merz oder doch gleich nachher (in der Frist von der Zeit an wo sie scheiden würden oder wo sie wirklich schieden, d. h. vom 25. Merz au; dieser Städteabschiedstag steht entweder eben bevor, oder er wird gerade gehalten, oder er ist eben vorüber, als die Antwortsorderung gestellt wird). Ja die Städte haben in ihrem Abschied vom 25. Merz, wo sie beschließen erst am 29. April auf ihrem Speirer Tag sich zu unterreden, ob die stett samentlich darumb antwurten oder wie su sich darinne halten sollen, die königliche Friststellung damit bereits abgelehnt. An diesem Tag

hat sie ihnen bestimmt vorgelegen.

16) [1431 Merz 9/10]. Heeresordnung zum Zug wider die Hussellien: Dis ist ein begriffunge, wie man sieh in den heren halten sol. zům ersten: alle, die in die here koment, die sollent vor bihten und gotz licham empfahen — und des sol sich nieman annemen in kein wise. — Drohsen: 1427 im Frühling. — Gedruckt bei Schilter S. 30—35 Nr. 5, Datt S. 162°—163° S. 10, Neue Sammlung I, 135—137, Balach, Beiträge II, 198—201, Hösser, Kais. Buch 1—3, Erhard, Gesch, der Stadt Passau I, 167. — In dem Strasburger Fascisch S. 19—22, Dresden fol. 9°—13°, Erlangen fol. 358°—361°, Eger fol. 66°—67°, Münch. RN. Nördl. RN. Nr. 5 fol. 10°—12°, und ibid. Gemeiners Nachlaß Materialien III° fol. 3°—4°, Memming. St.=Bibl. in Copia nova consed. civit. imper., auch

in Kaffel (jest Marburg).

Die Ueberlieferung dieses Stücks zeigt kleine Verschiedenheiten, in der That ist das ohne Bedeutung. Die drei Auslassungen in Höllers Kais. Buch S. 1 und 2 sind sicher nur aus Nachlässisseit des Schreibers oder des Herausgebers zu erklären, zwei davon geshören zu densenigen, wo beim Gleichlaut wiederholter Worte das Dazwischenliegende übersprungen ist, eine sehr bekannte Ursache von Fehlern. Daß aber Hössler zwei Artikel mehr hat als Schilter, ist ebenfalls ohne große Wichtigkeit; denn der eine derselben ist von Schilter nur aus Verschen weggelassen worden, während er in seiner Vorlage wirklich steht, und der andere ist gleichfalls ohne Zweiselschon im Straßburger Eremplar, und also auch bei Schilter, nur aus Versehen ausgefallen. Ich kann also in alle dem keinen Grund für die Annahme von zwei Redaktionen sehen, von denen die eine (Schilter und Datt) auf 1427, die andere (Kais. Buch und Dresd. Archiv) auf 1431 falten sollte, wie Drohsen für möglich hielt. Daß man über diese Heeresordnung hin und her berathen hat, und daß daraus Verschiedenheiten geringer Art auch in die uns erhaltenen

Schilter S. 90.

TOTAL STREET

Er steht auch in dem gleichzeitigen Exemplar der Nördl. ATA. des Münch. NA., das nach Dropsens (S. 157 gegebener) Beschreibung des Dresdener Exemplars, identisch mit diesem ist, und in dem der bei Dropsen 1. c. abgedruckte Artikel wie dort sautet.

Aufzeichnungen gekommen sind, ist etwas ganz natürliches, und man bedarf zur Erklärung dieser keineswegs auffallenden Erscheinung nicht der künstlichen Hypothese, daß diese Heeresordnung für den einen Feldzug gemacht und für den andern, mit diesen geringen Verändezrungen, wiederholt worden sei 1. Jedes der beiden Jahre hatte viels mehr, wie wir sehen werden, seine eigene Heeresordnung. Die Einzrichtung mit den 7 Heeren gehört dem Jahr 1431 an, und unsere Heeresordnung ist die vom Jahr 1431 und hat mit 1427 nichts

au thun.

Höfler hatte ganz Recht, wenn er im Kais. Buch S. 1 bas falsche Wort "Frankfurt" in der Ueberschrift verbessert wissen wollte durch "Nürnberg"2. Daß aber 1431 wirklich das richtige Jahr fei, bafür haben wir einen gang schlagenden Beweis in dem Schreiben Ulms an Nördlingen vom 12. April 1431 im Münch. RA. (Don= nerstag nach quasimod.): und über das seit uns die vorgenant unser bottschaft, das in ain anschlage gegeben si -, wie ouch alle stette ain wagenburg haben und den stritte an irem orte beseczen súllen, und súllen sich ouch mit irem gezúge zå ainem fürsten oder herren, welchen si wöllen, slachen etc.; als ir denne an der abschrift desselben anschlags, die wir úch hiebi verschloßen senden, völliklicher vernemen werdent wie da geschriben si, und menglich ufsin sülle, das, als ir selb wol verstande, der abschaidung, als der stette erbern botten von den egenanten unsern herren den fürsten muntlich abgeschaiden sint, nicht gelich zuseit. Der Artifel der in Rede stehenden undatierten Beeresordnung, auf den diese Worte zu beziehen sind, steht bei Schilter S. 31: item die richstett söllent ein here und ein wagenburg haben und iren strit bestellen und sich mit irem volke zu eim fürsten zu welichem sie wollent slahen und tun also daz daz e[b]in bestalt si. Dazu stelle man aus dem authentisch datierten Nürnberger Städte= Abschied vom 25. Merz 1431 3 den Artifel: Des ersten als unser gnedigster herre der kung und die kurfürsten in dem anslag wider die Hussen ietzunt fürgenomen haben, das die stett auch ein eigen her haben sollen u. s. w., und den audern4: Als dann ein artickel in dem anslag auch inhalt, die stett söllent sich mit irem here zu eim fürsten slahen, welichem

2 3m Münch. RA. in Gemeiners Nachlaß ist bas Stud mit bem Nürnberger Friedensgebot vom 14. Merz 1431 zusammengeschrieben, was auch für

diefes Jahr und diefen Ort fpricht.

4 S. 90 bei Schilter.

Auch in dem Abdruck bei Palachy (Urk. Beitr. II, 198—201) aus dem Ms. des Prager Domkapitels fehlen gegen die Mitte des Stück hin zwei Artikel aus Versehen, und der Schluß ist offenbar in einer Weise unvollständig, welche errathen läßt, daß die Abschrift zu einer Zeit gemacht wurde, wo die Schlußredaktion noch nicht eingetreten war.

<sup>3</sup> Zu Nüremberg palmarum an. etc. 31 bei Schilter Mr. 12, bei uns Mr. 19. Den obigen Artisel s. S. 89 bei Schilter.

sie wöllent u. s. w. Da ist ganz klar, daß unsere Heeresordnung nicht nur ins Jahr 1431 gehört, sondern auch daß sie, wie am 12.

April, so auch am 25. Merz bereits vorhanden war.

Man fann vielleicht noch weiter gehen. In dem Strafburger Gefandtschaftsbericht vom 17. Merz 1431 heißt es, daß am Freitag 9. Merz sich die Kurfürsten, Fürsten und Herren besprachen und einen Begriff machten. In diesem Begriffe vermuthe ich unfer Stud, welches ja in der gleichzeitigen Ueberschrift heißt: ein begriffunge wie man sich in den heren halten sol. Also zunächst von den Fürsten allein wird die Heeresordnung gemacht, aber am folgenden Tage gibt auch der König seine Zustimmung dazu: als gehall unser herre der kung in sollich ir fürnemen mit vil hübschen worten die er darzu rette, woher es dann fommt, daß in der angeführten Stelle des Nürnberger Städte = Abichieds der Ronig neben den Rur= fürsten als Urheber derselben genannt wird. Auch die sechs städtischen Mitglieder des Zwölferansschusses sind an diesem zweiten Tag babei und durften bei beren Verlefung zuhören 2. Indem Lünig zwar dieß berichtet, hat er boch die Worte ausgelaffen, die im Strafburger Original des Briefes stehen: des abgeschrift wir uch hiemit senden; es ist das dieselbe Abschrift der Heeresordnung, welche noch im Straßburger Stadtardiv in dem befannten Fascifel erhalten ift. Will man nun den Geburtstag des begriffs in dem Tag finden, wo er von den Kurfürsten, Fürsten und Herren gemacht wurde, so ist es der 9. Merz (uf fritag); will man ihn da suchen, wo er von bem König approbiert ward, so ist es der 10. Merz (uf samstag) 1431.

17) [1431 vor Merz 18]. Kriegsplan zum Einmarsch in Böhmen: Es ist gerotslaget, das die fürsten herren und stett uß dem Niderlant — sol aber iederman sin pfening zeren als vor. — Drohsen: 1427 im Frühling. — Gedruckt bei Schilter S. 36—37 Nr. 6, Datt S. 176b §. 5, Neue Sammlung I, 127 f. und 140, Höster, Kaif. Buch S. 3 3. 4 von unten bis S. 4. — In dem Straßburger Fascistel S. 23—24, Drest. nach fol. 13a, Münch. NU. Nördl. NUU. Nr. 5 fol. 14b—15a, Erlang. fol. 364a—365a, Memming. St. Bibl. in Copia nova confed. eivit. imper., auch in Kassel (jett Marburg).

Hussen ist bei Schilter die Ueberschrift dieses Stücks. Er hat sie aus seiner Straßburger Vorlage in dem gehefteten Fascikel eut= nommen, an der ein zweites unbeschriebenes Blatt hängt, auf welchem S. 26 von gleicher Hand dieses Wort steht. Sie ist freilich wun= derlich<sup>3</sup>, aber doch nur weil sie sehr allgemein ist. Aus dem Um= stande nun, daß in Hösslers Abdruck aus dem Kais. Buch dieses Stück sich unmittelbar an die Heeresordnung Nr. 16 (Schilter Nr. 5)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Linig a. a. O. 595<sup>b</sup>.

<sup>2</sup> Lünig ebenda. 3 Dropfen S. 155.

auschließt, zieht Dropsen die Folgerung, daß auch dieses noch im Frühling 1427 verfaßt sei. Da wir vielmehr erwiesen haben, daß Nr. 16 (Schilter Nr. 5) auf 1431 falle, so würden wir aus dieser äußerlichen Berbindung beider Stücke auch für das vorliegende auf 1431 kommen müssen; boch lege ich auf diesen vielleicht nur zu= fälligen Umstand hier kein allzugroßes Gewicht, ce sind andere Gründe die auf das Jahr 1431 führen.

In einem soviel ich weiß noch ungedruckten Brief R. Sigmunds vom 18. Merz 1431 (bei uns Mr. 18), der sich original in Köln und Straßburg, abschriftlich in München und Würzburg befindet, allemal an einen andern Reichsstand gerichtet 1, zeigt sich nemlich eine Stelle, welche fo auffallend mit dem ersten Absatz unferes

Studes stimmt, daß die genaue Bergleichung lohnt.

Ariegsplan zum Ginmarsch in Kön. Schreiben an Böhmen. Schilter Nr. 6 Absatt 1. vom 18. Merz 1431. Strafb.

Es ist gerotslaget, das die fürsten herren und stett uß dem Niderlant, nemlich die dri erzbischôfe, der pfalzgrave, der herzog von Berge, der von Spir, der bischof von Einstat, der Dútschmeister, und waz vom Rine und von Francken komet, søllent mit irem zúge sin am samstag noch sant Johanns tag zu sungihten vor dem Beheimschen walde, für die Wyden und den Pleyenstein inziehen, und gerüst da dannen des morgens uf den suntag úber wald und in daz lant zů Beheim zu ziehen.

Straßburg Stadtarchiv.

Und sol allermeniglich auff den sampeztag nach sant Johans baptisten tag schirst kommend mit seiner zal raysiger — an dem Behemischen wald sein —. — und die also fertig machest, daz sie auff denn egenanten sampeztag nach sand Johanns baptisten tag an alles saumen und verezihen vor dem Behemischen walde bey der Weyden und Pleyenstein sin, furbaß am suntag darnach in dem namen gotes wider die keczer zu volczihen und nicht heraußeylen, sunder das velt, als das notdurftig werden wirdet, zu beherten.

Und fast ebenso wie Strafburg wird Nördlingen 2, bas hier also zu Franken gerechnet wird, dem es benachbart ift, aufgefordert, auf Samstag nach Joh. vor dem Böhmerwalde bei der Wenden zu fein, am Sonnt, darnach in bem Namen Gottes wider die Reger zu voll= ziehen und nicht herauszueilen, sondern das Feld, als des Nothdurft

<sup>1</sup> Inc. Die verdampten keczer zu Beheim; expl. die wir euch zu

allen czeiten milltiglich mitteiln wollen.

<sup>2</sup> Auch im Manch. RA. (Nördl. Aften bes Schwäb. Städtebundes II, 3 bom 3. 1431 Mr. 44 blau); inc. Es ist nit not zu erzelen; expl. die wir euch dorumb hinfur milticlichen wellen mitteilen; auch 18. Merz 1431.

sein wird, zu beherten, nur daß Wenden allein ohne Plenenstein ge=

nannt ift, was aber nichts ausmacht.

Da kann nicht wol ein Zweisel sein, daß unser Stück ebenso zu 1431 gehört wie die angeführten Schreiben K. Sigmunds. Außerdem stimmt auch der Termin in dem Fürstenvorschlag von c. 18. Febr. 1431 Nr. 8 (Schilter Nr. 2 S. 14): Nota: der zug sol angeslagen werden, das alle here uf sant Johans baptisten tag ginsit des walds sient. Näher können wir sagen, das Stück fällt vor 18. Merz, von welchem Tag diese Schreiben des

Königs find, welche jene getroffene Bestimmung voranssetzen.

Mir scheint nun, daß der Beweis für 1431 überreichlich ge= Freilich fagt Dropfen 1, daß das Stück die Buntte gum Einrücken in Böhmen so präcisiere wie 1427 wirklich eingerückt worden sei, während 1431 die militärischen Verhältnisse ein gleiches Einrücken unmöglich machten. Ohne mich jetzt mit einer näheren Untersuchung darüber beschäftigen zu können, will ich nur darauf hin= weisen, daß, falls vom Kriegsplan abgewichen wird, daraus doch nicht sicher geschlossen werden kann, er habe nicht bestanden, besonders unter ben Verhältniffen jener Zeit. Gine große Schwierigkeit schien mir aufänglich selbst, daß die 7 Heere der Heeresordnung Nr. 16 (Schilter Nr. 5) und die 5 Heere dieses Kriegsplans nicht zu ver= einigen find, wenn nun beide zum Jahr 1431 gehören sollen, und daß insbesondere in dem Kriegsplan die eigene Städtearmee der Heeresordnung wegfällt. Diese Schwierigkeit bleibt aber freilich auch bestehen, wenn man mit Dropsen beide Stücke dem Jahr 1427 gu= weist. Es läge nahe, sich da durch Vertheilung berselben auf zwei verschiedene Jahre zu helfen. Allein der von mir entwickelte That= bestand hält mich bavon gurud; es wäre doch nur ein leidiges Auskunftsmittel, wollte ich mich durch eine vorläufige sachliche Unbequemlichfeit von dem einmal festgestellten dronologischen Ergebnis abdrängen laffen. Die Aufgabe, zu erklären wie fich die beiden Stücke auf einem Reichstag mit einander vertragen, überlasse ich einer fünf= tigen Untersuchung, und begnüge mich für dießmal mit der, wie ich glaube, im wesentlichen nicht antastbaren Zeitbestimmung.

18) [1431 Merz 18 Nürnberg]. K. Sigmund an Nördslingen, befiehlt, in Folge eines auf dem Reichstag zu Nürnberg gefaßten Sommerfeldzugs=Beschlusses, auf 30. Juni mit ihrem Zuzug vor dem Böhmerwald bei

ber Weiden zu fein.

Dieser Brief scheint noch nirgends gedruckt, ich habe bei der letzten Rummer bereits von ihm gesprochen, und nehme ihn hiermit noch kurz vor, weil er doch schon literarisch erwähnt ist, nemlich bei Dropsen aus dem Dresdener Aktenheft. Dort lautet nemlich die Nachschrift, von derselben Hand wie das Uebrige: Sigismundus Romanorum rex etc. prescripta Norimberge conclusa ses ist das

<sup>1</sup> S. 157 f.

Mr. 14. Mr. 10. Mr. 11. Mr. 16. Mr. 17] realiter ad effectum deduci desiderans domino Moguntino aliisque sacri imperii ecclesiasticis et secularibus principibus cos exhortando et requirendo ad executionem prescriptorum efficacem scribit subscripto sub tenore, worauf aber der Brief Sigmunds nicht auch wirklich mitgetheilt wird, es bleibt vielmehr bei dieser Ankündigung. Doch finden wir das Datum besselben in der Ueberschrift des Heftes: Kunig Sigmunds anslag gein Behmen anno etc. im 44. des Hungarischen, im 21. des Romischen, und des Behmischen im eilften jar, am sontag judica in der vasten. Hand hat also alle diese Stucke zusammengefaßt unter dem Namen anslag, und da nur Eines davon ein Datum hatte, so gibt sie dieses Datum dem Ganzen, nemlich Judica 1431, d. h. Merz 18. Dieß ist eben das Datum des noch ungedruckten kön. Briefs, und zwar ganz genau so: Geben zu Nuremberg am suntag judica in der vasten unser riche des Hungrischen etc. im 44., des Romischen im 21., und des Behmischen im einleften jaren. ist auch das Datum des Kasseler Fascikels, und er hat dieselbe latei= nische Ankundigung des kon. Schreibens, bas er dann ebenfalls doch nicht mittheilt. Wir wissen nun wenigstens, welcher Brief ausge= fallen ist.

Dieser Brief bes Königs ist an die einzelnen Reichsstände besonders adressiert worden, und findet sich in Straßburg, München, Köln, Würzburg, und zwar in einer längeren Fassung, welche beginnt mit: Die verdampten keczer zu Beheim, und schließt: Die wir euch zu allen czeiten milltiglich mitteiln wollen, und in einer kürzeren, welche beginnt mit: Es ist nit not zu erzelen, und schließt: die wir euch dorumb hinfür milticlichen wellen mitteilen. Die längere Fassung ist sür diesenigen Reichsstände zu Grunde gelegt die zu den Fernern geachtet sind und deshalb den 50. Mann zu stellen haben; die kürzere sür die Näheren mit dem 25. Mann. Jese dem einzelnen Reichsstand wird sein besonderes Kontingent darin ausgezeigt. Wir haben den Brief schon mehrsach benützt. Ueber seinen

Charafter siehe die Erörterung Nr. 10.

19) 1431 Merz 25. Städte Abschied bei dem Nürnsberger Reichstag: einen Städtetag zu Speier auf 29. Apr. zu halten und dort zu berathen über hier näher bezeichnete Artikel betr. den Hufstenzug und die dem König zu gebende Antwort sowie eine abzuschließende Städte-Einung: Es ist zu Nüremberg palmarum anno etc. 31 — ob man von demselben stücke etwas darin berüren wolt oder nit, — Drohsen ebenfalls 1431 Merz 25; nur dehnt er das Stück zu weit aus, indem er auch Schilter Nr. 12° und 12° noch dazu rechnet. — Gedruckt bei Schilter S. 89—91 Nr. 12, Datt 167°, wobei aber die in Klammern eingeschaltete Schilterische Nr. 10 auszuscheiden ist. — In dem Straßburger Fascisel S. 57—58, und im Franks. Stal. Reichssachen Urk. Nr. 3187.

30

Ich bemerke zuerst über Schilters Abdruck das folgende. Unfer Stuck gibt sich bei Schilter S. 89 durch seinen Eingang und den im Druck angebrachten Durchschuß deutlich als ein neues Stück zu erkennen, das mit dem vorhergehenden nicht zusammengehört. aber ift es mit dem Folgenden, indem nun alles bis S. 92 inclus. als dazu gehörig erscheint, und erst mit S. 93, auch durch den freien Raum unten auf S. 92 angezeigt, ber Beginn eines Neuen offenbar wird. Darnach hat sich natürlich auch Dropsen richten müffen, indem er die Schilteriche Dr. 12 geben läßt bis Ende Erst die Einsicht in die archivalische Vorlage Schilters hat da helfen können, und nun stellt sich freilich die Sache ganz anders her= aus. Es geht nemlich diese Nr. 12 in der That nur bis zu den Worten: ob man von demselben stücke etwas darin berüren wolt oder nit. Bon da an beginnt mit: Item ist gerotslaget und ist ouch der stette frunde meinung, ein ganz neues Stuck, bas sich bis auf S. 92 zu den Worten: ein wolgefallen darinne haben sullent, erstreckt; wir haben es "Schilter Nr. 12a" genaunt. ein abermaliges neues gang turges Stud, ober Brüchstück eines solchen, beginnt auf S. 92 mit den Worten: Ouch ist heretd von dez dienstz wegen, bis Ende der Seite: und dann eine erbere botschaft zu unserm herren von Mentz tun etc.; wir haben es mit "Schilter Nr. 126" bezeichnet.

Unfer Stück ift unter allen von Schilter mitgetheilten bas ein= zige, welches ein Datum hat: 25. Merz 1431 (palmarum). steht, daß ein Städtetag zu Speier auf 29. April zu halten sei, auf welchem unter anderm berathen werden soll über die Haltung der Stäbte gegenüber von der Heeresordnung Schilter Nr. 5. In dieser war neben den 6 fürstlichen Heeren auch ein besonderes Heer der Reichsstädte zu bilden angeordnet, das sich aber doch zu einem belie= bigen Fürsten schlagen foll; ce beschäftigt die Städte, ob sie überhaupt barauf eingehen oder was sie sonst thun wollen, zu welchem Fürsten fie im Bejahungsfall sich schlagen und wen sie zum Hauptmann bestellen werden. Deutlich ift (S. 89 und 90) dabei gesagt, daß bas besondere Städteheer und der Anschluß an einen Fürsten in dem anslag stehe. Man darf hier das Wort anslag nicht pressen. der That steht die Sache in keinem Alktenstück worin die-Reichsstände zu Geld oder Maunschaft oder sonstigen Rüstungen und Lieferungen angeschlagen werden, sondern einfach in der Heeresordnung bei Schilter Nr. 5 S. 31, und biese ist also hier mit dem anslag ge= Aehnlich ift der Sprachgebrauch in einem Ulmer Schreiben vom 12. April 1431 in den Nördlinger Akten des Schwäbischen Städtebunds im Münch. RA., wo verschiedenartiges unter dem Einen Worte zusammengefaßt wird 1, darunter der wirkliche Glefen-Anschlag

<sup>1</sup> Aehnlich ist in dem Dresbener und dem Kasseler Fascikel eine ganze Anzahl von Altenstücken unter der gemeinsamen Bezeichnung als Anschlag zusammengesaßt, und der Ursprung dieser Ueberschrift ist wol ein ziemlich gleich= zeitiger.

Sehilter Nr. 9, aber auch das Friedensgebot Sehilter Nr. 4, und gerade auch die Heeresordnung Schilter Nr. 5. Ja das Straß-burger Exemplar der letzteren hat ganz zu oberst die gleichzeitige Ueberschrift der anslag, was genau genommen nicht richtig ist. — Bon den übrigen Artiteln dieses Städte Abschieds berührt uns hier nur noch der, welcher als Aufgabe des künstigen Speirer Städtetags auch die Berathung neunt über die Ertheilung der Antwort, welche der König von den Städten wegen der Hilfe erwartet; das nähere hierüber s. bei unsrer Erörterung Nr. 15 über Schilter Nr. 10.

20) [1431 Apr. 29]. Abschied des Speirer Städtetags betr. den Hussisten=Zug und die dem König zu gebende Antwort: Item ist gerotslaget und ist ouch der stette frunde meinung — ein wolgefallen dorinne haben süllent. — Von Drohsen noch zu Schilter Nr. 12 gerechnet. — Gedruckt bei Schilter S. 91—92 Nr. 12<sup>a</sup>, Datt 167<sup>b</sup>. — In dem Straß-

burger Fascifel S. 76.

Wenn gleich diese und die vorhergehende Aufzeichnung, wie wir sehen, keineswegs als Ein Stück zusammengehören, so stehen sie doch in naher Beziehung zu einander. Ich will kein besonderes Gewicht barauf legen, daß im Straßburger Stadtarchiv auf der Ruckseite des zum gleichen Bogen, auf welchem Schilter Nr. 12 fteht, gehörigen Blattes auch diese neue Aufzeichnung steht. Entscheidender ist ihr Inhalt. Die Frage wegen des eigenen Städte = Seeres, woran fich die andere wegen des gemeinsamen Hauptmanns dieses Heeres und wegen des Anschlusses an einen Fürsten reihte, und die wegen der bem König von den Städten in Betreff ihrer Kriegshilfe zu gebenden Antwort, sind im Rürnberger Städte-Abschied vom 25. Merz 1431 (Schilter Nr. 12, bei uns Nr. 19) vorläufig zur Berathung ange= fett worden auf einen fünftig zum 29. April in Speier zu haltenden Städtetag. Gerade für diese Bunkte nun wird in unfrer Aufzeich= nung die Entscheidung getroffen. Die Städte gehen darauf ein, ihr eigenes Heer zu haben, das sich vor dem Böhmerwald zusammenthun foll; ein gemeinfamer Hauptmann wird nicht ernannt, sondern das ganze den beiden Sauptlenten von Köln und Ulm unterstellt, die als Eine Person zu betrachten sein sollen; bei der Wahl des Fürsten, zu bem man sich schlagen will, entscheibet man sich für den Markgr. Fridrich I. von Brandenburg und bei deffen allenfallsigem Ausbleiben für den Herz. Wilhelm von Baiern; über die dem König zu gebende Antwort wird Bestimmung getroffen 1. Es fann also kaum ein Aweifel fein, daß wir in unfrer Aufzeichnung den Speirer Städte-

111 112

Die Antwort soll sauten: daz die stette zu dem zuge dienen und dun wellent in semlicher mosse, daz su hoffent, daz sin kuniklich gnode und unser gnedigen heren die korfursten ein wolgefallen dorinne haben sullent. — Läßt es sich mit unsen Aften vereinigen, wenn Dropsen, Gesch. d. Pr. Pol. I, 555 sagt: "die Städte machten feine Schwierigseit und tamen in Speier am 29. April zusammen, die von ihnen übernommenen 1000 Glesen zu veranschlagen"?

Abschieb vom 29. April 1431 vor uns haben. Das wird aber auch zur förmlichen Gewißheit erhoben durch eine andre Aufzeichnung der Mörbl. Akten des Schwäb. Städtebundes im Münch. KA., welche sich nach genauer Vergleichung sosort als eine im Wortlaute zwar ziemlich abweichende, dem Inhalt nach aber sicher denselben Speirer Städte-Abschied darstellende, andre Formulirung zu erkennen gibt; sie trägt die Ueberschrift: Zu Spire gerautslaget uf sunntag cantate anno etc. 30 primo, d. h. 1431 April 29. Hier sind denn auch zum Schluß die Städte genaunt, die ihre Boten auf diesem Speirer Tag gehabt haben: Coln Straßburg Basel Regenspurg Nüremberg Augspurg Ulme Eßlingen und ir aidgnossen Hailprunn Wimpsfen Ache Meinez Worms Spir Hagnow Colmar Frankfurt.

21) [1431 nach April 29]. Straßburger Rathsbeschluß betr. Verpflegung und Belohnung des Kontingents der Stadt: Die funfzehen mit glefen — so sol man in ahte tage noch solt geben. — Dropsen: 1431. — In dem Straßburger Fascikel S. 59—61. — Gedruckt bei Schilter S. 93—95 Nr. 13.

Das Jahr 1431 ist deshalb wahrscheinlich, weil der Straßburger Hauptmann Cune von Kolbetheim darin angewiesen wird sich zu dem Hauptmann von Ulm zu machen. Das stimmt nemlich mit dem zuletzt vorgehabten Stück, dem Speirer Städte-Abschied von 1431 April 29, und wir dürfen daher das Stück in die Zeit nach diesem Tage setzen.

22) [1437 Juli 1—6]. Rathschlag der Städte, Bruchsstück, in Betreff der Gerichtsübergriffe: Item daz die hofegeriht und lantgeriht — wie verre iegeliches geriht gon solte. — Drohsen hat nichts über das Datum bestimmt. — Ge=

druckt bei Schilter S. 6-7 Mr. 1ª, Datt 159a.

Bei Schilter folgt auf Mr. 1 S. 3-6 ein neues Stück Mr. 1ª S. 6-7, das derselbe mit der Ueberschrift einleitet: In alio MS. et haec sequentia habentur. Dropsen hat das kleine Fragment wol absichtlich übergangen. Was damit anzufangen wäre. ist nicht leicht zu sagen; vielleicht muß für immer darauf verzichtet werden. Im Strafburger Stal. (Corresp. polit. art. 160), woraus Schilter und Datt geschöpft haben, findet sich wirklich noch diese furze Aufzeichnung, zusammen auf Ginem Bogen mit unfrer nächsten Nummer, d. h. mit Schilter Nr. 1. Und zwar steht Schilter Rr. 1 auf bem erften von ben zwei zusammenhängenden Blättern, so daß die erste Seite gang, die zweite zur Hälfte damit beschrieben ift, während auf der dritten Seite unfer Fragment von andrer aber gleichzeitiger Band eingetragen ward. Auf ber vierten Seite fteht von einer Hand des 16. Jahrhunderts Sub Alberto rege 1438, was freilich falsch ift, wenigstens sofern ce Schilter Nr. 1 angeht, und wol auch in Hinsicht von Schilter Nr. 1a. Denn da die lettere Aufzeichnung auf demfelben Bogen mit dem Egerer Rathschlag der vereinigten Fürsten und Städte vom 7. Juli 1437 (eben Schilter Mr. 1) steht, so ift auch in ihr wol ein Stuck bes Egerer Reichstags

ober etwas zugehöriges zu vermuthen. Aus bem Inhalt, fofern er gegen die Kompetenz der Landgerichte geht, wäre zu schließen, daß bas Stud von städtischer Seite ausgieng. Bielleicht gehört es zum Ma= terial des städtischen Rathschlags (worüber f. die Erörterung unter ber nächsten Mr.) und geht somit diesem und um so mehr bem ge= meinsamen fürstlichen und städtischen Rathschlag vom 7. Juli 1437 voran. Aus einem Bericht an Nördlingen 1 vom 6. Juli 1437 er= sieht man, daß an diesem Tag bereits der städtische Rathschlag fertig war; ift nun unfer Studchen als Material bazu anzusehen, fo fiele es vor 6. Juli 1437. Aber nicht vor 1. Juli. Denn nach einem Bericht an Nördlingen 2 vom 28. Juni 1437 wurde der Kaifer auf 30. Juni in Eger erwartet, und an biefem Tag fam er auch wirtlich, ba der Straßburger Bote 3 am 12. Juli berichtet, derfelbe fei nun 12 Tage bort 4. Kam also Sigmund am 30. Juni, so haben die Berhandlungen mit ihm nicht wol vor 1. Juli beginnen können, an diesem Tag hat sie der Kaiser aber auch wirklich gleich Morgens begonnen 5. Gehört nun das fragliche Stücken zur Vorgeschichte bes Rathichlags ber Städte, ben biefe auf Berlangen bes Raifers verfaßten 6, so fiele es in die Zeit vom 1-6. Juli 1437. lasse übrigens dahingestellt, ob überhaupt, so abgerissen wie es da= fteht, viel bamit anzufangen ift.

23) [1437 Juli 7]. Rathschlag bervereinigten Fürsten und Städte über die, in dem kaiserlichen Einsadungs-Schreiben vom 4. Merz 1437 auf einen Reichstag nach Eger, enthaltenen 4 Berathungsartikel: Geratslaget von unsern herren — und der stete frunden, die iezunt hie zu Eger sind, auf die artikel in — des Romischen keisers etc. briefe begriffen, darumbe danne der tag her gein Eger gesetzet worden ist. Zum ersten das alle reuberii und andere unbilliche beschedigunge — das das strenglich und vestiglich gestraffet würde. — Drohsen: 1437. — Gedruckt bei Schilter S. 3—6 Nr. 1, Datt S. 1776—1786 §. 7, Neue Sammlung

1, 152—153.

Das Stück hat in biesen brei Drucken ben Titel: Ratslagen des keisers und auch der kurefürsten meynunge pacem qualem. In ben uns bekannt gewordenen handschriftlichen Vorlagen erscheint berselbe nirgends, weder in den beiden Exemplaren zu Straßburg, wo

2 Ebenda.

3 3m bortigen Stadtarchiv.

Bericht an Rördlingen vom 6. Juli 1437 im dortigen Stadtarchiv.

Gaut Art. 4 und 5 der von uns zum folgenden Stücke genannten Aufzeichnung eines Städteboten, im Frankf. StA.

<sup>1 3</sup>m bortigen Stadtardiv.

Der Bericht an Frankfurt vom 3. Juli 1437 im bortigen Stadtarchiv, ber ben Kaiser erst am Abend bes 2. Juli in Eger eintreffen läßt, fällt das bagegen nicht ins Gewicht, ba bessen Schreiber den Kaiser schon bort antraf, und somit leicht eine ungenaue Notiz über etwas geben konnte, dessen Augenzeuge er nicht selbst gewesen war.

Schilter arbeitete, noch in München, Dresben, Frankfurt. Das 'pacem qualem' ist jedenfalls nicht alt. Besser ist der Titel in einem der drei Frankfurter Exemplare: Der fursten und der stede frunde

begriff.

Bei Datt, in der Neuen Sammlung, von Dropfen ift der Reichs= tag zu Eger von 1447 angenommen worden. Eger steht im Gin= gang des Rathschlages selbst, auch über das Jahr kann kein Zweifel Der im Gingang erwähnte Brief des Raifers ift die Ginladung nach Eger vom 4. März 1437, gedruckt bei Jauffen, Frankf. Reichs= forresp. I, 413 f. Nr. 771, und in diesem find gerade die 4 Bera= thungsartifel für die bevorstehende Versammlung namhaft gemacht, über welche in unferm Stud die versammelten Fürsten und Städte nun wirklich ein Gutachten abgeben: Ränberei und Landfriede, Acht und Aberacht, offene und heimliche Gerichte, Münzen. Aber dieses Stück ist nicht der Anfang der Verhandlungen, sondern zuerst hatten die Fürsten ihren Rathschlag über diese 4 Bunkte beim Raiser abge= geben 1, dann thaten die Städte mit ihrem Rathschlag daffelbe 2, der Raiser verwirft ben ersten und neigt sich dem letztern zu 3, darauf treten Fürsten und Städte zusammen und verfassen diesen ihren ge= meinfamen Rathschlag, der dem Raiser gefällt 4. Bielleicht mit Rück= sicht barauf ist in bem Titel ber brei Drucke auch bem Raiser ein Untheil baran zugeschrieben, da er den gemeinfamen Rathschlag der Fürsten und Städte approbiert; auch war schon bei der gemeinsamen Berathung desselben der kaiserliche Vertreter Haupt Marschalf auf Bitten beider Theile, der fürstlichen und ftädtischen Gefandten, mit anwesend ge= wesen und hatte an den Verhandlungen perfönlich Theil genommen 5.

Wir können an der Hand unstrer Archivalien noch einen Schritt weiter gehen und genan den Tag bestimmen, an welchem der Rathschlag abgesaßt wurde. Die in den letzten Noten bereits erwähnte Auszeichnung eines Städteboten berichtet nemlich: uf den andern tag, das was uf sondag nach Ulrici, fruwe sugeten sich der sursten und stede frunde die einander, und hatten hern Heubt Marschalck die sich gebeden. — do machten sie von beiden teiln ir frunde daruber zu siezen und soliche meinunge in ein gude sorme und schrift zu brengen, die nach mittage die einander gwamen und ein schrift begriffen. — Diese Schrift ist unser Stück, und bessen Geburtstag somit der 7. Juli 1437.

24) [1444 zwischen Aug. 9 und Okt. 2]. Nürnberger Ansichlag der nächstgesessenen Fürsten und Städte zum Reichstrieg gegen die Armagnaken: Dis sind die nechsten kursten, die mit ir macht volgen sollent: Mentz 5000 — am

Er befindet fich in Strafburg, Dresben, Frankfurt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er befindet sich in Frankfurt.

<sup>5</sup> Aufzeichnung eines Städteboten über die Berhandlungen, im Frankfurter StA.

<sup>6</sup> Ebenba.

mitwuch vor sant Martins tag [Nov. 4] sol man umb Spire sin. — Bei Drohsen 158 ist das Stück zerrissen in zwei Theile, und jeder desselben mit anderen zusammengefaßt — Gedruckt bei Schilter S. 85–88 Nr. 11<sup>b</sup>, Datt S. 165<sup>b</sup>—166<sup>a</sup>, Neue Samm= sung I, 123 bis §. 48 inclus. und I, 134 f. bis §. 52 inclus. —

In dem Strafburger Fascifel S. 51-53.

Aschbach setzt das Stück auf 1427. Bei Dropsen kommen die Theile desselben auch alle in dieses Jahr, sofern er Schilter Nr. 11 (3. 1427) gehen läßt von 'geratslagt in welcher maß und weise' S. 72 bis 'Summa 50 kammerbussen' S. 88, und ein neues Stück rechnet von 'item das volke komme ieglich' S. 88 bis 'und dozu bringen sol' S. 89; bas lettere neunt er Mr. 11ª und bezeichnet es als städtische Instruktion, mit der auf den weiteren Inhalt biefes fo zusammengesetzten Stücks geftützten Bermuthung, daß es ein Beschluß der Städte sei zur Instruktion für die Städteboten zum Frankfurter Tag im Nov. 1427. So nimmt er einerseits als Nr. 11 zusammen das was wir als Schilter Nr. 11, 11ª und Hauptförper von 116 bezeichnen müffen und bildet feine Rr. 11a andrerseits aus dem Schlußtheil von Schilter Nr. 116 und aus Schilter Nr. 110. Und man muß fagen, so wie der Druck bei Schilter beschaffen ift, gab er der Untersuchung wenig Stütze und viel Raum. Umgrenzung des Stücks dagegen beruht lediglich auf der Einsicht in ben Strafburger Jascitel, und nicht auf meinem Berdienft.

Ich glaube nun, daß das Stück, welches in solcher Umgrenzung weiter nichts als ein Anschlag auf Mannschaft und Geschütz zu einer auf einem Reichstag beschlossenen kriegerischen Unternehmung ist, gar nicht in die Hussische Zeit, überhaupt nicht in die Regierungszeit Sigmunds, sondern in ein ziemlich späteres Jahr aus dem Anfang Friderichs III. gehört. Darauf führen nemlich die Theilnehmer. Die meisten Fürsten erscheinen auf der Liste zwar ohne Namen oder sonstige nähere Bezeichnung, einige aber sind doch genannt oder ers

fennbar. Ich erörtere bas im Folgenden näher.

Der Ausdruck 'heide die von Wurtemberg' gemahnt an die Theilung von 1441/2, durch welche Ludwig († 1450) Urach, Ulrich V. der Bielgeliebte (legt nieder 8 Jan., † 1. Sept. 1480) Stuttgart erhielt. Ist diese Vermuthung richtig, so siele unser undatierter Ausschlag nach der Stuttgarter ersten Theilung vom 23. Apr. 1441 oder sogar erst nach der Nürtinger zweiten Theilung vom 25. Jan. 1442 (über diese Theilungen s. Stälin III, 457).

Von den Pfälzern ist zwar der Kurfürst einfach als pfalczgraf aufgeführt, und man sieht nicht wer es ist. Daneben steht aber noch herzog Steffan, der Pfalzgr. zu Simmern und Zweibrücken (1410

2 Es ergibt sich aus der schließlichen Zeitbestimmung unfres Stück, daß es Aurf. Ludwig IV. der Sanftmüthige (1436 —1449) ist.

L-odill.

<sup>1</sup> Auch ber Charafter ber Schrift weist eher auf eine etwas spätere Zeit hin.

—1459), und herzog Ott, der Pfalzgr. Otto I zu Mosbach (1410 —1461). Da deren Bruder Johann Pfalzgr. zu Neumarkt nicht aufgeführt ist, so haben wir an eine Zeit zu denken, wo dieser nicht mehr in Betracht kam; er starb aber 13. Merz 1443. Unser An-

schlag fann also nur nach diesem Tag entstanden sein.

Mit Namen aufgeführt sind dann noch die drei bairischen Herzog Heinrich, Albrecht und Ludwig. Gemeint sind damit Herzog Heinrich III. der Reiche zu Landshut (1393—1450), Albrecht III. der Fromme zu München (1438—1460) und Ludwig VIII. der Bucklige zu Jugolstadt (1441—1445). Denn Ludwig kann wegen des von uns bereits aus der Chronologie der Pfälzer gezogenen Erzgebnisses nicht Ludwig VII. der Bärtige zu Jugolstadt (1413—1441) sein. Unser Anschlag fällt also vor 7. Apr. 1445, wo Ludwig VIII. starb.

Die somit aus dem bisherigen sich ergebenden Zeitgrenzen sind nunmehr: 13. Merz 1443 und 7. April 1445, so daß der Anschlag

zwischen diese beiden Tage fallen muß.

Einen weiteren chronologischen Anhaltspunkt enthält ber Schluß bes Stückes: am mitwuch vor sant Martins tag sol man umb Spire sin. Man mußte also an einen Reichstag in den drei genann= ten Jahren 1443, 1444 oder 1445 wol vor Nov. denken. Anf 1443 Lichtmeß und Martini war ein solcher angesetzt, aber ber erstere ist nicht zu Stand gekommen, auf dem letzteren kann wenigstens an keinen Anschlag gedacht werden 1. Und ebenso scheint der auf 23. Febr. 1445 angefündigte wie ber am 24. Juni dieses Jahre zusam= mengetretene Reichstag hier nicht in Betracht kommen zu konnen. Aber 1444 hat R. Friderich III zu Nürnberg einen Reichstag eröff= net, wo er durch die Alagen über den räuberischen Einfall der Ar= magnaken veranlaßt wurde 2. Oft. den Pfalzar. Ludwig zum obersten Hauptmann bes Reichs bei dem beschlossenen Zug gegen die Franzosen zu ernennen2, nachdem er schon 30. Aug. seinem eigenen Bruder Herzog Albrecht die Gewalt gegeben das kaiserliche und Reichspanier wider die Schweizer zu führen und alle Reichsunterthanen darunter zu erfordern 3, auch allen Reichsunterthanen am gleichen Tag befohlen hatte demfelben auf bessen Erfordern wider die Schweizer Hilfe zu leisten 4. Es scheint nun nicht, daß man bei unserem Anschlag an eine Unternehmung gegen die Schweizer benken barf, da Friderich die Reichsstände auf dieser Versammlung von 1444 durchaus nicht geneigt fand ihm dazu zu helfen 5. Go handelt es sich also wol um die Armagnaken. Wirklich ist in der angeführten Urkunde bei Müller RTTh. 220 die Rede bavon, daß auf dem Reichstag etlich anschleg

1-00H

<sup>2</sup> G. Boigt, Enca I, 324 und 330.

Shmel, Reg. Frid. Nr. 1772, gebr. Müller, Reichstagstheatrum unter Frib. 220—221.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chmel Nr. 1708. <sup>4</sup> Chmel Nr. 1709.

<sup>5</sup> G. Boigt, Enea I, 335, und Chmel, Gefch. Friedr. IV. II, 286.

gemachet find, und ift die Rede von dem Volf, das zu dem anschlag beschaiden ist. Dem obersten Reichshauptmann follen die Reichs= stände beholfen sein mit aller ihrer macht, heißt ce ebenda, und bieser Ausbruck 'mit ganzer macht zu helsen' wird wiederholt in bem Ausschreiben bes Reichshauptmanns vom 13. Oft. 1, auch ift es die Meinung des Königs, daz er und die fürsten darzu dun woltent mit irer macht 2, was alles der Ueberschrift unseres Stückes ent= spricht, wo es heißt: Dis sind die nechsten fursten die mit ir macht volgen sollent. In dem letztgenannten Schreiben vom 13. Ott. hat der Reichshauptmann als Anfangstermin des Kriegszugs acht tag vor sant Martins tag b. h. Nov. 4. genannt, gerade den= selben Tag, welcher auch am Schluß unseres Stücks vorkommt: am mitwuch vor sant Martins tag; es trifft sich eben, daß gerade im Jahr 1444 acht Tage vor Martini richtig ein Mittwoch ist. Wenn babei in unserem Stück Speier, bagegen in dem Schreiben vom 13. Oftober Strafburg als Sammelort bezeichnet ift, so kann dieses keine Schwierigkeit machen, da die Meinung des Reichstags in einem folden Nebenpunkt von dem Reichshauptmann nicht fo genau beobachtet zu werden brauchte. Gang wie in unserem Stild heißt es bagegen in der Aufzeichnung bei Schilter, Königshoven 9373, daß ein großer Anschlag gemacht worden ist und daß darin iederman angeslagen was mit siner anzal lûte und gezüge am ahtesten tage vor sant Martins tag umb Spire zu sin. Es heißt ferner ebenda 1008, bağ aus Schwaben und Württemberg sich ein großes Kriegsvolf zu Speier sammelte, und bem Zusammenhang nach ift das vor Andreae [Nov. 30] gewesen. Mag es nun mit Straßburg als Sammelort sich verhalten wie es will, so ist doch klar, daß diese Dinge alle zu= fammengehören

Ohne Zweisel also haben wir in unserem Stück den Anschlag zu erkennen, der auf dem Nürnberger Reichstag von 1444 gegen die Armagnaken gemacht wurde. Wenn derselbe nicht das ganze Reich ausbietet, sondern nur die nächsten Fürsten und Städte, unter denen im Nordwesten Cleve, Berg, Jülich, im Nordosten der Herzog von Sachsen die äußersten sind, so ist eben im wesentlichen das südliche und westliche Deutschland in Anspruch genommen, und das stimmt ganz zu dem damaligen Zwecke. Nun hat A. Friderich III. zu Nürnsberg im Jahr 1444 geurfundet vom 7. Aug. bis 10. Okt. 4, am 2. Okt. hat er den Reichshauptmann gegen die Franzosen ernannt und spricht dabei bereits von dem sertigen Auschlag. Dieser fällt also 1444 vor Okt. 2. Aus dem in der brittlezten Note von uns erswähnten Schreiben vom 9. August aber sieht man, daß derselbe an

1

Festa [sou heißen feria] 3 ante Galli, Müller ATTh. 221.

Schreiben ber Strafburger Boten aus Nürnberg vom 9. August, ebenda 227.

Das dort Erzählte gehört doch zu 1444, und nicht mit Schilter zu 1440.

Chmel Reg. Nr. 1670-1786.

diesem Tag noch nicht gemacht war. Gehört der Anschlag also in die Zeit zwischen 9. Aug. und 2. Oct. 1444, und wol näher an 2. Oct., so ist freilich sein rechter Plat nicht in dem Straßburger Fascikel von 1431. Die Ursache aber davon, daß er sich in die Gessellschaft von so entlegenen Aktenstücken hineinverirrte, war wolder Umstand, daß in ihm von den nechsten fursten, die mit ihrer Macht folgen sollen, die Rede ist, was an den Unterschied zwischen den nehsten fürsten herren und stett und den verresten erinnert, der in dem Fürstenvorschlag von 1431 Schilter Nr. 2 gemacht war.

Vielleicht ergiebt eine nähere Untersuchung des Dresdener Fascikels von 1431, ob das Stück darin liegt oder früher einmal darin lag. Falls so etwas der Fall ist, würde sich auch erklären, warum, neben der von alter Hand herrührenden Bezeichnung dieses Fascikels, von viel jüngerer Hand beigefügt ist: zu Nurmbergk abgehandelt anno 1444 (Drohsen 158). Es scheint fast, daß sich, wie in den Straß=burger, so auch in den Dresdener Fascikel von 1431 aus demselben Grunde<sup>1</sup>, unser Anschlag verirrt hatte, und daß dieses von einem späteren Archivar richtig erkannt worden ist. Mir würde das nur eine erwünschte Zustimmung zu meinem Datierungsversuch sein, denn ich bin unabhängig von dieser Notiz, durch rein sachliche Erwägungen, auf das Jahr 1444 gekommen.

In dem Dresbener Fascikel befindet sich nicht bloß der Fürstenvorschlag Schilter Nr. 2, der von Nächsten und Fernsten handelt, sondern auch der Glesen-Auschlag für die uächstgesessen Berren und Städte, unsere Nr. 10.

Beiträge zur Geschichte des Elsasses.

Von

Julius Rathgeber.

## Der Stadt Türkheim Freiheitsbrief.

Um Eingange bes anmuthigen Münsterthales im Ober = Elsaß, eine Stunde von der Stadt Colmar entfernt, zieht sich, unter frucht= baren Weingeländen, an den Usern des Fechtslusses, das Städtchen Türkheim hin, von dessen hohem Alter noch einige alte Denkmale der Vergangenheit, die man mit pietätvoller Hand hat fortbestehen

laffen, Zengniß ablegen.

Die Stadt Türkheim kommt schon im achten Jahrhundert unter bem Namen Thorencohaim und später unter bemjenigen von Thurimheim, Thuringheim, als faiserliche Villa, in der Geschichte des Elsasses vor. Sie war ursprünglich der Benediktinerabtei Münfter im Gregorienthal unterworfen, die daselbst einen Zehendhof besaß. Erst im Jahre 1312 erhielt fie von Raifer Beinrich VII. das Stadt= recht und die Erlaubniß einen Wochenmarkt zu halten. 1315 erlaubte ihr Friedrich III. Mauern und Thore aufzubauen und befreite ihre Bürger zu diesem Behufe zwei Jahre lang von jeglicher Steuer. Der Landgraf des Ober = Elfasses, Leopold von Desterreich, ertheilte ihr 1325 das nämliche Recht, das die Stadt Colmar besaß, nämlich ihre Bürger nie vor sein Gericht nach Ensisheim geladen werden dürften. Dieses Recht wurde ihr von Kaiser Karl IV. im Jahre 1347 bestätigt. Unter anderen Privilegien oder vielmehr Ausnahmegesetzen, welche die Stadt Türkheim besaß, ift auch das zu erwähnen, daß die Kinder der Bürger, die nicht unter dem Reichs= vogt von Kansersberg standen, der Gerichtsbarkeit der Mutter unter= worfen waren. Diefe fonderbare Berordnung hörte erft dann auf, als alle Bürger der Stadt dem Reich einverleibt wurden.

Um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts trat Türkheim in den Verband der zehn elfässischen freien Reichsstädte ein, unter welchen sie, der Rangordnung nach, die letzte Stelle einnahm. Ihr Neichssbeitrag betrug in Kriegszeiten einen Mann zu Pferd oder fünf

zu Fuß.

Der Magistrat von Türkheim bestand in alter Zeit ans einem Schultheißen, welchen der Reichsvogt von Kansersberg ernannte, zwei Bürgermeistern, acht Rathsherren und einem Stadtschreiber. In der

Stadt waren ehemals zwei Zünfte, die der Rebleute und diejenige

der Handwerker.

Zwei Geschlechter, die in den Annalen der elfässischen Geschichte während des dreizehnten und sechzehnten Jahrhunderts oft vorkommen, stammen aus Türkheim, nämlich die Rösselmann und die Wickram. Ersteres Geschlecht lieferte im dreizehnten Jahrhundert der Stadt Colmar zwei Schultheiße, die das Berdienft hatten, die Sumpfe, welche Colmar damals umgaben, austrocknen zu lassen; somit begün= stigten sie den Wohlstand und das Aufblühen der Stadt. ipielten dieselben Johannes und Walther Röffelmann in der Ge= schichte Colmars auch eine blutige Rolle und nahmen beide ein tra= Die Familie Wickram war mit dem berühmten Straß= burger Münfterprediger Dr. Geiler von Kapfersberg verwandt. Eine Schwefter deffelben war in Türfheim an einen ehrfamen Bürger mit Namen Wickram verheirathet. Geiler forgte väterlich für sie und ihre Söhne. Er vermachte seiner Schwester sein ganzes Bermögen; ein Sohn berfelben, Beter Wickram, Dr. ber Theologie, wurde Beilers Nachfolger im Münfter zu Strafburg. Die Reformation, die er zuerst mit Freuden zu begrüßen schien, von der er sich aber später, wie Jafob Wimpfeling und andere Humanisten, abwandte, zwang ihn Straßburg zu verlassen; er wurde hierauf Pfarrer in Enfisheim, im Ober-Elfaß, woselbst er ftarb 1. Sein Bruder Conrad, war Weihbischof zu Basel und zu Straßburg. Er starb im Jahre 1534 und vermachte den Ertrag eines Theils seiner Güter für einen studirenden Jüngling aus dem Geschlechte der Wickram. Wickram wurde, seinem Wunsche gemäß, in seiner Baterstadt Türkheim, und zwar in der von ihm gegründeten Sankt Barbarafapelle bestattet, woselbst sein Leichenstein noch zu sehen ift.

Nach dieser historischen Einleitung gehen wir zu unserm näheren Gegenstande über, wir theilen hier die Abschrift der 'vidimirten Copey' des Freiheitsbrieses der Stadt Türkheim mit, den ihr Kaiser Karl IV. bewilligt hatte. Diese Abschrift entuchmen wir aus der Elsässischen Chronik des Rektors Christoph Kirchner aus Colmar, der dieselbe wahrscheinlich in dem Stadtarchiv von Türkheim vorfand und abschrieb. Unsers Wissens existirt das Original dieses Freiheitsbrieses das sich in den früheren Archives départementales, dem jetzigen Bezirksarchiv von Colmar, befand, nicht mehr (es wurde seiner Zeit weggeliehen und ging somit mit anderen, die Stadt Türkheim be=

Peter Widram ist auch als Schriftsteller befannt. Außer der lateinischen Ausgabe der Predigten seines Oheims, Dr. Geiler von Kapsersberg,
reichte er, um das Jahr 1518 ein schriftliches Bedenken dem Ehrsamen Rath
von Straßburg ein. Dasselbe trug die Ueberschrift: Peter Wickgrams Bedenken
über allerley misbranch an der münz. In der Straßburger Münze war um
das Jahr 1515 auch ein Leihhaus, eines der ersten, wo nicht das erste im deutschen
Reiche errichtet worden. Durch dasselbe wurde der Berarmung vieler Familien Borschub geleistet. Wickam zeigt in seinem Bedeusen den versehlten Zweck dieser
Austalt. Seine Schrift kam in das Stadtarchiv von Straßburg.

treffenden Papieren verloren), und ist dasselbe auch noch ein durch ben Druck veröffentlicht worden.

Vidimierte Copey W. Kayser Caroli dess vierten der Statt Türcken freyheyts Brieff (1347).

Carol von gottes gnaden römischer könig, allzeit mehrer dess reychs, könig in Beheim, den weysen leuten, dem schultheyssen, bürgermeister, rhäten un gantzen bürgerschafft der statt Thürkheim, seinen getruwen lieben, seine gnad und alls guts. Königlich hochheitt würdigkeit würdt in dem noch mehr erhöht zu werden verspüret, wann wir denjenigen, so umb uns wohl verdient, un dem reich trew sein, mitt gnad un sonderbaren befreyungen ihrer tugenten belohnungen widerfahren lassen, dann damitt werden andere von uns für den glücklichen wohlstandt des reichs allerhandt müh un arbeidt zu übernemen eräfftiglich bewegt. In ahnsehung nun ewrer dienste wollen wir alle un iede gnaden freiheitten recht un löbliche gewohnheiten von weilandt den römischen königen un keysern unsern vorfahren auch [euch?] gegeben un mittgetheiltt, welche ihr besitzet un biss daher besessen oder genossen, auch deren freyheitten, gnaden un gutthaten die bürger zu Colmar auss unsern gnaden sich erfrewen, verner auch un so ihr etliche gute un löbliche gewohnheitten, doch die uns un dem reich unschädlich seyen, hinfürter ahnzurichten und in gebrauch zu bringen erkennen würden, under gegenwertiger schrifft immerwehrender schutz und schirm durch unser königlich ansehen genehm gehaltten, gut geheissen, bestättigt un in alle weyss, wie hieoben vermeltt, gleichsam von nuwen auss unser güt un mildthätigkeitten befreyet haben. andere [?] aber unseren befreyungen artickuln geben wir euch miltiglich zu, das ihr un unserer vorbesagten statt mittburger un inwohner, die seyen inn oder ausserhalb wo das seye gesessen, nirgends dann allein vor unserm vogt oder schultheyssen in mehr bertierter unserer statt Türckheim in bürgerlichen sachen zu recht stehen, noch so sie vor einem andern richtern vorgenommen anderswo zu antwortten schuldig sein Ob aber über un wider diser unserer freyheitt begnadigung iemandt einen oder mehr von euch oder vielberüerter unserer statt burgern un innwohnern durch die landtoder landtgraven gemeiniglich anleyte [ahnleitt] genandt in schaden (welches doch nicht sein soll) gefürt wurden, eben solche ahnleyt un aacht, oder wie obvermeldt ihrer güter einem [?] un entsetzung, heben auss königlicher

<sup>1</sup> So sehlt es auch in Böhmer-Huber, Regesta Karoli IV.

macht auff, vernichten un erclären wir gantzlich für uncräfftig, un wollen nicht dass nun hinfüro einer oder mehr von euch oder besagter unser statt burgern un innwohnern in einerley schaden oder trangsal seines leibs oder gütern halben geführt werden. Soll derowegen keinem menschen erlaubt sein diesen brieff unserer gutheissung, genehmhaltung un newer befreyung zu widerfechten oder durch freveles beginnen sich zu widersetzen. Ob aber iemandt dergleichen zu understehen sich anmassen würde, der wisse, dass über beschwerliche verletzung unserer majestatt er in die straff fünffzig marck löttigs golts, halber unserer camer, un den andern halben theil den beleydigten abzutragen un zu erstatten, gefallen sein soll. Zu erkundt un gezeugnuss obgeschriebener dingen haben wir gegenwertigen brieff zu schreiben un mitt unserer maiestet sigel zu verwahren bevolhen. Geben zu Hagenau den nächsten vor der seeligen jungfrawe Luciae tag, im jar dess herrn eintausent drey hundert vierzig und sieben, unserer reich im andern jahre.

Underschrieben.

Un ich Nicolaus decan zu Elenwil, des königlichen hoffs canzler an statt un in namen dess ehrwürdigen vatters herrn Gerlachs erzbischoffs zu Maintz dess heyligen reichs in Teutschland ertzcanzlers habs besichtigt.

Auff den umbschlag

Durch den herrn könig Johannes Montfort auff anbringen dess herrn Cantzlers.

Vidimiert auss dem original un transferiert zum trewligsten durch herrn A. Sch. Stattschreiber zu Colmar pp.

## II.

## Aus einer untergegangenen elfässischen Chronif.

Neben der bekannten, öfter (zuletzt von Jaffé Mon. Germ. hist. SS. XVII, 183 ff.) herausgegebenen Dominifanerchronit von Colmar existirte daselbst in alter Zeit, noch eine Barfüßerchronif. Der Barfüßerorden gründete, um die Mitte des 13. Jahrhunderts, ein Kloster in Colmar. Dasselbe wurde, nebst ber bazu gehörigen Beili= gen Beiftfirche (ber hentigen proftantischen Rirche), neben dem fo= genannten "Schlüffelbächlein", in der Umgegend der damaligen "Senft= mühle" erbaut. Dieses Kloster hatte ein rasches Aufblühen, benn die Mönche waren bei der Bürgerschaft beliebt, und das Haus erhielt reiche Vermächtnisse. Schon im Jahre 1297 zählte dieses Kloster vierzig Ordensbrüder; im Jahre 1313, bei der großen Best, die im Elsaß wüthete und viele Menschen bahinraffte, zeichneten sich die Barfüßer von Colmar durch ihre hingebende Opferwilligkeit aufs Rühmlichste aus, und ihr Ansehn stieg badurch immer mehr in den

Augen des Bolts. Sie verpflegten die Kranken in den Häusern, und brachten viele davon in ihr Rlofter unter, um beffer für fie zu forgen; mehrere Mönche wurden, in Folge ihrer Aufopferung, selbst von der

Best dahingerafft.

Die Barfüßer von Colmar besaßen eine lateinische Schule, die eines gewiffen Rufs genoß und fleißig besucht war. In der ersten Balfte des dreizehnten Jahrhunderts legten die Barfugermonche, nach der Sitte der Zeit, eine Klosterchronif an, die mit dem Jahre 1227 anfing und anno 1454 endete. Diese Chronik existirte noch im Jahre Denn der bekannte Colmarer Chronift, Diakonns Sigismund Billing schreibt in seinem: Patriotschen Elfaffer, zweiter Halbband S. 178, daß er dieselbe, den 25. Oftober befagten Jahres, in Händen gehabt habe. Seit dieser Zeit ist sie mahrscheinlich in den Stiir= men der frangösischen Revolution, abhanden gekommen (vgl. J. Liblin, Chronique de Colmar S. 259). Man fann baher mit vollem Recht die Behauptung aufstellen, daß die Barfüßerchronit von Colmar verschwunden sei. Glücklicherweise können wir hinzufügen: nicht gang fpurlos.

In der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts lebte zu Colmar ein ehrsamer Obristweibel, Mamens Conrad Scheerer. selbe hinterließ, bei seinem Ableben, verschiedene Aufzeichnungen, die in den Besitz des gelehrten Christoph Kirchner 1, Rektors des evan= gelischen Gymnasiums von Colmar, kamen, ber im siebzehnten Jahrhundert dasebst lebte. Rirchner legte gleichfalls einen Band eigenhändig Miscellaueen an, mit der lleberschrift: geschriebener Colmarischer Des Rektors Kirchner Elfässische Chronik, worunter auch Schee= rers Mittheilungen sich befanden. Unter des letzteren Papieren fand sich ein beutscher Auszug (denn die Chronif war wohl ursprünglich lateinisch geschrieben) der seitdem verloren gegangenen Colmarer Barfüßerchronik vor. Diesen Auszug, dessen Mittheilung wir der Güte eines bekannten Colmarer Gelehrten und elfässischen Sammlers verdanken, veröffentlichen wir hier zum ersten Male. Es ist bas ein= zige Andenken, das uns von einer alten, untergegangenen Klofter=

dronit aus bem Elfaß geblieben ift.

Um unfere Mittheilungen über das Barfüßerkloster in Colmar zu schließen, erwähnen wir noch, daß in Folge der Reformation, die auch in die ober-elsassische Reichsstadt eindrang, der General des nicht reformirten Barfugerordens in Germanien, Bartholomans herrmann, durch eine Schrift, die das Datum vom 7. November 1543 trägt, dem Spitale der Stadt Colmar das Aloster und die Kirche, die der

31

a serial de

Christoph Kirchner war gebürtig aus Schmalfalben. Er war, vom Jahre 1604 an, Rettor bes evangelischen Gymnasiums von Colmar. Jahre 1628, kurz vor dem von Kaiser Ferdinand II. erlassenen berüchtigten Religionsedikt, wurde Kirchner, in Folge der eingetretenen katholischen Reaktion von ben faiferlichen Commiffarien in Colmar feines Amts entfett. Er manberte nach Basel aus, und farb in dieser Stadt im Jahre 1638, als Conrector des bortigen Gymnasiums.

Orden daselbst besaß, känflich abtrat. Dieser Kauf wurde durch eine päpstliche Bulle vom Jahr 1554, die zu Angsburg ausgegeben wurde,

bestätigt.

Im Jahre 1575, dem eigentlichen Stiftungsjahre der Reformation in Colmar, wurde die alte Barfüßerkirche den Protestanten der Stadt vom Magistrate zu ihren Gottesdiensten überlassen. Allein den 7. Dezember 1627 befahl Kaiser Ferdinand II. sie den Jesuiten zu übergeben. Als die Schweden zu Ende des Jahres 1632 die Stadt Colmar einnahmen, erhielten die Evangelischen ihre Kirche wieder. Anno 1715, noch bei Lebzeiten Ludwigs XIV., wurde der Chor von dem Schiffe der Kirche durch eine hohe Mauer abgetrennt, und dem Spital überlassen, um als Kapelle den katholischen Pfründenern zu dienen.

Anno 1227 wass der sommer so heyss, dass man eyer in dem sandt buch undt briedt. In dem jar gab man ein fiertel weins umb 1 & (Pfennig) unde dass jahr darnach umb 16 &. Chronica Franciscanorum Colmariensium.

Anno 1252 da giengen zwo closterfrawen zu Underlinden auss zu Colmar undt giengen zu St. Johanns closter, neben dem spitahl in meinung dass es ein frawen closter sein

sollt. Chr. Fr. Colm.

Anno 1266 geschach zu Veldtkirch ein grosser streitt, darnach fiengen die von Colmar, die von Ruffach auff dem veldt. In demselben jar sturben in einem halben jar die bischöffe, der von Strasburg, Basel, Saltzburg, Wirtzburg, der von Bobenberg, undt hertzog Rudolff von Osterreich. Chr. Fr. Colm.

Anno 1317 da kam könig Ludwig gen Colmar, da gab ihm der gross Petter von Sunthoffen<sup>3</sup> einen dienst, ihm undt aller seiner schaar, einen gantzen tag, unde ein nacht, viech unde lütten auss seinem eigenen costen, dazumahl wass er

Bon diesem alten Dorfe, bei Wettolsheim in der Nähe von Colmar gelegen, existirt nur noch eine im Felde vereinzelt stehende Kirche, Feldkirche

genannt.

Das Nonnenkloster Unterlinden zu Colmar, wurde um das Jahr 1232 von zwei adelichen Wittwen, Agnes von Mittelheim und Agnes von Herrheim, nach dem Rathe Paters Walther, Lesemeisters (lector) und Priors des Predigerordens in Straßburg, gestistet. Sine von diesen edlen Frauen besaß in der Borstadt ein Haus und Hof, Unter den Linden genannt, daher der spätere Name des Klosters. Später verlegten die Schwestern ihr Haus näher an die Stadt, an einen Ort, Ussmühlen genannt. Daselbst wurde ihr Kloster gebaut. Die Kirche wurde 1269 von Albertus Magnus, Bischof von Regensburg, eingeweiht. Die Nonnen nahmen zuerst die Regel des h. Augustinus, in der Folge die des h. Doministus an. Das Kloster Unterlinden war einer der Hauptsitze der Mystik im Etsaß während des Mittelasters. In der Revolution ging das Kloster ein; heute besindet sich darin das Museum der Stadt Colmar, und in den oberen Räumen die Stadtbibliothet, so wie das Naturalienkabinet.

<sup>8</sup> Dorf bei Colmar.

ein meister der stett (ad marginem: oder stettmeister) unde macht ihn der könig zum schultheissen zu Colmar, dass beneutteten (sic, beneibeten) ettliche der geschlecht, undt wass

nicht mer denn 3 jahr schultheiss. Chron. Fr. Colm.

Desselben jahrs fuhr der könig genn Rohm undt entpfieng die keyserliche erone undt fordertt ein ungöttlich
gebett vonn dem bapst, undt da der bapst nitt gehellenn (nachgeben) wollte, da warff der keyser einen barfüesser auff zu
einem bapst, der wass von Rohm, darumb thett Johanns der
22. den keyser in bann, undt wer dem brieff gehorsam was,
die vertrieb der keyser, undt wurden die prediger zu Colmar
aussgetrieben, undt machte der keyser einen rossstall aus der
kirchen. Die barfüsser aber sungen wider den bapst undt
wider die heylige christenheitt, zu St. Martin 1, ein theil gieng
auss, das ander theil sange. Chron. Francis.

Anno 1333 lag hertzog Otto vor Colmar. Chron. Colm.

Francisc.

Anno 1337 wass zu Darlessheim genannt am Hägenn, undt einem zu Andtlaw genantt Zimpelin, die besamletten ein grosses volck undt belägertten Colmar undt huschen die juden herauss, undt wolltten sie verderbt hantt. Da wurden die von Strassburg zu raht undt zugent gen Colmar, undt stübten 2 dass den juden nichts geschahe. Chr. Francisc. Colm.

Anno 1337 machten sich auff in dem Elsass mer dann 2000 pauren, undt wehleten under ihnen zwen künig, einer hiess Emich, der ander Zimperlin, belegerten Colmar undt forderten die juden herauss. Vor zeitten aber ist eine gasse mitt leuten (ego suspicor juden) gewesen da jetzt die ziegel schewr undt gärtten sindt. vorm Theynen thor 3 da lagen die buben in einer nacht. Aber die von Colmar wapneten sich alle, zogen zum Kärcherthor 4 hinauss, sampt den juden, schlugen undt vertrieben die zwen künig sampt aller ihrer gesellschaft dass ihrer hinfüro nicht mer gedacht werde. Chr. Fr. Colm.

Anno 1340 wardt Schlettstadt 4 tag belägertt vom bi-

schoff von Strassburg. Chr. Fr. Colm.

Anno 1346 starb keyser Ludwig. Da kamen die or-

densleut 5 wider ein. Chron. Fr. Colm.

Anno 1347 galt 1 fuder wein 100 tib (sic) undt auch 60 Bassler werung. Chron. Fr. Colm.

Dem früheren Stifte, ber heutigen Münfterfirche in Colmar.

Etauben, noch jett ein im Elfaß gebräuchlicher Ausbruck für auf-

Deinheimer Thor.

Michtiger Kerkerthor, porta carceris.

Soll wohl heißen vom Predigerorden, denn die Dominikaner waren dem Kaiser abhold.

151 (/)

Anno 1349 wurden die juden zu Colmar undt in andern stetten verbrandt<sup>1</sup>, undt gieng ein sterben durch alle landt. Chr. Fr. Colm.

Anno 1364 rotteten sich ein geselschafft zu Colmar vom adel undt geschlechten zusammen, die nanten sich die Schebler. Die überlieffen den raht mitt gewaltt, darumb wurden sie von hertzog Rudolffen von Österreich vertrieben, der dess reichs vicarius wass. Chr. Fr. Colm.

Anno 1364 umb Johanni kamen die heuschrecken in das Elsass undt flogen über Rhein, so diek als der schnee, thatten menschen vieh undt fruchten sehr grossen schaden, darauff

folgt ein sehr kalter winter. Chr. Fr. Colm.

Anno 1365 fuhren die Englischen durchs Elsas undt thätten grossen schaden umb Jacobi; denen zog kayser nach undt thet grössern schaden denn die Englischen. Der von Giss zog mit 70000 gewapneter Englischen durch das Elsas wider hertzog Lüpolten von Österreich. Die kamen in das Ergaw, da wurden ihrer viel erschlagen undt verbrantt zu Frawenbrunnen von denen von Bern undt ihren eydtgenossen. Chr. Fr. Colm.

Anno 1372 macht mann die erste zeittglocken zu Colmar. Chr. Fr. Colm.

Anno 1373 kam ein cardinal aus Engelland gen Colmar undt wardt würtiglichen entpfangen, undt sahe menniglichen ein creutz am himmel stehen. Chr. Fr. Colm.

Anno 1377 umb Johannis gab man ein omen wein umb 12 gütterlin undt darnach umb Martins tag umb 8 B. Chr. Fr. Colm.

Anno 1386 gab man ein sester erweiss (wohl Erbsen) theurer dann ein siertel rocken, undt wass ein sester ziblen (Zwiesbeln) undt 1 sester saltz gleich, da gab man 1 mass langfass umb 3 r. (Thaler) zu herbst undt darnach in dem somer 1 fass undt wein umb 4 r. Chr. Fr. Colm.

Anno 1396 an St. Gallen abendt zogen die von Strassburg mitt macht undt allem ihrem zeug vor Gämer sampt dem hertzog von Österreich undt allen Rheinischen stätten, lagen davor 3 wochen undt gewonen doch nichts denn den armen Münchshoff. Chron. Francisc.

2 Die zügelofen Banben bes Enguerrand be Couch und des Ergpriefters

Cervolle.

Namentlich in Straßburg war die Judenverfolgung eine grausame. Sie verursachte eine Umwälzung im Stadtregiment, indem die Magistratsperfonen, die sich dem Bolke widersetzen wollten, abgesetzt und aus der Stadt verbannt wurden. Die Juden, 2000 an der Zahl, wurden auf ihrem Kirchhose verbrannt. Derselbe befand sich in der unmittelbaren Nähe des ehemaligen Präselturgebäudes, dem heutigen Bezirkspräsidium.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Coucy. <sup>4</sup> Gemar, bei Rappoltsweiler.

Anno 1400 Wardt Gemar gewonnen, an St. Martins tag, frile vor tag von dem bischoff von Strassburg. Chr. Francisc. Colm.

Anno 1408 war ein kaltter winter, fing umb St. Martins tag ahn, undt war so eine stähtte undt grosse keltte, dass die see gefroren. Der Rhein undt Bodensee waren dermassen gefroren, dass man mitt 30 ohmen wein darüber fuhr wo man wollt, dass auch der wein in kellern gefror, undt da es aufffror, zerbrachen die eyssschmaren den merertheil alle brücken übern Rhein. Chr. Fr. Colm.

Anno 1418 zog könig Sigmundt von Costäntz aussem concilium gen Colmar undt war mit grosser ehrenpiettung entpfangen undt blieb 31 tag da, undt reist auff Keysersperg undt andre stett. Dieses jahr kamen umb St. Laurentii das erste mahl 100 heyden oder zigeuner gen Colmar, man weib undt kinder. Chr. Fr. Colm.

Anno 1421 umb St. Lucien tag war ein gross wasser überall, dass man zu Colmar in der Steinburger vorstatt die leut undt viehe mitt schiffen hat müssen herein in die statt führen, sie weren sonst ertruncken. Zu St. Johanns stürmpt man übers wasser, undt hatten die leut im Rhiet grosse noth. Chr. Fr. Colm.

Anno 1422 wass alles so man leben soltt sehr theur, korn, mass, undt wuchs diss jahr kein obs, undt gab man 3 eyer umb 2 3, undt waren fisch undt hering thewr undt der wein undt fleisch war wohlfeyll, dass man an manchem ortt 1 mass umb 1 hlr. (Heller) gab, dass wass 1 ohm umb 16 3. Chr. Francisc.

Anno 1424 wass ein aufflauff der meisterschaft undt gemein, adel undt pfaffenheitt wider einen der zu Colmar, auss ursach dass die meisterschaft ein neuen zoll woltt auffrichten, dass sich die andern beschwerten, undt geschach doch niemandt nichts, undt wurdt gestillt. Chr. Francisc. Colm.

Anno 1426 ward ein warmer winter, dass man schöne blumen umb weihnachten fandt undt auch die mandelbäum blüteten. In demselben jahr acht tag vor Johannis kam vor Colmar bey dem Newlendt<sup>1</sup> ein grosser windt, der warff 40 grosser eichbeum mit wurtzlen aussem ertreich. Chr. Fr. Colm.

Anno 1426 da zoge der hertzog von Lotthringen mitt seinem volck herauss undt woltenn für Rappoltzweyler, darumb dass juncker Schmasman (auch Maximin genannt) undt die von Colmar, Schlettstatt undt Keysersberg ihme Gemar die statt inn hatten wider seinen willen, wol 3 jar, dass woltte er sich bekriegen, da wolten die von Colmar undt der gantz bundt mitt ihren helffern sein aussgezogen wider ihn, undt hatten sich gerüest, da ritt darzwischen der bischoff von Strassburg ge-

<sup>1</sup> Reuland, ein Belande bei Colmar.

nandt herr Wilhelm von Diesth undt andere erbare leutt, undt wart verrichtet dass dem hertzogen von Lothringen undt seinen gemeinern die statt Gemar, mitt allen den nutzen die in 3 jaren gefallen waren, zustehen sollte, undt sollen zu beyden theilen gute freundt sein. Im selben jar war ein sterben zu Colmar undt in allen landen, undt starb wol der halb theil der menschen, undt der sterben weret wol ander halb jar. Chr. Francisc. Colm.

Anno 1428 wass der wein so thewr, dass 1 fuder wein mehr dann 20 ß galtt. Dann er wol 12 jar wolfeil gewesen

war, undt 1 fuder nur 11 tib galtt. Chr. Fr. Colm.

1428 umb St. Andresstag fiel widerumb ein kalter winter ein undt wehret biss mittfasten, undt erfroren auch die reben undt nussbeum, undt fielen 32 schnee auffeinander. Undt umb St. Georgentag kam ein reiff, der name dass übrige auch hinweg, dass ein fuder wein 22 ß galtt undt die mass 6 3. Chr. Fr. Colm.

Anno 1439 zinstag vor Matthiastag, zogen die Armeniacken ins Elsass. Da hatten der bischoff von Strassburg, der von Liechtenberg<sup>2</sup>, der marggraff von Röttelen Österreichischer landtvogt sampt andern herrn einen bundt mitt Strassburg undt den andern reichsstätten imm Elsass gemacht wider dieselbigen, undt soltt ein ieder an seinem endt wehren, undt seine nächsten nachbawren zu hillff nemen oder komen, damitt sie nicht ins landt kämen. Alls sie aber an St. Matthis abendt die steig herab zogen, thet der bischoff nichts darzu, undt liess sie in dass landt kommen, obgleich der von Liechtenberg gern gewehret hette, zogen sie ihm doch ins landt undt thetten den seinen grossen schaden, raubten carthauss3, undt ranten für die statt Strassburg undt vordertten von ihnen geltt. Darauff sie antwortten, sie weren ihnen nichts schuldtig. Es fielen etliche reutter auss der statt, erschlugen viel derselben Armeniacken, sampt vielen anderen leuten, die ihnen nitt geltt geben woltten. Stürmeten zu Epfich den kirchhoff, undt gewunnen den nicht, undt kamen ihrer viel umb. Darnach zogen sie umb mittfasten gen Hattstatt, Morssweiler, Marpach<sup>5</sup>, Vögckels-

Der wie das Bolt im Elfaß fagte, die Armen Geden ju Babern über

bie Steig bem Sauptpaß ber Bogefen gen Lothringen.

Bor bem Beigthurmthor bei Stragburg.

· Epfig bei Schlettstabt.

Die Herrschaft Lichtenberg, deren Stammschloß im letzten deutsch - französischen Kriege zerstört wurde, war eine der ansehnlichsten im Unter-Elsaß. Im Jahre 1480 kam sie nach dem Ableben des letzten Herrn, Johann Jakob, dessen Büste auf der Stadtbibliothek von Straßburg einst zu sehen war, an die Grasen von Hanan, deren eine Linie den Namen Hanan-Lichtenberg annahm, während sich die andere Hanan-Münzenberg schrieb.

<sup>5</sup> Augustinerflofter unweit Colmar.

hoffen 1, Gebersweiler undt Pfaffenen 2, in den flecken lagen sie über nacht undt thetten grossen schaden. Wer ihnen war, den fiengen undt schetztenn sie, wer ihnen nitt geltt gab, dem stachenn sie die kelen ab. Erstachen denen von Colmar wol 6 in den reben, undt fiengen irer viel, die sich lösen mussten. Sie sagten zu männiglichen wen sie im bistumb fiengen: Dein eigener herr hatt dich verrahten undt verkaufft; wir mögen mitt deim leib undt gut handtlen nach unserm gefallen. Den sampstag hernach zogen sie in dass Suntgaw obwendig Sennheim undt Thann. Der landvogt thett nichts zur sach unndt liess sie seines herren landt verderben. liess sie auch zu Tann auss- undt einreitten undt wehrten ihnen nicht, so er doch wol gemöcht hette; als er nun denen von Basel entpott, ob sie darzu thun wolten, antwortten sie ihm, hette er selbst gäste, solte er sehen, dass ihm noch mer würden, sie wolten ihr statt verwahren. Die gantze eydtgenossschafft wollten herabgezogen sein Basel zu entschütten, sie wolttens aber nicht, sondern danckten ihnen fleissig. . . . Darnach zogen die Armeniacken genn Grannweiler<sup>3</sup>, darein 22 dörffer geslohnet hetten, dass war alles verlohren. Da sie das verzehrt hatten, fiengen sie die leut zum gut undt führten die hinweg, auch theten sie den graven von Wirtenberg<sup>4</sup> grossen schaden an leutten undt an gutt bey 16000 mann frawen undt knaben etc. Chr. Francisc. Colm.

Anno 1439 war ein grosse tewrung im Elsas aller ding nichts ausgenommen; 1 fx (Fiertel) weissen galtt 30 B Strassburger, undt an etlichen orten 3 r. 1 fx. roggen 1 A (Pfund Pfenning) 4 B. Der habern 8 B, 1 pfundt rindtfleisch nitt zum besten 2 &, ein pfundt unschlitt 7 &, undt die kertzen 8 &, 1 bir (Birne) ein &, ein apfel 1 &, zu ostern ein ey 1 &, 1 mass öl 3 & 4 &. Dass brott was so thewr, dass viel wohlhabener leutt mitt iren kinder mangel leiden müssen, dann die amptleut kein frucht verkauffen woltten, obgleich die schewren voll waren. Der bischoff von Strassburg undt alle landesherren verbotten kein korn in die reichsstatt zu füren, da liessen die stett auch keinen über 6 & werdt brott herausser tragen. Einer ersuchte die Strassburger umb 1 fx. frucht an, oder er undt seine kinder müssen sterben. dass wart ihm abgeschlagen, da thete er einen todtenbaum<sup>5</sup> voll undt fürte den hinauss für ein leycht. Darüber wart er imm veldt begriffen, dieweil er sich aber hartt klagte, undt zuvor. das begert hatte, hat mann ihn ohn engelttnuss fahren lassen

2 Pfaffenheim. 3 Granvillars.

<sup>1</sup> Beute Bögtlinshoffen.

<sup>311</sup> Bezug auf die Grafschaft Mümpelgard, Montbéliard. Dieser Ausbruck wird noch jetzt im Essaß für Sarg gebraucht.

Zu Colmar warff einer ein brott über die maur hinauss, undt holet dass vor der statt. Das saltz galtt an etlichen orten der sester vol 10 ß Strassburger. Zu Colmar galtt es 7 ß 2 Å. Item ein sester erbsen 4 ß, 1 sester zwiblen 2 ß. Chron. Francisc. Colm.

Anno 1442 fieng ein kalter winter ahn umb St. Catharinen tag, dass die räben in gründen (in der Ebene) gar erfroren, undt wol die halben am gebirg (den Borbergen der nahen Bogefen). Die nussbeum erfroren auch in allen landen, dass weret bis in Aprillen. Um heilig Creutztag, im Meyen schneyet es zwen tag, undt fielen 4 reiffen undt ein himmelgefrüst, da erfroren die junge schoss, die dann wider gewachsen waren, unndt die reben am bergen auch, undt verdorreten die nussbäum gar etc. In disem jar kam der delphin auss Frankreich mit den Armeniäcken in das Teutschlandt durch die graffschafft Mümpelgartt. Dann der von Würtemberg hette ihm den bass umb ein grosse summe geltts vergönnet, die wurden hernach bey Prattelen geschlagen. Chr. Fr. Colm.

In dem 1446 jar zogen die Armeniäcken wider heim durch dass Leberthal<sup>2</sup>, undt wurden ihrer viel von denen von Schlettstatt erschlagen, welche gross gut bey ihnen funden. Etliche aber zogen bei Mümpelgartt hinnein, denselben zogen die von Colmar nach undt erlegten irer viel, wenn auch der adel den Armeniäckenn nitt hülff gethan hette, sie weren alle

erschlagen worden. Chr. Fr. Colm.

Anno 1451 widersagt juncker Walther von Thun denen von Colmar undt nam ihnen desselbigen tags all ihr vieh in dem Rhiett, dass mussten sie wol mitt 3000 r. lössen, so fieng er auch leut, die sich schwerlich lösen mussten. Chr. Fr. Colm.

Anno 1452 da hatt Peter Blumlein mitt denen von Hattstat einen krieg, so widersagten ihm die von Hattstatt, auch, undt als er zu Colmar zum schlüssel lag, wart er verwarnett sich vor auffsatz zu hüteten. Inn dem kamen die Hattstattische diener in bilger weiss auff einem wagen in die statt gefahren, funden ihn zun schluessel, da sie ihnen erstachen. Chr. Fr. Colm.

Anno 1452 lag der pfaltzgraff vor Lüzelstein undt gewann mit hülff deren von Colmar burg undt statt, da sagt ihnen der von Lützelstein hernach ab, undt fieng viel Colmarer, da ruffeten die von Colmar den Pfaltzgrafen ahn, da erbott er sich allen schaden, den sie dessen halben erlitten, abzutragen, dass er doch nicht thäte. Dann sich ein ieder selbst lösen oder verderben muste. Chr. Fr. Colm.

<sup>1</sup> Unweit Bafel.

<sup>2</sup> Gegen Saint-Dié gu.

<sup>5</sup> Schloß und Bebirgspaß zwischen Elfaß und Lothringen.

Anno 1454 lagen die von Colmar mitt den von Hattstatt vor Hohenkungspergk 1. Chr. Fr. Colm.

## III.

## Ans einem alten Colmarer Kanfhausbuch.

Eines der altesten Gebäude der Stadt Colmar ist das ehemalige Kaushaus. Dasselbe, dessen Front mit einer breiten, auf beiden Seiten zugänglichen Treppe versehen ist, befindet sich in einem der belebtesten Stadtviertel, unweit des alten Wagkellers, dem einstigen Rathhaus der Stadt Colmar, in welchem heute der kaiserliche Appells hof seine Sitzungen hält. Der Diakonns Nikolaus Klein nennt dassselbe in seiner Großen Colmarischen Chronica (Chronica Colmariensis) unter den fürnehmsten weltlichen Gebänden des alten Colmarischeibt darüber Folgendes:

"Nr. 4. Das Raufhaus. Das ist erbauet worden, laut der

überschrifft, in einen Stein gehauen

Anno MCCCCLXXX. Ward dies huff gemachet.

Allhie miissen alle Wahren abgeladen, gewogen und verzollet

werden, dazu bestellet ist ein sonderbahrer Wagmeister.

Im Kauffhaus ist neben der Zollstub des Ungelters Stüblein, und neben diesem des Wechslers Gemach, was dero Verwaltung ge-

wesen, wird sichs inkünfftig weisen.

Hinten hinaus ist einerseits der Salzkasten, anderseits die Lohn= Stub, in welchen die Herren des Magistrats zusammen kommen, die Rechnungen abgehört, die Arbeiter und Handwerksleuth bezahlt, und was wichtiges vorgefallen, darüber deliberirten und Extraordinari Protocoll darüber gehalten.

Dben ist die grose Stub, barinnen Schöffelrath gehalten worden

in wichtigen Sachen.

In den Fenstern gegen der Straße sind die Waapen der Bereinschädt mit ihren Farben abgemahlet, und waren an der Zahl eilffe; allein das Mühlhausische Waapen ist ausgehoben und ligt auf dem Simsen nach dem die Stadt Mühlhausen von den Bereinschädten sich separirt, und in den Schweitzer Bund begeben. Die grose Stub hat auch einen grosen Ofen, daß zween und mehr spieleuth in demsselben ausgespielt und ein paar Volck ruhig darinnen getanzet haben.

Zum End ist eine Thür auf den Bach, der die Mühlen treibt, und in die Lauch fliesset, und kan man da zu Schiff sitzen, und

Waaren einladen, und damit bis nach Amfterdam fahren.

Es ist auch geschehen, daß ben großem gewässer mit schiffen um das ganze Kauffhaus herum gefahren ist".

So weit der Chronist über das alte Colmarer Kaufhaus. In

431 1/4

<sup>1</sup> Schloß Hohenkönigsburg, zwischen Schlettstadt und Rappoltsweiler, wohl die stattlichste Burgruine im Elsaß.

demselben befand sich ein altes Hausbüchlein, mit mancherlei Auf= zeichnungen, aus dem Rektor Christoph Kirchner in seiner Elsässischen Chronik einige Auszüge gibt, die wir hier mittheilen 1.

Sequentia ex veteri libello, qui raptus in domo mercatoria.

Anno 1424 auff die Liechtmess da war der aufflauff zu Colmar, undt im selbigen jar vor Pfingsten zog man vor Mülberg. Vetus liber Msc.

Anno 1474 auff montag war St. Jacobstag, da war der newe mahlzoll aufgericht, nemlich also von 1 fx. (Viertel)

weissen 1 B undt 1 fx. korn 6 &. Vetus Msc.

Anno 1487 sindt wir (sc. Kauffhaus Diener ober Leuth) auff zinstag 2 nach St. Margreten tag auss dem alten kauffhaus gezogen in das newe, undt war da zu mal der ersam Martin Serer, undt wass salzmeister Walther Scherer, zoller was Clauss Eytteleyssen, verkeuffer Hans Meyer undt Werlin Affel undt hausknecht Hanns Büsch. Vetus Msc.

Affel undt hausknecht Hanns Büsch. Vetus Msc.
Anno 1492 auff montag nach St. Catherine ist unser herr der könig Maximilianus hie zu Colmar eingeritten. Ve-

tus Msc.

Anno 1507 auff donnerstag ante Oculi ist feil zu marck gestanden 74 kärch mitt obs ohn zeinen, büttichen, korb undt dergleichen. Vetus Msc.

Anno 1513 auff St. Veltins tag war es so kaltt, dass dass wasser gefror undt sich schwelt umbs kauffhauss dass

man mitt schiffen darumb gefahren ist. Vetus Msc.

Anno 1522 auff mittwoch nach Assumptionis Mariae, da hat das wetter hinder der Metzig in 3 heuser geschlagen undt sie verbrent, undt hat man noch über 6 wochen rauch auss dem erdrich sehen riechen, es haben auch die pfaffen dass sacrament darumb getragen undt mit der process (Progeffion) darumb gangen, an vorgemeltter heuser platz steht ietzund die meelwag. V. Msc.

Anno 1525 auff sambstag vor Exaudi in der baurischen aufruhr da wurden bey 8000 bauren erschlagen, von dem hertzog auss Lothringen zwischen Kestenholtz undt Scherweiler undt auff den selbigen abendt haben meine herren 70 fx. meel lassen bachen, auff den vorgenanten hertzog undt

Zwei Dörfer in ber Nahe von Schlettstadt, am Eingang bes Leberthales.

Statt Dienstag; noch jetzt sagt man im Elsaß Zischti für Dienstag.
Noch jetzt besitzt ein bekannter elsässischer Sammler in Colmar ein altes, bis jetzt ungebruckes Kaushansbuch, das unter dem Namen Mirakelbuch bekannt ist. Es hat seinen Namen wohl daher, weil sich barin die Beschreibung von allerlei Mirakeln, das heißt außerordentlichen Naturerscheinungen besinden.

vermeint er witrde bey ihnen herberg suchen auff dieselbige

nacht, kam aber nicht. V. Msc.

Anno 1530 auf den 19. Februarii sindt wir auss den alten schrancken in die zollstuben gezogen, undt war ungeltter Hans Genslin, saltzmeister Bertholl Hirtz, zoller Marzolff Ulynn, unterkeuffer Antoni Brieffer undt Lienhartt Blum, haussknecht Adam Eschbach etc. V. Msc.

Anno 1546 auff donnerstag post vincula Petri ist ein jud hier allhie zu Colmar durch sein übelthat gerichtet worden. Undt hat man ihm ein new gericht gemacht 30 werck schuh hoch, undt an disem gericht ist er zum christen worden, dann mann hat ihnen daran getaufft. Er hat am gericht ge-

lebt 5(?) tag, hat gessen undt getruncken. V. Msc.

Anno 1547 auff St. Niclauss abendt wurdt das wasser so gross, dass man nennet die Lauch am Steinburgerthor¹, dass es an die hauptschwellen gienge, da die brück einfaltt, undt war die gantze vorstatt voller wasser, dass mann im schiff gefaren ist, dass fast alle keller undt ställ im wasser stunden. Es ist auch über alle teich undt werben gelauffen, dass auch der barfüessen garten voller wasser gestanden ist, undt hat sich also geschweltt biss ans Rünsslin beym newen kauffhauss. V. Msc.

Anno 1552 den 29. tag Marti es ist das fähnlin landsknecht so zu heylig † (Rreuz) 2 gemustertt worden, gen Colmar in die statt gefürtt worden un 3 monat in der besatzung gelegen.

Much Steinbrückerthor genannt, bas in bie Basler Vorstadt von Colmar führte.

Das Städtchen Heilig-Kreuz bei Colmar verdankt seinen Ursprung einem im Jahre 1047 von Hugo Graf von Egisheim daselbst gegründeten Frauenkloster. Hugos Sohn, Papst Leo IX., verehrte diesem Kloster ein Stück des wahren Kreuzes, daher es vom Jahre 1074 an Monasterium Sanctas Crucis genannt ward. Um das Kloster bildete sich ein Städtchen, dessen Bewösserung im 15. Jahrhunderte, in den Armeniackenzügen, rasch zunahm, weil mehrere umliegende Ortschaften zerstört wurden. Heilig-Kreuz gehörte zum Obermundat, das heißt den Besitzungen des Bischoss von Straßburg im Ober-Elsaß.

## Heinrich VII. als Graf von Luxemburg.

Von

hermann Brofien.

Der 5. Juni 1288 war für bas Geschlecht ber Grafen von Luxemburg ein Tag namenlosen Unglücks: in der blutigen Schlacht bei Woringen 1 fanken mit Graf Heinrich III. großartige Plane auf Erweiterung seiner Hausmacht ins Grab. So eben noch glaubte Heinrich jenes Herzogthum Limburg, das zu Aufang des Jahrhunderts zeitweilig mit Luxemburg vereinigt gewesen, wieder zu erwerben; zu feinen Gunften hatte Graf Rainald von Geldern auf Limburg ver= zichtet, ihm hatte der Erzbischof Sifrid von Coln die limburgischen Lehen übertragen (Pfingften 1288). Bei Woringen blieb Bergog Johann I. von Brabant Sieger, beffen Recht auf Limburg ficher bas schlechtere war 2. Graf Heinrich mit drei Brüdern und vielen feiner Ritter war in der Schlacht gefallen, von seinen Waffengenossen geriethen die Grafen Rainald von Gelbern und Adolf von Naffan in die Gefangenschaft des Brabanters, während Erzbischof Sifrid bem Grafen von Berg anheimfiel. Herzog Johann nahm nun bas Berzogthum Limburg in Besitz. Nur Walram, Herr von Montjoie und Falkenburg, setzte einstweilen dem Krieg gegen ihn fort, verband sich im Februar 1289 mit dem Grafen Gui von Flandern, dem Schwiegervater Rainalds, und versprach ihm die Grafschaft Gelbern bis zur Freilassung Rainalds zu vertheidigen. Abolf von Rassau erhielt bald die Freiheit, seine beiden Leidensgefährten viel später. Doch noch im Laufe des Jahres 1289 kam der Friede zu Stande. Um 19. Mai einigte sich der Erzbischof mit dem Grafen von Berg und bem Berzoge von Brabant3, und Graf Bui fam mit dem Ber= zoge im August dahin überein, daß Rainalds Person und die Auf= gabe, ben Frieden zu vermitteln, bem Könige Philipp IV. von Frantreich überlaffen werde 4. Diefer führte am 15. October zu Paris

1 Ueber die Schlacht und die junächst folgenden Ereignisse wgl. Wauters, Le duc Jean I., Bruxelles et Liège 1862, S. 157 ff. und Schoetter, Jo-

hann Graf von Luxemburg und König von Böhmen I, G. 12 ff.

Ernst, Histoire de Limbourg, cod. dipl. Limb. Mr. 293 und 294.

L-odill.

4 Urk. vom 19. Aug. 1289. Paris.

Oraf Adolf II. von Berg hatte ihm sein Anrecht an Limburg verkauft, ohne sich an den Rechtsspruch König Rudolfs (vom 18. Juni 1282) zu kehren, daß nach dem Tode der Herzogin Ermengarde von Limburg ihr Gatte Rainald von Geldern das Herzogthum auf Lebenszeit behalten solle. Böhmer, Regesten Rudolfs Nr. 632.

den Frieden mit Rainald herbei: danach verzichtete derfelbe auf das Herzogthum Limburg zu Gunsten des Herzogs von Brabant. Wäh= rend sich der Erzbischof noch hatte verpflichten müssen, dem Grafen Gui, den Erben des Grafen von Luxemburg und Herrn Walram keinen Beistand zu leisten, sehen wir bei dem Friedensschlusse Rai= nalds nur die Luxemburger von der Theilnahme ausgeschlossen, denn

Berr Walram ist in diesen Frieden einbegriffen 2.

Heatrix, Tochter des Grafen Balduin von Avesnes, mehrere Söhne und Töchter. Der älteste, Heinrich, folgte dem Vater in der Grafsschaft. Als den Ort seiner Geburt giebt er selbst ein Haus in der Parochie St. Nicolaus zu Valenciennes an 3, der Tag aber ist nicht überliesert. Folgt man einer Notiz des Albertus Mussaus, so müßte man Heinrichs Geburt auf den 12. oder richtiger 13. Juli 1262 verlegen; gewichtige Gründe sprechen aber dagegen und eher sür das Jahr 1269. Er war also bei dem Tode seines Vaters erst 16

<sup>1</sup> Ernst Mr. 304.

Ernst Nr. 304: quod in pace hujusmodi includantur omnes confoederati, hinc inde, et nominatim ex parte dicti ducis (von Brabant) praedicti Hollandiae, de Montibus, Juliacensis, de Clevis, ac de la Marcka, comites, et homines de Colonia et de Aquis, et ex parte comitis Guelrensis dictus dominus Falquemontis; vgl. noch Ernst, Hist. IV, S. 521 ff.

Böhmer, Regesten Beinrichs VII., Nr. 371.

Beatrix, Beinrichs Mutter, erscheint in einer Urt. v. 22. Mai 1265 (Saint-Génois, Droits primitives de Haynaut, Paris 1782, I, S. 268) als Heinrichs III. Gattin, scheint jedoch noch keine Söhne zu haben. Graf Heinrich II., ihr Schwiegervater, giebt damals nämlich Schloß und Stadt La Roche der Gräfin Margarethe von Flandern und Hennegan zurück, dieselbe vererbt es auf ihren Sohn Balduin von Avesnes. Doch soll dieser in den Befit bes Lehens erst nach bem Tobe Heinrichs II. und Heinrichs III. treten und baffelbe nur fo lange behalten, ale feine Tochter, eben jene Beatrig, lebt. 218bann foll La Roche an den Grafen von Luxemburg zurudfallen. Der Name dieses zukünftigen Grafen wird nicht genannt, ein Erbe Beinrichs III. scheint nicht existirt zu haben. Deshalb sollte man auch diesem, dem Sohne der Beatrix, ein henneganisches Lehen vorenthalten, um es ihrem Bater zu geben ? Wahrscheinlich war also die Ehe Heinrichs III. mit Beatrix aufangs finderlos und versprach es zu bleiben. — Heinrich II. nennt in seinem Testamente von 1270 (Lünig, Codex Germ. dipl. II, S. 1610) nur seine Söhne Heinrich III. und Walram. Wenn er babei bemerkt: et est à entendre des hoirs Henrys qui seront comtes de Luxembourg, que Wallerand et si hoirs seront hommes de Roussy, so find diese Worte doch so allgemein gehalten, daß ich in ihnen keinen Beweis für das Borhandensein Beinrichs IV. um 1270 sehen möchte. — Albertus Muffatus fagt, Hist. Aug. XVI, 8 (bei Muratori, SS. rer. Ital. X, S. 568), daß Heinrich bei seinem Tode (24. Aug. 1313) 51 Jahre 1 Monat 12 Tage alt gewesen sei, daß er 5 Jahre als König, 1 Jahr 1 Monat 24 Tage als Kaiser geherrscht habe. Durch Subtraction erhält man den 30. Juni 1312 als Tag der Kaiserkrönung; da Mussatus jedoch VIII, 7, S. 463, den 1. Juli dafür neunt, so kann er nur 1 Jahr 1 Monat 23 Tage als verstossen angesehen has ben. Ahmen wir feine Methobe bei ber anbern Subtraction nach, fo werden wir uns eher für den 13. als für den 12. Juli 1262 entscheiben muffen. Dem widerspricht dann aber Muffatus felbst, wenn er Beinrich bei seiner BerheiraDis 19 Jahre alt, aber trot dieses jugendlichen Alters selbständig. Aus einigen Urkunden, in denen neben ihm Gräfin Beatrix mitwirkt, hat man eine Vormundschaft seiner Mutter ableiten wollen, aber sicherlich mit Unrecht. Denn dieselben beziehen sich fast ohne Ausenahme auf private der Familien-Augelegenheiten und sinden zumeist ihre Erklärung darin, daß Beatrix sicherlich Güter und Nenten aus ihrer Mitgift und Wittwengabe besaß und über sie zugleich mit ihrem Sohne und Erben verfügte. Viel zahlreicher sind dagegen die Urkunden, welche Heinrich allein thätig zeigen . Er nimmt Vehnselente an und empfängt Vehen, kauft und vertauscht Besitzungen, von seinem Regierungsantritte an unumschränkt.

Gefährlich war die Lage Luxemburgs, als Heinrich die Grafschaft übernahm. Ein Bundesgenosse nach dem andern machte mit dem mächtigen Herzoge von Brabant Frieden, Heinrich stand schon

thung 1292 imberbis et ipse nennt (I, 3, S. 125). Die Gesta Trevirorum (edd. Wyttenbach et Müller II, S. 192) bezeichnen die 3 Söhne, welche Heinrich III. 1288 als Waisen zurückläßt, mit 'tam parvulis pupillis'. Heinrich IV. führt bis zum 14. Juni 1290 in den Urlunden meist den Titel damoiseau, war also noch nicht Kitter, ein Rang, den man mit dem 21. Lesbenssahre zu erreichen pflegte. Dieser letzte Umstand würde uns auf 1269 als Heinrichs wahrscheinliches Geburtsjahr führen. Dann würde auch das Lebenssalter seiner Brüder von dem seinigen weniger abweichen, von deuen Walram noch 1304 damoiseau heißt, während Balduin bestimmt erst 1285 geboren ist. Weniger Gewicht möchte ich auf Folgendes segen. An einer Urk. vom Januar 1290 ist außer andern auch Heinrichs Siegel erhalten. Nach Würth-Paquet (Règne de Henri IV., in den Publications der Luxemburger Societät, 1861, XVII, S. 47) erscheint er dort unter dem Bilde eines jungen Maunes von 15 bis 16 Jahren. Entscheidet man sich sür das Jahr 1269, so zählte Heinrich um 1288, zur Zeit seines Regierungsantritts, 18 bis 19 Jahre, ein Lebensalter, das etwa senem Bilde entspräche. Auf mittelalterlichen Siegeln sind jedoch die Gestalten und Gesichtszüge der Siegelnden meist so unwahr, ja verzerrt, daß ihre Form seinen Beweis sützen möchte.

Würth-Paquet XVII. Nr. 42 allein behandelt öffentliche Berhältnisse; da erklären beide den Frieden mit der Stadt Luxemburg halten zu wollen. — Wenn sich Nr. 132 Beatrix an dem Gesuche Heinrichs um Errichtung eines Dominicanerklosters in Luxemburg betheiligte, so entbehrte diese Mitwirkung der

Gräfin jebes officiellen Charafters.

Würth-Paquet Nr. 40: Beide gestatten dem Kloster des h. Geistes in Luxemburg, im Walde von Andevange dürres Holz zu sammeln. Bielleicht hatte Heinrich III. der Gräfin die Einkünste dieses Waldes als Witthum zugewiesen; Heinrich IV. urkundet nur, weil er 'noster heres' ist. Nr. 46 Joshann genannt Hanars de Corrot wird um 40 Lütticher Mark (etwa 680 Frcs) Lehnsmann beider. Nr. 72 Beide: erwerben vom Kapitel St. Jean zu Lüttich ein Gehölz in La Roche bei Saumeren sir 180 Lütticher Mark. In beiden Fällen gab wohl die Gräfin das Geld her.

Würth-Paquet Nr. 82 und 88 enthalten die Verhandlungen über die Vermählung Heinrichs mit Margarethe von Brabant; in der ersten urlundet sogar Beatrix allein. — In Nr. 34 und 59 fügt Beatrix den Urkunden ihres Sohnes ihr Siegel bei; dasselbe thun jedoch auch Gottsried Herr von Esch bei

beiben und bei ber letten Louis Graf von Ching.

4 3ch nenne nur vom 1. Januar 1289 bis 23. October 1291: Würth-Paquet Nr. 12. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 25. 30. 34. 39. 54. 59. 69. 97. 101. 102. 107. 108.

5.000

im October 1289 isolirt ba. Auch in seinem Lande hatte er Un= ruhen zu befämpfen. Die Stadt Luxemburg finden wir 1289 in offenem Aufruhr gegen den Grafen. In dem letzten Jahrzehnt der Regierung Rudolfs I. befinden sich die Bürger und Bauern Nord= deutschlands in Gährung, zunächst in den Städten erhebt man sich gegen die Landesherren und fucht Entlastung von Steuern und Dieser allgemeinen Bewegung muß man wohl den Luxem= burger Aufstand einordnen, benn ein besonderer Anlaß dazu bleibt uns verborgen. Jedenfalls tam es am 19. Märg 1289 zu einem Auf= ruhr gegen Beinrich, ber sich mit dem Herrn von Esch, seinen Rathen und einigen Rittern im Klofter ber Franziskaner zu Luxemburg be= fand. Die Empörung verbreitete sich über die ganze Stadt 1, und allem Anschein nach mußten Beatrix und ihr Sohn dieselbe ränmen. Jene fand eine Zuflucht im Aloster Marienthal, wo sie noch im Juli weilte 2. Db es noch zu weitern Kämpfen gekommen ift, läßt sich nicht mehr feststellen, sicherlich war ihr Ausgang den Städtern ungunstig. Als sie am 23. Juli 1289 mit dem Grafen und seiner Mutter Frieden schließen, erschienen sie als Besiegte 3. Sie miffen 3000 Livres Trierer Denare zahlen, wofür dann der Graf ihre Freiheiten bestätigt 4 (Januar 1290). Das Verhältniß des Grafen zu seiner Stadt blieb in den nächsten Jahren ein durchaus befriebigendes, besonderer Fürsorge hatte sie sich jedoch nicht zu erfreuen, wie wir denn überhaupt an Heinrich keine sonderliche Zuneigung zu ben Städten bemerken können.

Heinrich schloß sich in den ersten Jahren seiner Regierung entschieden seinem Oheime, dem Grafen Gui von Flandern an. Gui war als Graf von Namur sein Lehnsherr für Burg und Land Poilsvache und zahlte von je her den Luxemburger Grafen eine jährliche Nente von 200 Livres <sup>6</sup>. Ihm hatte es Heinrich jetz zu verdanken, daß er aus der gefährlichen Lage befreit wurde, in welcher er sich seit des Baters Tode befand. Den Krieg gegen Brabant allein fortzusetzen, wäre thöricht gewesen, Heinrich mußte es daran liegen, einen billigen Frieden zu erhalten. Es ist zweiselhaft, ob die Königin Witwe

Würth-Paquet Mr. 42: teil paix et teile concorde que nostres justiciers, nostre. . escheuin et toute notre comuniteis de la ville de Lucembourch ont fait a nous, dou meffait, qui fut fais a nous Henri damisel de Lucembourch devant dit, au seigneur daixe a no conseil, et a nos homes, en la maison des freires meneurs, et en la ville de Lucembourch le samedi prouchaen apres le mi quarame nouvellement passeit. Würth S. 8 und Schötter S. 39 setten irrthümlich schon auf den 19. März den Frieden, odwohl sie 'dou meffait, qui sut sais' etc., wie ich interpretire. Die richtige Erklärung ist schon bei Wauters S. 198 angedeutet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Würth-Paquet Mr. 40.

<sup>3</sup> ibid. Nr. 42.

ibid. Nr. 59.
5 Schon seit 1280, ibid. XV, Nr. 597.

<sup>6</sup> Heinrich nimmt sie Mai 1293 wiederum zu Lehen, ibid. XVII, Nr. 144.

Marie von Frankreich, des Herzogs von Brabant Schwester 1, oder Graf Bui den Unftoß zu der Berschwägerung der Säufer von Bra= bant und Luxemburg gegeben hat, welche bestimmt war den Zwist zu beenden. Jedenfalls übernahm Gni die Verhandlungen mit Lu= remburg. Es wurde eine Doppelheirath geplant, welche nicht allein Brabant mit Enremburg versöhnen, sondern beide enger mit Flandern verbinden sollte. Danach sollte Heinrich die Tochter des Herzogs von Brabant Margarethe, bagegen Guis Sohn, Johann von Namur, die Tochter der Königin Marie heirathen. Schon am 1. Oktober 1290 gewann Bui die Gräfin Beatrix für das Project 2, jedoch ei= nigten sich beide dahin, daß entweder beide Chen oder keine vollzogen würde, ein Beweis, daß sie das Einvernehmen zwischen Flandern und Luxemburg erhalten und nicht durch einseitigen Anschluß an Brabant gefährden wollten. Auch Heinrich erflärte fich mit dem Plane ein= verstanden und gab wie seine Mutter dem Grafen Bui unbedingte Vollmacht, die Bedingungen des Heirathscontractes mit Bergog Johann oder Königin Marie festzusetzen3. Die Vermählung verzögerte sich noch länger als ein Jahr, denn wegen der nahen Berwandtschaft Heinrichs mit Margarethe bedurfte man eines päpstlichen Dispenses. Auf die Fürbitte des Erzbischofs von Coln beseitigte der Papst dies Hinderniß<sup>5</sup>, und nun wurde endlich im April 1292 der Heiraths= vertrag abgeschlossen 6. Die Mitgift Margarethens wurde auf 33000 Livres Tournofen (561825 Fres.) festgesetzt und durch die Bürg= schaft des Grafen Bui? und der Königin Marie sowie mehrerer frangösischen Großen s sichergestellt. Um Hochzeitstage und ein Jahr später follten je 5500 Livres, in den beiden folgenden Jahren je 11000 Livres gezahlt werden. Nachdem noch König Philipp von Frankreich, also damals schon des Grafen Heinrich Lehnsherr, diesen Contract am 28. Mai 1292 bestätigt hatte<sup>9</sup>, fand die Vermählung Heinrichs mit Margarethe am 9. Juni statt <sup>10</sup>.

Das verwandtschaftliche Verhältniß Heinrichs zum Berzoge 30=

1 So erzählt Hocsemius (bei Chapeaville II), S. 319.

<sup>2</sup> Würth-Paquet XVII, Mr. 82.

3 6. Novbr. 1290, Würth-Paquet Mr. 88.

4 Ihre Großväter Balduin und Gui waren Britder.

Den 14. Januar 1292, Würth-Paquet Nr. 93. Die Untersuchung der Berwandtschaft hatten die Erzbischöse von Paris und Nohon und der Bischof von Münster übernommen, die darüber 1291 an den Erzbischof Sisrid berichten; Butkens, Trophées du duché de Brabant. I, S. 127.

Würth-Paquet Mr. 120.

7 ibid. Nr. 94 (24. Febr. 1292).

8 Es sind Robert Herzog von Burgund, Hugo von Châtillon, Graf von Blois, Johann Graf von Dreux, Philipp ältester Sohn des Grafen von Artois, Gottfried von Brabant, Raoul von Clermont, Herr von Resse und Connétable von Frankreich, Gui und Jacques Brüder des Grafen von Blois, Robert von Dreux Ritter; ibid. Nr. 120.

9 ibid. Nr. 127.

ibid. Nr. 128. Bertholet, Hist. de Luxembourg V, S. 295, giebt als Ort Tervueren an, ohne die Quelle zu nennen.

hann blieb ohne Ginfluß auf seine Politik, die Bermählung ist gleich= sam nur ein Waffenstillstand. Auf Limburg hat Beinrich damals, soviel wir aus den Urkunden sehen, nicht verzichtet. Da aber König Abolf bald darauf Johann mit Limburg belehnte<sup>1</sup>, also die Resultate bes Sieges von Woringen und die Bestimmungen des Friedens von 1289 auch seinerseits anerkannte, so mußte sich Heinrich füglich unterwerfen. Durch seine Che mit der Tochter des Bergogs gewann Beinrich einen neuen Rechtstitel auf Limburg. Daß Johann die eventuelle Nachfolge des Luxemburgers in Limburg ins Auge faßte, ist immerhin wahrscheinlich, wenn man erwägt, daß er bei Berein= barungen mit den Ständen des Herzogthums die Zustimmung des Grafen Heinrich einzuholen für nöthig hielt2. Dennoch erwartete diefer von seinem Schwiegervater wenig Zuneigung, noch lange betrachtete er ihn mit Migtrauen und suchte sich gegen dessen Uebermacht und Ländergier durch Bündnisse zu schützen. Als man den Heirathscontract unterzeichnete, mußte Johann dem Grafen Gui ver= sprechen, bis zum 1. August Heinrich und seine Unterthauen nicht zu beläftigen 3, und am 26. Mai 1292, kurz vor seiner Vermählung, schloß Heinrich mit Gui, dessen Sohne Johann von Ramur und bem Enkel Louis Grafen von Rethel ein Bündnig, das vornehmlich den Schutz Luxemburgs im Falle eines Angriffs Seitens des Grafen von Hennegau, des Bischofs von Lüttich und des Herzogs von Brabant bezweckte. Heinrich seinerseits verspricht dem flandrischen Grafen nöthigenfalls Hilfe gegen Hennegan und Brabant. Bei dem hohen Alter Guis erschien es nothwendig, seinen ältesten Sohn Robert, Grafen von Nevers, auf den Vertrag zu verpflichten. Louis sollte mir so lange am Bündniffe Theil haben, als er im Besitz der Grafschaft Rethel blieb. Dieser Vertrag ift seiner ursprünglichen Ten= beng nach nicht verwirklicht worden. Die Zwistigkeiten Flanderns mit Hennegan um Reichsflandern führten vorläufig nicht zum Kriege, und wenn auch die dominirende Stellung Brabants durch die Er= nennung des Herzogs zum Obervogt über die deutschen Lande am Niederrhein Seitens des Königs Adolf einen neuen Zuwachs erhielt (18. Novbr. 1292)6, so befreite doch der Tod schon am 3. Mai 1294 die Verbündeten von jenem langjährigen Widersacher. Mit Johann II. von Brabant trat ein intimeres Verhältniß ein, obwohl derselbe seinen Verbindlichkeiten wegen der Mitgift seiner Schwester Margarethe

Des Bergogs Gohn Johann fügt nur fein Giegel bei.

Würth-Paquet 9lr. 120 (15. April 1292).

ibid. Mr. 126.

L-odill.

<sup>3</sup>d schließe dies aus dem Schiedsspruch (30. Juni 1292) des Eberhard Grafen von der Mart u. a., Schiederichter zwischen König Adolf und Bergog Johann, welche das Herzogthum Limburg diesem zusprechen; er soll innerhalb 14 Tagen in dessen Besitz treten; Ernst, Cod. dipl. Limb. Nr. 322. 2 Würth-Paquet Nr. 117 und 143. Butkens I, Preuves S. 131.

ibid. Nr. 131 (11. Juni 1292). Böhmer, Regesten Adolfs Dr. 41.

weniger nachkam als sein Bater 1. Aber ein Resultat hat jeues Bundniß Heinrichs mit Flandern doch gehabt; es hat ihn gehindert, den Grafen Gui zu befehden, als die Politik beide in zwei entgegen=

gesetzte Heerlager trieb.

Die Stellung der kleinen Dhnasten an der Mosel und Schelbe war damals eine sehr precäre, weil sie zum Theil von Frankreich, zum Theil von Deutschland zu Lehen gingen. Das mächtige franzöfische Königthum, besonders unter der Herrschaft des listigen Philipp IV., gewinnt in diesen Gegenden allmälich mehr und mehr Boden, und wenn die Landesherren ihr deutsches Lehen — was ja rechtlich un= statthaft gewesen wäre — auch nicht von Frankreich entgegennahmen, so überwiegt hier der frangösische Einfluß doch bei weitem den deut= schen. Während König Rudolf nichts that, um seine königlichen Rechtssprüche, z. B. in der Frage um Reichsflandern, mit Gewalt durchzuseten, mährend er dem Kampfe der mächtigsten Fürsten des Niederrheins, die seine lehnsherrliche Entscheidung wegen Limburg nicht achteten, gleichgiltig zufah, erfcheint Philipp ber Schöne als ber natürliche Schiedsrichter in diesen Händeln, und seine Urtheile werden willig angenommen. Die meiften Herrengeschlechter find mit bem frangösischen Königshause ober ben mächtigften Baronen Frankreichs verschwägert, die frangösische Sprache ist an ihrem Hofe die herrschende. Bei dieser Sachlage ist es nicht auffallend, daß Graf Heinrich von Luxemburg schon früh eine Hinneigung zu Frankreich zeigt. Ob er fich lange in Baris aufgehalten hat, wie später fein Bruder Balduin, ist zweifelhaft. Doch war es König Philipp, der ihn zum Ritter schlig 2, und Heinrich erscheint schon 1292 als Lehnsmann Frankreichs. Bergessen wir dabei nicht, daß die Grafschaft Luremburg von Deutsch= land zu Lehen ging, daß die Markgrafichaft Arlon ein limburgisches Lehen war, die Lehnshoheit über die Grafschaft La Roche und die Länder Durbuy und Poilvache dem Grafen von Hennegan zuftand, aber wenigstens für letzteres von dem Grafen von Namur, dem Lehus= mann Hennegans, beaufprucht wurde. In welche Verlegenheit mußte

Alb. Muss. XVI, cap. 3: Philippus . . . quod sibi hunc Henricum, fidum militem creatum educatumque dilexerit. Das 'educatum' bezieht sich wohl eher auf Ansbildung in ritterlichem Thun und Leben — baher die Nachstellung — als auf einen Ausenthalt Heinrichs in seiner Jugend am

königlichen Hoflager.

5.0000

<sup>1</sup> Urfundlich beglaubigt ist nur die Zahlung von 5500 Livres Tournosen am 9. Juni 1292 (Würth-Paquet Nr. 129); dann müssen noch — ob von Johann I. oder Johann II, ist nicht zu entscheiden — 7500 Livres an Heinrich gezahlt sein. Noch im Jahre 1308 schuldet Johann aus jener Mitgist 20000 Livres an Luxemburg (Würth-Paquet Nr. 479). In der Fortsetzung des Guil. de Nang. (Bouquet XX), S. 592 und in einigen abgeleiteten Onellen sinden wir die Notiz: Philippus rex Franciae dissensionem gravem inter ducem Bradantiae et comitem Lucemburgi, pro terra Lovaniensi subortam circa ascensionem domini (27. Mai 1305) pacificasse dicitur et sedasse. Bar vielleicht das Land Loewen dem Grasen sür den Rest der Mitgist verpfändet und erhob sich um dessen Besitz ein Streit, den Philipp d. Sch. beilegen mußte?

nun Heinrich, der Herr aller dieser Länder gerathen, sobald ein Arieg zwischen Deutschland und Frankreich ausbrach, sobald seine übrigen Lehnsherren dabei entgegengesetzte Barthei ergriffen! In diese Lage

fam Heinrich 1294.

Tief im Silden an der Garonne begann 1293 jener englische Krieg gegen Frankreich, aus geringfügigen Unlässen, Handelsstreitig= keiten und Seeräubereien, die man sonst auch damals schon auf fried= lichem Wege beizulegen pflegte. Schon hatte Philipp IV. den unbot= mäßigen Bafallen durch öffentlichen Aufruf vor sein Parlament nach Paris laden laffen 1, da schien es noch im letten Augenblick ber Ber= mittlung des Prinzen Edmund und seiner Gattin und Stieftochter zu gelingen, den Frieden zu erhalten. Aber der Vertrag vom 3. Febr. 1294, der zum Zeichen der Verföhnung noch die Vermählung König Eduards mit Margarethe, der Schwester Philipps IV., in Aussicht stellte 2, wurde französischerseits nicht durchgeführt, Frankreich bean= spruchte an Stelle der ihm zugeftandenen Plätze die Besetzung der ganzen von den Engländern geräumten Gascogne 3. Schon am 28. April erneuerte Philipp die Vorladung Eduards 4, und der Krieg war unvermeidlich. Beide Parteien sahen sich nun auf dem Festlande nach Bundesgenoffen um und fanden fie um so leichter, als hier, zumal am Niederrhein, die Gegenfätze unter den kleinen Opmaften schon lange so schroff waren, daß es nur eines leisen Anstoßes bedurfte, um einen allgemeinen Krieg zu entfesseln. Hier fam es nun zunächst darauf an, welcher Seite sich der deutsche König Adolf an= schloß; denn wenn man auch im Auslande bei der eigenartigen Ver= fassung des Reichs nicht allzuviel materielle Hilfe von ienem erwarten mochte, so konnte doch der Klang seines Namens auf die Entschlüsse etwa noch schwankender Reichsfürsten bestimmend schloß nun am 10. August mit England einen Bund zu Dortrecht 5. Dies Ereigniß war nicht so sehr das Resultat der englischen Hilfs= gelder, als vielmehr politischer Erwägungen. Abolf machte damals einen Anlauf deutsche Politik zu treiben und kam auf die Tendenzen zurück, welche Rudolf I. in seinen ersten Jahren verfolgt hatte 6. Ihm bot sich jett eine gunftige Gelegenheit, die Anmaßungen Phi= lipps auf lothringischem Boden zurückzuweisen und die von Frankreich besetzten oder beauspruchten Reichslande wieder in Besitz zu nehmen. Daß es Adolf mit seinem Kriegsplan gegen Frankreich damals völliger Ernft war , zeigt ein Schreiben an König Philipp, das er ichon am 31. August 1294 in Nürnberg aufsetzen ließ. Er erklärt darin, er

Rymer 795 (Febr.).

Bauli IV, S. 84.

4 Rymer 800.

6 Lorend, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert II, S. 306.

Rymer, Foedera edd. Clarke et Holbrooke. Londini 1816. I, 2. S. 793 (1293, ohne Datum). Pauli, Geschichte von England IV, S. 79 ff.

<sup>5</sup> Böhmer, Reichssachen Nr. 178; Abolf unterzeichnet ihn am 21. Ang. in Nürnberg (Pauli IV, S. 87), Eduard ratificirt ihn zu Westminster am 22. Oct., s. Böhmer, Reichss. Nr. 179.

könne es nicht länger ruhig mit anschen, wie durch jenen und seine Vorgänger Besitzungen und Rechte bem Reiche entfremdet würden, und gedenke zur Abwehr dieser Anmagungen seine Macht aufzu= bieten 1. Für den Berbst 1294 mar kaum an Eröffnung der Feindseligkeiten am Niederrhein zu benken; es darf uns daher nicht auf= fallen, daß Abolf im Sept. 1294 seinen Zug nach Thüringen unter= nimmt und im Winter 1294/95 seine Aufmerksamkeit vornehmlich den Angelegenheiten ber nordbeutschen Fürsten und Städte zuzuwenden Jugwischen schloß Eduard mit gahlreichen beutschen Fürsten Sonderbündniffe, ich nenne von ihnen hier nur, außer dem Grafen von Bar, den Erzbischof von Cöln², den Herzog von Brabant³, den Grafen von Geldern⁴ und Herrn Walram von Montjoie⁵. Sie verpflichteten sich gegen Geldzahlung, wofür manche von ihnen Burgen von Eduard zu Leben nahmen, und gegen Sold, eine bestimmte Un= zahl von Reifigen gegen Frankreich zu stellen. Zu Anfang Januar 1295 überfandte Adolf jene geharnischte Erklärung vom 31. August 1294 an Philipp den Schönen. Dieses monatelange Zögern des deutschen Königs rechtsertigt nur zum Theil die spöttische Aufrage Philipps vom 9. März 1295, ob jener Nürnberger Fehdebrief ächt sei. Denn nicht Adolf trug die Schuld, daß die Eröffnung der Feindseligkeiten sich so lange hinausschob, eher der Zwang, den ihm bas geplante Zusammenwirken mit England auferlegte. November 1294 verhandelten beide Könige über Tag und Ort für eine Zusammenkunft 8, aber biefe wurde von Eduard immer wieder ausge= fest, weil ihn ein Aufstand in Bales in seinem Reiche zurückhielt und fogar dazu zwang, seinen friegerischen Bruder Edmund, der bas nach der Gascogne entfandte Heer befehligte, zurückzurufen 9. Abolf hielt es mit Recht für wenig dienlich, eine Kriegserklärung abzusenden, ohne in der Lage zu sein, den Krieg unmittelbar darauf beginnen zu können. Deshalb hatte er mehrere Monate das Manifest zurückgehalten.

Bon den Fürsten Lothringens war nur der Graf von Bar mit England verbündet. Um 8. April 1295 forderte nun Abolf die Bischöfe von Berdun und Toul, den Herzog Friedrich von Loth= ringen, die Grafen von Luxemburg und Saarbrücken, die Städte Met, Berdun und Toul auf, dem Grafen von Bar gegen die unleidlichen Gebietsanmaßungen des Königs von Frankreich mannhaft mit Rath und That beizustehen 10. Bekanntlich gehörte die Diözese

Böhmer, Reg. Abolfs Dr. 213.

<sup>2</sup> Rymer 815 (12. Novbr.)
<sup>3</sup> Rymer 820 (23. April 1295).

Böhmer, Reiches. Nr. 187.

Rymer 811 (7. Novbr. 1294). Kopp S. 161.

o Pauli IV, S. 91 ff.

Böhmer, Reichsi. Nr. 188 (6. April 1295). Ropp S. 170 Anm. 5 und 6. Rymer 820 (24. und 26. April 1295). Ropp S. 170 Anm. 8 und 9.

Guilelmus de Nangiaco bei Bouquet XX, S. 576, vgl. Böhmer, Reg. Abolfs Nr. 213.

Böhmer, Reg. Abolfs Dr. 267.

Verdun zum Reiche; von ihr hatte seit langer Zeit der Graf von Bar die Logtei über die Abtei Beaulieu zu Lehen besessen. Auf die Bitte des Abtes nahm König Philipp die Abtei in seinen Schutz und besetzte sie nehst ihren auf dem Gebiet von Bar liegenden Ortschaften, darunter Montsaucon, 1286. Im Auftrage Andolfs I. stellte dann eine Commission 1288 sest, daß der Bach Vienne die Grenze gegen Frankreich bilde, die Abtei mithin auf deutschem Boden liege. Aber Rudolf hielt es nicht sür thunlich, dieser Entscheidung die Anerken= nung Philipps d. Sch. zu erzwingen, und dieser blieb nach wie vor im Besitz der Abtei. Weder Graf Thibaut von Bar, noch sein Sohn Heinrich III., der damalige Graf, erkannten das neue Ver=

hältniß an und fügten bem Abte mannigfachen Schaden zu 2.

Es handelte fich nun darum, ob die benachbarten Fürsten Lothringens sich jenem Vorgehen des Grafen von Bar anschließen würden. Für Heinrich von Luxemburg fam die Mahnung seines deutschen Lehns= herrn zu spät, er hatte sich schon im Herbst 1294 Frankreich gegen= über verpflichtet. Um 12. November 12943 finden wir ihn zu Bontoise am Hofe Philipps d. Sch. Von diesem empfängt er 6000 Livres Tournosen (etwa 100000 Fres) baar und eine Rente von 500 Livres (8500 Fres.) als Lehen und gelobt ihm gegen England und deffen Verbündete so lange in der Bertheidigung Frankreichs bei= zustehen, als der englische Krieg währe. 200 Bewaffnete und mehr will er gegen Sold dem Könige stellen. Diese Schaar darf nicht jenseits des flandrischen Meeres und im Süden jenseits des Berzog= thums Burgund verwandt werden, ist also nur zum Schutze des nordöstlichen Frankreichs bestimmt. Sollte der Krieg sich außerhalb der frangösischen Grenzen verbreiten, so will Heinrich doch nicht gegen folgende Fürsten seine Waffen richten: den König von Deutschland, die Erzbischöfe von Eöln und Trier, den Bischof von Metz, den Grafen von Flandern, den Herzog von Brabant, den Grafen von Hennegan und den Grafen von Ramur. Die Einschränkungen in diesem Bündnisse sind so zahlreich, daß sie dasselbe ziemlich aufheben oder — sagen wir richtiger — in seiner wahren, mehr luxemburgi= schen als französischen Tendenz aufdecken. Mur im Falle einer fieg= reichen Invafion der Engländer und ihrer Berbiindeten konnte Beinrich bei der Vertheidigung der frangofischen Grenzlande in die Lage fom= men, gegen seine beutschen Lehnsherren, besonders den König Adolf, bas Schwert zu ziehen. Sonft bezog fich feine Bundespflicht nur auf den Beistand gegen den englischen König und beutsche Fürsten Lothringens, wenn diese sich etwa an England anschließen sollten. Ein Kampf Heinrichs gegen England war bei der damaligen Auf-

7 Urf. vom Novbr. 1312 bei Du Chesne, Hist. générale de la maison de Bar etc., Paris 1631, preuves S. 45.

Würth-Paquet XVII, Nr. 179. Lünig, Cod. Germ. dipl. II, S. 1617-1619.

1-11-11

Das Nähere bei Heller, Deutschland und Frankreich vom Ende des Interregnums bis zum Tode Rudolfs von Habsburg S. 119 ff.

fassung ber Lehnspflichten mit seinem Verhältnisse zum deutschen Ronige wohl vereinbar, selbst wenn dieser Englands Bundesgenosse war. Nur sein Auftreten gegen lothringische Fürsten konnte ihn mit seinem Lehnsverhältnik zum Reiche in Conflict bringen und mußte es gerade damals, wo die lothringische Frage von Adolf in den Vordergrund geftellt und zum Anlaß seines Borgehens gegen Frankreich genommen wurde. Wenn wir nun die Annahme, daß Heinrich aus bloger Luft an Abenteuern wie ein fahrender Ritter sich und seine Mannen dem frangösischen Könige zur beliebigen Verfügung stellte, von der Sand weisen müssen, so wiegen andererseits die allerdings hohen Geldsummen, welche Philipp zahlte, die Gefahren nicht auf, in die Heinrich durch sein Bündniß gerieth. Entscheidend für ihn war das luxemburgische Interesse und machte die Wagschale zu Gunften Frankreichs finken. Im Bunde mit diesem mächtigen Reiche konnte er hoffen, seine Un= sprüche gegen einen gemeinschaftlichen Feind durchzusetzen. Dies war

der Graf von Bar.

Die wechselnde Politik Rudolfs I. Frankreich gegenüber hatte die Berhältniffe des vielgetheilten Sothringen gang in Berwirrung gebracht. Er, der deutsche König, hatte 1281 den König Philipp III. gebeten, den Bischof von Toul und dessen Kirche, welche an der äußersten Grenze des Reichs lage, in feinen Schutz zu nehmen 1. Dies scheint nun nicht geschehen zu sein; vielmehr begiebt sich 1286 der Bischof in den Schutz des Herzogs Friedrichs III. von Lothringen 2. Spar= lich fliegen die Quellen für die Geschichte Lothringens in jenen Jahren, wir sind oft auf kurze Notizen bei Calmet angewiesen. gewähren uns die Greignisse felbst in ihrer Aufeinanderfolge einen Einblick in die Politik der lothringischen Fürsten. Da erfahren wir mm, daß 1286 Friedrich III. sich die Ungnade König Philipps qu= Dieser sei in die Champagne vorgerückt, um den Herzog zu Da legten sich die Freunde des Herzogs ins Mittel und brachten einen Frieden zu Stande 3. Friedrich verband sich dann 1289 mit dem Grafen Heinrich von Blamont und anderen Herren Loth= ringens gegen den Bischof Burchard von Metz 4. Es kam zum Rriege, ber am 7. November 1291 durch einen Vertrag beendet murde 5. Darauf folgt ein Krieg zwischen dem Herzoge und den Bischöfen von Toul und Met, zwei Schlachten werden geschlagen, von benen bie gegen die Meter für den Herzog nachtheilig gewesen zu sein scheint. Um 11. October 1293 kommt endlich ein Friede zu Stande, darin verspricht Friedrich denen von Toul für ihre Verluste im Kampfe

<sup>2</sup> Calmet, Hist. ecclés. et civile de Lorraine. 1. Ausg. (1728). II, preuves S. 524 (1. October).

Böhmer, Reg. Audolfs Nr. 637 (16. Novbr.).

Calmet II, S. 331 fagt: Ferri III. en 1286, on ne sçait pour quel sujet, encourut la disgrace du Roy Philippe le Bel. Als Quelle citirt er Plaidoyé au Parlement de Paris en 1391, vgl. auch Seller S. 123 f.

Calmet II, S. 331. Calmet II, S. 333, preuves S. 536.

Schadenersat, und am 13. October läßt der Bischof von Met Die lothringischen Gefangenen frei 1. Inzwischen ift 1289 bas Schuts= recht über die Besitzungen des Kapitels von Toul auf dem linken Maasufer auf den Bailliv von Chaumont, Wilhelm von Hangest, einen Beamten des französischen Königs übergegangen, und 1291 verspricht Philipp selbst der Kirche von Toul seinen Schut, so lange er lebe 2. Ein Zusammenhang, eine Wechselwirfung bei diesen Greia= nissen ist nicht zu verkennen; mir ergiebt sich diese Reihenfolge. sich 1286 der Bischof von Toul in den Schutz des Herzogs Friedrich begab, wollte dies Philipp durch einen Weldzug gegen lothringen riid= gängig machen, ließ sich aber begütigen; vielleicht bestimmte ihn bazu der Hinweis, daß jenes Verhältniß des Bisthums zum Gerzoge nur bis 1289 dauern follte. Daß dann theilweise das Schutrecht über Toul auf einen Beamten der frangösischen Krone überging, scheint ber Bischof von Met mit veranlagt zu haben; gegen diesen richtete sich zunächst der Zorn Friedrichs, der seine bevorrechtete Stellung in Toul nicht aufgeben mochte. Als nun gar 1291 der Bischof von Toul die Schuthoheit König Philipps selbst für den ganzen Umfang feines Gebiets anerkannte, begann Friedrich mit ihm und seinem Berbündeten, dem Meter Bischof, den Krieg. Es ift bei Philipps Art, fich in die Verhältnisse der seinem Reiche benachbarten deutschen Fürsten einzumischen, nicht unwahrscheinlich, daß er den Anftog zu jenem Frieden von 1293 gegeben hat. Herzog Friedrich gab nach und ent= faate seinen Ansprücken und Absichten auf das Bisthum Toul. wechselte seine Politik und benutte jetzt die feindselige Haltung Phi= lipps gegen den Grafen von Bar, um baraus für sich Vortheil zu giehen. In diesem Bestreben ftimmte er mit dem Grafen Seinrich von Luxemburg überein.

Den Zwist mit Bar hatte Heinrich ichon von feinen Borfahren Die Schlösser Marville und Arench mit ihrem Gebiet waren nämlich am 2. April 1270 Gemeingut der Grafen von Luxembura und Bar geworden. Graf Heinrich II. von Luxemburg gab damals die ihm gehörige Hälfte dem Grafen Theobald von Bar zu Lehen 3. Gin bald barauf entstandener, aber ichnell beseitigter & Streit beider Grafen lebte 1272 für einen Moment wieder auf: da erhielt der frühere Inhaber jener Landschaften, Herr Walram von Falkenburg und Montjoie dieselben wiederum zu Lehen 5. Doch scheint Walram den Besitz nicht angetreten zu haben; der Graf von Bar behielt die Schlöffer, nichtsbeftoweniger wird fein Berhältniß zu Luxemburg auch

Calmet II, S. 335, preuves S. 541.

Heller S. 124. 3m Novbr. 1300 trat auch die Stadt Toul in ein Schutzverhältniß zu Philipp d. Sch. (Boutaric in Notices et extraits des documents inédits XX, 2, S. 135 ff.), jedoch Heinrich VII. übergab wieber bie Bogtei und Berwaltung der Stadt dem Berzoge von Lothringen (Böhmer, Meg. Heinrichs Mr. 312, 12. Sept. 1310).

Würth-Paquet XV, Mr. 432 und 435.

<sup>4</sup> ibid. Mr. 420 und 424. 5 ibid. Nr. 505 (1. Aug.).

später kein freundschaftliches. Denn einen neuen Gegenftand ber Awietracht bot die Erbschaft des Grafen Heinrich II. von Bar und feines Bruders Reinald dar. Margarethe, die Gattin Heinrichs II. von Luxemburg, war eine Tochter jenes Heinrich II. von Bar, und ihr Sohn Heinrich III. erhob Ansprüche auf Schloß Longwy und die Thürme in den Ardennen 1. 1287 wurde dieser Zwift, eben als es zum Kriege kommen sollte2, dem Schiedsspruche des Herzogs von Burgund und des Grafen von Hennegan unterbreitet3, ihr Urtheil ist uns aber nicht befannt. So überkam Heinrich IV. von Luxem= burg den Streit; noch 1294 ift feine Einigung erzielt. August 1294 ernannten Beinrich IV. von Engemburg und Beinrich III., ber damalige Graf von Bar, zu Breda vier Schiederichter, die fich bis Weihnachten einigen, dann aber, wenn dies nicht gelungen, die Ent= scheidung dem Obmann, Grafen Louis von Ching, überlassen sollten 4. Der Schiedsspruch ift nicht bekannt; entweder ift ein folder durch den Grafen von Bar verhindert worden, oder diefer hat sich bem= felben nicht unterworfen, auch nicht die für diefen Gall festgesetzten 2000 Livres Strafe bezahlt. Das Schwert foll entscheiden, und nun wird diefer territoriale Streit ein Blied des großen englisch=frangöfi= schen Krieges.

Auch Heinrich III. widersetzte sich den Ansprüchen König Phi= lipps auf Beaulien und Montfancon und suchte an Eduard von England eine Stilte. Mit diesem schloß er im April 1294 ein Bündniß und führte dessen Tochter Ellinor als Gattin heim 5. Grafen von Luxemburg blieb min feine Wahl. Durch fein Bindniß mit Philipp bem Schönen, bem Wegner Bars, gewann er außer pecuniaren Bortheilen die Aussicht, seinen privaten Unsprüchen Geltung Er begann ben Krieg in Gemeinschaft mit Bergog zu verschaffen. Friedrich von Lothringen; Details darüber sind uns nicht überliefert, wir erfahren nur, daß er von den Abteien Enle in Bar und Or= vals Geldsummen eintrieb und 12000 Livres Tournosen, welche König Ednard I. seinem Bundesgenossen als Hilfsgelder gegen Frant= reich übersaudt, in seiner Grafschaft mit Beschlag belegte 7. Am 10. October 1295 fand wiederum eine Einigung zwischen beiden Grafen statt, in welcher Heinrich IV. die Partei Herzog Friedrichs aufgab, ber Graf von Bar bagegen einer Entschädigung für jene Contribu= tionen entsagte. Ein neues Schiedsgericht wurde festgesetzt 8, beffen

Würth-Paquet XVI, Mr. 117.

4 ibid. XVII, Nr. 174.

Rymer (3. Ausg.) I, 3, S. 127.
 Würth-Paquet XVII, Nr. 200.

Würth-Paquet XVII, Mr. 199. 200. 201,

<sup>1</sup> Letteres schließe ich aus Würth-Paquet XVII, Nr. 313.

<sup>3</sup> ibid. XVI, 9tr. 119 (9. October 1287).

Beschwerde Eduards bei König Adolf 1. Oct. 1295, bei Böhmer, Reichsssachen Nr. 195. Calmet II, S. 336 erzählt, ohne jedoch eine Quelle anzugeben, daß sich 1295 Herzog Friedrich mit dem Grafen von Luxemburg an der Spitze einiger Truppen zur Armee des Königs von Frankreich begeben habe.

Spruch wir leiber auch nicht kennen. Der Graf von Bar scheint fich 1296 aller Veindseligkeiten gegen Frankreich enthalten zu haben; erst als im Frühjahr 1297 König Eduard, nun verbündet mit dem energischen Grafen von Flandern, endlich auch am Niederrhein die Offensive zu nehmen versprach, raffte er sich aus seiner Unthätigkeit Es ist zweifelhaft, ob ihn das Vorgehen Philipps, welcher Die bem Grafen von Bar aus der Erbschaft seiner Mutter zugefallenen Besitzungen zu Toch und an andern Orten der Umgegend von Paris confiscirte und seinem Bruder Karl von Balois übertrug 1, dazu be= wogen hat, oder ob vielmehr diese Beschlagnahme eine Folge der Keindseligkeiten des Grafen gewesen ist: ich möchte mich fast für das erstere entscheiben. Seinrich III. fiel im März 1297 in die Cham= pagne ein, aber zu früh, und gerieth nun in die größte Bedrängniß. Vergebens bat Eduard, der außer Stande war schon jetzt den Feldzug am Niederrhein zu eröffnen, den deutschen König dem Heifisporn in seiner Noth zu Hilfe zu eilen 2. König Philipp benutte die Unthätig= feit der Berbundeten, um mit dem machtlofen Grafen abzurechnen; er entfandte den Grafen Walther von Châtillon mit einem Aufgebot aus der Champagne in die Grafschaft Bar, und nun mußte Beinrich umkehren, um sein eigenes land zu vertheidigen 3. Von einer Theil= nahme des Luxemburgers an diesem Feldzuge ist Nichts überliefert. Der Waffenstillstand von Fines (9. Oct. 1297) machte diesen Rämpfen ein Ende, benn auch ber Graf von Bar wurde in denfelben einge= schloffen 4.

Könia Adolf überlebte den vom Papste vermittelten Frieden nicht lange, und sein Nachfolger Albrecht beharrte in dem als Herzog mit Frankreich erhaltenen Ginvernehmen. Mehr als die unklare päpstliche Entscheidung beseitigte die Zusammenkunft der Könige bei Bal de l'One alle Grenzstreitigkeiten 5, dem Grafen von Bar wurde dabei der Waffenstillstand um ein Jahr verlängert 6. Noch harrte das Ver= hältniß des Grafen von Bar zu Frankreich, der Streit um Beaulien der endgiltigen Ordnung, aber einstweilen herrschte Ruhe, und dem entsprechend ift auch in bem Zwift zwischen Bar und Luxemburg eine Bause eingetreten. Wir finden um 1300 die streitigen Landschaften

4 Böhmer, Reichssachen Dr. 221. 5 8. Dezbr. 1299, Böhmer, Reg. Albrechts S. 217; Guil de Nang. S. 581.

a-tate de

Die Urt. bei Du Chesne, preuves S. 39, ist von 1297, das Datum febit.

Böhmer, Reichssachen Nr. 213 (4. Juni 1297).

Guilelmus de Nangiaco S. 578. Rach Calmet II, S. 337 nimmt ber Graf von Bar mabrend ber Belagerung von Lille (also Juni bis August 1297) die Abtei Beaulien ein, ritct bann in die Champagne. Rach furzem Waffenstillstande fällt er wieder in die Champagne ein und verwüstet fie (hiefür ift feine Quelle angegeben). Ganthier von Crech nimmt ihn gefangen und schickt ihn nach Paris, von hier wird der Graf nach Britage gebracht (mit Un-recht citirt Calmet hier den Guil de Nang.). Wahres und Falsches drängt sich in biefer Ergahlung, die Berichtigung ergiebt fich aus meiner obigen Darftellung.

<sup>6</sup> Guil. de Nang. S. 581.

in gemeinsamer Berwaltung 1, ber Graf von Luxemburg hat also seinen an Bar bisher als Lehen überlassenen Antheil wieder an sich genommen. Im April 1300 schien mit der Gefangennahme des Grafen von Flandern die Sache Frankreichs zu triumphiren, und nun wollte Philipp seine Ueberlegenheit zur Unterdrückung des Grafen von Bar benuten, was er bei der Willfährigkeit des Königs Albrecht wohl wagen durfte. Mit der neuen feindseligen Haltung Philipps steht die Spannung im Zusammenhang, die wir damals in den Bezie= hungen Luxemburgs zu Bar bemerken können. Der Luxemburger söhnt sich einseitig mit der Stadt Marville aus 2, im Dezember ist der Streit in seiner früheren Schärfe erneuert 3. Wenn dann im April 1301 neue Berhandlungen beginnen4, jo steht das durchaus in Einklang mit dem sich wieder beffer gestaltenden Berhältniß des Grafen von Bar zu Frankreich. Um einem Ginfall des französischen Königs vorzubengen 5, begab sich jener zu König Philipp nach Brügge und schloß da am 4. Juni einen für ihn, mehr noch für Deutsch= land demitthigenden Frieden. Danach leistete der Graf für die Ca= stellanei Bar und fast alles Land jenseits der Maas an Frankreich den Behnseid, verzichtete nicht allein auf die Erbschaft seiner Mutter, sondern auch auf einzelne der eignen Besitzungen, und versprach die Schutsvoatei des Königs über die Abtei Beaulien und deren Gebiet zu achten. Derselben verhieß er vollen Schadenersat bis Ende August oder, wenn der König es vorziehen sollte, eine Absindung von 10000 Livres in 5 Jahren zahlbar. Auch versprach er noch bis Weihnachten eine Bilgerfahrt nach Enpern anzutreten und da zu bleiben, bis der König ihn zurückrufen würde 6. Heinrich trat denn auch den Bug nach Cypern an, auf der Rückreise jedoch, die ihm Philipp ge= stattete, starb er, und seine Lande gingen auf seinen unmundigen Sohn Eduard über 7. Noch immer war der Streit mit Luxemburg uner= Wahrscheinlich hatte man die Entscheidung der im April 1301 ernannten Schiederichter nicht vollzogen, die Ausführung bis nach der Rückfehr des Grafen von Eppern verschoben. Da wurde nun am 4. November 1302 ein neues Schiedsgericht eingesetzt — für Eduard verhandeln die Vormünder — und jett die erstannliche Summe von

und Privilegien der Stadt (1300, das genauere Datum fehlt).

Würth-Paquet Mr. 300.

4 ibid. Nr. 313.

Guil. de Nang. contin. S. 584.

Calmet II, S. 344.

<sup>1</sup> Würth-Paquet XVII, Nr. 270: Am 5. März erflären sich beibe Grafen für gemeinsames Borgeben gagen die Stadt Marville wegen der leber= griffe der dortigen Bürger, die Amenden sollen zur Hälfte getheilt werden.
2 Rach Würth-Paquet Nr. 284 bestätigt Heinrich IV. die Freiheiten

Du Chesne, preuves S. 39-41. Culmet II, S. 343 gickt in dem Auszuge die Summe auf 12000 Livres au, doch mit Unrecht, denn auch in der Urk. vom 12. Novbr. 1312 (Du Chesne, preuves S. 45) beträgt die Entschädigungssumme 10000 Livres — Am 4. Juni noch begab sich der König von Brügge nach Winendale, f. Bouquet XXII, S. 512.

30000 Livres Tournosen (bamals etwa 300000 Fres.) der Bartei auferlegt, welche sich dem Urtheil nicht unterwerfen follte 1. Schiedsrichter kommen denn auch im Frühjahr 1303 in Marville zusammen 2, verhandeln Monate lang, vertagen sich wegen der Er= frankung eines Mitglieds wiederholt 3, zulegt am 9. Februar 1304, wo fie als Termin der neuen Zusammenkunft den 16. Februar angeben 4. Hier enden unsere Nachrichten für ein Jahrzehnt, Eduard verblieb unter der Vormundschaft seines Oheims Johann von Bar bis zum

April 13105.

Der Friede mit Frankreich wurde inzwischen genau beobachtet. und trotz der verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem englischen Königshause 6 wurde das Verhältniß des Hauses Bar zu Frankreich von Jahr zu Jahr inniger. Am 8. September 1304 trat auch der Bischof Theobald von Lüttich, des jungen Grafen Oheim, zu Philipp in ein Lehnsverhältniß und verpflichtete sich zur Heerfolge im flandrischen Kriege?. Da machen sich der Bischof und Johann von Bar zugleich anheischig, ihren Bruder, den Bischof Reinald von Met, zu einem Bündniß mit König Philipp zu bewegen 8, was auch gelungen zu sein scheint, denn wir sehen den ihnen verheißenen Preis ihrer Bemühungen, das Schloß und Land Gondricourt, in den Befit des Haufes Bar übergehen . Philipp machte fpater auch feine Einwendungen, als Bischof Theobald am 14. October 1310 jene Besitzungen, die 1301 sein Bruder Heinrich an Frankreich hatte ab= treten muffen und die er dann felbst 1304 zu Lehen erhielt, feinem Neffen Eduard übertrug: er entschädigte jenen vielmehr durch audere Ländereien in der Grafschaft 10. Seit Heinrichs III. Tode haben sich die Dinge in Lothringen fehr umgestaltet, Philipps Ginfluß ist nun unbestritten. Nach des Herzog Friedrich Tode (Dezember 1303) folgte sein Sohn Theobald, der wiederholt, zulett in der Schlacht bei Cour= tran, wo er von den Flamändern gefangen wurde, seine Anhänglich= keit an Philipp kund gethan hatte 11. Schon 1300 war er des Königs

Würth-Paquet XVII, Nr. 354 und 357.

ibid. Nr. 334. 377. 382. ibid. Nr. 375 und 377.

ibid. Mr. 367.

Du Chesne, preuves S. 44—45. Bischof Reinald von Metz, ber andere Bormund, nahm wenig Antheil an ber Berwaltung der Grafschaft, f.

Calmet II. S. 481.

Bad bem Tobe Beinriche III. baten die Stände ber Graffchaft ben Ronig von England, Anordnungen über bie fünftige Berwaltung ber Graffchaft gu treffen. Er bestätigt am 13. Oct. 1302 die von Beinrich bei seiner Abreise eingesetzten Berwalter in ihren Aemtern, Calmet II preuves G. 556. Unter ihnen befindet fich Johann von Bar nicht; wahrscheinlich begleitete er seinen Bruder nad Chpern und war noch nicht babeim.

Du Chesne, preuves S. 41.

Bibid. S. 41 (Sept. 1304).

Bibid. S. 44 (April 1307).

Mar 23. August 1302 erließ Philipp an ihn ebenso wie an den Grasen von hennegan, den Befehl, ihr Gilberzeug zur königlichen Münze einzuliefern;

Lehnsmann geworden i und blieb es auch als Herzog; wegen der Begünstigung seines Nachbars von Bar zeigte er keine Gifersucht. Im November 1305 finden wir Theobald in Lyon, wo zu der feier= lichen Krönung des Papstes Clemens V. auch Philipp d. Sch. erichienen war 2. Ginft hatte das Capitel von Berdun gegen den König von Frankreich Parthei genommen und die Rechte des Reichs auf Beaulieu vertreten: 1305 schließt der Bischof Thomas ein Blindniß mit König Philipp. Er will zwar nicht gegen den König von Deutschland dienen, aber diesen jedenfalls von einem Kriege gegen Frankreich abmahnen, wenn er ruften follte. Das Bisthum foll für Frankreich ein Bollwerk sein, und der Bischof wird es als solches mit seinen Mannen vertheidigen. Etwa auch gegen den deutschen Lehnsherrn? Das ift nicht direct gejagt, ift aber zwischen den Zeilen zu lefen 3. Go sehen wir feit 1304 gang Lothringen vollständig dem

Willen des frangösischen Königs unterthan.

Es ist wahrscheinlich, daß Heinrich von Luxemburg nicht mübe wurde, die Verhandlungen mit Bar trot ihrer Langwierigfeit fort= zusetzen. Obwohl wir min lesen, daß Graf Eduard erst am 21. Juni 1318 dem Grafen Johann von Luxemburg um des Friedens und Bundes willen, den er mit ihm geschloffen, für die Salfte von Mar= ville, Arency, Sathenay, für das Viertel von Conflans und den Besit im Bann von Mairi den Lehnseid leiftet 4, dürfen wir wohl ver= muthen, daß schon Heinrich IV. eine Einigung erzielt und den Gegner mit seinem Antheil an dem Gemeinbesitz belehnt hat. Es wäre auch zu auffallend, wenn die Quelle der Urkunden über diesen Streit, nachdem sie Jahre lang so reichlich geflossen, plötzlich für ein Jahrzehnt versiegt wäre. So wird man kann fehlgreifen, wenn man das Ende des Zwistes mit Bar auf 1304 oder 1305 sest; um 1318 mag ja dann eine neue Differenz entstanden sein, welche eine Erneuerung des Lehnseides dem Könige Johann wünschenswerth machte.

Der Wortlaut seines Bündnisses mit Frankreich schützte ben Grafen Heinrich von Luxemburg davor, daß er in den flandrischen Krieg verwickelt wurde, der um die Wende des 13. Jahrhunderts die Völker am Niederrhein bennruhigte. Das Princip der Lehus= hoheit nach den Anschanungen des absoluten Königthums zu erwei= tern, hatte Philipp bei seinem Bafallen von England zu schwierig ge= schienen, der Graf von Flandern war ein weniger furchtbarer Gegner.

er behandelte sie wie frauzösische Bailliss; Ordonnances des rois de France

Calmet II, S. 431.

Calmet II, preuves S. 557 (Paris 6. Febr.); Böhmer, Reichssachen

<sup>1</sup> Calmet II, S. 427. Auch 1304 nahm er an dem flandrischen Kriege in Philipps Armee Theil, s. Calmet II, S. 429.

<sup>4</sup> Würth-Paquet XVIII, Nr. 275. Das ursprüngliche Lehen erscheint hier um einige Landschaften vergrößert. Die Urkt. Nr. 144 und 232, nach benen Johann im Befit von Gutern in Sans bei Marville ift, fteben mit ber oben entwidelten Auffassung nicht im Wiberspruch.

Darin beruht das Wesen des flandrischen Krieges. Seit Jahren spiegelte sich das Berhältniß Francreichs zu Deutschland in der ab= wechselnden Begünstigung der verfeindeten Häuser von Flandern umd Hennegan ab. Der Gegenstand ihres Streites war Reichsflandern. Wie König Wilhelm i sprach auch Rudolf I. dies deutsche Lehen dem Grafen von Hennegan zu (5. August 1281)2. Als Graf Gui von Flandern seinen Reffen Johann von Hennegan an der Besitnahme bes Landes hindern wollte, verhängte Rudolf über ihn die Reichsacht (15. Juni 1282)3. Gui erflärte aber am 10. Mai 1287, seine Vorfahren als Grafen von Flandern von je her nicht nur Reichsflandern, sondern auch die seeländischen Inseln, das land Ofter= vant, Crevecoeur und Alenes beseffen hatten4. Während fich Bui dem deutschen Könige durchaus nicht fügen wollte, zeigt er sich gegen Philipp d. Sch. willfähriger 5. Er sträubt sich nicht, als Johann im September 1290 dem frangösischen Könige für das (deutsche!) Land Oftrevant den Lehnseid leistet . Auch Adolf I. nahm anfangs für den Grafen von Hennegau Partei, so lange bessen Berhältniß zu Frankreich noch locker oder gar erzwungen erschien. Noch am 29. Mai 1293 verbot er allen Reichstrenen, dem flandrischen Grafen gegen Johann beizustehen?. Alls er jedoch vernahm, daß dieser sich in einer Zusammenkunft in Paris mit Philipp versöhnt hatte und an diesen sich nun enger auschloß, näherte er sich dem Grafen von Flandern (21. August) 8. Den Aulaß zu diesem Wechsel der Bolitik boten für Adolf die Verhandlungen des flandrischen Grafen mit Eng= Fast gleichzeitig schließen dann beide mit Eduard I. ein Bundniß, Adolf am 10. August 1294, Bui am 31. August 9. Sobald dieser aber in Paris dem Hochzeitsplan und dem Bündniß mit England entsagen muß, erneuert Abolf den Rechtsspruch König Rudolfs und ruft die Hilfe des Papstes gegen den widerspänstigen Grafen an 10. Erst als Gui sich am 7. Januar 1297 von Renem mit England verbindet 11 und vollständig mit Frankreich bricht (9. Januar) 12,

1 Böhmer, Reg. Wilhelms Dr. 151. 2 Böhmer, Reg. Rudolfs Dr. 604. 3 Böhmer, Reg. Rudolfs Nr. 678.

Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre II, Bruxelles 1847. S. 357 Anm 2. Oui erneuerte den Protest am 25. Mai, s. Kluit, Historia comitatus Hollandiac et Zelandiae. II, Nr. 334. Eine genauere Darftellung des flandrifd-henneganischen und des feelandischen Streites behalte ich einem besondern Auffate vor.

5 1289 Scheint die Berföhnung beiber Grafen fast gelungen zu sein, f. Saint-

Génois, Droits prim. I, S. 511.

ibid. S. 239.

Böhmer, Reg Adolfs Rr. 129.

ibid. Nr. 159. Adolf giebt hier dem Bergog Johann von Brabant Bollmacht, bie Beihnachten feine Streitsache mit Oni beizulegen.

Kervyn II, S. 370.

Saint-Génois, Droits prim. I, S. 264.

Rymer I, 3, S. 169.
Rervyn II, Pièces justificatives S. 559 ff.

hebt Adolf die über ihn verhängte Acht auf (1. Juni) 1. Zur Eröffnung der Feindseligkeiten gegen Frankreich ist Adolf nicht gefommen, er beeilt sich den Waffenstillstand vom 9. October anzunehmen. Papites Enticheibung als Schiedsrichter hat er nicht mehr erfahren. Mit dem Regierungsantritt Albrechts I. andert fich das Berhältniß Dentschlands zu Frankreich vollkommen. Er hatte schon als Herzog eine verwandtschaftliche Verbindung mit Philipp d. Sch. angestrebt 3, jest kommt dieser auf jenen Plan guruck', und Albrecht nimmt ruck= haltslos die ihm dargebotene Hand an. 11m die unklare Entschei= bung bes Papites zu ergangen, foll ein Schiedsgericht die streitigen Grenzen beider Reiche reguliren und über die Verschwägerung beider Herrscherhäuser verhandeln 5. Um 5. September 1299 kann Albrecht den Abschluß des Bündnisses aller Welt mittheilen 6, am 8. Dezember folgt dann jene denkwürdige Zusammenkunft beider Könige bei Toul, welche nicht nur den Grengftreit beendigt, sondern auch die Verlobung von Albrechts Sohn Rudolf mit Philipps Schwester Blanca herbei= führt 7. Trot dieses innigen Einvernehmens mit Frankreich verfolgte Allbrecht in dem Streite zwischen Flandern und Hennegan selbständige Am 25. April 12998 hob er alle Rechtssprüche Rudolfs I. zu Gunsten des Grafen von Hennegau, die er noch am 4. März bestätigt hatte , auf, und bald brachte ihn die Erledigung der Graf= schaft Holland, auf welche Johann von Hennegan Unspruch erhob, sogar zu einem Kriegszuge gegen Letteren. Sonft zeigte sich Albrecht gegen Philipps Freunde wohlwollend: dem Grafen von Luxemburg erlaubte er am 21. November 1298 zu Luxemburg eine Messe von 6 Wochen zu errichten 10. Es ist bezeichnend für die Auffassung jener

Döhmer, Reg. Abolfs Nr. 347. Das zweideutige Beuchmen Abolfs im Frühjahr 1296 lasse ich hier unerörtert; die Erzählung von seiner Bestechung durch französische Gesandte ist gut beglaubigt (Notices et extraits XX, 2, S. 126). Auch Gui mußte sich Abolfs Zusage durch Hilfsgelder erkausen, s. Böhmer, Reg. Adolfs Nr. 349.

2 Böhmer, Bapfte Nr. 290 und 291 (27. Juni 1298).

3 Böhmer, Reichssachen Mr. 186 (6. März 1295). 4 Böhmer, Reichssachen Mr. 428 (Aug. 1298).

5 Böhmer, Reg. Albrechts Nr. 202. 203. 204 (Aug. 1299).

6 ibid. Mr. 205.

7 ibid. Mr. 216 und 217.

ibid. Mr. 173.ibid. Mr. 148.

ibid. Nr. 82. Wir besitzen eine Urkunde Adolfs oder der Form nach den Auszug einer solchen (Würth-Paquet XVII, Nr. 184), datirt Nürnberg eirea 1295, in welcher dem Grasen Heinrich, der ihm gehuldigt hat, das Necht Münzen zu schlagen, die Bogtei über die Klöster Stablo und Echternach bestätigt und das Necht verliehen wird, in Luremburg einen Markt von 6 Wochen einzurichten. Zum mindesten müßte das Jahr salsch sein; wir sinden Adolf in Nürnberg nur April 1293, April und Mai, August und September 1294. Eigenthümlich ist, daß anch Albrechts Urk. den Ausstellungsort Nürnberg trägt. Letztere bringt keine Bestätigung, sondern eine Berleihung und erwähnt einer frühern Urkunde mit keiner Silbe. Mir erscheint deshalb Adolfs Urkunde verzdächtig, und ich billige es, daß Böhmer dieselbe nicht in die Sammlung seiner Regesten ausgenommen hat.

Zeiten daß Albrecht als Grund dieser Verleihung die Treue des Grassen (des Vasallen und Kampfgenossen Frankreichs!) angiebt. Galt es schon als eine lobenswerthe That, daß sich Heinrich nicht herbeisgelassen hatte, in dem deutschsfranzösischen Zwiste gegen Deutschlands König das Schwert zu ziehen, oder bedeutete damals Patriotismus nur so viel wie Parteinahme für den jedesmaligen Herrscher? Doch ich gehe zu weit — "Treue" ist hier wohl nur eine urkundliche Phrase. Man sollte meinen, daß jenes Privileg Heinrich für einen eben geleisteten Lehnseid belohnen sollte, aber derselbe ist damals nicht am Hose des Königs zu Kürnberg, soviel wir aus der Zeugenreihe

einer gleichzeitigen Urfunde ersehen 1.

Mit wahrhaft bewunderungswürdiger Klugheit weiß sich Bein= rich von Luxemburg in jener gefährlichen Zeit zwischen den beiden Parteien, Frankreich und Hennegan einerseits und Flandern-Namur andererseits, in der Mitte zu halten. Graf Bui erscheint als Zeuge in dem Contracte, den Heinrich bei Belegenheit der Bermählung feiner Schwester Felicitas mit Johann von Lowen (4. October 1298) ab= schließt, und leiftet im Dezember für Beinrich Bürgschaft 3. Als bann nach Erneuerung des flandrischen Kriegs Graf Gui sich im April 1300 in französische Gefangenschaft begab und Philipps Sache zu triumphiren schien, anerkannte Heinrich diesen ohne Widerspruch als Berrn von Flandern. Dafür geftattete ihm der König jene Rente, welche er bisher vom Grafen Bui bezog, für sich und seine Erben ruhig zu behalten (Dezember 13004). Auch in den folgenden Jahren blieb er Philipp tren, betheiligte sich aber an dem neuen, heftigen Ariege in Flandern nicht 5. Jedoch beim Friedensschlusse zu Athie= fur = Orange im Juni 1305 wirfte er neben dem Berzoge von Bra= bant als Vermittler mit 6, und am 5. Juni 1307 machte er sich, ebenso wie der Graf Robert von Flandern, anheischig, zur Ausführung bes inzwischen abgeänderten Bertrages die Zustimmung des Herzogs von Brabant und der flandrischen Stände einzuholen 7. Mit dem Grafen von hennegan hatte sich heinrich schon 1304 geeinigt; König Philipp, so sagt die Urfunde, war der Bermittler gewesen. Auch hier noch suchte der Luxemburger eine Stellung zwischen den Parteien einzunehmen. Er leistete dem Grafen von Bennegan für die Graf= schaft La Roche und die Länder Durbuy und Poilvache den Lehns= eid, ohne jedoch die Rechte des Grafen von Ramur auf Poilvache anzutaften; zugleich gab er seine Ansprüche auf Biamont, Biaufort,

<sup>8</sup> ibid. Mr. 263.

4 ibid. Mr. 298 und 299.

<sup>2</sup> Böhmer, Reg. Albrechts Nr. 81. 2 Würth-Paquet XVII, Nr. 257.

Die Nachschrift des Chron. comit. Flandr. (bei de Smet, Corpus chron. Flandr., Bruxelles 1838, S. 177 und 178), daß Heinrich 1304 als Bundesgenosse Roberts von Bethune am Kriege gegen Frankreich Theil genommen und die Franzosen bis vor Paris verfolgt habe, ist ganz unglaubwürdig.

Würth-Paquet XVII, Nr. 413.
 Saint-Génois, Inventaire Nr. 1165.

Renin und Fimaing auf und erhielt dafür von Johann 2200 Livres Rente von Ländereien in Rainnes, Harregni und Mainil und bas Sans des Grafen Wilhelm in Valenciennes. Seine Mutter Beatrix empfing damals Land und Stadt Dourlers aus der Erbschaft ihres Vaters zu Lehen 1. Als dann Johann von Hennegan ftarb, erneuerte Heinrich mit dessen Nachfolger Wilhelm jene Uebereinkunft am 7. März 13052. Den Lehnseid ning er bald geleistet haben, denn schon am 20. April trat er in den Besitz einiger Güter's, am 3. August noch anderer 4. Der Vertrag von Mons war die Ausführung eines Schieds= spruches, den am 28. Mai 1295 die Herren Gottfried von Brabant und Johann von Dampierre in dem flandrisch-henneganischen Streite abgegeben hatten: die Grafschaft Namur solle von Hennegan zu Lehen gehen, Heinrich von Luxemburg, der für das Land Poilvache Lehns= mann von Nammer sei, in den Besitz dieses Afterlehens gesetzt werden 5. Dagegen hatte der Graf von Hennegan protestirt und die Lehnshoheit über Poilvache (außer der über La Roche und Durbut) direct in Auspruch genommen 6. Heinrich leistete nun 1305 den verlangten Lehnseid, wollte dadurch aber seine Lehnspflicht gegen den Grafen von Namur nicht beeinträchtigt sehen.

An der Straße von Hau-sur-Lesse nach Luxemburg liegt das Schloß Mierwart, seit dem 11. Juni 1270 im Lehen des Grasen von Luxemburg, von je her aber dem Bisthum Lüttich und der Casstellanei Bouillon lehnspflichtig . Schloß und Land Mierwart wurden im Jahre 1308 Gegenstand eines Streites zwischen Luxemburg und dem Bisthum Lüttich, an dem sich die meisten Fürsten vom Niederschein betheiligten. Um 2. Mai 1291 war Mierwart in den Besig Isabellens und ihres Gatten, des Herrn Johann von Cons, gekommen, indem ihre Geschwister Thierri und Marie darauf Verzicht leissteten. Eine andere Schwester Beatrix, Gattin Heinrichs des Herrn von Bellecoste, versanste zwar am 25. Ang. 1292 ihr Anrecht auf Mierwart an das Capitel von Lüttich für eine jährliche Rente 10: als aber am 24. Dezember 1293 Johann von Cons das Schloß an den Grasen von Hennegan abtrat 11, that auch Beatrix, die inzwischen Witwe geworden war, gegen eine Geldentschädigung das Gleiche 12. Sicherlich geschah dies in Uebereinstimmung mit Lüttich, wo ein Theil

ibid. Mr. 419. 420. 421.
Saint-Génois, Droits prim. I, S. 264.

6 ibid. S. 265.

0 10 10 to 1

<sup>1</sup> Würth-Paquet XVII, Nr. 401 (3. Sept., Mons en Haynaut).

ibid. Rr. 387.
ibid. Nr. 412; unter ihnen wird auch Biaumont genannt, es scheint also der Vertrag vom 3. Sept. etwas abgeändert zu sein.

Würth-Paquet XV, Nr. 454.
Würth-Paquet XVII, Nr. 161.

ibid. Nr. 95.
 ibid. Nr. 134.

Saint-Génois, Droits prim. I, S. 269.
Würth-Paquet XVII, Mr. 162.

des Capitels den Bruder des Grafen von Hennegan, Gui, zum Bischof gewählt hatte 1. Doch dieser wurde vom Papste nicht bestätigt, und Hugo von Châlons fam 1296 auf den bischöflichen Stuhl. Nun erhob 1297 ein Berwandter der früheren Herren, Gaucher de Guarnan, Herr von Soren, Auspruch auf Mierwart, weil er als Geschlechtsgenosse ein Vorrecht gehabt, das Land zu kaufen. Der Bischof zog Mierwart ein und verlieh den vierten Theil des Landes als gebührendes Erbtheil bem Herrn von Soren 2. Auch Hugos Nachfolger Abolf erkannte Hennegans Aufprüche nicht an, vielmehr ruckte er 1302 vor das Schloß, das der Graf noch immer besetzt hielt, und belagerte es, ohne sich an den Protest des Gegners zu kehren. Abolf bald darauf starb, wandte sich Johann von Hennegan an das Capitel und verlangte Erfat für den durch die Belagerung entstanbenen Schaden, murde aber bis zur Einsetzung eines neuen Bischofs vertröstet 3. Roch jahrelang zog fich ber Streit hin, benn auch Bischof Theobald aus bem Hause Bar zeigte feine Luft, seine Ansprüche auf Mierwart aufzugeben. Der Herzog von Brabant und der Graf von Luxemburg begünstigten Hennegan, Theobald, der ohnehin des Wohlwollens Philipps d. Sch. sicher war, schloß 1306 mit dem Erzbischof Beinrich von Göln einen Bund, der ihn gegen die erftgenann= ten Fürften schützen sollte 4. Doch trat der Erzbischof, der jenen Vertrag nur in Folge eines Zwistes mit bem Grafen von Julich, dem Schwager Johanns von Brabant, eingegangen war, bald von dem Bündniß zurück bund kümmerte sich um den Lütticher Bischof nicht weiter. 1308 brachte Graf Wilhelm von hennegau einen Bund mit den benachbarten Fürsten zu Stande, um nöthigenfalls seine Unspriiche mit Gewalt durchzusetzen. Am 11. Mai versammelten sich zu Nivelle Herzog Johann von Brabant und die Grafen Wilhelm von Hennegau, Beinrich von Luxemburg, Johann von Namur, Gerhard von Julich und Arnold von Loos und schlossen ein Bundnig gegen Jedermann, ausgenommen ihre Herren, die Könige von Deutich= land und Frankreich 6. Auch die Lehnseide, welche einzelne Berbunbete ihren Herren geleistet hatten, sollte dieser Vertrag nicht beein=

<sup>2</sup> Saint-Génois I, S. 270.

<sup>3</sup> ibid. ©. 271.

8 Lacomblet III, Mr. 47 und 48 (1. und 2. Sept.)

Saint-Génois I, S. 271. Nach Hocsemins (bei Chapeaville II) S. 327 (um 1294) hatte Gui und das Kapitel eingewilligt, sich jedoch innerhalb einer bestimmten Frist den Rückfauf vorbehalten. Allein Gui verschlenderte die dazu aufgebrachte Summe, und so kapitel um jenes Land.

Lacomblet, Urkundenbuch für die Gesch. des Niederrheins III, Nr. 45 (14. Juli). Weiter werden als Gegner die Grasen von Jülich, Flandern, Namur und Loos genannt, nur der Papst und der deutsche König als nicht zu besehdende ausgenommen.

Würth-Paquet XVII, Nr. 481; ber Herzog und die Grafen von Hennegau und Namur schließen noch den Bischof von Utrecht aus, der Graf von Namur den von Flandern, der von Luxemburg die Erzbischöfe von Cöln und Trier.

Daß es sich hierbei um Mierwart handelte, daß man sich besonders gegen Littich verbündete, steht in der Urfunde nicht, ergiebt fich aber aus dem Zusammenhang. Zunächst betheiligten sich nur der Bergog von Brabant und die Grafen von Luxemburg und Julich an bem Vorgehen gegen Lüttich zu Bunften bes Grafen von Bennegau. Sie schickten am 12. Mai einen Gefandten an den Bischof und bas Capitel 1. Jener gab nach und versprach am 15. Juli ber Gräfin Philippa von Hennegan und ihrem Sohne, sie in den Besitz von Mierwart zu setzen und für die durch Bischof Adolf erlittenen Ver= Infte zu entschädigen. Collte er feiner Berpflichtung nicht nachkommen, so wollte er 4000 Livres Tournosen als Strafe zahlen, wofür er feinen Better, Johann von Namur, als Bürgen stellte. Auch wollte er dafür sorgen, daß der Lehnshof von Bonisson diese Abmachung bestätigte. Doch weder dieser noch das Capitel von Littich waren damit einverstanden. Um ihre Gründe zu hören, setzte der Bischof einen Tag zu Bonillon auf den 10. August au, zu welchem er auch die Gräfin einlud. Als diese nun zwei Bertreter hinfandte, ließ ber Bischof dieselben gefangen nehmen, drang ins Land Mierwart ein, verwüstete es und verjagte die henneganischen Arbeiter 2. Da wandten fich am 29. August die Fürften von Brabant, Luxemburg und Jülich, benen sich jetzt auch Johann von Namur, Arnold von Loos und Wilhelm von Hennegan beigesellten, an das Capitel in Lüttich mit der Frage, ob es mit den Maßregeln des Bischofs einverstanden sei; wenn nicht, so sollte es dieselben rückgängig machen 3. Daranf ant= wortete das Capitel dem Grafen Wilhelm, daß auf seinen Wunsch das Land Mierwart besetzt worden sei, sprach aber über die Gefan= gennahme der Gefandten sein Misfallen aus (3. September) 4. Doch ichon am 9. September einigten fich beibe Theile bahin, daß die beiben Befandten, sowie die von der Gegenparthei gefangenen Lütticher frei= gelaffen werden und bis jum 23. September die Waffen ruben follten. Dennoch brach der Arieg aus, Graf Wilhelm begann ihn mit der Belagerung von Thuin, das der Lütticher Kirche gehörte. Am 26. August 1309 kam durch Bermittelung des Herzogs von Brabant ein Ausgleich zu Stande: danach follte Wilhelm gegen Aufhebung der Belagerung in den Besit des Landes Mierwart gesetzt werden. Allein ber Herzog stieß bei ber Ausführung dieses Bertrages auf ben Wider= stand der Beamten des Bischofs. Es folgten nun neue Verhandlungen. Alls fich aber ber Bischof benfelben zu entziehen suchte, entschied Johann, daß der Graf von Hennegau nicht weiter an die Abmachungen vom 26. August gebunden sein solle (15. Juni 1310) 5. Damit endet meine Kenntniß von diesem Streite auf urkundlicher Grundlage. Mach

Würth-Paquet XVII, Nr. 482.

<sup>Saint-Génois, Droits prim. I, S. 272.
Würth-Paquet XVII, Mr. 420.</sup> 

Saint-Génois I, S. 273.

Saint-Génois I, S. 273 und 274.

Hocsemins 1 sprachen die Schiedsrichter in Nivelle der Gräfin von Hennegan und ihrem Sohne Mierwart als ein Lehen der Lätticher Kirche zu, auf Kosten des Bischofs sollte das Schloß nen aufgebaut werden. Doch sei dieser Vertrag nur in Volge des Verrathe des Lütticher Bürgermeisters Dupont zu Stande geefommen. Ift dem fo, fo ware die Weigerung des Bischofs, den Bertrag auszuführen, erklärt. Schließlich blieb Graf Wilhelm boch im Besitze von Mierwart, 1344 hat er es dann an König Johann von Böhmen verkauft. Heinrich von Luxemburg hat sich als König nicht mehr um diese Angelegenheit gefümmert, feine Graffchaft war bei dem Streite durchaus nicht betheiligt. Auch ist es nicht flar, ob das Lehnsverhältniß, in welches 1270 der damalige Herr von Mierwart zu Beinrichs Groß= vater trat, noch 1308 bestand. Immerhin bleibt es interessant zu beobachten, wie ein fo geringfügiges Streitobject bamals zu einem Bündniffe der niederrheinischen Fürsten führte, wie diese die kaiferlofe Beit dazu benutzten, einem geiftlichen Fürsten ein Land abzujagen, und wie endlich Heinrich als König die Streitenden sich selbst überließ. hielt er es nun nicht mehr für recht, in einer zweifelhaften Streit= sache gegen einen geistlichen Fürsten aufzutreten, oder wollte er die Macht der kleineren weltlichen Fürsten nicht stärken? Dieser Wechsel in Beinrichs Benehmen ift für seine Beurtheilung nicht unwichtig.

Wenn Heinrich also bei seinen vielsachen Zerwürsnissen mit den benachbarten Herren durch Verhandlungen, Schiedsgerichte, Bündnisse offenen Feindseligkeiten vorzubeugen weiß, ist ihm dennoch ein Arieg von längerer Dauer nicht erspart geblieben. Es war mit der Stadt Trier. Die heutige Chaussee von Luxemburg nach Trier folgt dem Zuge einer alten Straße, die bei Grevenmachern die Mosel erreichte und nun immer auf dem linken Ufer weitersührte. In Grevenmachern besaß Graf Heinrich schon 1290 ein eastrum ; die Jusel, welche etwas unterhalb des Orts in der Mosel liegt, gab er 1296 dem Ritter Heinrich von Lonchin zu Lehen 4. Als der Graf 1298 von König Albrecht das Privileg erhielt, in Luxemburg einen Markt von 6 Wochen abzuhalten, beschloß er bei Grevenmachern eine Zollstätte anzulegen. Dies nuchte den Trierer Handel schwer schädigen. Heinrich begann

1 Chapeaville II, S. 351 und 352.

Bertholet VI, S. 99, vgl. de Reiffenberg, Notice sur le château de Mierwart S. 9 ff.

Würth-Paquet XVII. Nr. 18 (10. Febr.).

4 ibid. Nr. 215 (30. Mai). Am 31. Juli 1298 herrscht noch Friede mit Trier, da bestätigt Heinrich ben Frieden, den die Stadt mit dem Grafen

Arnold von Loos gemacht hat (ibid. Nr. 254).

Die einzige Darstellung über diesen Krieg sindet sich in den Gesta Trevirorum. Der Berkasser dieses Theiles, der Vita Bosmundi nämlich, ist Zeitgenosse, die Vita scheint mir 1301 geschrieben. Er deutet nirgends auf den Frieden von 1302 hin, nirgends, daß Heinrich später König und sein Bruder Erzbischof von Trier wird. Des Grasen Leute auf der Jusel neunt er thelonarios et praedones, qui . . . sine misericordia spoliabant; er wirst ihm selbst Undankbarkeit gegen die Trierer Kirche vor und erblickt in der später in Heinrichs Heere ausbrechenden Meuterei Gottes Finger, des Himmels Mißbillis

auf der Moselinsel eine Teste zu bauen und verlangte hier den Kauf= leuten Zoll ab. Da rückten die Bürger von Trier aus - es war in der ersten Hälfte des Jahres 1299 — und zerstörten die schon aufgeführten Werke auf der Insel. Sie rückten dann weiter ins Luxemburger Land, verwüsteten Höfe und Aecker, von Blut hielten sie aber ihre Hände rein. Mur schleppten sie einige Gefangene nach Trier Den Rest des Jahres verbrachte der Graf mit Rüftungen zu einem Rachezuge 1. Da starb am 9. Dezember 1299 der Erzbischof, und es erfolgte eine zwiespältige Wahl. Diese Belegenheit benutte Heinrich, jetzt schien die Stadt weniger gefährlich. Um 21. Inli 1300 rückte er bis in die Rähe von Trier und schlug bei Euren am linken Moselufer ein Lager auf; von hier verwüstete er das umliegende Land. Die Bürger vermieden den Kampf und begnügten sich damit die Brücke zu bewachen, welche etwas oberhalb der Stadt über den Fluß führte. Der Graf beschloß nun auf das rechte Moselnfer zu gehen und von der Südseite den Angriff auf die Stadt zu versuchen. Bei Mertert (Merzelich) überschritt er den Fluß, marschirte am Ufer entlang bis zu der von den Bürgern bewachten Briicke und zerftörte den Thurm Dann schlug er unmittelbar vor der Stadt bei dem Sofe "Beiliges Kreuz" sein Lager auf, verbrannte diesen und vernichtete die Weinkeltern hier und weiter östlich am Marsberge. Da brach in der Nacht vom 1. zum 2. August im gräflichen Lager ein Aufruhr aus: dies bewog den Grafen am Morgen zum Aufbruch. Durch den Teld= zug waren die Bürger von Trier nicht erheblich geschädigt, wenigstens zeigten sie sich nicht sonderlich betrübt — sie waren außerdem ja auch Sieger geblieben -, um so mehr aber jammerten Monche und Monnen, beren Klostergüter der Graf nicht verschont hatte. Der weitere Berlauf des Krieges ift uns unbefannt2. Um 26. Januar 1302

gung und Warnung. Ich benutze die Ausgabe von Whttenbach und Müller, daselbst II, S. 174—177. Erzbischof Diether hat keinen Biographen gefunden.

<sup>1</sup> Am 21. Juli 1299 nimmt er als Lehnsleute für den gegenwärtigen Krieg an: den Grasen Johann von Spanseim (Würth-Paquet Nr. 274) und Johann von Brunesor, Herrn von Bylstein (ibid. Nr. 275). Es geschieht wohl, um dem Erzbischof Bosmund zu gesallen, wenn Heinrich am 24. Aug. 1299

Die Dominicaner in Luxemburg beschenkt (ibid. Rr. 279).

Am 16. Sept. 1300 nahm Heinrich die Burg Longia, die ihm Theobald, des Abtes von Stablo Bruder, verfaust hatte. Heinrich war des Klosters Bogt; er wollte die Burg — so sagt ein späterer Abt — angeblich für das Kloster bei den drohenden Gesahren retten; sobald er König wurde, gab er sie zurück (12. Dezbr. 1308); vgl. Würth-Paquet XVII, Nr. 296. 503. 518. Ist Longia das hentige Louveigne, nördlich von Stablo? Die Stadt Trier war nicht ohne Bundesgenossen siehen. Nr. 274. 275), gehörte zu diesen Herr Walram von Montjoie und Faltenburg und bedrohte er das in Heinrichs Schutzehende Kloster Stablo? Ich möchte dies aus Würth-Paquet Nr. 318 schließen: da bittet Herr Walram den Grasen, seinen Dieustmann Neyner, der von Heinrichs Leuten bei Baltenstein im Kampf für ihn gesangen worden, gegen Lösegeld freizulassen (2. Sept. 1301). Bielleicht wurde also 1301 der Krieg in größerer Ansdehnung und auf anderm Gebiet, als bisher, geführt. Walram war damals zum Psteger des Landfriedens in den niedern Landen bestellt (s. Böhmer, Reg.

suchte die Stadt sich durch ein Schutzbündniß mit dem Erzbischof Diether zu stärken und erreichte wohl, daß Heinrich sich zum Frieden bereitwilliger zeigte. Dieser kam am 2. April zu Stande: Beinrich erhielt das Bürgerrecht, nahm die Stadt in Schutz und verpflichtete sich zur Stellung von 50 Schwerbewaffneten. Dafür erhielt er das Hans "zum Adler" in der Brodgaffe und eine jährliche Rente von 300 Trierer Livres 2. Fortan finden wir den Grafen im beften Gin= vernehmen mit der Stadt und in ihrem Interesse thätig. 1303 leiftet er Bürgschaft für 3300 Livres Tournosen, welche Trier in Met ge= lichen hatte 3, 1304 erscheint er gleichfalls als Bürge bei einem Friedensschlusse zwischen der Stadt und dem Herrn Richard von Dann . seinem Lehnsmann 5. In diesen Arieg hat sich Seinrich nicht einge= mischt, zumal da der Erzbischof Diether dabei für die Stadt Partei ergriff. Auch hatte er sich von dem Streite, in welchen dieser mit Trier 1302 wegen der Gerichtsbarkeit gerieth, fern gehalten. Er that Recht daran, denn der Erzbischof war ein so mächtiger Nachbar. daß es thöricht gewesen ware, ihn sich zum Feinde zu machen.

Weniger Rücksicht beobachtete ber Graf gegen den Erzbischof Heinrich II. von Coln. Gerlac Herr von Dollendorf, ein Lehnsmann bes Eriftifts, war wegen der Burg Cronemberch, wie seine Vorfahren. auch Lehnsmann des Grafen von Luxemburg8. Durch Ungehorfam zog er sich 1306 den Zorn beider Lehnsherren zu, und sie beschlossen am 6. Februar die Burg Cronemberd zu zerftoren und nimmer aufzu= Doch waren fie in Betreff ihrer Rechte nicht einig und er= nannten deshalb Schiederichter, um zu prüfen, von wem Gronemberch, Dollendorf und Ulmena zu Lehen gingen . Gerlac erschrak und sandte am 3. April seinen Sohn Thielman an den Grafen, um Vorstellungen gegen jenen Beschluß zu machen 10. Heinrich nahm ihn denn auch wieder zu Gnaden an, schon am 10. August diente er in einer Urfunde als Zeuge 11 und am 15. August leistete er ihm den Lehnseid für Cronemberch 12. Der Erzbischof zeigt sich damals dem Albrechts Dr. 340, 10. Mai 1301) und ift vielleicht als folder mit Beinrich

in Conflict gefommen.

Borg, Regesten ber Erzbiocese von Trier G. 62.

Würth-Paquet Nr. 341. Bertholet V, S. 313 pr. 85. Schon am 14. Mai zahlte die Stadt die halbjährige Rate mit 150 Livres (Würth-Paquet Mr. 343).

ibid. Mr. 374 (1. Mai). ibid. Mr. 405 (10. Oct.).

ibid. Mr. 238 (1297, 26. Juli).

6 Diether Schließt mit ihr am 2. Sept. 1304 ein Schutz- und Trutbundnif gegen ben Berrn von Dann (Gorg G. 63).

Gine Ginigung zwischen beiben trat am 2. April 1303 ein, Borg G. 62. \* Seit 1255 (Würth-Paquet XV, Nr. 606), erneuert 1293 (ibid. XVII, Nr. 152). 1301, 6. März erscheint Gerlac als angeschener Rathgeber des Erzbischofs Wicbold (Ennen und Ederty III, S. 501).

Würth-Paquet XVII, Nr. 434.

ibid. Mr. 437. 11 ibid. Nr. 439.

ibid. Mr. 440.

Grafen feindlich: als er am 14. Juli 1306 ein Bündniß mit bem Bischof von Lüttich schließt, ift es auch gegen Luxemburg gerichtet. Bisher führt Gerlac in den Urfunden den Titel "Berr von Dollen= borf". Am 20. August nimmt jedoch der Braf einen Johann als Lehnsmann für Dollendorf an, und dieser verspricht ihm gegen Jeben außer gegen den Erzbischof von Coln zu dienen 1. Der Spruch der oben erwähnten Schiederichter ift une nicht befannt, indeffen läßt sich aus dem Zusammenhange schließen, daß sie Cronemberch dem Grafen, Ulmena dem Erzbischof und Dollendorf beiden zugesprochen haben. Der Erzbischof scheint aufangs mit diesem Urtheil unzufrieden gewesen zu sein, sich aber bald bernhigt zu haben 2. Bielleicht verlangte er in der Verson Johanns für Dollendorf einen andern Lehnsmann, und Heinrich befänftigte ihn, indem es dies zugab. Am 29. November 1306 einigte sich dieser mit Gerlac, der nunmehr bloß herr von Cronem= berch heißt, dahin: Gegen eine jährliche Zahlung von 600 Livres Tournosen Rente vom Schloß Bertingen und von den Ginfünften der Stadt Luremburg erhält der Graf das Schloß Cronemberch zurud, boch darf dieser innerhalb zwei Jahren den Tausch rückgängig machen 3. In diefer Angelegenheit feben wir den Grafen alfo felbständig vor= gehen und nur im letten Augenblick dem Erzbischof gegenüber ein wenig nachgeben. Später, als er die Krone haben wollte, hat Bein= rich weniger gefeilscht, vielmehr mit vollen Sänden dem Erzbischofe Güter verliehen.

Die zahlreichen Urkunden, welche Würth-Baquet ans Licht gefördert, laffen Beinrich als einen höchft sparfamen Mann erscheinen. Bei dem Tode seines Baters, der für den limburgischen Erbfolgefrieg große Summen verausgabt hatte, blieben ihm mancherlei Schulden und Verbindlichkeiten zurück. Heinrich III. hatte noch in der Schlacht bei Woringen Ritter gegen das Bersprechen der Rentenzahlung zu Lehnsleuten angenommen, der Sohn hat dann im Laufe der Zeit des Baters Wort eingelöst4. Dann waren viele Luxemburger in jener Schlacht gefangen worden, einzelne von ihnen hatten felbst Lösegelder aufgebracht, um nur frei zu kommen 5; sie beauspruchten nun Schadenersat von dem jungen Grafen. Andere erhoben Ausvilche an ihn, weil ihre Väter bei Woringen getödtet worden und deren Ausrüftung dabei verloren gegangen 6. In beiden Fällen ift Heinrich dem Wunsche seiner Mannen nachgekommen. Und babei gewann er noch Mittel,

Würth-Paquet XVII, Nr. 450; Gerlac bestätigt biesen Tausch am

13. Januar 1307 noch einmal (ibid. Rr. 431).

<sup>1</sup> ibid. Mr. 441.

<sup>2</sup> Schon am 2. Sept. Schließt er mit bem Bergog von Brabant, bem Schwager bes Grafen, ein Bündniß (Lacomblet III, Dr. 48).

<sup>3.</sup> B. gegen Theobald von Facompierre, s. Würth-Paquet XVII, Mr. 25 und 267. (Hier Bertholet V, S. 451 citirt, doch an letzterer Stelle das Jahr 1289, nicht 1299 angegeben, wie W. P. liest. Sollte hier bei Bertholet ein Drucksehler sein ber nur von W. P. nicht monirt wäre?)

<sup>5</sup> fo Beinrich von Lonchin, ibid. Rr. 215. 6 fo Wiric von Clerberch, ibid. Nr. 467.

um fortwährend neue Lehusleute anzunehmen. Er gab ihnen entweder eine Geldsumme, oder wies ihnen Ginkunfte von Ländereien au, dies jedoch seltener. Dur indem er sparsam wirthschaftete und geschickt kostspielige Fehden vermied, konnte es ihm möglich werden, auch über die Grenzen seines gandchens hinaus, 3. B. in den Städten Dets und Trier 2 Lehnsleute zu gewinnen. Manche zwar verlangten für ben Treneid feinen Entgelt, fondern nahmen ihre Eigengüter von ihm als Lehen wieder, nur um seinen Schutz zu erlangen. Erft als Balduin Erzbischof von Trier wurde und an des Bruders Kasse große Ausprüche stellte, sehen wir diesen in Geldverlegenheit3, besonders aber, als er sich um die deutsche Krone bewarb4. Dennoch hat er. soviel wir wissen, als Graf nur einmal, als König niemals sich dazu ent= schließen können, bei den Wucherern zu borgen. Die Bankgeschäfte waren zu jener Zeit in den Händen lombardischer Kauflente. Bah= rend diese unn von Papsten, Bischöfen, König Philipp d. Sch. u. a. wiederholt angefeindet, ja vertrieben wurden, ist Beinrich buldsamer gegen sie. Bon seinen guten Freunden hatte der Graf Arnold von Loos oft mit Geldsorgen zu fämpfen; dann hat Heinrich wiederholt für ihn bei den Lombarden Bürgschaft geleistet. Dies beweist, daß er bei diesen gewiß vorsichtigen Kanfleuten Credit hatte. Leider länt sich sein Ginkommen nicht einmal amähernd angeben. Würth=Baquet citirt Urkunden, welche eine Uebersicht über die Einkünfte einzelner Lehen, Rechnungen der Einnehmer enthalten, hat sie aber nicht abge= Da hätte er sich die Franzosen, speciell Bouquets Fortsetzer, zum Borbilde nehmen follen, welche fich durch Beröffentlichung folder statistischen Notizen große Verdienste erworben haben.

Viele Schwierigkeiten machten dem Grafen seine zahlreichen Verswandten. Noch lebte ein jüngerer Bruder seines Großvaters, Gershard, Herr von Durbuy, der außer Durbuy die Herrschaften Roussy und Villance besaß. Er hinterließ fünf Töchter: I. die Gattin des Herrn von Grandpré und Housffalize, II. die Gattin des Ritters Wilhelm von Mortengen, III. die Gattin Gerhards, Herrn von Blankenheim (eines Vasallen des Cölner Erzstists), IV. Margarethe, Gattin des Ritters Johann von Ghistelle, V. Catharina, Gattin Alberts, Herrn von Vorne. Jahrelang dauerten die Verhandlungen mit ihnen, ihren

4 Am 31. Aug. 1308 seiht er von dem Bürger Hues Chaingne in Met 500 Livres fleine Denare (Würth-Paquet Nr. 491).

<sup>5</sup> ibid. Nr. 269. 349. 331. 373; auch für Nainald von Montjoie, ibid. Nr. 444.

Gr erscheint zuletzt am 22. Dezbr. 1298 als lebend (Würth-Paquet XVII, Nr. 264).

ibid. Nr. 261; den Bann von Billance und das Land Trancine hatte er 1. Juli 1296 dem Grafen von Hennegan zu Lehen gegeben (ibid. Nr. 218).

i ibid. Nr. 146. 338. Mit ber Stadt Met schließt Beinrich am 29. 3mi 1307 ein Bündniß (ibid. Nr. 462).

ibid. Nr. 380.
3 Im Mai 1308 sucht er von seinem Schwager, dem Herzoge von Brabant, alte Schulden (von der Mitgift Margarethens her) einzutreiben.

Gatten, oder wenn sie gestorben, ihren Erben, ehe Heinrich IV. es dahin brachte, sie zum Verzicht auf die oben genannten Landschaften zu bewegen. Große Summen von taufenden Livres mußte er gablen

oder Renten als Entschädigung anweisen 1.

Bon Geschwistern Heinrichs III. lebten : I. Philippa, Gräfin von Hennegan († 1310), II. Zfabella, Gräfin von Flandern 2, III. Marga= rethe 3, IV. Johanna, Monne, ipater Mebtiffin von Clairfontaine 4. Bei Woringen war gefallen V. Walram, Herr von Ligny, und hinterließ einen Sohn Beinrich, ber die Berrichaft erbte und seinem Better, Bein= rich IV. fortwährend nahe stand 5. Gingelne von ihnen scheinen bei ihrer Verheirathung abgefunden zu sein, andere bezogen jährlich nicht unbedeutende Renten aus der Grafschaft. — Heinrich IV. hatte folgende Geschwifter: I. Walram, II. Balduin, III. Margarethe, IV. Felicitas. Was zuerft die Schwestern betrifft, so erscheint Margarethe schon am 29. April 1299 als Ronne im Rloster 11. 2. Frauen in Ihr und ihrem Aloster wendet Beinrich IV. eine jährliche Rente von 100 Livres Tournosen zu, die Bui von Flandern ihm gu zahlen hatte; zur Verminderung dieser Geldrente will er Ländereien anweisen, die jährlich 50 Livres abwerfen, und am nächsten 1. October 1000 Livres baar gahlen 6. Felicitas heirathete am 4. October 1298 30= hann von Löwen, Herrn von Berftal und Montcornet. Alls Mitgift gab ihr Heinrich 9000 Livres Tournofen, bis zu deren Bezahlung der Graf von Flandern als Bürge eintrat?. Walram muß nach 1280 geboren sein, benn er führt in einer Urf. vom 10. October 1304 noch den Titel 'domicellus'. Am 26. April 1308 erhielt er die Güter, welche 1304 bei ber Verföhnung mit Hennegan seiner Mintter Beatrix zugefallen waren, von der Gräfin Philippa und ihrem Sohne Wilhelm zu Lehen, nämlich Dourlers, Thirimont und Consorre. Um bes Bruders Einkommen jährlich auf 2000 Livres Rente zu bringen.

† 25. Cept. 1299, ibid. Nr. 99 und 256.

zuletzt 1302 erwähnt, ibid. Nr. 149. 153 und S. 146. sie lebte noch 3. Juli 1310, ibid. S. 146 und Reg. Johanns Nr. 3 Bertholet V, S. 187 nennt noch eine fünfte Schwester Catharina, gleichfalls Ronne in Clairfontaine.

Würth-Paquet XVII, Rr. 126; boch wurde er auch Lehusmann bes

Grafen Gni von Flandern (ibid. Nr. 210).

6 ibid. Rr. 171. Schötter, Johann Graf von Luxemburg und König von Böhmen I, S. 5, nennt in feiner Stammtafel zwei Margarethen als Schwestern Heinrichs; davon ist die eine die oben genannte, die andere soll 1336 als Aebtissin von Marienthal gestorben sein. Dies wird wohl eine Berwechselung mit Maria, Heinrichs Tochter, sein, welche eine Zeit lang Nonne in jenem Kloster war, s. Böhmer, Reg. Heinrichs add. Ar. 619.

Würth-Paquet XVII, Mr. 257. 263.

<sup>8</sup> ibid. Nr. 405.

<sup>3 3</sup>ch übergehe bas Ginzelne, citire nur bie hierhergehörigen Urfunden bei Würth-Paquet XVII, Mr. 265. 384. 389. 390. 443. 435. 461. 463. 469. 485. Die beiden letztgenannten Töchter Gerhards werden Rr. 37. 60. 66 und 37 erwähnt; ce ift aber unbefannt, wie Heinrich fich mit ihnen oder ihren Erben geeinigt hat.

vervflichtete sich Seinrich, wenn jene Besitzungen weniger einbringen follten, zu einem Zuschnisse aus den Erträgen des Waldes Bicongne. Außerdem gab er ihm, so lange Gräfin Beatrix lebte, die Ginklinfte bes genannten Waldes und des Landes zu Rahmmes 1. Walram ift dann Ende Juni 1311 vor Brescia gefallen. Da er ledig geblieben war, verlieh Beinrich am 10. Februar 1312 die oben genannten henne=

ganischen Lehen wiederum seiner Mutter Beatrix 2.

Balduin war im Herbst 1285 geboren 3 und verlebte seine Kindheit bis zum dreizehnten Jahre im mütterlichen Saufe in Luxemburg 4. In Baris hörte er 5 Jahre lang, von 1297 bis 1302, Logif und Philo= Dann verließ er nach der Schlacht von Courtran die Saupt= stadt 5 und fehrte erft 1304 dahin guruck, um seine Studien wieder auf= zunehmen 6. 1305 finden wir ihn nebst seinem Bruder Heinrich am Hoflager König Philipps zu Lyon. Jener erneuert hier seinen Lehnseid und verspricht zugleich für Balduin dem Könige Basallenpflicht, quelconque estat que celuy Baudoin viegne. Die näheren Bedingungen des Lehnsverhältniffes wird er nach dem Willen der Berwandten Philipps, nämlich Ludwigs Grafen von Evrenz, Roberts Herzogs von Burgund und Johanns Grafen von Dreux regeln. Sollte er ober Balduin gegen den Lehnseid fehlen, so verspricht er für sich und jenen eine Strafe von 2000 Livres fleiner Tournosen zu zahlen. Urfunden barüber werden beide nach dem Ermeffen der brei obengenannten Herren ausstellen 7. Die Worte 'quelconque estat que celuy Baudoin viegne' fann man nicht ohne Grund als einen Hinweis betrachten, daß Heinrich und wohl auch Philipp sich schon Samals nach einem Bisthume für Balduin umfahen. Bur Entschei= dung dieser Frage würde das Datum der Urfunde viel beitragen, doch hier gerade entsteht eine neue Schwierigkeit. Daffelbe lautet: 1305 lendemain de l'an neuf. In Frankreich wie in Luxemburg begann das Jahr mit Oftern<sup>8</sup>, die Urkunde würde also auf den 19. April 1305 fallen. Doch Philipp residirt Ende April zu Persan

Böhmer, Reg. Beinrichs Dr. 454.

4 ibid. S. 194.

wird er Erzbischof.

Lünig II, S. 1621-24. Das Itinerar Philipps bei Bouquet XXI,

S. 444 - 446 ift für bas Jahr 1305 ziemlich ludenhaft.

ibid. Nr. 478. Walrams Einkommen betrug also etwa 35000 – 40000 Frcs. (damals waren die Tournosen wieder vollgewichtig).

Bei des Baters Tode nondum tertium aetatis suae annum complevit (Gesta Trev. II, S. 192); er wird anno aetatis suae 22. jum Erzbischof gewählt (ibid. S. 186).

ibid. S. 194: quando in Courtray flos Francigenarum occubuit per Flandrenses . . scholas per biennium dimisit.

bid. S. 186: adhuc ipso Parisiensi studio fideliter mancipato,

Grotefend, Saudbuch der historischen Chronologie G. 26 ff. An den Jahresansang mit dem 25. März, wie er bei der Curie Sitte war, hier zu deuten, ist unmöglich; benn am 26. März 1305 gab es noch keinen Papft in Lyon, dem zu Gefallen Heinrich nach römischem Stil hätte datiren können.

(Seine=et=Dife) 1, und Heinrich ist noch am 7. März in Balenciennes 2, wie konnten sie da beibe zu Ostern in Lyon zusammentressen? Das Datum der Urkunde scheint also verderbt, nur das Jahr ist richtig. Philipp brach am 16. October von Paris auf und begab sich nach Lyon, wo er schon am 8. November nachzuweisen ist, hier blieb er bis zum 3. Januar 1306 3. Daselbst traf am 12. November Clemens V. ein, der frühere Erzbischof von Bordeaux, welcher am 5. Juni zum Papste gewählt war, und wurde am 14. November in der Kirche St. Just geweiht 4. Damals war, so berichtet Hockenius als Augenzeuge, auch Heinrich von Luxemburg am päpstlichen Hofe zugegen, und — setz er hinzu — pro fratre nune archiepiscopo Trevirensi, illius archiepiscopatus impetrat dignitatem 5. Die Urkunden Heinrichs sind sür 1305 weniger zahlreich, keine spricht sür des Hockenius Nachricht, aber auch keine dagegen. In diesen Aufenthalt wird man am passendsten jenes Lehnsversprechen Heinrichs verlegen. Was nun das Datum andetrisse, so schwersprechen Heinrichs verlegen. Was nun das Datum andetrisse, so schwersprechen Heinrichst wieden lassen: lendemain de S. André? Doch ich will dies auf sich beruhen lassen:

de S. André? Doch ich will dies auf sich beruhen lassen.

Der zweite Theil von Hocsemius' Nachricht ist unrichtig ober zum mindesten ungenau. 1305 handelte es sich sicherlich noch nicht um das Erzstift Trier, die Sache verhielt sich vielnehr so. Um 25. Februar 1305 war der Erzbischof Gerhard von Mainz gestorben, sein Stuhl blieb fast zwei Jahre unbesetzt. Schon bei Lebzeiten Gerhards hatte sich Bonisaz VIII. die Ernennung seines Nachsolgers vorbehalten 6. Der neue Papst Clemens war disher französischer Erzdischof gewesen und Philipp d. Sch. ergeben. Leicht konnte nun Graf Heinrich auf den Gedausen kommen, durch Bermittelung des französischen Königs, seines Lehnsherrn, für seinen Bruder den Mainzer Sitz zu erwerben. Deshalb unternahm er die Reise nach Lyon, leisstete sit Balduin dem Könige den Lehnseid und durste von Philipp eine energische Begünstigung seines Planes um so mehr hoffen, als dieser selbst in dessen Interesse lag. Philipp strebte seit Jahren danach, für den Fall des Todes Albrechts I. seinem Bruder Carl von Balois die deutsche Krone zu verschaffen. Es kam dabei auf die

Bouquet XXI, S. 445.

Bouquet XXI, ©. 446.

4 Guil. de Nang. cont. S. 592, Böhmer, Reg. Clemens V. S. 343 und 344.

8 Böhmer, Reg. Clemens V. Mr. 314.

Würth-Paquet XVII, Nr. 387.

Sociemius S. 344, es würde besser heißen: promissionem successionis. In wieweit der Autor mit der Nachricht über Baldnins Candidatur sür Trier Recht hat, ergiebt sich aus dem Folgenden. Sonderbar ist, daß auch der sog. Dino Compagni (ed. Alf. Folinea, Napoli 1845) III, S. 160 bringt: Era stato questo conte in corte per procacciare un grande arcivescovado della Magna per un suo fratello: il quale, avuto il detto benesicio, si parti. Il quale arcivescovado avea una delle sette voci dello imperio er meint wohl Trier.

Stimmen ber Aurfürsten an, zu diesen suchte der Rönig nun in ein näheres Berhältniß zu treten. Erzbischof Heinrich von Coln hat 1306 Philipp den Ychnseid geleiftet 1, diefem mußte deshalb auch Balduin, sein Lehnsmann, ein genehmer Kandidat für Mainz fein. In= bessen Clemens V. ernannte nach langem Zögern am 10. November 1306 den Bischof Peter von Basel jum Erzbischof von Mainz. Vielleicht mochte ihm Balduin mit feinen 20 Jahren für die wichtige Stelle des Aurerzfanzlers zu jung erscheinen, oder Clemens handelt bamals schon wie später bei der Wahl Heinrichs VII: da begünstigt er zum Schein König Philipps Absichten, insgeheim intriguirt er gegen ihn. Diesen mag er 1306 wohl mit der Hoffnung vertröstet haben, Erzbischof Peter werde sich bei der fünftigen Königswahl den frangosichen Planen geneigt zeigen; und wirklich scheint letterer dem Papfte gewiffe Zusicherungen für biefen Vall gemacht zu haben 2. Endlich mag Clemens den König und den Grafen mit der Aussicht auf die Nachfolge im Eriftift Trier beruhigt haben. Daß Seinrich zunächst ben Mainzer Stuhl für Balduin ins Auge gefaßt hat, be= stätigt eine Rotiz in einer Handschrift ber Gesta Treverorum, in welcher trot maucher Irrthumer ein wahrer Gern enthalten sein mag 3.

Baldnin wurde, noch während er in Paris seinen Studien oblag, Propst und Canonicus der Trierer Kirche<sup>4</sup>. Da starb am 23. November 1307 der Erzbischof Diether, im Conslict mit dem Papste. Dieser hatte ihn nämlich am 4. Juni durch die Aebte von Egternach und Lützelburg und den Propst von Lüttich an seinen Hof fordern lassen, um sich wegen der Vertreibung des rechtmäßigen Abts von St. Maximin und der Einsetzung eines andern zu verantworten<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Böhmer, Reichssachen Mr. 264. <sup>2</sup> ibid. Mr. 277.

4 Gesta Trev. II, S. 186.

s Cod. Trev. Ar. 1462 (bei Wyttenbach und Müller II, Anm. c.) fügt hinzu: Isto tempore (die Herausgeber notiven 1304 (?)) dominus Petrus de Achtzpalt, magister in medicina optimus, a comite Henrico de Lutzelindurg pro archiepiscopatu Moguntino fratri suo Baldewino acquirendo, Pictavum ad papam Clementem V. fuerat destinatus. Papa illum domino Baldewino tradere recusante, sidi ipsi obtinuit, factus archiepiscopus Moguntinus. Pro quo domino Henricus comes valde iratus. Tamen id credimus in praedicti domini Henrici promotionem divinitus esse ordinatum. Quia tum die Petrus mortem Alberti audivinitus esse ordinatum. Quia tum die Petrus mortem Alberti audivit, statim nuntium, eis de curia Romana revertentidus, domino Baldewino in archiepisc. Trevir. consecrato odviam destinavit, Alberti mortem eis intimavit, et ut dominus Henricus ad regnum adipiscendum se praepararet, qui ipsum eligere vellet, insinuavit. Darin spricht sich die Aussalfassiung einer späteren Zeit ans, welche dem Erzdischs Peter wegen seines großen Einsussit zuschreibs Regierung den hauptsächsichsten Antheil auch an dessen Enschliges unter Heinrichs Regierung den hauptsächsichten Antheil auch an dessen Erschlung seit sag schon 20 Jahre hinter ihm: er war vielmehr ein mächtiger Airchensürst. Ebensowenig ist es begründet, daß heinrich ihm schon damals nahe gestanden hat, odwohl Peter aus Trier stammte. (S. gegen die Wahrheit der ganzen Erzählung heidemann, Forsch. IX, S. 309 st.).

<sup>5</sup> Böhmer, Reg. Clemens V. Nr. 317 Uebertreibend sagen die Gesta Trev. S. 185: concors caterva clericalis ipsum (sc. Diether) ad prae-

Schon am 7. Dezember 1307 wurde Balduin von Luremburg von der Mehrheit des Capitels zum Erzbischof gewählt 1. Auf Berwendung bes Königs und der Königin von Franfreich 2 ertheilte der Papft tem 22jährigen Balduin wegen feiner Jugend Dispens und bestätigte Die Balduin brach nun von Paris auf und begab sich mit seinen Brüdern Heinrich und Walram nach Poitiers an den papitlichen Sof. Sier ließ ihn Clemens V. am 10. Mär; 1308 durch einen Cardinal zum Presbyter weihen und weihte ihn dann felbst jum Erzbischof von Trier3. Um 21. Marg verzichtete Balduin auf alle Rechte aus ber Erbichaft feiner Eltern und Anderer 4. Mit welchen Summen ihn Graf Heinrich entschädigt hat, ist nicht bekannt. Außerdem lich er ihm 40000 Livres Tournosen 5. Der Papst ermächtigte Baldnin 10000 Livres auf die Kirchengüter aufzunehmen, damit er seinen Bruder befriedigen fonne 6. Wogu wurden nun diese Gelber ver= wandt? Ich glaube nicht, daß die Erhebung zum Erzbischof fo große Summen erheischte, vielmehr war die Finanzlage des Erzstifts, beffen Güter und Einfünfte Diether meist verpfändet hatte 7, so drückend, daß Balduin ohne reiche Geldmittel fein neues Amt nicht übernehmen konnte. Er verließ dann im April Poitiers, um sich in sein Erz= bisthum zu begeben. Heinrich scheint ihm vorausgeeilt zu sein, benn am 11. Mai befindet er sich schon in Nivelle, ganz in den Lütticher Handel vertieft. Langfamer folgte Baldnin. Auf bem Rudwege er= hielt er einen Brief des Erzbischofs von Mainz, der ihm die Ermor= bung König Albrechts anzeigte8. Am 2. Juni — es war der erste Pfingsttag — hielt Balduin seinen feierlichen Einzug in Trier, eine glänzende Prozession führte ihn in seine Kirche. Mutter, Brider

sentiam domini Clementis, tunc summi pontificis, dum de eo querimonia facta, vocari propria in persona provide procuravit. Qui, citationis termino imminente, de carnis ergastulo quantocius migravit.

1 Gesta Trev. II, S. 286.

Joh. Vict. (bei Böhmer, Fontes I) IV, 1. Auch Peter von Zittau (bei Dobner V) S. 283 fpricht über Balduins Wahl, aber sehr allgemein; er schmund. Seiner luxemburgischen Tendenz entsprechend hebt er hervor, daß die geistliche Würde für Balduin nicht gefauft sei, was wohl Niemand behauptet hat.

Gesta Trev. S. 187 und 188; hier ist vor fratribus 'Walramo' ausgesallen. — König Philipp scheint damals nicht nach Poitiers gesommen zu sein. Zwar sinden wir ihn am 27. Febr. in Châteaudum (Eur-et-Loir), s. Bouquet XXII, S. 564, doch am 21. März in Lille. Er scheint sich also nicht zu weit von Paris entsernt zu haben. Das Itinerar läßt ihn am 1. März sogar in Paris selbst sein, aber ohne Zweisel sind hier auch in des Königs Ab-

wesenheit Urfunden ausgesertigt worden.

Würth-Paquet XVII, Mr. 475 (Poitiers, in loco fratrum Praedicatorum).

5 Böhmer, Reg. Heinrichs VII., Nr. 220 und add. II, S. XXXIV (26. Sept. 1309).

Würth-Paquet XVII, Nr. 477 (April 1308).

Gesta Trev. II, S. 185.

<sup>8</sup> ibid. ©. 188.

und eine Schwester (welche?) wohnten der Festlichkeit bei. Der Wesse, welche der Erzbischof selbst celebrirte, folgte ein Hoftag. Hier nahm Balduin die Huldigung der Basallen des Erzstists entgegen.

Auch die Schulden des Vorgängers bezahlte er 1.

Man follte nun glauben, daß ein Mann wie Heinrich, deffen Bruder in so jungen Jahren für ein so hohes Kirchenamt würdig befunden ward, sich von je her als eifrigen Förderer der Kirche gezeigt Doch das ift bei Beinrich nicht der Fall: mit den benachbarten Kirchenfürsten stand er zwar meist in gutem Ginvernehmen, der Kirche felbit, zumal den Stiftungen seines Ländchens hat er wenig Wohlthaten erwiesen. Er beschränft sich barauf ihre Güter zu bestätigen, 3. B. die des Klosters Himmerode<sup>2</sup>, bisweilen erlaubt er ihnen in seinen Waldungen trocknes Holz zu sammeln, z. B. dem h. Geist= Kloster in Luxemburg und der Abtei Bonnevoie 3, höchstens schenkt er ihnen einen Zehnten ober eine Rente, wie der Kirche U. E. F. zu Bui und dem Hospital zu Bidtburg 4. Auch gegen die Alöster, in welchen sich Berwandte von ihm befinden, ist er nicht gerade frei= gebig, 3. B. gegen die Dominicanerinnen in Lille und das Kloster Clairfontaine 5. Eifriger erscheinen seine Mutter Beatrix und seine Gattin Margarethe. Wenn wir Heinrich wirklich einmal ein Aloster oder ein Hospital errichten sehen, so thut er es auf ihren Bunich. Am 19. Juli 1292 wenden sich Beatrix und ihr Sohn an das Provinzialcapitel der Dominicaner mit der Bitte, in Luxemburg ein Ktoster ihres Ordens zu gründen 6. Dies geschieht, aber Heinrich hat das neue Kloster nicht gerade bevorzugt 7. 1293 ist zu Arlon ein Carmeliterfloster entstanden, aber, soviel wir sehen, ohne Heinrichs Mitwirfung 8. Nur 1308 erwirft er ben Augustinern bas Recht, in Diedenhofen ein Klofter zu errichten und giebt ihnen ben Bau= plat bazu 9

Als Heinrich König werden wollte, beschloß er oder vielmehr seine Gattin in Luxemburg eine Kirche und ein Hospital zu erbauen. Die Kirche sollte der Jungfrau Maria geweiht sein, wurde aber auch Johannes dem Täufer gewidmet. Als Bauplatz wurde ein Platz, der da hieß 'uf den Steynen', gewählt. Heinrich gab das Holz

1 ibid. S. 189.

ibid. Rr. 40 und 97.
ibid. Rr. 252 und 428.

Würth-Paquet XVII, Nr. 132.

8 ibid. Nr. 279: Heinrich erlaubt ihm am 24. Aug. 1299, trocknes Holz in den Wäldern von Luxemburg zu sammelu. — Die Ansiedelung der Dominicauer erregte den Zorn der Benedictiner in Luxemburg, sie erhoben Ansprüche auf den Platz, auf dem sich jene angebaut hatten, fügten sich jedoch schließlich auf Heinrichs Wunsch (12. April 1304, ibid. Nr. 393).

7 ibid. Nr. 112. Im Febr. genehmigt Erzbischof Bosmund von Trier bie Niederlaffung.

bid. Nr. 472, bas genauere Datum fehlt.

<sup>2</sup> Würth-Paquet XVII, Mr. 271 (9. April 1299).

<sup>6</sup> ibid. Nr. 171 und Reg. Johanns Nr. 3.

zum Bau ber Kirche und bes Hospitals her und fagte letzterem freies Brennholz zu 1. Schon am 15. November ertheilte Erzbischof Balduin feine Genehmigung 2. Man begann sogleich den Bau 3. seine Genehmigung. Man begann sogleich den Bau3. Zur Vol= Lendung des Hospitals verwandte Margarethe die Sinkünfte aus ihren Höfen bei Luxemburg 4, es scheint noch im Sommer 1309 fertig geworden zu sein. Der König beschenkte es dann am 25. August mit einer jährlichen Rente von 40 Maltern Weizen aus dem Ungeld in Luxemburg 5. Die Kirche ist erst am 6. Januar 1311 einge= weiht worden 6. — Gräfin Beatrix wollte 1311 in dem Geburts= haufe ihres Sohnes zu Balenciennes, das er von dem Grafen von Bennegan 1304 erhalten hatte, ein Klofter für Dominicanerinnen gründen. Heinrich gestattete es und setzte am 5. März der neuen Stiftung 200 livres Tournosen jährlicher Einkünfte aus seinen Wäl= bern zu Raimes und Vicogne aus?. In dieser Weise wollten Gattin und Mutter, und auch Beinrich felbst, ihren Dank gegen Gott für die Erhöhung ihres Geschlechts bethätigen. Sonst hat aber Heinrich, auch als König, den geistlichen Stiftungen seiner Heimath wenig Auf= merksamkeit zugewandt, wie er denn liberhaupt in seinem Reiche nur den deutschen Orden, dessen Ritter ihm als Arieger dienten, und Klöster, deren Aebte an seinem Hofe lebten oder mächtige Reichs= fürsten waren, begünstigte. Andern Alöstern gegenüber beschränkt er sich gewöhnlich auf Bestätigung der Privilegien, Gewährung des Schutes und in einzelnen Fällen auf Befreiung von Abgaben. In seiner Heimath zeigt er sich nur gegen die Klöster Marienthal 8 und Himmerode 9 freigebiger.

Heinrich hat sich, sobald er die Krone erlangte, seinem könig= lichen und dann kaiserlichen Berufe mit ganzer Seele hingegeben. Da ift es nicht zu verwundern, daß er für die Angelegenheiten seiner Mit deren Berwaltung betraute er Grafschaft wenig Zeit fand. seinen alten Getreuen, Gilles von Robemacher 10. Beinrichs ältester Sohn, Johann, war erst am 10. Aug. 1296 geboren und konnte wegen seiner Jugend die Grafschaft nicht schon 1308 übernehmen,

ibid. Nr. 498.

ibid. Nr. 507 (1309).

2 -4 J ( -6 J )

ibid. Nr. 497 (12. Novbr. 1308).

f. Urk. ber Königin vom 14. Januar 1309 (ibid. Dr. 511).

Böhmer, Reg. Beinrichs Dr. 146. Würth-Paquet XVII, Mr. 537. Böhmer, Reg. Heinrichs Dr. 371.

ibid. Nr. 250. Würth-Paquet, Reg. Johanns Nr. 7. Böhmer, Reg. Beinrichs Nr. 648 (Maria war nicht die älteste Tochter Beinrichs, wie Böhmer fagt); der Text diefer Urt. außer bei Würth-Paquet, Reg. Johanns Dr. 31,

auch in den Acta selecta Nr. 630. Die Urf. ist mit Böhmer Nr. 649 identisch.

Böhmer, Reg. Heinrichs Nr. 206.

10 Am 15. Juni 1309 (Würth-Paquet XVII, Nr. 519) fauft dieser als "Seneschall und Marschall des Grasen von Luxemburg" sür Heinrich Lehusgüter; am 25 Juni 1310 wird er 'gerens vices comitis Lucemburgensis' genannt (ibid. Rr. 544).

ber Bater blieb vielmehr noch fast zwei Jahre Graf von Luremburg 1. Indessen galt Johann schon vor der Uebergabe als der unzweifelhafte Nachfolger, ja als Mitregent. Am 1. Januar 1310 nimmt er einen Lehnsmann an und führt den Titel "Graf von Luxemburg", und am 20. April 1310 quittirt Heinrich als Vormund seines Sohnes, des Grafen Johann von Luxemburg, über 3333 Mark 6 Schillinge und 8 Denare, die er vom Erzbischof Balduin als Abschlagszahlung auf die einst geliehenen 40000 Mark empfangen hat3. Diese Summe scheint demnach aus Einkünften der Grafschaft aufgebracht oder auf Güter derfelben aufgenommen zu sein und steht Johann als Erben Als Johann im Sommer 1310 die sichere Aussicht hatte, mit der Hand der Prinzeß Elisabeth die böhmische Arone zu erwerben, stattete ihn der Vater mit der Grafschaft aus. Auch wollte Seinrich vor seinem Römerzuge sein Haus bestellen. Zu Pfingsten (7. Juni) begab er sich nach Luxemburg und verblieb dasclbst bis zum 6. Juli 4. In diefer Zeit hat er dem Sohne die Grafschaft übertragen. hanns erste Urkunde ist vom 3. Juli, wo er als Graf von Luxem= burg die Privilegien und Freiheiten des Alosters Münfter in Luxemburg bestätigt 5. An demselben Tage macht der König dem Aloster Clairfontaine eine Schenfung, dazu erscheint schon die Zustimmung Johanns nothwendig 6. Somit ift der 3. Juli (wenn nicht schon ber 1.) als Zeitpunkt des Regierungsantritts Johanns zu betrachten. Am 5. Juli beschwört dieser dann, die Freiheiten der Stadt Luxem= burg zu schützen?. Mit vollem Titel als Graf von Luxemburg und La Roche und Markgraf von Arlon erscheint er aber erst in einer Urfunde vom 31. Juli 13108.

Ueberblicken wir noch einmal Heinrichs Thätigkeit als Graf von Luxemburg, soweit sie uns aus den spärlich fließenden Quellen bestaunt geworden ist. Fast zwei Jahrzehnte lang ist er an den französischen König durch Bande geknüpft, wie sie das Mittelalter nicht fester kannte. Aber er geht nicht in französischen Interessen auf: nur soweit als sie mit denen seines Hauses und Landes im Sinklang stehen, sind sie für ihn maßgebend. Daneben ist er als Lehnsmann dem deutschen Könige und benachbarten Fürsten verpslichtet, mit ansbern verbindet ihn Verwandtschaft. Er lebt in einer unruhigen Zeit an der Grenze zweier Bölker, welche mit einander von je her rivalissiren. Immer wieder ist es das Lehnsprincip, das damals Streitigsteiten herbeisührt: so entstehen Kriege unter den großen Nationen, Fehden in den kleinen Territorien. Da ist es nun ein hervorstes

ibid. Mr. 508.
ibid. Mr. 541.

6 ibid. Mr. 3. 4. 6. 7.

7 ibid. Mr. 5.

<sup>1</sup> Am 5. Mai 1309 (ibid. Nr. 517) und am 9. Juni 1310 (ibid. Nr. 543) nimmt Heinrich für die Grafschaft Basallen an.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Böhmer, Reg. Heinrichs Nr. 239—250. <sup>5</sup> Würth-Paquet, Reg. Johanns Nr. 2.

<sup>8</sup> für bas Rlofter Editernach, ibid. Dr. 12.

chender Zug in Heinrichs Charafter, daß er unter ben gahlreichen Fürsten, von benen er abhängt, eine Mittelstellung einzunehmen sucht, auch wenn sie sich befehden. Den Mächtigsten will er zum Freunde haben, doch mit den Andern nicht brechen. So erhält er sich in= mitten der mannigfachen Wirren aufrecht, nimmt an Macht, befon= bers an Einfluß zu. Und auch wo es sich um bas gute Recht seines Hauses handelt, wo er seinem Gegner völlig gewachsen ist, wie bei Bar, zieht Heinrich den Weg der Berhandlung der offenen Gewalt Erst schwer gereizt beginnt er gegen Trier ben Krieg, hält barin aber fo lange aus, bis er einen vortheilhaften Frieden erreichen fann. Seiner Borliebe für Unterhandlungen bleibt er auch in dem Streit mit Lüttich treu, an dem er jedoch von Anfang an persönlich weniger betheiligt ift, so daß er sich bemfelben später leicht entziehen fann. Seinem Unschluß an Frankreich verdankte sein Bruder das Trierer Erzbisthum; es war weniger der Lohn für Heinrichs langjährige Lehnstreue, nein, es sollte eine Stufe der Leiter sein, auf welcher Philipps Geschlecht den deutschen Königsthron zu erklimmen gedachte. Wann hat Heinrich zuerst sein Auge auf die deutsche Krone gerichtet? Es ist schwer zu sagen, sicherlich erst einige Zeit nach Albrechts Tode. Es ist die gerechte Strafe für Philipps Hinterlist und Egoismus, daß die beiden Männer, die er als Wertzenge für feine hochfliegenden Plane zu gebrauchen bachte, Clemens V. und Heinrich (ober auch Balduin) ihn im letten Moment im Stich ließen. Als Heinrich bann zum Könige gewählt war, hat sich Philipp zufrieden gegeben, ist zu jenem sogar in ein Bundesverhältniß getreten. Das ist wohl erklärlich: wenn es einmal entschieden war, daß ein französischer Pring nicht König von Deutschland werden sollte, so mußte es Philipp b. Sch. gewiß lieber fein, seinen Lehnsmann, den Luxemburger, auf dem deutschen Thron zu sehen, als einen Sohn jenes Albrecht, mit bem ein Einvernehmen zu erhalten Philipp feit einigen Jahren auf= gegeben hatte.

## Die chronologischen Noten des Registrum Gregorii VII.

Von

E. Dünzelmann.

Die 1 Gregorianischen Briefe (zulett herausgegeben Jaffe, Bibliotheca rerum germanicarum. Tom. II), an sich eine äußerst wertvolle Quelle für die Geschichte des Jahrzehnts, in dem sie ver= faßt find, erhalten für den Siftorifer eine erhöhte Bedeutung burch die chronologischen Roten, welche der Mehrzahl berfelben am Schluß beigefügt sind. Bei der großen Zahl der im Registrum gesammelten Briefe würde es Niemand Wunder nehmen, wenn sich herausstellte, daß in der Datirung sich hie und da ein Tehler eingeschlichen hätte. Allein abgesehen von kleinen Aenderungen, wie sie etwa Giesebrecht 2 bei Reg. II, 28 vorschlägt (2. Nonas statt 2. Idus), ist, so viel ich weiß, die Richtigkeit der überlieferten Chronologie nur in einem ein= zigen Falle (III, 10) in Frage gestellt, oder besser die Unrichtigkeit bes betreffenden Datums von verschiedenen Seiten anerkannt worden. Man hat vorgeschlagen, statt VI. Idus Januarii einen ungefähr 4 Wochen früheren Tag zu setzen und etwa VI. Idus Decembris zu corrigiren 3. Ohne mich auf eine Erörterung dieser Frage einzu= laffen, glaube ich behaupten zu dürfen, daß diefer Brief nicht ber einzige ist, an beffen Datirung man mit Recht Unftog nehmen muß. In der vorliegenden Abhandlung mache ich den Versuch meine Un= ficht, daß die chronologischen Roten ber Gregorianischen Briefe nicht die unbedingte Antorität beaufpruchen dürfen, deren fie fich bisher allgemein erfreut haben, des Mäheren zu begründen.

Aus dem umfangreichen Material habe ich diejenigen Briefe ausgewählt, welche für den beabsichtigten Zweck vorzugsweise geeignet schienen. Manche von ihnen stehen unter einander im Zusammen= hange und machen so eine Gruppirung möglich, welche der Ueber=

sichtlichkeit wegen erwünscht sein wird.

a support of

Die Redaction glaubt bemerken zu sollen, was sich eigentlich von selbst versteht, daß sie mit der Aufnahme einer Abhandlung sich nicht für die in ihr entwickelten Ausichten erklärt. Hier giebt sie der Erörterung einer allerdings sehr wichtigen, aber auch schwierigen Frage Naum, die wohl jedenfalls zu schärferer Prüfung der lieberlieserung aufsordern mag. G. W.

Beschichte der deutschen Kaiserzeit. 3. Aust. III, 1121.

<sup>3</sup> C. Giesebrecht III, 1128. Sefele, Conciliengeschichte V, 53.

# I. Nach Deutschland gerichtete Briefe ans den Jahren 1073—1075.

1.

Der Brief, von dem ich ausgehe, steht Reg. III, 7. Er ist undatirt; doch hat meiner Meinung nach schon Giesebrecht (III, 1127 f.) demfelben seine richtige Stelle angewiesen. Nach ihm ist Nr. 7 eine Antwort auf das in Reg. III, 5 mitgeteilte Schreiben Heinrichs IV: Noverit vestra sanctitas, und vor Nr. 5, d. h. por bem 11. Cept. 1075 abgefaßt. Da bie weitere Beweisführung mit der Richtigkeit diefer Prämiffe steht und fällt, so ift es nicht ohne Bedeutung noch einmal zu prüsen, ob die von Giesebrecht be= liebte Anordnung begründet ist. Die Sachlage, soweit sie sich aus III, 5 erkennen läßt, ist folgende. Vor dem Angust 1075 schickt Heinrich zwei Gesandte nach Rom (duos ac nobiles ac religiosos viros), um im Geheimen mit Gregor über Herstellung eines guten Einvernehmens zu unterhandeln. Ihren Auftrag foll außer dem Papft Niemand erfahren als die Kaiferin = Mutter, Beatrix und Mathilde. Nach Beendigung des fächsischen Feldzuges werde er andere, vertrau= tere Männer abordnen und durch sie dem heil. Petrus und dem Papste seine Ehrfurcht bezeugen. Ginige Zeit später läßt er die beiden Gefandten, die noch in Rom verweilen, bitten fich etwas zu ge= bulden, bis die versprochenen legaten kämen. Schließlich jedoch ändert er seine Ausicht; er wünscht nicht mehr im Geheimen, sondern öffent= lich über den Frieden zu unterhandeln. Gine britte Botschaft überbringt dem Papft die Kunde dieser Sinnesänderung, über welche sodann Gregor in III, 5 an Beatrix und Mathilde berichtet.

Es fragt sich, nach welcher von den brei Gesandtschaften ist III. 7 geschrieben. Bon unmittelbaren chronologischen Anhaltspunkten findet sich darin nur ein einziger, die Erwähnung des Sieges über die Sachsen (9. Juni 1075); Nr. 7 muß verfaßt sein, nachdem die Kunde hiervon in Rom angelangt war, b. h. nach bem Juni. Zeit= lich also wäre es möglich, daß er gleich nach Ankunft der erften Le= gaten, die vor August in Rom eintrafen, abgeschickt wäre. wir wissen, daß diese nicht unmittelbar zurückkehrten, sondern sich noch am 11. Sept. in Rom befanden (qui videlicet adhuc nobiscum manent). Der Ueberbringer von Nr. 7 ift aber kein papstlicher, sondern ein föniglicher Bote (vester etiam nuncius, horum videlicet portitor). Aber auch nach der dritten Gesandtschaft kann er nicht geschrieben sein. Man würde nicht einsehen, warum Gregor erft jest die Besiegung der Sachsen erwähnte; vor Allem aber, ber Papft mußte bem Könige gegenüber einen andern Ton auschlagen, er mußte sein Befremben über die veränderte Politik Beinriche außern, wie er es in dem Briefe an Beatrix und Mathilde thut. Es bleibt also nichts übrig als in Nr. 7 das Antwortschreiben zu erblicken,

bas Gregor nach Ankunft ber zweiten Botschaft absendet. Der königliche nuncius, der Ueberbringer von Nr. 7 ist kein anderer, als dieser zweite Bote selbst, als die Persönlichkeit, durch welche Heinrich spraekatis legatis mandavit: quatenus non mirarentur nec graviter ferrent, quod promissos minime adhuc direxerit nuncios. Und damit stimmt auch der übrige Inhalt von Nr. 7 vollständig: Quapropter bonam concepi siduciam, quia hane nostram immo totius ecclesiae causam religiosis hominibus coepisti committere. Augenscheinlich sind darunter jene sede war.

Wenn wir nun erwägen, daß zwischen Abordnung und somit auch Ankunft der zweiten und dritten Gesandtschaft immerhin einige Zeit verstrich, daß wahrscheinlich Gregor nicht gleich an demselben Tage, an welchem die dritte Botschaft anlangte, an Beatrix und Mathilde wird geschrieben haben, so dürsen wir Nr. 7 nicht später als an das Ende des August oder in die ersten Tage des September verlegen; setzen wir der Kürze halber in Zukunft den 1.

September.

Gregor schließt ben besprochenen Brief mit folgenden Worten: De Herimanno vero, quondam nuncupato Babenbergensi episcopo, noverit vestra sublimitas, quia jam diu est, ex quo per quendam ejusdem ecclesiae clericum vodis nostroque confratri Sigisfredo Magontino archiepiscopo et clericis praedictae ecclesiae misimus (per) nostras litteras: quod auctoritate apostolicae sedis ab omni episcopali et sacerdotali dignitate sit depositus et anathematis vinculo alligatus. Die Briefe, auf welche Gregor Bezug nimmt, stehen Reg. III, 1. 2. 3 und sind

datirt vom 20. Juli 1075.

Man sieht leicht, daß dies Datum unmöglich richtig sein kann. Rechnen wir auf eine Reise von Rom nach der Mitte Deutschlands etwa vier Wochen<sup>1</sup>, so war der Ueberbringer der Briese III, 1—3 am 1. September erst seit Kurzem bei Heinrich augelangt, er konnte an diesem Tage noch nicht nach Rom zurückgekehrt sein, auf alle Fälle durste Gregor nicht schreiben, daß er den König sch on lange von der Absetzung Hermanns benachrichtigt habe. Zu einem solchen Ausdruck war er nur berechtigt, wenn zwischen III, 1—3 und III, 7 um es gering anzuschlagen mindestens ein Zeitraum von drei Monaten verslossen war. Die Briese können nicht vor dem 1. Juni angesetzt werden.

Durch eine solche Zurückbatirung wird aber II, 76 (20. April 1075) in Mitleidenschaft gezogen. In der Zeit zwischen II, 76 und

<sup>1</sup> Cf. Lamberti Annales, Mon. SS. V, 242: Legati, ut jussum fuerat, summo conatu iter accelerantes, pridie quam sinodus indicta celebraretur, Romam ingressi, litteras tradunt. Sie brachen gleich nach dem 24. Jan. auf und trasen am 21. Febr. in Rom ein.

III, 1—3 hat sich Hermanns Lage wesentlich verändert. In jenem Briefe wird nur von seiner Absetzung, d. h. depositio ab episcopali officio, gesprochen, in diesem tritt als weitere Strafe die Enthaltung von den priesterlichen Functionen (dejectio ab officio sacerdotali) hingu. Als Grund der verschärften Strafe wird von Gregor angegeben, daß Hermann in gesetzwidriger Weise über die Güter der Bamberger Kirche verfügt und gegen die Clerifer wie ein Thrann verfahren habe. III, 1: Priorem sententiam confirmantes ad cumulum damnationis ejus hoc addimus: ut, inrecuperabiliter ab episcopali officio semotus, a sacerdotali sit omnino Run befindet sich aber Hermann, wie schon aus dem Registrum allein geschlossen werden kann und aus andern Quellen 1 sich mit Sicherheit ergiebt, zur Zeit der Abfassung von II, 76 in der Rähe Roms. Es müßte also seine Rückreise nach Bamberg, die Excesse, die er dort verübt, die Reise des Boten, der über die Bam= berger Vorgänge Bericht erstattet, Alles das müßte in die furze Zeit vom 20. April bis zum 1. Juni fallen. Selbstverständlich kann bavon keine Rede sein; mithin muß auch die Nichtigkeit dieses Da= tums (20. April 1075) bezweifelt und II, 76 bedeutend früher an= gesetzt werden.

2.

Aus dem bisherigen, rein negativen Resultat, daß die überlie= ferte Datirung fehlerhaft sei, ergiebt sich als weitere Aufgabe eine nene Anordnung zu versuchen. Freilich mit Hülfe des Registrums allein würde ein berartiger Versuch kaum gelingen. 11m so erwünschter ist es, daß ein Brief im Codex Udalrici Nr. 44 bei Jaffé, Bibliotheca V, das Registrum in wesentlichen Punkten ergänzt. Sind wir durch dieses namentlich über die Zeit nach der Absetzung unter= richtet, so erhalten wir durch jenen Brief einen genaueren Einblick in die voranfgegangenen Ereignisse. Unser Bischof wurde, so berichtet ber Bamberger Clerus, wie Giefebrecht meint, an Embrico von Augs= burg, zu einer Synode nach Rom citirt. Nach langem Widerstreben verstand er sich, namentlich auf Anraten des Mainzer Erzbischofs Siegfried, endlich dazu mit zwei oder drei seiner Clerifer dem Befehl des Papstes nachzukommen. Er verspricht eidlich, falls er dies Abkom= men nicht erfülle, sich in Zukunft der Ausübung jeglichen bischöflichen Rechtes enthalten zu wollen. Inzwischen ift bas romische Concil zu= sammengetreten, auch ein neuer Termin, der Palmsonutag, verstrichen. Am Sonntag nach Oftern endlich untersucht Gregor ohne Hermanns Ankunft abzuwarten mit seinen Cardinälen in Gegenwart Abalberos von Würzburg, Hermanns von Met und bes Erzbischofs Siegfried, ber unerwartet in Rom eingetroffen ift, die Sache des Bamberger Bischofs. Es wird ausgemacht, daß, wenn derselbe sich selbst in Rom einfinde, er dort sein Urteil empfangen solle, kehre er aber wieder

---

<sup>1</sup> Cod. Udalrici 44 bei Jaffé, Bibliotheca V, S. 95. S. u.

um, so solle der Erzbischof den Bambergern befehlen, ihrem Bischofe in Zukunft keinen Gehorsam mehr zu leisten und sich aller Gemein=

schaft mit ihm, als einem Simonisten, zu enthalten.

Inzwischen ist auch Hermann mit seinen Begleitern, im Verstrauen auf die Wirkungen, die seine mitgebrachten Schätze auf die Römer üben sollen, in die Nähe Roms gekommen. Als er aber vernimmt, was Gregor über ihn beschlossen, wagt er doch nicht selbst in die Stadt zu gehen. Seine Begleiter aber, die er als Zeugen seiner Unschuld mitgenommen, erreichen beim Papste nichts als die Weisung, falls Hermann nicht persönlich erscheine, ihn als excom-

municirt zu betrachten.

Der lette Baffus findet fich feinem Inhalte nach im Wefent= lichen Reg. III, 1-3 wieder. Es heißt dort (III, 3): Herimannus . . hoc anno ad synodum Romam vocatus venire contempsit; sed cum propius Romam accessisset, in itinere substitit et, praemittens nuncios suos cum copiosis muneribus... innocentiam nostram et confratrum nostrorum integritatem pactione pecuniae attemptare . . molitus est. Quod ubi praeter spem evenit . . festinanter retrocessit; et blandis fallacibusque promissis clericorum qui secum erant animas lactans, ajebat: se, si patriam repedare posset, ab episcopatu cessaturum et monasticae vitae professionem subiturum. Dag die Versprechungen Hermanns in ein Kloster gehen zu wollen nicht erst auf der Rückreise erfolgten, ergiebt sich wohl aus Reg. III, 1: Litteras, quas Poppo praepositus ecclesiae vestrae cum his qui secum erant, decepti simulata poenitentia falsaque religione Herimanni ..., incaute a nobis nimia sub festinatione recedentes, ad vos deferre neglexerunt.

Combinirt man beibe Berichte, so zeigt sich, daß H. in der Nähe Roms angelangt durch allerlei falsche Vorspiegelungen seine Begleiter gewinnt sich beim Papste sür ihn zu verwenden. Allein sie erreichen ihren Zweck nicht. Gregor verlangt vor Allem, daß sich H. persönlich einfinde. Die Domherren verlassen Rom, ohne sich beim Papst zu verabschieden. Dieser wartet noch einige Zeit, ob der Vischof einstressen werbe. Als er sich von seinem erneuten Ungehorsam überzeugt hat, erläßt er das Absetzungsbecret in der Absicht es den Bamzbergern in ihre Heimat mitzugeben. Es sindet sich jedoch, daß diese schon abgereist sind, und so bleibt die Bulle noch eine Zeit lang in Rom, die sich eine neue Gelegenheit bietet sie nach Deutschland zu

befördern 1.

Jaffé hat in seiner Ausgabe des Cod. Udalr. die römische Spnode, zu der Hermann berusen wurde, als die Fastenspnode des Jahres 1075 (22—28. Febr.) bezeichnet und demgemäß die übrigen Daten bestimmt. Aus den Erörterungen unter Nr. 1 folgt jedoch

Diesebrecht III, 335 und 1127 Anm. giebt eine abweichende Darftellung.

die Notwendigkeit die erwähnte Synode schon in das Jahr 1074 (März) zu verlegen. Dann ist aber auch Reg. III, 1—3 1074 (vielleicht gegen Ende) geschrieben ; denn es heißt III, 3: Simoniaeus enim ille Herimannus, hoe anno ad synodum vocatus, venire contempsit. Nun begreift man, wie Gregor III, 7 (1. Sept. 1075) sagen konnte: De Herimanno vero . . noverit vestra sublimitas, quia jam diu est, ex quo . .

Demgemäß gestaltet sich die Chronologie folgendermaßen: 1074 März 9—15 Fastenspnode, zu der H. citirt wird. Untersuchung der Bamberger Sache.

Reg. II, 76 Abschung (depositio ab episcopali officio).

" Commer Feindseligkeiten gegen den Clerus.

" gegen Ende Reg. III, 1—3 (depositio ab officio sacerdotali).

1075 1 Sept. (circa) Reg. III, 7. Der Papst erinnert den König, an Stelle Hermanns einen andern Bischof canonisch wählen zu lassen.

3.

Die vorgeschlagene Anordnung würde eine wesentliche Stütze ershalten und als ziemlich sicheres Resultat angesehen werden müssen, wenn sich aus anderweitigen Duellen nachweisen ließe, daß Adalbero von Würzburg oder Hermann von Metz oder Siegfried von Mainz sich wirklich in Rom am 27. April 1074 aufgehalten hätte, an welschem Tage unserer Annahme nach die Verhandlung über der Bamsberger Bischof stattfand. In der That läßt sich ein solcher Nachweis wenigstens bei einem der genannten Prälaten in überraschender Weise

ermöglichen.

Das Chronicon S. Huberti Andaginensis (Mon. SS. VIII, p. 583 ff.) berichtet, daß am 2. Oftertage — das Jahr wird nicht angegeben — Hermann von Met mit dem Abt Theoderich von Pisa nach Rom aufgebrochen sei. Sie bleiben daselbst 7 Tage. Der Abt erhält von Gregor für sein Kloster ein Privilegium, das datirt ist: Datum Lateranis in (III.) Kal. Maii, anno primo pontisicatus domini Gregorii VII. papae, indictione undecima. Jassé, Regesta pont. Roman. Nr. 3625 corrigirt mit Necht undecima in duodecima und setzt es ins Jahr 1074. Das Jahr 1073 sowohl als 1075 wird ausgeschlossen aus Gründen, die man Mon. SS. VIII, S. 583 Ann. 2 sindet. Nimmt man aber das Jahr 1074 für die Reise an, so past Alles vortresslich. Am 2. Ostertage, d. h.

and the last of th

Beachtenswert ist, daß auch nach Bernold (SS. V, 430) Hermann vor der Fastenspnode 1075 abgesetzt wird. Es heißt zum Jahre 1075: Heremannus Babindergensis episcopus, a clericis suis pro simoniaca heresi accusatus, a papa deponitur, cui Roudertus substituitur. Gregorius papa in prima epdomada quadragesimae sinodum Romae collegit, in qua...

am 21. April, verlassen Hermann und Theoderich Bisa; sie können am Sonnabend den 26. April in Rom eintreffen. Hier bleiben fie bis in die ersten Tage des Mai. Sontag b. 27. findet die Untersuchung der Bamberger Sache statt, woran Hermann von Met Teil nimmt; am 29. April oder 1. Mai erhält Theoderich das Privileg für sein

Rloster.

Als weiterer Beweis für die Anwesenheit des Meger Bischofs in Rom im Jahre 1074 fonnte Reg. I, 84 v. 12. Juni 1074 Dienen. Es heißt in diesem an H. von Bamberg gerichteten Briefe: Carissimus confrater noster Herimannus Metensis episcopus, nobiscum per dies aliquot commoratus, multum nos pro te rogavit multasque et intimas pro causa tua supplicationes effudit, referens nobis de te nonnulla, quibus in spem tuae correctionis non parva cordi nostro est oborta laetitia. Allein so erwünscht die neue Bestätigung für das Jahr 1074 ift, so

bedenklich ist das Datum des 12. Juni.

Wenn Gregor fortfährt: Quapropter consilium, quod ad salutem tuae et animae nostrae quodque ad utilitatem ecclesiae cui praces aptissimum nobis visum est, in experientia fraternitatis suae posuimus, injungentes et committentes sibi: ut, apostolica fultus auctoritate, vicem nostram in causa tua explere debeat, si modo ad obediendum his, quae quasi ore nostro tibi proposuerit, te paratum inveniat: so folgt aus der milden Fassung dieser Worte sowie aus der Abresse, in der Hermann als Bischof bezeichnet wird und den apostolischen Segen erhält, daß Diefer Brief vor dem Absetzungebecret verfaßt fein muß. Bare bas Datum echt, so mußte die Absetzung nach dem 12. Juni 1074 er= Es ist aber wenig wahrscheinlich, daß Hermann das Resultat der Verhandlung vom 27. April erst fast zwei Monate nach= her follte erfahren haben, zumal er fich bei Empfang ber Nachricht in der Nähe, Roms aufhielt. Auch scheint aus dem Bericht im Cod. Udalr. 44 hervorzugehen, daß dem Bamberger Bischof die Beschlüsse vom 27. April nicht lange nach jenem Tage befannt wurden. nach vermute ich, daß Reg. I, 84 noch in die Zeit fällt, wo Hersmann von Met in Rom war, also etwa auf den 1. Mai. Und damit stimmt auch der Inhalt durchaus überein. Schon Gfrörer hat die Bernutung geäußert, daß unter dem 'consilium quod ad salutem tuae et animae nostrae.. aptissimum nobis visum est' der Rat verstanden werden musse, freiwillig zurückzutreten, und biefe Anficht scheint mir ber Situation völlig entsprechend. Siegfried von Mainz seinen Suffraganen als der Simonie schuldig bezeichnet hatte, konnte dieser nach den Grundfätzen Gregors nicht mehr im Amte bleiben. Auf Bitten Hermanns von Met ließ fich jedoch der Papft bewegen insofern Milbe zu üben, daß er den Bam=

<sup>1</sup> Papst Gregorius VII. und sein Zeitalter VII, S. 891.

berger nicht entsetzte, sondern ihn aufforderte aus freien Stucken fein

Umt niederzulegen.

Gang ähnlich wird ber Beschluß Gregors im Cod. Udalr. 44 angegeben: Ita negocium definitum est: ut, si ipse noster Romam perveniret, ibi suae causae sentenciam exciperet; sin vero retrogradus fieret, tum archiepiscopus . . clero populoque Babenbergensi denunciaret, ne ullam sibi obedientiam utpote dampnato exhiberent. Erst wenn er sich ungehorsam zeigt, foll er abgesetzt werden; fommt er aber nach Rom, so soll er ibi suae causae sentenciam excipere, offenbar also milber bestraft werden; das fann aber dem Zusammenhange nach nichts weiter bebeuten, als er foll zum Verzicht auf sein Bistum vermocht werden. Eins wird freilich auch so nicht ganz klar. Glaubte Gregor (nach Cod. Udalr. 44), daß Hermann sich auf dem Wege nach Rom befinde? Warum übertrug er dann die Sache dem Metzer Bischof? Ober glaubte er (nach Reg. I, 84), daß Hermann nach Bamberg zurückgefehrt sei? Mußte dieser Ungehorsam nicht geahndet werden? Gewiß wird Siegfried dem Papste mitgeteilt haben, daß Hermann sich verpflichtet hätte selbst in Rom zu erscheinen. Andererseits ist ber Ausdruck im Cod. Udalr.: sin vero retrogradus fieret, an= ticipirt. Denn daß Hermann zwei Tagereisen von Rom halt machen und dann umfehren werde, fonnte damals Niemand ahnen. scheint es, daß die Darstellung im Cod. Udalr. etwas tendenziös ift, daß Gregor am 27. April kaum noch hoffte, Hermann werde fich persönlich rechtsertigen, daß er sich aber durch die Bitten des Meter Bischofs bewegen ließ, die Migachtung der papstlichen Befehle zu übersehen und einen letten Versuch der Milde zu machen, wie er Reg. I, 84 sich zeigt.

4.

Die Bamberger Clerifer berichten in ihrem Schreiben (Cod. Udalr. 44), daß sie seit Jahren nur mit der größten Traurigkeit und Geduld das Regiment ihres Bischofs sich hätten gefallen lassen, daß aber die Citation Hermanns zur Synode die Veranlassung geswesen wäre, eindringlicher ihn zu bestürmen, sich entweder von dem Makel, der auf ihm ruhe, zu reinigen oder sein Bistum aufzugeben. Daran reihen sich die Vegebenheiten, die früher erzählt und besprochen worden sind. Aus dieser Darstellung solgt, daß die fragliche Citation die erste ist, die Hermann zu Teil wird. Es wäre ein weiteres wichtiges Beweismittel, wenn sich zeigte, daß der Bischof von Bamberg aufgefordert wäre, schon auf der Fastensynode des Jahres 1074 sich einzusinden.

Wir besitzen einen Brief Hermanns (Cod. Udalr. 43), in welschem er sich beim Papst entschuldigt, daß er der Aufforderung zur Spuode zu kommen nicht Folge leisten könne. Im Eingange dessels ben versichert er, seit dem Beginn des Pontificats Gregors stets den Wunsch gehabt zu haben ad obsequium vestrum occurrere; sed

emergentes ecclesiae nostrae necessitates desiderium nostrum impediere. Verum cum has gratia Dei per vigilantiam nostram sopisset, ecce me domini et excellentissimi regis dignatio invitum et reluctantem ad suas et imperii curas adtraxit . . . Accessit etiam minime negligenda occasio: ut animum domni regis, prayorum consiliis inconsiderate a vobis alienatum, in vestrae paternitatis caritatem et concordiam reformari laborarem; quod tam regno quam ecclesiae usui fore sapientibus patet. Wie wenig passen doch diese Worte in den Anfang des J. 1075, nachdem durch die Kaiserin Agnes und die päpstlichen Legaten eine Verföhnung zwischen Heinrich und Gregor stattgefunden und das ganze Jahr 1074 ein leidliches Verhältniß zwischen Beiden bestanden hatte. Wie geschickt aber, wenn S. im Aufang 1074 sich seiner Berdienste um die Herstellung des Friedens zwischen Königreich und Papsttum rühmt, wo eine Aussöhnung von Seiten Heinrichs wohl gesucht, aber noch nicht herbeige= führt war.

Schlagen wir jetzt einen umgekehrten Weg ein als bisher und nehmen wir als erwiesen an, daß Hermann schon zur Synode des Jahres 1074 geladen wurde — und eine solche Annahme dürste nach den früheren Erörterungen kaum noch als zu gewagt erscheinen —, so nuß Reg. II, 29, welches die Citation Hermanns enthält, nicht vom 4. Dec. 1074, sondern etwa ein Jahr früher datirt werden. Da dieser Brief mit einigen andern (Reg. II, 30. C. U. 40. 42) im Zusammenhang steht, so wird auch deren Datum geändert werden müssen; und dabei wird sich aufs Neue zeigen, daß die vorgeschlagene Anordnung keine schwankende Hypothese ist, sondern auf solider Grund=

lage beruht.

Cod. Udalr. 42 ift anerkanntermaßen eine Antwort auf Reg. Ist unn dieses Schreiben ein Jahr früher anzusetzen, so muß auch Cod. Udalr. 42 nicht, wie Jaffe thut, vom Januar 1075, sondern vom Anfang 1074 datirt werden. Dann fann aber die prior legatio, von der im Eingange von Cod. Udalr. 42 die Rede ist, feine andere sein als diejenige, welche Cod. Udalr. 40 überbringt. Aus verschiedenen Gründen. Der. 40 ist der erste Brief, den Erzbischof Siegfried an Gregor als Papst richtet und enthält zugleich ben Glückwunsch zu seiner Erhebung auf ben papftlichen Stuhl. Gregor Ende Juni geweiht wird, so kommt die Kunde davon etwa Ende Juli nach Deutschland. Die Gefandtschaft, die Siegfried mit Nr. 40 abordnet, kann daher nicht wohl früher als August oder September von Mainz aufgebrochen sein. Die Überbringer aber von Reg. II, 29, welche Anfang December Rom verließen, sind etwa drei Monate vorher, also Anfang September, aus Mainz entsendet. müssen also dieselben sein. Durch den Inhalt von Nr. 40 und 42 wird diese Berechnung bestätigt. In Nr. 42 heißt es: Sieut jam priori legatione signisicavi, ita et nunc sanctae paternitati vestrae ex ipsa veritate denuncio; videlicet quod eodem paralisis morbo, quo tunc laborabam, non quidem remissius sed in dies auctius acriusque laboro. In Mr. 40 aber: Nec adventum meum ad vos aliquod posset negocium retardare, si

tantum juvarer virium valitudine.

In Nr. 42 schreibt Siegfried: Maximas autem grates cum humili inclinio vestrae refero sanctitati, quod legationi nostrae tam elementer aurem inclinastis ipsosque legatos bene admisisti et melius dimisistis. Siegfried würde kaum so herzlich für die freundliche Aufnahme seiner Gejandten gedankt haben, wenn nicht ein besonderer Anlag vorhanden gewesen wäre. Er hatte früher in nahen Beziehungen zu Gregor gestanden, und es lag ihm viel baran biefe alte Freundschaft jest zu erneuern. Aber wie war die Gesinnung des Bapftes? Zweifelnd schickt ber Erzbischof seine Gesandten nach Rom; doch über Erwarten gut ist der Empfang. Nec in summa speculationis arce et in ipsa omnium ecclesiarum sollicitudine duxistis praetereundum, quod olim adhuc in ipsa privata conversatione Christi inter nos fuerat caritate conjunctum. man von diesen Gesichtspunkten aus Reg. II, 29, so erhält man auch hier den Eindruck: das ist der erste Brief Gregors an Siegfried. eine Antwort auf Cod. Udalr. 40.

Ist aber die prior legatio in Nr. 42 dieselbe, welche Nr. 40 überbringt, dann kann nicht bezweiselt werden, daß Nr. 42 im Ansang 1074 geschrieben ist. Wir lesen nämlich in Nr. 42: Perpendat vigilans ille oeulus sapientiae vestrae: quod a reditu legatorum nostrorum usque ad hanc iteratam legationem non tantum erat temporis intersticium, ut vel fratres colligere vel examinationis inde possem habere judicium. Nach der bissherigen Datierung wäre die prior legatio etwa Februar 1074 von Mainz abgereist. Sie hätte sich also volle 3/4 Jahr bis December 1074 in Rom aufgehalten und wäre dann so spät in Deutschland eingetrossen, daß Siegfried nicht mehr Zeit hatte die Aufträge des Papstes vor Beschickung der Fastenspnode des Jahres 1075 auszussühren. Wie unwahrscheinlich das ist, leuchtet von selbst ein.

Auch möge man erwägen, daß wenn man mit Jassé Cod. Udalr. 40 etwa Februar 1074 geschrieben sein läßt, der Glückwunsch an Gregor doch reichlich spät abgesaßt wurde. War es an und für sich eine Pflicht der Höslichkeit auf die Kunde von Gregors Erhebung zum Papst nicht allzu lange mit dem Glückwunsch zu säumen, so war es bei der Freundschaft, in welcher Gregor und Siegfried zu einander gestanden hatten, für letzteren doppelt Pflicht. Allerdings wissen wir, daß ein Teil der deutschen Wischöse diese Pflicht nur lässig ersüllte, wie denn Anno von Söln geradezu deswegen getadelt wird. Reg. I, 79: Ex eo quo susceptae administrationis laborem subivimus, nullas visitationis tuae praeter has nuperrime missas litteras recepimus. Denselben Tadel hätte Siegfried verdient, wenn er im Februar 1074 seinen ersten Brief nach Kom geschieft hätte. Doch macht ihm der Papst keinen derartigen Vorwurf. Sodann entschul-

bigt sich der Erzbischof von Mainz ansdrücklich, daß er nicht perfonslich komme; wie viel mehr Grund hatte er sein Sämmen im Schreisben zu entschuldigen, falls ein solches wirklich vorlag. Daß er aber nicht gesämmt hat, macht sowohl die Anrede: Patri novo, als der

Inhalt von Nr. 40 sehr wahrscheinlich.

Es zeigt fich also auch in diesem Falle, daß die Confequenzen, welche sich aus der neuen Anordnung der Briefe ergeben, keine Wi= dersprüche mit andern feststehenden Thatsachen hervorrufen, vielmehr manche bisher buntle Puntte ins rechte Licht setzen; der beste Beweis für die Richtigkeit der aufgestellten Vernutung. Unders scheint die Sache mit Reg. II, 30 zu liegen. Dort lesen wir gegen Schluß: Praeterea noverit sublimitatis tuae dignatio, nos Sigefredo Mogontino archiepiscopo litteras misisse. . . Jassé bemerkt in einer Note, daß unter diesem Brief Reg. II, 29 zu verstehen sei. Ift nun Reg. II, 29 in den December 1073 zu setzen, so gehört II, 30 auch dort hin. Das ist ja doch ganz unmöglich. Denn da in letterem Schreiben Gregor seine Freude über die wohlwollende Auf= nahme seiner Gesandten von Seiten Heinrichs ausspricht, diese aber nach allen glaubwürdigen Zeugnissen erst im Frühjahr 1074 in Deutschland eintrafen, so kann der Brief unmöglich December 1073 geschrieben sein. Allein bas Problem löft sich auf sehr einfache Weise. Der oben erwähnte an Siegfried geschickte Brief ist feineswegs, wie Jaffé durch die Datirung irre geleitet meint, Reg. II, 29. Man sehe den Inhalt nur etwas genauer an. In II, 29 werden außer dem Bamberger, Straßburger, Speierer Bischof auch die Bischöfe von Constanz, Augsburg und Würzburg berufen. Warum unterläßt Gregor in II, 39 auch diese dem Könige zu bezeichnen? Warum fagt er nur: Similiter Babenbergensem, Strazburgensen, Spirensem adesse praecipimus? Weil im December 1073 sechs Suffragane des Mainzer Erzbischofs, im December 1074 dagegen nur drei citirt wurden. Und fo ließe fich aus dieser Berschiedenheit allein schon schließen, daß die beiden Briefe verschiedenen Jahren an= gehören müffen.

5.

Die in den vorhergehenden Capiteln gelieferten Beweise mögen genügen. Es bleibt noch übrig den Wert einiger z. T. direct widers sprechender Quellenangaben zu beleuchten. Ju Cod. Udalr. 44 wird zweimal davon gesprochen, daß der Clerus 10 Jahre lang die Schmach von Hermanns bischöflicher Amtsführung erduldet habe: Hee itaque aliaque id generis infinita . . . cum jam ecce in decimum annum . . pertulissemus, und: Nam quid taciturnitate nostra decennali pacientius? Da Hermann erst in der zweiten Hässte des Jahres 1065 Bischof wurde, Cod. Udalr. 44 aber Mitte 1074 geschries ben sein, seine Citation gar schon in den Ansang 1074 fallen soll, so könnte man an den 10 Jahren Anstoß nehmen und darans ein Argument herleiten wollen sür Beibehaltung der bisherigen Datirung

35

Allein abgesehen davon, daß die Zahl 10 wohl nur als runde Summe aufzufassen ist, findet man den Brauch nicht selten, das erste und letzte Jahr eines Zeitraums mitzuzählen, auch wenn sie nur teilweise in diesen

Beitraum hineingehören.

Weit bedeuklicher ist eine Notiz in den fragmentarischen Akten des Concils vom Jahre 1075 (Reg. II, 52a): Herimannum Babenbergensem, si ante pascha non venerit satisfacturus, similiter suspendit. Wird Hermann im Februar 1075 einfach suspen= birt, falls er nicht komme, so konnte Gregor im Jahre 1074 (Reg. III, 1) nicht sagen, er sei irrecuperabiliter ab episcopali officio semotus. Allein diese Stelle durfte um fo weniger geeignet fein das Gewicht der angeführten Gründe, die sammtlich das Jahr 1074 for= bern, abzuschwächen, als auch der voraufgehende Sat: Heinrieum Spirensem suspendit, offenbar unrichtig ist. 1075 wurde Heinrich nicht suspendirt, fondern abgesetzt, wie Bernold 1 zum Jahr 1075 berichtet: Gregorius papa ... sinodum Romae collegit, in qua causam Heinrici Spirensis episcopi, set simoniaci, examinavit. Qui ipsa die, cum examinaretur causa ejus Romae, id est 6. Kalendas Marcii, infirmatus est Spirae, sed deinde 4. Kalendas Martii miserabiliter expiravit, quando et a Gregorio papa diffinitam suae damnationis sententiam in Romana sinodo excepit. Wahrscheinlich sind hier wie bei dem Bamberger Bischof die Vorgänge des Jahres 1074 und 1075 verwechselt.

6

Das Datum eines Briefes (II, 30) bedarf noch einer furzen Besprechung. Der Ueberlieferung nach fällt er gegen bas Ende 1074 (7. Dec.). In dieselbe Zeit wurde oben (Nr. 2) III, 3 gesetzt. Doch ergiebt der Inhalt, daß zwischen der Abfassung beider einige Zeit verflossen sein muß. Heißt es in jenem: Sed et illud, quod legati episcopi attestati sunt, simoniacam seilicet heresim funditus te de regno fuo extirpare et inveteratum morbum fornicationis clericorum toto annisu corrigere velle, vehementer nos hilaravit, so erfahren wir aus III, 3, daß es bei dem bloßen Vorhaben nicht geblieben ist: Inter caetera bonarum virtutum opera . . . duobus te modis sanctae matri tuae, Romana scilicet ecclesiae, eminentius commendasti. In altero quidem, quia symoniacis viriliter resistis; in altero vero, quia clericorum castitatem et libenter approbas et efficaciter desideras adimplere. Wir bürfen bennach II, 30 unbedenklich einige Monate früher ausetzen als III, 4. Stammt nun III, 3 von Ende 1074, so tann III, 30 nicht erst den 7. December verfaßt sein. Auch der Gin= wand, daß Gregor oder die papstliche Kanzlei das Jahr vielleicht mit bem 25. März beginne2, ift nicht stichhaltig. Allerdings wäre bann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. SS. V, 430 u. Anm. 33.

<sup>2</sup> S. Grotefend, Handbuch ber historischen Chronologie S. 26.

die Möglichkeit gegeben III, 3 etwa Februar oder März, II, 30 ben 7. December anzusehen; allein bei einer solchen Rechnung siele das Concil, welches vom 9—15. März gehalten wurde, noch ins Jahr 1073; Gregor konnte also III, 3 nicht sagen: hoe anno ad synodum Romam vocatus. Auch andere Gründe machen es wahrscheinlich, daß II, 30 früher zu datiren ist. Es enthält dieser Brief den Dank für den freundlichen Empfang, welchen Heinrich dem päpstlichen Gestandten hatte zu Teil werden lassen; es ist also der erste, den Gregor nach Ankunst seiner Gesandtschaft schrieb. Der Papst ist über das Entgegenkommen Heinrichs sehr erfreut; man sollte denken, daß er die erste Gelegenheit benutt haben wird dem Könige seine Anerkennung auszusprechen. Darnach vermute ich, daß Gregor diesen Brief gesschrieben, bald nachdem seine Gesandten wieder in Rom angekommen waren und Bericht erstattet hatten; etwa im Sommer 1074.

Zum Schluß stelle ich die besprochenen Briefe mit der alten und

neuen Datirung zusammen.

Jaffé: Sept. 1073 (circa). c. Febr. 1074. C. U. 40. Reg. II, 29. Dec. 1073. 4. Dec. 1074. C. U. 42, 43. c. Febr. 1074. Jan. 1075. Reg. I, 84. 1. Mai 1074 (circa). 12. Juni 1074. Reg. II, 76. Mai 1074. 20. April 1075. C. U. 44. Sommer 1074. c. Mai 1075. Reg. II, 30 7. Dec. 1074. Reg. III, 1-3, 1074 gegen Ende. 20. Juli 1075. Reg. III, 7. 1. Sept. 1075 (circa). 1075.

# II. Briefe, welche sich auf französische Angelegenheiten, speciell in den Jahren 1077 und 1078, beziehen.

1.

Wie unter Mr. I die auf den Bischof Hermann bezüglichen Aktenstücke die Basis der Untersuchung bilden, so hier diejenigen Briefe, welche die Sache des Erzbischofs Manasses von Reims besprechen.

Nach den bisherigen Darstellungen ibersendet der Erzbischof gegen Ende 1077 an Gregor ein Schreiben 2, in dem er sich unter Anderm über zwei seiner Suffragane beklagt, weil sie ohne sein Wissen während seiner Anwesenheit in Rom einen dritten zum Bischof von Amiens geweiht, der noch dazu sein Bistum von Laienhand erhalten habe. Am 15. Jan. 1078 hält Hugo von Die in Poitiers ein Concil. Den erwähnten Suffraganen des Manasses wird befohlen

431

<sup>3.</sup> B. Hefele, Conciliengeschichte V, 102 ff. Bei Hugo von Flavigny, Mon. SS. VIII, 419.

nach Rom zu reifen um bort ihr Urteil zu empfangen. Anfang Marz 1078 befindet sich Hugo nach Berthold (SS. V, 306) auf der Fastenspnode in Rom. Endlich am 22. August 1078 beautwortet Gregor den Brief Manasses' von Ende 1077 und fordert Hugo von Die auf die Klagen des Reimser Erzbischofs wegen seiner Suffra=

gane zu untersuchen (Reg. VI, 2. 3).

Diefe Darstellung, die sich streng an die überlieferte Datirung auschließt, ist im höchsten Grade unwahrscheinlich. Ich will gar nicht bavon sprechen, wie auffällig es ist, daß Gregor den Manasses ein halbes Jahr auf Antwort warten läßt. Aber wenn Hugo dem Bi= schof von Umiens im Januar 1078 aufträgt sich wegen seiner unrecht= mäßig erlangten Würde vor Gregor zu verantworten, wie ist es denk= bar, daß Ende Angust der Papit denselben Sugo auffordert die Sache zu untersuchen in einem Tone, als ob bisher nichts vorgefallen wäre, als ob er über diese Angelegenheit zum ersten Male etwas höre. Nicht einmal die Ausflucht ist möglich, daß Gregor zufälligerweise von den Beschlüffen des Concils von Poitiers nichts erfahren habe, benn, wie oben bemerkt, Hugo war auf der römischen Sastensynode 1078 zugegen, mußte also bem Papfte über feine Wirksamkeit Bericht erstatten.

Der Zusammenhang dieser Briefe wird, wie man sieht, erst bann verständlich, wenn man annimmt, daß Reg. VI, 2. 3 vor dem Concilium Pictavense oder mindestens eher abgefaßt ist, als Hugos Bericht über daffelbe dem Papfte bekannt wurde. Aus dieser An= nahme mürbe weiter folgen, daß Manasses' oben erwähnter Brief (bei Hugo von Flavigun S. 419) gleichfalls vor ober doch spätestens

gleichzeitig mit dem Concil von Poitiers geschrieben wäre.

Nach den gemachten Erfahrungen dürfte man geneigt sein die nötigen Beränderungen mit den Daten der Gregorianischen Briefe vorzunehmen, um so mehr als das Datum des Concils in einem von Hugo felbst herrührenden Schreiben bezeugt ift. Es heißt nämlich in seinem Bericht über das Conc. Augustudunense 1: Tiezo filius vester jam rediisset ad vos, nisi ad convocandum concilium 18. Kalendas Februarii Pictavis Deo annuente celebrandum detineretur. Allein die Schwierigkeit liegt anderswo. Ma= nasses' Brief, der, wie gezeigt wurde, vor dem Cone. Piet. geschrie= ben sein muß, ist zugleich nach bem Conc. Augustudunense ver= faßt: maxime cum idem ipsi interfuissent apud Augustudunense concilium, ubi domnus H. Diensis episcopus promulgavit et statuit coram omnibus hoc vestrum aecclesiasticum decretum, d. h. er fällt zwischen Sept. 1077 und Jan. 1078. In dieselbe Zeit, und zwar unmittelbar nach dem Concil von Autun, fällt ein anderer Brief des Manasses?, in dem er sich beschwert, daß Hugo ungerechter Weise über ihn die Excommunication verhängt habe. Am Schluß

431 5/4

Mansi XX, S. 484. Sudendorf, Registrum I, Nr. 9.

besselben giebt er die Absicht zu erkennen nach Rom zu gehen: Unde clementiam vestrae serenitatis desposco, quatenus..ante praesentiam vestram nos venire faciatis et me interim, donec ad vos usque perveniam, de excommunicatione liberum esse permittatis. Wirklich geht Manasses nach Rom, und erst nach dieser Reise ist der in Frage stehende Brief des Erzbischofs geschrieben: Notum etiam facio vobis, quod duo suffraganei mei episcopi ... tertium, me nesciente utpote Romae posito, episcopum consecraverunt. Im Anfange aber heißt es: Vestro, domine, interventu et observatione reddidi dominae M. marchisae omnia quae de me suus antecessor tenuit. . . . Ad quae omnia confirmanda diebus sacris pentecostes cum confratre nostro T. Virdunensi episcopo suae civitati interfui. Daß biese Zusammenkunft mit bem Bischof von Verdun nicht vor, sondern nach der Romreise des Manasses' stattgefunden hat, daß also nicht Pfingsten 1077, sondern nur 1078 gemeint sein kann, liegt auf ber Hand. Dadurch aber entsteht gerade eine eigentilmliche Schwierigfeit; denn wenn wir vorhin Manasses' Brief zwischen Sept. 1077 und Jan. 1078 ansetzen mußten, fo sehen wir uns jett zu ber Annahme gezwungen, daß er erst nach Pfingsten 1078 geschrieben ist. Der Widerspruch im Resultat beweist, daß eine von den Vor-

aussetzungen, die wir machten, eine irrige ift. Die erste Boraus= setzung war die, daß der fragliche Brief zwischen die Synoben von Autun und Poitiers falle. Ich versuchte eine Lösung, indem ich in bem Sate: maxime cum idem ipsi interfuissent apud Augustudunense concilium für 'Augustudunense' Arvernense 1 corrigirte. Allein die Consequenzen, die sich aus dieser Aenderung ergaben, standen mit andern befannten und sicheren Thatsachen so im Widerspruche, daß dieser Weg aufgegeben werden mußte. Ebensowenig war es möglich die Synode von Autun früher anzusetzen. Die Augabe Hu= gos von Flavigny S. 415: Congregata est synodus apud Aeduam (= Augustudunum) . . . anno ab incarnatione Domini 1076, ift völlig wertlos und widerspricht außerdem der beigefügten Notiz: anno papatus domni Gregorii VII. quarto. Dagegen heißt es bei Hugo S. 416 3. 45: Uno igitur die, id est die dominica 15. Kalendas Octob. consecrati sunt apud Eduam domnus Gebuinus in Lugdunensem archiepiscopum . . 3m Jahre 1077 fällt der 17. Sept. auf einen Sonntag, und baraus ergiebt sich mit Sicherheit, daß in diesem Jahre das Conc. August. wirklich gehalten murde. So bleibt denn nichts Anderes übrig, als das Conc. Pietavense später als Jan. 1078, etwa nach Pfingsten desselben Jahres anzusetzen. Das ausdrückliche Zeugniß Hugos von Die steht nicht entgegen; dem dieser berichtet nur, daß ein Concil zu Poitiers im Januar gehalten werden folle, aber nicht daß es gehalten sei. ich mich gleichwohl nur schwer entschloß das Cone. Piet. in eine

Diefes Concil fand ein Jahr früher ftatt.

spätere Zeit zu verlegen, so bestimmte mich bazu vorzugsweise der Inshalt eines Gregorianischen Briefes (Reg. V, 17).

2.

Eine Reihe von französischen Bischöfen, so erfahren wir aus Reg. V, 17 (9. März 1078), welche von Hugo von Die teils auf dem Concil von Autun, teils auf dem von Poitiers suspendirt waren, sind von Gregor in ihr Amt wieder eingesetzt. Fand das Conc. Pict. im Jan 1078 statt, so war die Bedeutung dieses Aktenstückes leicht verständlich. Gregor benutzt die crste Fastenspnode um über die Nechtmäßigkeit der Amtsentsetzungen, die Hugo sowohl in Autun als in Poitiers vorgenommen hatte, zu entscheiden und macht das Ressultat unmittelbar nachher durch V, 17 bekannt. Was aber sollen wir mit dem Schreiben beginnen, wenn das Concil von Poitiers erst nach Pfingsten 1078 fällt?

Zunächst handelt es sich darum, bei jedem einzelnen Bischof sestzustellen, ob er in Autum oder in Poitiers suspendirt wurde. Bon Manasses wissen wir aus seinem eigenen Briefe<sup>1</sup>, daß er in Autum suspendirt und excommunicirt wurde. Ende 1077 oder in den ersten Monaten 1078 begab er sich nach Rom und wurde in proprium gradum officiumque restituirt; ea quidem ratione, ut supra corpus sancti Petri juraret hoc modo: Ego Manasses Remensis archiepiscopus pro superdia non dimisi, quod non venerim ad synodum Augustudunensem, ad quam me Diensis episcopus

vocavit (V, 17).

Über Ugo von Besançon sagt Hugo in seinem Bericht über das Conc Pict.: Bysontinus archiepiscopus nec Eduensi nec Pictavensi concilio se praesentavit, nec canonicam misit excusationem. Ob er schon in Autun suspendirt und schon vor der Spenode von Poitiers restituirt worden, oder ob beides erst nach dem setzten Concil geschah, ist nicht ersichtlich.

Ebenso verhält es mit Richer, Erzbischof von Sens: De Senonensi autem archiepiscopo quantam contumeliam quantamve injuriam auctoritati vestrae in nostra legatione intulerit, a praedicto K., ut spero, sufficienter audistis (Hugos Bericht über

das Conc. August.).

Daß Gosfred von Chartres erst in Poitiers suspendirt worden, läßt sich nicht streng nachweisen, wohl aber wahrscheinlich machen. In Reg. V, 11 nämlich teilt Gregor seinem Legaten Hugo mit, daß für das erledigte Bistum Chartres der Abt Robert in Aussicht genommen sei; er sei noch nicht gewählt, wenn aber seine Wahl nach canonischer Vorschrift erfolgen sollte, so würde er (Gregor) seine Eine willigung geben. Dieser Brief muß nach der Rückschr des Papstes aus der Lombardei (nach August 1077) geschrieben sein, denn Gregor sagt: hoe in anno, eum in Longobardia eramus. Wenn nun

5.000

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sudendorf, Registrum I, 9.

bamals noch keine Rede von Gosfred war, so ist es höchst unwahrsscheinlich, daß derselbe schon im Sept. nicht bloß gewählt, sondern auch consecrirt war; um so mehr, da der Papst über die Person des Erwählten vorher in Kenntniß gesetzt zu werden wünscht und sich

eine Bestätigung beffelben vorbehält.

In Betreff des Erzbistums Bourges berichtet Hugo nach dem Concil von Autum: Rogamus paternitatem vestram, ut sententiam suam nobis dignetur scribere super ordinatione Remensis, Bituricensis et Carnotensis ecclesiarum. Wahrscheinlich also, daß Richard von Bourges schon damals seiner Würde entsagt hatte;

die Zeit feiner Restitution ift zweifelhaft.

Über Rudolf von Tours endlich heißt es (V, 17): Rodulfus... quia legales accusatores non habuit, sacerdotali et episcopali officio restitutus est. Wir wissen aus dem Bericht über das Concil von Poitiers, daß er auf diesem Concil a sacerdotali officio suspendirt wurde: Sed exerentes gladium spiritus, quod est verbum Dei, percussimus ejus superbiam et ... suspendimus eum etiam a sacerdotali officio. Seine Restitution sann also sicher erst

nach bem Cone. Pict. erfolgt sein.

Es ergiebt sich weiter barans, daß das ganze Attenstück erst nach der Synode von Poitiers erlassen ist. Die einzelnen Restitutionen, von denen die Rede ist, haben aber zu verschiedenen Zeiten stattgezfunden. Es ist nicht nötig, nicht einmal wahrscheinlich, daß sie auf einer oder mehreren Fastensynoden in Rom vorgenommen wurden. Sondern, wie Manasses unaufgefordert sich nach Rom begab, so mözgen auch die andern Bischöfe früher oder später dort eingetrossen sein, um ihre Wiedereinsetzung zu erlangen. Gregor stellt nun diese verschiedenen Restitutionen zusammen, wobei freilich unklar bleibt zu welchem Zweck; um so mehr da der Eingang nur lautet: Gregorius episcopus servus servorum Dei, der Abressat aber gänzlich sehlt.

Ist aber V, 17 nach dem Concil von Poitiers geschrieben, dieses wie Cap. 2 gezeigt wurde nach Pfingsten 1078 gehalten, so kann

bas Datum (9. März 1078) nicht echt fein.

3.

Die Zeit des Conc. Pictavense läßt sich noch etwas näher bestimmen, als disher geschehen ist, und zwar mit Hilse einer Notiz im Reg. VI, 8: Atque cum multotiens de hoe in provincialibus synodis coram episcopo vestro (sc. Drogone ep. Tarvannensi) et ad ultimum coram Hugone Diensi . . . in Pictavensi concilio querelam secissent atque ille . . praecepisset, ut coram episcopo vestro . . . rationem diceretis, episcopusque vester tres terminos vodis et ad ultimum provincialem synodum statuisset . . . Der Bischof Drogo starb am 21. August 1078. Da er nach dem Conc. Pict. noch drei Termine angesetzt haben soll, so sann dieses schwerlich später als in die ersten Tage des August verlegt werden. Psingsten 1078 siel aber auf den 27. Mai; somit

bleiben als ungefähre Zeit für das Concil die Monate Juni und Juli. Ob das Datum von Reg. VI, 2. 3 (22. August 1078) unecht ist, läßt sich nicht entscheiden. Die Briefe müssen geschrieben sein, ehe die Kunde von der Synode zu Poitiers nach Rom kam. Wurde das Concil z. B. Ende Juli gehalten, so konnte der Bericht vor Ende Au-

gust nicht eingehen; das Datum wäre mithin unmöglich.

Als Stütze für die Annahme, daß das Cone. Pict. Juni oder Juli und nicht Jan. 1078 gehalten sei, sieße sich Reg. V, 22 (22. Mai 1078, verwerten: Commisimus Hugoni Diensi episcopo negocium istud: ut in concilio, quo causam Remensis archiepiscopi et aliorum episcoporum Franciae, adjuncto sibi abbate Cluniacensi, tractaturus est, etiam hoc regulariter dissinire procuret. Das Concil wird, wie aus dem Zusammenhange hervorgeht, in nächster Zeit stattsinden und deswegen kann an das Conc. Lugdunense inicht gedacht werden, es kann nur das von Poitiers gemeint sein. Allein ehe wir das Datum benutzen, muß zuvor untersucht werden, ob es echt ist.

#### 4.

Hubert und Tenzo, von Gregor als Legaten abgeordnet, treffen unterwegs den Erzbischof Evenus und fordern ihn auf, mitum=zuschren, doch wohl in der Absicht seinen Streit mit Juhellus, seinem Vorgänger, beizulegen. Evenus weigert sich, weil er von Hugo von Die beauftragt sei sich beim Papste einzusinden. In Rom angelangt sindet er den Vischof Hugo, und dieser bestätigt die Aussage des Evenus. Gregor bestimmt nun, daß Hugo auf dem nächsten Concil, wo unter Anderem über Manasses eine Untersuchung stattsinde, auch diese Sache prüse und entscheide. Siner von beiden Legaten, oder womöglich beide, solle der Verhandlung beiwohnen (V, 22).

Nach Berthold (SS. V, 306) befand sich Hugo auf der Fasten=
spinode 1078 (Febr. 27—März 3) in Rom. Da V, 22 nach die=
sem Termin und vor der Synode von Poitiers geschrieben sein nuß
(Juni oder Juli), so kann das Datum (22. Mai 1078) echt sein.
Bemerkenswert ist, daß von den Legaten in der That Teuzo in Poi=
tiers zugegen war (Bericht Hugos bei H. von Flavigny S. 418 f.).

Mit V, 22 stehen einige andere Briefe im Zusammenhang, beren Datirung mehr Schwierigkeiten macht. In IV, 17 (21. März 1077) benachrichtigt Gregor den König Wilhelm von-England, daß er beschlossen habe, Hugo von Die, Hubert und Teuzo abzuordnen, um noch einmal die Sache des früheren Bischofs Juhellus zu untersinchen. Man sollte erwarten, daß hier die Gesandtschaft angekündigt wird, über deren Abreise wir durch V, 22 Kunde erhalten. Allein eine solche Annahme läßt die Datirung nicht zu. Es ist wenig glaubelich, daß Gregor schon am 21. März 1077 die Absicht ausspricht

<sup>5</sup> Hogo von Flavigny bezeichnet das Concil von Poitiers als das 5., das von Lyon als das 6. von Hugo gehaltene.

Hubert und Tenzo zu entsenden und diese noch im Mai 1078 unter= wegs waren. Außerdem muß nach V, 19 (4. April 1078) wenigstens Hubert inzwischen wieder nach Rom zurückgefehrt sein. In IV, 17 empfiehlt Gregor denselben als einen dem Könige bis dahin unbefaunten Boten: Quoniam in omnibus . . ipsum (Hubertum) quasi certissimam epistolam nostram et verba nostra fideliter continentem fore, nec nos dubitamus nec vestram excellentiam dubitare volumus. In V, 19 bagegen fagt Gregor: Hubertum, quem experimento nobis et tibi fidelem didicimus, mittimus. Demnach wäre anzunehmen, daß die Gefandschaft bald nach März 1077 ihre Reise angetreten, aber nichts Definitives ausgerichtet hatte, daß dieselben Personen im Frühjahr 1078 noch einmal zu demselben Zwecke abgeschickt wären. Wie merkwürdig ift es nun, daß V, 19 wohl über den Erzbischof von Rouen, aber nicht über Ivo und seine Sache Aufträge erteilt, daß wohl von Hubert, aber nicht von Teuzo die Rede ift. Und um vollends an ber Datirung irre zu werden, dient folgende Erwägung. War Hubert noch am 4. Upril in Rom, fo muß Ivo noch später daselbst eingetroffen sein. Da nun Ivo Hugo von Die in Rom traf, fo mare Hugo von Anfang März bis Mitte April etwa in Rom gewesen, also auch zu der Zeit, wo V, 19 geschrieben und Hubert abgeordnet wurde. Dann mußte aber Hugo bem Papfte mitteilen, daß er Ivo nach Rom beschieden habe; in Folge davon jedoch wären Hubert und Tenzo gar nicht abgereist oder hätten andere Instructionen bekommen.

Mir scheinen die Briese in folgender Weise angeordnet werden zu müssen. IV, 17 ist nicht lange vor der Fastensynode 1078 geschrieben. Noch war Hugo von Die nicht in Rom, noch wußte der Papst nicht, was dieser dem Bischof Ivo ausgetragen hatte. Auf der Fastensynode erscheint Hugo. Gleichzeitig mit ihm ist auch Ivo anwesend. Um 22. Mai (vielleicht etwas früher) wird V, 22 geschrieben. Tenzo nimmt an der Synode von Poitiers Teil, Hubert reist zum Könige Wilhelm. Nach seiner Kückschr wird er auss Nene nach England geschickt und durch V, 19 empsohlen (vielleicht Ende 1078). Auf dieser zweiten Reise erhält er von Gregor den Brief VII, 1, was aus manchen Gründen wahrscheinlich, aber nicht nachsweisbar ist. Es würden sich an diesen Brief noch einige, auch für die Chronologie wichtige Erörterungen knüpsen lassen, wenn man auf die einzelnen darin besprochenen Punkte näher eingehen wollte, wozu

mir aber bas Material fehlt.

Als Refultat von Nr. II würde sich etwa folgendes ergeben:
Bisher. Datirung
Reg. IV, 17.
Bor Fastenspnode 1078.
21. März 1077.
Reg. V, 22.
22. Mai 1078 (?).
22. Mai 1078.

Manasses Brief Nach Pfingsten 1078. Ende 1077. (SS. VIII, 419). Concil von Poitiers Juni—Juli 1078. 15. Jan. 1078. Reg. VI, 2. 3. 22. August 1078 (?). 22. August 1078.

Bisher. Datirung Nach dem Concil von Boitiers 9. März 1078.

Nach dem Concil von Poitiers 9. März 1078. (2. Hälfte 1078).

Reg. V, 19. Ende 1078. 4. April 1078.

# III. Auf die deutschen Verhältnisse bezügliche Briefe nach 1076.

1.

Aus dem Jahre 1077 finden sich im Reg. außer dem gleich nach der Buße von Canossa geschriebenen Brief IV, 12 nur drei andere (IV, 23. 24. u. V, 7), die nach Deutschland gerichtet sind. Nach Berthold (SS. V, 299) sowohl als nach Bernold (V, 434) wäre IV, 23. 24 später, als das Datum (31. Mai) angiebt, erst etwa im August verfaßt; allein da sonstige Hülfsmittel sehlen, um die über-lieserte Datirung mit Ersolg anzugreisen, so ist kein Grund vorhanden

näher auf diefe Briefe einzugehen.

Reg. V, 17.

Von den aus dem folgenden Jahre stammenden Schreiben sind vorzugsweise V, 15. 16 u. VI, 1 von Wichtigkeit. Namentlich das letztere zog meine Ausmerksamkeit auf sich, weil es mir die Handhabe zu einer Aenderung der Chronologie zu bieten schien. Es ist nämlich dieser Brief, der im Registrum vom 1. Juli 1078 datirt ist, auch bei Bruno de bello Saxonico Cap. 114 (SS. V, 376) aufgenom= men, und zwar an einer Stelle, als ob er auf der Fastenspnode 1079 erlassen sei. Die Glaubwürdigkeit dieser Angabe Brunos hängt wesentlich von seiner chronologischen Zuverlässigkeit überhaupt ab, und daher ist es angezeigt, die schon oft besprochenen, bei Bruno ausbeswahrten Schreiben der Rudolssianer in Betreff der Richtigkeit ihrer

Unordnung noch einmal zu priifen.

Ich beginne mit dem zweiten (Cap. 110). Die für die Chronologie wichtigste Stelle scheint mir folgende zu sein: Nam inter alia multa haec quoque sanctitati vestrae nuper indicavimus, qualem sententiam domnus Bernhardus in Heinricum Deo odibilem suosque participes protulerit, quidque de rege Rudolfo vestra jussione statuerit, fiduciam habentes, si hoc ad notitiam vestram proveniret, omnem causam nostram in hoc procedere et prosperari. Sed post longam expectationem nostram tandem reverso nuntio, nichil aliud nobis consolationis relatum est, nisi quod diceretis, his quae mandavimus vos fidem non Bergegenwärtigt man sich, welchen Erfolg sich die Un= hänger Rudolfs von Heinrichs erneuter Ercommunication versprachen, wie sie hofften, daß nun endlich der Papft entschieden für fie Partei nehmen werde, so kann man sich den Unwillen und die Verwunderung vorstellen darüber, daß die Verhängung des Bannes auf Gregor gar feinen Eindruck zu machen schien, ja daß er vorgab die ihm zugekom=

menen Nachrichten barüber nicht für wahr halten zu können. Diesem ihrem Befremden über Gregors Acußerung werden sie, so sollte man meinen, sosort Ausdruck verliehen haben, gleich in dem ersten Briese, den sie nach Rückschr jenes in dem Citat erwähnten Boten an den Papst richteten. Mit Giesebrecht (III, 1145 f.) anzunehmen, daß der Brief (Cap. 110) erst 1080 geschrieben sei, halte ich für völlig unmöglich. Giesebrecht schließt aus den Worten: Et quare, earissime domine, incredibile vodis visum est, quod fratres nostri et coepiscopi, seilicet domnus Wirtzeburgensis, Pataviensis et alii viri religiosi vodis in veritate nuntiaverunt, quodque se vidisse et audisse testati sunt?, daß die Bischöse von Würzburg und Passau persönlich in Rom gewesen seien. Allein das ist meines Erachtens nicht nur nicht nötig, sondern nicht einmal wahrscheinlich. Das 'nuntiare' kann ebensowohl ein briessliches gewesen sein.

Aus der Erwähnung eines von Rudolf errungenen Sieges ersgiebt sich weiter, wie ich mit Stenzel und Floto annehme, daß der fragliche Brief bald nach der Schlacht an der Stren (7. Aug. 1078)

geschrieben ift.

Wenden wir uns nun zu Cap. 108, fo zeigt fich, daß biefer Brief nicht etwa berjenige sein kann, welchen ber in Cap. 110 be= zeichnete Bote nach Rom brachte. Die Ercommunication wird barin nicht mitgeteilt, sondern als eine befannte Thatsache behandelt: Nam si hoc, quod in sinodo Romana diffinitum et post a legato sedis apostolicae confirmatum est, silentio contegi et pro nihilo haberi oportet, quid posthac nobis credendum sit, omnino ignoramus. Da wir annahmen, daß der Brief in Cap. 110 ber erste nach Rückfehr bes die Excommunication melbenden Boten sei, fo sind zwei Fälle möglich. Entweder Cap. 108 ift später geschrieben als Cap. 110, oder er ift vor der Rückfehr des Boten verfaßt. Nachrichten über die Verhandlungen auf der Synode von 1078 mochten bereits nach Deutschland gedrungen sein, so namentlich daß die Ge= fandten Beinrichs aufs freundlichste empfangen worden: Nam familiares praedicti Heinrici . . . ad hanc sedem venientes, benigne suscipiuntur, et non solum impuniti redeunt, sed insuper gloria et honore coronantur. Man mochte vernommen haben, daß die Excommunication Heinrichs von Gregor auf der Fastenspnode mit Stillschweigen übergangen sei; aber der Bote mit der officiellen Antwort Gregors, daß er die Angabe der Rudolfianer nicht für glaub= würdig halte, war noch nicht angekommen. Diese lette Annahme scheint mir Manches für sich zu haben. Wäre fie begründet, so würde die Anordnung der Briefe (Cap. 108 u. 110) bei Bruno chronologisch richtig sein.

Ein drittes Schreiben der Sachsen findet sich bei Bruno in Cap. 112. Giesebrecht (III, 1145) meint, dieser Brief sei zur Ver=



Nam rex noster Rodulfus . . de inimicis Domini potenter triumphavit, Heinricus autem solito more . . in fugam versus est.

lesung auf der nicht zu Stande gekommenen Pfingstspnode 1079 bestimmt gewesen, und fährt dann fort: "die darin erwähnte synodus nuper habita kann jedoch nicht die Novemberspnode 1078 sein, welche nachher ausdrücklich in anderer Weise erwähnt wird, sondern ist die Fastenspnode 1079". Ich kann mich dieser Ansicht nicht anschließen. Warum soll nicht dieselbe Synode auf verschiedene Weise bezeichnet werden? Auch hier nehme ich mit Stenzel und Floto au, daß das

Schreiben zur Fastenspnode 1079 nach Rom geschickt wurde.

Auf dieser Synobe soll nun nach Bruno ber Erlag Cap. 114 (Reg. VI, 1) erfolgt sein. Erwägt man, daß die bisher besprochenen Briefe sich als richtig angeordnet zeigten, daß Bruno die Daten ber Schlachten im Sachsenkriege gleichfalls correct angiebt, und endlich, daß der in Cap. 114 mitgeteilte Brief in der That die Antwort auf Cap. 113 enthält 1, dieser Brief aber höchst wahrscheinlich 1079 geschrieben ist, weil in demselben von einem triennium seit der Er= communication Heinrichs die Rede ift, so wird man Brunos Angabe nicht kurzer Hand abweisen dürfen. Allein bei den mancherlei Ber= suchen, die ich machte, Cap. 113 (Reg. VI, 1) dem Jahre 1079 zuzuweisen, ergab sich stets als endliches Resultat die Forderung, dann auch Brunos Chronologie für die weiteren Aftenstücke zu adoptiren und Cap. 118—120, die man bisher ins Jahr 1079 setzte, ins Jahr 1080 zu verlegen. Daran ift jedoch gar nicht zu denken, und so bleibt nichts übrig als zuzugeben, daß Bruno sich im Irrtum be= fand, wenn er glaubte Cap. 113 (Reg. VI, 1) fei auf der Fasten= spnode 1079 erlassen. Bei der genauen Prüfung von VI, 1, die bei dieser Untersuchung notwendig gewesen war, hatte sich indessen so viel ergeben, daß auch die überlieferte Datirung dieses Briefes (1. Juli Indem ich die Punkte erörtere, 1078) manche Bedenken erweckt. welche das Datum VI, 1 verdächtig erscheinen lassen, möchte ich mich bagegen verwahren, als ob die folgenden Auseinandersetzungen den Anspruch eines stricten Beweises machten.

2.

Reg. VI, 1 teilt die Beschlüsse mit, welche auf der Fastenspnode des Jahres 1078 gesast wurden. Daß diese Mitteilung erst so spät erfolgte, würde auffällig sein, wenn wir nicht wüßten, daß schon vorher ein Schreiben ähnlichen Inhalts nach Deutschland abgegangen wäre (V, 15). Allein fassen wir dieses und das damit zusammenhängende (V, 16) näher ins Ange, so zeigen sich doch manche Eigentümlichkeiten. Nach V, 15. 16 (9. März 1078) wurde llbo von Trier beauftragt die Vorbereitungen sir ein in Deutschland zu haltendes Colloquium zu treffen. Schon am 1. Juli ist dieser Plan von Gregor als gescheitert betrachtet worden, sonst würde VI, 1 nicht eine neue Anssor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur in Cap. 113 (Reg. VI, 1) findet sich ein ähnlicher Ausbruck, wie ber, auf den Cap. 114 Bezug nimmt, wenn es heißt: Ad discutiondum hoc, cui illorum, qui de regni gubernaculo certant, justitia magis faveat.

derung zu einem conventus episcoporum et laicorum enthalten. Bringt man die nicht unbeträchtliche Zeit für die Sin= und Rückreise der Boten in Anschlag (2-3 Monate), so muß man sich billig wun= dern, daß sich für Udo die Ummöglichkeit seinem Auftrage zu genügen sobald herausstellte. Es bleiben ihm nur wenige Wochen für seine Unterhandlungen, und daß sich in so furzer Zeit bei der Abgeneigtheit der beteiligten Parteien auch bei dem besten Willen nicht viel leisten ließ, ift verständlich. Wenn der Papst gleichwohl die Sache alsbald für unausführbar hielt, so muß er sehr ungeduldig gewesen sein. Doch da mögen immerhin Gründe obgewaltet haben, die wir nicht Warnin aber erwähnt Gregor in VI, 1 nichts bavon, daß der vor wenigen Monaten aller Welt befannt gemachte Plan völlig ge= scheitert sei? Warum wiederholt er die Beschlüsse der Fastensynode in einer Weise, als ob sie noch gar nicht bekannt, als ob zu ihrer Ausführung noch gar nichts geschehen ware? Ich fann nicht leugnen, auf mich macht Reg. VI, 1 an diefer Stelle und in diefem Bufam= menhang, wenn ich so sagen darf, einen äußerst fahlen und nüchternen Einbruck. Doch weiter. Gregor sagt Reg. V, 16: Quanta nobis sollicitudo quantaque tristitia sit de perturbatione, immo de discidio vestri, olim clarissimi et potentissimi, in communibus litteris, quas hoc in anno ad vos misimus, satis vobis declaratum esse putamus. Unter 'communes litterae' ist doch wohl ein Brief zu verstehen, der nicht an eine einzelne Perfon, sondern an das ganze Volk gerichtet ift. Welchen Brief meint Gre= Wir besitzen aus den beiden ersten Monaten des Jahres 1078 kein berartiges Schreiben. Daß es im Reg. fehlt, ist nicht weiter auffällig; daß aber ein Brief, der als an die Gesammtheit des Volkes gerichtet überall verbreitet wurde, nicht bei diesem oder jenem Schriftsteller aufbewahrt ist, daß die Chronisten nicht einmal seine Existenz erwähnen, ift schon merkwürdiger.

Wie nun, wenn wir die Ordnung von V, 15. 16 n. VI, 1 vertauschten? Wenn wir VI, 1 voranstellten und V, 15. 16 folgen ließen? Dann ist VI, 1 unmittelbar nach der Fastenspnode geschries ben, V, 15 16 aber nach der Novemberspnode 1078 (in ea synodo, quam nuper Rome celebravimus, heißt es im Anfang von V, 15, wobei der unbestimmte Ausdruck in ea synodo, quam etc. wohl zu beachten ist). Auf diese Weise fallen die Bedenken weg, die oben ershoben wurden und die Bezugnahme in V, 16 auf ein früheres Schreisben wird verständlich. In Reg. VI, 1 wird zunächst ganz im Allsgemeinen die Absicht mitgeteilt eine Zusammenkunft zur Herstellung

runtios suos cum legatis illius se ad illum directurum prudenter destinavit, ut (rex) juxta suum beneplacitum tempus et locum futuri colloquii ipse deliberaret, et hoc regni primatibus et cunctis illuc convocandis indubitanter notificato et praenuntiato, nuntius apostolicus Romam rediret. Für Ubo und seine Wirksamkeit bleibt bei Berthold gar kein Raum.

des Friedens zu halten. Allein dieses Colloquium kommt im Laufe des Sommers nicht zu Stande. Rach der Novemberspnode nimmt Gregor in V, 16 auf VI, 1 Bezug mit ben Worten: in communibus litteris quas hoc in anno ad vos misimus, und fährt dann fort: Verum quia res de die in diem perniciosius implicari videtur, nobis quoque cura cum nimia anxietate altius in mente figitur. Es ist mittlerweile im August zu einer offenen Schlacht Proinde, quicquid nobis super hac re ad praesens gefommen. melius visum est, quod nostra providentia vel auctoritate intervenire potuisset, maturare curavimus. Nachdem die Art, wie im Frühjahr das Zustandekommen eines Friedensconventes versucht war, sich als unpraktisch erwiesen hat, soll jetzt ein neuer Weg eingeschlagen werden. Ubo foll die Sache in die Hand nehmen und die nötigen Vorbereitungen treffen. Allein diefer zweite Versuch scheiterte vonvornherein daran, daß Udo schon am 13. November 1078 gestor= ben war.

Dielleicht darf ich noch darauf aufmerksam machen, daß sich VI, 1 noch mehr als V, 15 an die Akten der Fastenspnode (Reg. V, 14<sup>2</sup>) anschließt, und daß bei der von mir vorgeschlagenen Ordnung eine gewisse Steigerung in der Strafandrohung für die ungerechte Partei

fich bemerklich macht.

In den Aften heißt es: Quatinus pars injusta resipiscat, et, apostolica auctoritate munita, justitia vigoris et auctoritatis robur optineat. In VI, 1 ahulid: Injustior enim pars, ratione devicta et beati Petri auctoritate constricta, facilius cederet et ab interitu animarum et corporum Deo propitiante cessaret; justior vero pars amplius de Deo confideret et adjuta beati Petri potestate et omnium justitiam diligentium consensu, de victoria omnino speraret neque utramque mortem timeret. In V, 15 tritt die Drohung schon deutlicher hervor: Nam in eadem synodo diffinitum est, quod nos contra eam partem, quae pacem fastu superbiae refutaverit et cui justitia non faverit, omni conamine omnibusque modis potestate beati Petri insurgamus. Und noch mehr in dem Erlaß vom Jahre 10791: Qui . . . aut pacem componant, aut veritate praecognita super illos, qui sunt tanti dissidii causa, canonicam censuram exerceant.

Demnach würde mit den besprochenen Briefen folgende Aenderung im Datum vorgenommen werden müssen.

Reg. VI, 1. März 1078. 1. Juli 1078. Reg. V, 15. 16. Nov. 1078. 9. März 1078.

Jaffé, Bibliotheca II, S. 551.

### IV. Varia.

1.

Reg. VIII, 12 enthält eine Aufforderung Gregors an die Glieber der Diöcese Ravenna, an Stelle des abgesetzten Erzbischofs Wi= bert eine andere geeignete Persönlichkeit zu wählen. Der Papst bedient sich dabei der Worte: Ipse (Wibertus) in sancta synodo Romae celebrata omnium episcoporum qui aderant consona sententia jam ex triennio gladio anathematis sine spe recuperationis percussus est. In einer Anmerkung verweist Jaffe auf die Akten der Fastensprode 1078: Tedaldum dictum archiepiscopum Mediolanensem et Ravennatem Guibertum, inaudita heresi et superbia adversus hanc sanctam catholicam ecclesiam se extollentes, ab episcopali omnino suspendimus et sacerdotali officio, et olim jam factum anathema super ipsos innovamus. Auf dieser Fasten= synode wird er freilich aufs Neue mit dem Anathem belegt, dagegen von den priefterlichen und bischöflichen Functionen nur suspendirt. Seine Absetzung sine spe recuperationis 1 erfolgt erft auf der Novemberspnode 1078, wie Reg. VI, 10 sehrt: Eum (Guibertum) sine spe recuperationis Spiritus sancti judicio, apostolicae sedis auctoritate, in sancta Romana synodo esse depositum, praesentium indiciis indubitanter cognoscito. Wenn nun seit seiner Absetzung drei Jahre verflossen sein sollen, so kann VIII, 12 nicht, wie das Registrum, das übrigens keine Indiction angiebt, will 1080, fondern erft 1081 geschrieben fein.

Gregor fährt in dem Briefe weiter fort: Prephatam igitur Ravennatem ecclesiam de manibus violentis eripere et ad pristinum statum reducere cupientes, talem personam eligendam atque in ea praesiciendam sore censuimus, cujus religio etc. Ein ganz ähnlicher Ansbruck sindt VIII, 7: cupientes sanctam Ravennatem ecclesiam de manibus impiis eripere et patri suo beato Petro restituere. Die sast völlige Ucbercinstimmung dieser Ausbrücke legt es nahe zu schließen, daß beide Schreiben ungesähr in dieselbe Zeit sallen, daß also auch VIII, 7 ins Jahr 1081 gehört? Thut man das, so zeigt sich ein bemerkenswerter Zusammenhang mit VIII,

Reg. VIII, 13 wird ber Ausbrud damnatio gebraucht.

Bare VIII, 7 1080 versaßt, so müßte es etwa in die Zeit von Mitte Juli dis Mitte August sallen. Das solgt aus den Worten: Unde post Kalendas Septembris. partes illas armata manu. petemus, und aus der Erwähnung des Lehnseides von Robert Guiscard, der Ende Juni (Reg. VIII, 12) geleistet wurde. Darnach müßte wenige Wochen nach jener wichtigen Zusammentunst in Ceprano eine neue Besprechung und persönliche Begegnung des Papstes und des Herzogs stattgefunden haben, was nicht numöglich, aber

Cottle

boch unwahrscheinlich ift.

27 und 34. Ju dem ersten bieser Briefe fordert Gregor den Abt Desiderins auf, darüber Erfundigungen einzuziehen, ob Robert geneigt sei eventuell an einer nach Oftern stattfindenden Expedition Teil zu nehmen oder wenigstens Truppen zu schicken; ferner ob er einwillige, während der Fastenzeit an einem näher zu bestimmenden Orte mit bem Papst selbst oder deffen Gesandten zusammenzutreffen. VIII, 34, der einige Zeit später (c. 1. Mai) geschrieben ift, erfahren wir, daß Robert Schwierigkeiten macht und die Hilfe, die er seinem Lehnseide gemäß zu leisten versprochen hat, noch immer entzieht. Gleich nachher aber fann Gregor in VIII, 7 mitteilen, daß die ge= wünschte Zusammenkunft mit den Normannen zu Stande gefommen ist, und daß sie, wie sie früher eidlich gelobt, so jest bereit sind der römischen Kirche zu helfen.

Diese Darstellung steht mit den Nachrichten, die wir in den unteritalischen und griechischen Quellen finden, durchaus im Ginklang 1. In den Gestis Roberti Wiscardi (Mon. SS. IX, 283) heißt es:

Gregorio papae, cui pura mente favebat (sc. Robertus),

Omnia nuntificat damnati nuncia regis, · Seque fatetur iter nullatenus illud inisse, Adventum hostilem praenoscere si valuisset; Sed quia jam tantos compleverat ipse paratus, A tantis se posse negat desistere coeptis.

Und etwas später, nachdem erzählt ift, daß Roger zur Bewachung

Apuliens zurückgelassen sei:

Hos rogat, ut papae solatia si qua valebunt Non adhibere negent.

Achnlich berichtet Anna Comnena (Alexias I, 14):

τοσούτον μέντοι ιῷ πάπα προσέθετο, ὅτε ιῷ νίῷ αὐτοῦ Ρογέρη, ον Απουληΐας απάσης κεχειροτόνηκεν άρχοντα καί Βοοιτύλαν τον αδελφόν, επέσκηψεν, επειδάν ο της Ρώμης θρόνος πρός βοήθειαν αὐτούς προςκαλοῖτο κατά τοῦ Ένερίχου δήγός, προθυμότατα πρός αθτον αφικέσθαι και την δυνατήν είζενεγκεΐν συμμαχίαν.

Inwieweit die Normannen ihr Versprechen, etwa bei der Ver= teidigung Roms, erfüllt haben, läßt sich nicht ausmachen 2. Jeden= falls kam der beabsichtigte Zug gegen Ravenna nicht zu Stande.

Eine Reihe von Briefen handelt von dem Bischof Rainer von

Orleans (Reg. V, 8. und 9. V, 14. 20. VI, 23). Am 6. October 1077 (Reg. V, 8. 9) droht Gregor dem Bischof mit Absetzung, falls er nicht innerhalb 40 Tage nach Empfang des

2 S. Giesebrecht III, 1151.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gfrörers Annahme (VII, 836), daß Robert erst 1082 nach Griechenland hintibergefahren sei, kann ich nicht für richtig halten.

Briefes vor den Erzbischöfen Richer von Sens und Richard von Bourges sich zu rechtfertigen vermöge. Aus V, 14 vom 29. Jan. 1078 muß geschlossen werden, daß Rainer den Befehl nicht erfüllt habe und in Folge beffen abgesetzt sei. Denn wir erfahren nicht nur, daß Sanzo zu seinem Nachfolger gewählt ist — was doch vor der Absetzung Rainers nicht geschehen konnte —, sondern auch, daß der Papft bereit war ihn zu bestätigen und es gethan haben würde, wenn nicht in einem später eingelaufenen Briefe Borwurfe gegen Sanzo erhoben worden wären. Gang anders äußert sich Gregor in VI, 23 vom 5. Märg 1079. Er hat Scrupel, ben Sango, ben die Bewoh= ner von Orleans sich zum Bischof wünschen, zu bestätigen, so lange Rainer noch nicht definitiv verurteilt sei (nondum ex toto constat ab ecclesia separatus). Erst nach dessen Berdammung erklärt er sich bereit electionem secundum Deum confirmare. Wenn Gregor am 5. März 1079 aus bem angegebenen Grunde Bedenken trug Sanzo als Bischof anzuerkennen, so konnte er unmöglich am 29. Januar 1078 über dieses Bedenken hinweggehen. Auch ist der Ausdruck 'optare' in VI, 23 zu beachten: De Sanzone filio nostro, quem vobis in episcopum optatis. Sie wünschen ihn zum Bischof zu haben, aber es wird nicht gesagt, sie hätten ihn schon gewählt. Da= gegen heißt es V, 14 ausbrücklich: electio episcopalis, facta in Sanzone. Nach alle bem scheint es mir nicht zweischaft, daß VI, 23 vor V, 14 geschrieben ist. Dieser lettere Brief aber muß später als V, 20 verfaßt fein, denn auch hier erscheint Rainer noch nicht als abgesett, sondern nur als mit der Absetzung bedroht. Gin Bergleich von V, 8 und V, 20 führt zu dem Resultat, daß hier die Anord= nung des Registrum die richtige ist. Allerdings ist die Strafandro= hung beide Male dieselbe und injofern kein Fortschritt bemerkbar 1. Aber in V, 8 zählt Gregor der Reihe nach die Vorwürfe auf, die gegen Rainer erhoben werden. Hätte er damals schon von der Verschleus derung des Kirchengutes Kunde gehabt, die V, 20 tadelt, er würde nicht versäumt haben das hinzuzusügen. Demnach würden die Briefe folgendermaßen anzuordnen sein. Zuerst V, 8 und 9, einige Zeit später V, 20, etwa gleichzeitig damit VI, 23 und endlich V, 14. Gine nähere Bestimmung des Datums, die vielleicht bei dem einen oder andern Briefe möglich wäre, unterlasse ich als zu unsicher und schwankend.

3.

Schließlich mache ich mit wenigen Worten auf die Bedenken auf= merksam, die durch I, 80. III, 10°. IV, 18. 19 erweckt werden. Nach

V, 8: Quodsi forte venire comtempserit aut se non expurgaverit.. sententiam damnationis et de positionis sine omni spe restitutionis in eum promulgamus.

V, 20: Quodsi forte te non expurgaveris ac ablata non reddideris. . sententiam anathematis et depositionis sine omni spe recuperationis in te promulgabimus.

36

ber Darstellung ber letten brei Briefe, mit benen Hugo von Flavigny (Mon. SS. VIII, 413. 417) zu vergleichen ist, haben wir uns zu benken, daß im Jahre 1075 Stephan von Pun von päpstlichen Ge= fandten, auf der Fastenspnode 1076 vom Papst excommunicirt wird, baß Hugo von Die im Sommer 1076 die Ercommunication wieder= holt und Gregor dieselbe durch IV, 18. 19 bestätigt. Dagegen ift an sich nichts einzuwenden. Merkwürdig aber ist, daß der in Rede stehende Bischof Stephan III. in IV, 18. 19 ebenso als simoniacus et invasor bezeichnet wird, wie sein Vorgänger Stephan II. in I, 80. Es ift das um fo auffälliger, als Stephan III. nach seiner Wahl ben Papit in Rom auffucht und von diesem als Bischof bestätigt wird. Hugo von Flavigny endlich fagt geradezu: Stephanus Arvernensis episcopus, Podiensis sedis invasor, sei abgesett: quia pro ambitione male sedem suam deseruerat. Rann dieser Stevhan der= selbe fein, den Gregor in I, 80 bestätigt? Offenbar nicht. Biel= mehr ist der in I, 80 als abgesetzt erwähnte Bischof derselbe, von bem III, 10ª und IV, 18. 19 sprechen und I, 80 bennach später als IV, 18. 19 anzusetzen. Ob die Datirung dieser letten beiden Briefe zuverläffig ift, laffe ich bahingestellt.

Noch manche andere Briefe sind vorhanden, an deren richtiger Datirung man zweiseln nuß, ohne daß es jedoch immer möglich wäre einen überzeugenden Beweis zu liefern oder eine neue Chronologie zu begründen. Ich unterlasse es um so mehr auf diese näher
einzugehen, als sie meistens nur für die Local= und Specialgeschichte
Wert haben, für die allgemeine Geschichte aber nicht in Betracht
kommen. Für meine Zwecke scheint mir das bisher besprochene Ma=
terial zu genügen. Wer die aufgeführten Gründe nicht für stichhaltig
ansieht, wird auch durch eine weitere Untersuchung schwerlich überzeugt
werden; wer aber auch nur bei vier oder fünf Briefen die Unzuverläs=
sigkeit der Ueberlieserung zugiebt, dem wird die Glaubwürdigkeit der
gesammten Datirung in anderem Lichte als bisher erscheinen müssen.
Dieser letzte Bunkt soll im nächsten Capitel furz erörtert werden.

## IV. Refultate.

Wenn die Ausstellungen, die an der überlieferten Datirung gemacht wurden, begründet sind, so lassen sich die Fehler nicht durch einen bloßen Frrtum beim Ausstellen in der päpstlichen Kanzlei oder durch ein Bersehen beim Abschreiben erklären. Dazu sind die Aenderungen, die vorgenommen werden müssen, zu bedeutend. Bielmehr wird man kaum einen andern Erklärungsgrund sinden, als daß die Noten dem Sammler der Briefe nicht vorgelegen haben, sondern von ihm hinzugesügt sind. Wie weit sich diese Thätigkeit des Sammlers erstreckt, mit welchen Mitteln er die Datirung so sestgestellt, wie sie

5000

uns überliefert ift, ob viele Briefe im papftlichen Archiv ursprünglich

undatirt waren, bedarf einer nähern Untersuchung.

Zunächst fragt sich, ob die päpstlichen Schreiben im Original burchgängig datirt maren 1, und dabei wird zu unterscheiden sein zwi= schen Briefen im eigentlichen Sinne und Decreten, Privilegien n. dergl. Urkunden, wenn auch die Grenze manchmal schwer zu ziehen ist. Bei der letten Kategorie fann man unbedingt zugeben, daß eine Da= tirung üblich oder wenn man will notwendig war. Bei den eigent= lichen Briefen ist es zweifelhaft, ob fie stets mit chronologischen Noten verschen waren. Gine Reihe derartiger papstlicher Briefe findet sich außer im Registrum auch an andern Orten, so bei Baul von Bern= ried, Hugo von Flavigny, Bruno und im Cod. Udalr. Paul von Bernried hat dieselbe Datirung wie im Registrum; allein da er nach= weislich das Registrum benutzt hat 2, so kann man ihn nicht als Be= weis für das ursprüngliche Vorhandensein von chronologischen Roten anführen. Ebensowenig freilich läßt sich aus dem Tehlen derselben bei den andern Schriftstellern schließen, daß die Originale keine Daten getragen, selbst wenn man die Chronologie des Registrum durchaus verwerfen wollte. Auch ein bei Hugo (SS. VIII, 442) aufbewahrter, ansnahmsweise datirter Brief kann nicht verwertet werden. fann mit ebenfo gutem Grunde fagen: Die Briefe maren urfprüng= lich regelmäßig datirt; die Schriftsteller ließen aber die Daten als für ihre Zwecke unwesentlich aus, bei Hugo ist in diesem Falle das Datum zufällig stehen geblieben, als auch: Die Briefe waren ge= wöhnlich nicht datirt; wenn aber ansnahmsweise ein Datum vorhan= den war, so haben es die Chronisten mit aufgenommen, wie Hugo in diefem Falle beweift.

Aber gesetzt selbst, die Originale wären regelmäßig datirt gewesen, so solgt daraus noch nicht, daß auch die Copien im päpstlichen Archiv— und diese lagen dem Sammler vor — durchgängig ein Datum getragen haben. Das Gegenteil lehrt vielmehr das Registrum selbst, wie eine Zusammenstellung der Datirung ergiebt. Die gewöhnliche Art der chronologischen Bestimmung ist die, daß zuerst der Ort, dann Tag und Monat, endlich die Indiction augegeben wird. Sämmtliche Briefe des ersten und zweiten Buches mit Ausnahme von I, 18°, das das Datum im Ansang hat, und des gänzlich undatirten Briefes von König Heinrich I, 29° (I, 86. II, 52°. II, 55° können nicht in Bestracht kommen), sind in der augegebenen Weise mit Noten versehen.

Vom dritten Buche an zeigen sich Abweichungen. Nur Ort und Indiction haben III, 14. 15.

Ort, Monat, Indiction ohne Tagesangabe: III, 16.17.17.18.19. Ort, Tag, Monat ohne Indiction: VII, 5. VIII, 5. 8. 38. Tag und Monat ohne Ort und Indiction VIII, 1. 3. 4. 6. 9—21. 31. 41.

Bgl. Sidel, Sybels hist. Zeitschrift XXXII, S. 359 f.
 Giesebrecht III, 1069.

Ganz undatirt sind III, 6. 7. 12. 13. 20. 21. IV, 12. V, 11. VI, 5°. VII, 28. VIII, 7. 22 und von da an alle bis 60

mit Ausnahme von 31. 32. 38. 41.

Es ist kein Grund einzuschen, warum der Sammler die Daten sollte weggelaffen haben, wenn sie ihm in den Schriftstücken, die er copirte, vorlagen. Man ift baber berechtigt zu schließen, daß bie Briefe, die er undatirt aufnimmt, auch in seiner Vorlage feine Da= tirung getragen haben. Wie foll man sich nun erflären, daß vom Jahre 1081 an die Copien der Briefe Gregors plötzlich ohne Daten ins Archiv aufgenommen wurden. Gfrörer (VII, 827) glaubt einen Grund gefunden zu haben: "Weil Rom sich vom Januar 1082 bis 3mm Juni 1084 im Zustande der Belagerung oder doch der Um= zingelung befand, liefen die, welche papstliche Bullen hinausbeförderten, keine geringe Gefahr. Damit gleichwohl die, welche ihm als Boten dienten, gegen die schlimmste Wefahr gedeckt seien, erfann seine väterliche Fürsorge das Mittel, Ort, Jahr, Tag aus den Bullen, die seit 1082 ausgefertigt wurden, wegzulaffen. Denn hätte er der sonstigen Gie= wohnheit gemäß Zeit und Ort beigefügt, so ware dies in den Sanden ber Gegner ein gerichtlicher Beweis für die Schuld der Boten gewesen, statt daß letztere jetzt, da beide Kennzeichen fehlten, sich mit der Ausrede helfen konnten, die päpstlichen Briefe, die man bei ihnen gefunden habe, seien schon vor der zweiten Belagerung Roms und zu einer Zeit, da der Verkehr noch frei war, ausgestellt worden. Man sieht: das Verschwinden der Bleisiegel und der Angabe des Jahrs, Tags, Orts zeugt für schwere Bedrängniß der Stadt Rom und des heil. Baters".

Mit dieser boch sehr abentenerlichen Erklärung kann ich mich burchaus nicht befreunden. Ebensowenig scheint mir Jaffes Deutung an genügen: Quibus rebus in hanc necessario sententiam ducimur, ut censeamus, registrum minus paullo ante auspicatum majoris registri librum nonum, id est brevi ante diem 30. Junii 1081, prodiisse; seriusque epistolas 33-60 jam non ex ipso registro majore sed ex indigestis subsidiis adjectas esse (Jaffé, Bibl. II, S. 5). Wie follte ein Sammler in ben Besitz dieser an die verschiedensten Manner gerichteten Briefe gekommen sein, wenn ihm nicht das große Registrum zu benutzen frei stand? — Meine Ansicht geht vielmehr dahin: Die Abschriften in der Kanglei hatten im Großen und Gangen feine Daten. Der Sammler hat sich in den ersten Büchern alle Mühe gegeben die fehlenden Daten zu erganzen; gegen Schluß erlahmte fein Tleiß, er nahm die Briefe auf, wie er sie fand, undatirt. So erklärt sich beides, einmal daß seine Gronologischen Bestimmungen oft ganz unbrauchbar sind,

und zweitens, daß sie schließlich vollständig aufhören.

Es würde für die Prüfung dieser Annahme von Bedeutung sein, wenn wir eine Anzahl datirter Briefe Gregors besäßen, die nicht aus dem Registrum geschöpft wären, aber doch im Registrum ständen. Zeigten sich hier abweichende Daten, so wäre das ein schla-

gender Beweis für die Richtigkeit meiner Behauptung, während umgekehrt eine durchgängige Uebereinstimmung Bedenken erwecken müßte. In der That sind einige derartige Schreiben in den Urkundenbüchern

und Brieffammlungen von Alöstern und Kirchen vorhanden.

In einigen Fällen zeigt das Registrum dieselbe Datirung wie andere Codices, so Reg. VI, 34: Data Rome 12. Kalendas Majas, indictione 2, während der Coder hat: Datum Romae 13. Kal. Madii per manus Petri sanctae Romanae ecclesiae presbyteri cardinalis ac bibliothecarii, anno pontificatus domni Gregorii VII. papae sexto, indictione 2.

Reg. VII, 24: Actum Lateranis 8. Idus Maii, indictione 3. Der Codex: Actum Lateranis 5. N[on]. anno dominicae incarnationis 1080, anno vero pontificatus domni Gregorii papae

septimi octavo 1.

Diese Uebereinstimmung aber kann wenig beweisen. Beide ansgesührten Schreiben sind Privilegien, bei denen ich von vorne herein eine Datirung als notwendig zugegeben habe, und diese Datirung mag als wichtig auch in die Abschriften des Archivs übergegangen sein.

Anders steht es mit IV, 4. 5. 13. 17. V, 23. VII, 15. Sie tragen in dem Tabularium Turonense, aus dem sie Martene und Morice herausgegeben haben, genau dieselben Daten, wie im Registrum, und doch könnte man wohl nur bei VII, 15 den Einwand erheben, daß es kein eigentlicher Brief, sondern ein Decret sei (Dissinitio synodalis inter archiepiscopum Turonensem et episcopum Do-

lensem de pallio, sautet die Ueberschrift).

Zunächst muß ich bemerken, daß, selbst wenn in diesem Falle bas Datum echt fein follte, die oben Cap. II, 4 gegebenen Ausein= andersetzungen dadurch nicht, ober nur unwesentlich berührt werden. Es zeigte sich, daß auch bei alleiniger Anordnung der Briefe nach dem Inhalt V, 22 (und somit auch V, 23) in die Zeit verlegt werden muß, welche das Datum angiebt. Nur bei IV, 17 würde zuzugeben sein, daß, wenn dieses Schreiben schon am 21. März 1077 abgefaßt wurde, uns unflar bleibt, warum die versprochene Wefandtschaft an König Wilhelm so lange ihre Abreise aufschiebt. glaube trot der scheinbaren Bestätigung ber Datirung durch das Tabularium Turonense durchaus nicht, daß wir es mit echten Daten zu thun haben, und zwar aus dem Grunde nicht, weil meiner An= sicht nach der Sammler in Tours das Registrum benutt hat. Gerade die völlige Uebereinstimmung der chronologischen Noten ist verdächtig. Man vergleiche IV, 4. 5: Kalendas Octobris, indictione in cipiente 15, und IV, 5: 5. Kalendas Octobris, indictione 15, eine Bezeichnung, die in gleicher Weise bei Martene wiederkehrt. Ferner IV, 13: Data in Longobardia in loco qui dicitur Carpineta; dieselbe Wendung 'in loco qui dicitur' steht bei Martene.

Reg. VIII, 29. 35 find nicht zu verwerten, weil sie im Registrum ohne Daten sind.

Und während sonst berartige Urkunden wie VII, 15 die vollere Bezeichnung 'per manus..., anno pontisicatus domni Gregorii VII.' zu tragen pslegen, steht im Cod. Turonensis einfach: Data Romae 8. Idus Martii, indictione 3, genau wie im Registrum. Der au Wilhelm I. gerichtete Brief endlich: Compertum esse (Ep. coll.

16), der im Registrum fehlt, ist bei Martene nicht datirt.

Somit läßt sich auch aus der zulett besprochenen Rategorie ba= tirter Briefe nichts Sicheres in Bezug auf Echtheit oder Unechtheit der chronologischen Noten im Registrum schließen. Aus meiner An= sicht folgt nun aber weiter, daß Jaffes Annahme betreffs der Ein= richtung des großen Registrum nicht richtig sein kann. Wäre dieses nach Jahren des Bontificats eingeteilt, die Briefe der Reihe nach unter die einzelnen Jahre gesetzt gewesen, so mußte, selbst wenn die Daten nicht ursprünglich waren, doch die chronologische Folge in unserm Registrum bewahrt geblieben sein, was meiner Meinung nach eben nicht der Fall ift. Von meinem Standpunkte aus muß ich also an= nehmen, daß die Gregorianischen Briefe nicht in der Reihenfolge ihrer Abfassung in das größere Registrum aufgenommen sind, son= dern je nach der Materie, die sie behandelten, oder je nach dem Abres= saten, oder wie sonst unter bestimmte Rubrifen verteilt wurden. nun der Schreiber des Registrum den Blau faßte oder den Auftrag erhielt eine Sammlung gregorianischer Briefe zu verauftalten, — was war natürlicher, als daß er die Briefe nicht nach Kategorien ab= schrieb, sondern sie chronologisch ordnete? Und der Gedanke, dies ohne vorliegende Datirung zu thun, war nicht so abenteuerlich, wie es auf den erften Blick scheinen konnte. Alls zuverläffige Grundlage boten sich ihm die Aften der römischen Spnoden. Benutzte er diese in der rechten Weise, so ließ sich eine Reihe von Briefen annähernd Dazu kommt, daß manche Privilegien, felbst eine sicher bestimmen. Angahl von Briefen auch in den Copien chronologische Noten getragen haben mögen, daß der Sammler felbst aus eigener Erinnerung noch Manches wußte oder leicht in Erfahrung bringen konnte, und endlich. daß der Inhalt der Briefe in vielen Fällen Anhaltspunkte bot, um sie annähernd richtig zu datiren. Beispielsweise führe ich IV, 13 an, wo es heißt: Quoniam, si in partes regni Tentonicorum, prout destinavimus, hoe in tempore transierimus. Dieser Brief muß also aus der Zeit stammen, wo Gregor in der Lombardei sich aufhielt und den Plan hegte nach Deutschland zu gehen. Oder wenn man weiß, daß Liemar, Erzbifchof von Bremen, zur Fastensynode des Jahres 1075 citirt wurde, so ergiebt sich, daß das Citations= schreiben II, 28 ungefähr gegen Ende 1074 abgefaßt sein muß. Ebenso wird in I, 44 der Bischof von Prag auf den 13. April nach Rom bernfen. Es ist nicht schwer die ungefähre Entstehungs= zeit des Berufungsschreibens anzugeben. Go erklärt sich, daß die Datirung bisher so wenig Bedenken erregte, und daß die Verstöße gegen die Chronologie in vielen Fällen gar nicht nachweisbar sind. Stand dem Sammler aber einmal fest die Briefe chronologisch zu

ordnen, dann war es nur noch ein Schritt Ort und Tag hinzuzu=
fügen. Mit welchen Mitteln er dies im Einzelnen ausführte, inwie=
weit namentlich die Ortsangaben sich als Jtinerar verwenden lassen,
darüber gestatte ich mir jetzt noch kein Urteil. Doch ist es kaum
glanblich, daß der Schreiber des Registrum auf gut Glück ohne be=
stimmte Unhaltspunkte seine Augaben gemacht haben sollte. Ueber alle
diese Fragen wird sich erst reden lassen, wenn über die Vorfrage, die
ich in dieser Abhandlung aufgeworfen habe, eine Entscheidung ge=

troffen ift.

Schließlich möchte ich mir die Bemerkung erlauben, daß ich durchweg ein Eingehen auf die ganze Fülle des Materials absichtlich unterlassen habe, um nicht durch ein Hereinziehen untergeordneter Fragen der Uebersichtlichkeit zu schaden und dem eigentlichen Cardinalspunkt Abbruch zu thun. So hätten in Cap. I Lamberts Darstellung und einige andere Briefe, die mit dem dort behandelten Thema sich berühren, verglichen, in Cap. IV auf die normannisch griechischen Verhältnisse eingegangen werden können. Doch kam es mir zunächst nicht so sehr auf positive Resultate als auf das eine negative an, die Autorität des Registrum für die Chronologie zu erschüttern. Wäre mir das gelungen, so würde der geeignete Grund gefunden sein, um mit größerer Sicherheit den nötigen Neubau in Angriff zu nehmen.

Kleinere Mittheilungen.

# Die Aussöhnung der Stadt Göttingen mit Kaiser Karl V. nach dem Schmalkalder Kriege 15481).

Von G. Schmidt.

Alls die Stadt Göttingen nach dem Vorgange anderer Städte ihren Frieden mit Raiser Karl V. machen und sich wegen der Theil= nahme am Schmalfalder Bunde und Kriege abfinden wollte 2, befand sie sich in mislicher Lage. Die schon vor dem Kriege wenig günstigen Finanzen hatten durch den Krieg noch mehr gelitten, das Berhältnis zum herzoglichen Hause, das bei der vormundschaftlichen Regierung von Erichs des älteren Witwe, der trefflichen Elisabeth, Kurfürst Joachims II. von Brandenburg Schwester, durchaus freundschaftlich gewesen war, hatte seit der Mundigkeit ihres Sohnes, des aben= teuerlichen Erich II, ein ganz anderes Ansehn gewonnen. Zwar war er evangelisch von seiner Mutter erzogen, aber 1546 war er katho= lisch geworden und hatte im Schmalfalber Kriege seine Schaaren gegen die Städte geführt, freilich mit wenig Glück, war er boch bei Drakenburg 1547 nur mit Roth der Gefangenschaft entgangen. Aleinere Reibereien, wie fie zwischen eifersüchtigen und nach Gelb= ständigkeit ringenden Städten einerseits und mattwerdender und stets geldbedürftiger Fürstenmacht nicht ausbleiben, hatten den Riß zwischen ber Stadt und dem jungen Herzoge noch erweitert. Und doch glaubte die Stadt seiner Hilse und Fürsprache bei dem Raiser, in dessen Diensten er gewesen war, nicht entbehren zu fonnen. Seine Rathe hatten der Stadt wiederholt den Rath gegeben, bei den Schritten am kaiserlichen Hof nicht am Berzoge vorüberzugehen, und dieser selbst hatte die Zusicherung gegeben, fleißige Fürbitte bei dem Kaiser zu thun. Mit dieser Versicherung, daß er die Stadt wieder zu Gnaden bringen wolle, hatte man von ihm in Beiligenstadt Abschied genommen, als er Ende 1547 sich zum Reichstag nach Augsburg begab. Ginft= weilen wollte die Stadt direkte Schritte unterlassen. Es kann zweifel=

"Aus den Tagen des Juterims", Halberstadt 1874, S. 1—3.

<sup>1</sup> Nach den Alten des Göttinger Stadt-Archivs s. v. Resorm-Alten 1548, und Lib. Cop. C., den Rechnungsblichern und dem in vielen Stücken irrigen Berichte des Lubecus in der Zeit- und Gesch.-Beschreib. I, S. 150 ff.

haft sein, bei Erichs unzuverlässigem Charakter, ob er ernstlich die Absicht gehabt hat der Stadt zu helsen, oder ob er vielmehr ihre Noth in seinem Interesse ausbeuten wollte. Jedenfalls hat er auf erusteliches Eingreisen verzichtet, als er sah, daß der Kaiser auf die Städte nicht gut zu sprechen war. Statt ermuthigender Aussichten erhielt der Rath am 18. Februar ein Schreiben des Herzogs aus Augsburg vom 4., in welchem er unter allerlei Vorwänden und Ausreden vorläufig wenigstens seine Schritte als erfolglos darstellte. Wan durchschaute wol das Zweideutige seiner Handlungsweise, mochte sich aber doch nicht alle Hoffnung abschneiden, weil man sonstige Fürssprecher so gut wie gar nicht hatte und deshalb bei dem Sühnungsse

versuche seine Sulfe nicht entbehren zu fonnen glaubte.

Rachbem die Hoffnung burch den Herzog die Sache beilegen zu können gescheitert war, machten sich Ende Februar der Rath und die Gilbenvorsteher über weitere Magregeln schlüffig, die in der Woche nach Oculi (5-8. März) den Gilben und der gemeinen Burger= schaft zur Zustimmung vorgelegt wurden. In diesem "Bedenken" ist zunächst hingewiesen auf die drohende Acht, auf die Unterwerfung der oberländischen und der benachbarten Städte Braunschweig, Goslar, Hannover und Hilbesheim, auf die wenig gunftige Stimmung des Landesherrn und endlich auf die Nothwendigkeit, to raden, dat wy allersydts in frede, ruwe und eynicheit by godts wordt, wysse und kinderen, huß und hosse bliven mochten. Die Sache werde allerdings Geld kosten und andere Opfer verlangen, aber es miiffe getragen werben, fei es doch beffer Geld herzugeben, als in ewiges Verderben zu gerathen und um Freiheit und Gerechtig= keiten zu kommen. Man wolle eine Gesandtschaft abschicken, die die Bermittlung des Herzogs bei dem Kaiser anrufen solle. Die Gilben, Handwerk und Gemeinheit werden ersucht ihre Meister und Geche= männer zu Verhandlungen mit dem Rathe in diefer Sache zu bevollmächtigen.

Nachdem die Zustimmung erfolgt war, wurden zwei Herren aus dem Rathe Hermann Witzenhausen und Thomas Stromburg und der Sefretär Johann Streckwald abgeschickt: zwei Rathsdiener Joshann Balpage und Lukas Hundekop wurden ihnen beigegeben, sie sollten die Briefe hin und her befördern: jeder hatte sein Pferd. Am Dienstage nach Judica — es war der 20. März — reisten

fie ab.

<sup>1</sup> Meynheit und drapenere, fabri, antiqui lanifices, linewefer, schomeker und schrader.

Das Datum aus Lubecus' Chronik, es stimmt mit der Notiz des Kammereiregisters, daß Montag 19. März den Gesandten das Reisegeld eingehändigt

wurde.

5000

Fermann Witsenhausen, ein 70jähriger Mann, einer alten Rathsfamilie angehörig, saß seit 1512 im Rathe: er ist den 19. Juni 1558 als Rathsherr gestorben. — Stromburg, and Stramberg, Stramburg, Stramberger, Stramburger, Stramborger geschrieben, war erst seit 1546 im Rathe: er ist 1587 Freitag vor Michaelis gestorben.

Sie hatten zwei Instruktionen mit, die schon am 1. März auf= gestellt waren, eine für ihre Verhandlungen mit dem Kaiser, eine für

Herzog Erich.

Dem Herzog sollten sie sagen, die Stadt lebe der Hoffnung nichts Thätliches gegen ihn verschuldet zu haben, wodurch sie die aus seinem letzten Schreiben sichtbare Ungnade verdient hätten: seien sie von ir gend welchen misgünstigen Personen bei ihm verklagt, so bäten sie um nähere Mittheilung, um sich vertheidigen und rechtsertigen zu können. Jedenfalls möge er gnädigst bei dem Kaiser sür sie einstreten, es läge ja auch in seinem Interesse, daß die Stadt nicht gänzlich zu Grunde gerichtet würde. Wegen der herzoglichen Autswort und weiterer Schritte sollen die Gesandten erst nach Hause wert und weiterer Schritte sollen die Gesandten erst nach Hause

richten.

Dem Raiser follten sie vortragen, sie hätten auf die Nachricht von seiner Ungnade gehofft, Herzog Erich als ihr Landesherr würde für sie eintreten und die Ausschnung ins Werk setzen, da ihnen aber biefer mitgetheilt, weshalb er Bedeufen hatte für fie zu bitten, fo hätten fie die Gefandten eiligst nach Angsburg geschickt. Sie sollen um Entschuldigung wegen ber Bergogerung bitten und erklären, es sei der Stadt leid durch Theilnahme am Schmalkalder Bund den Born des Raisers erregt zu haben, der Raiser möge "den Schoof angeborner kaiserlicher Mildigkeit gnädigst aufthun", sie wieder zu Gnaden annehmen und ihre Freiheiten und Gerechtigkeiten bestätigen. Wenn dann der Raifer, wie zu erwarten fei, ihnen eine Capitulation überreichen laffe, auf die fie zu Gnaden angenommen werden follten, unter der Bedingung sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben und ben Fußfall zu thun, so sollten sie zu bewirken versuchen, daß die Ungnade in Gnade verwandelt werde, wie bei andern auch geschehen fei, und dann in aller Demuth den Fußfall thun. Deffnung der Stadt könnten sie bewilligen, wenn die für den Raifer allein deklariert Wegen einen Artikel wegen ferneren Gehorfams und den Rebellen keinen Vorschub zu leisten, sowie wegen der kaiserlichen Justig 2c. fei nichts zu erinnern. Wenn Geld oder Geschütz verlangt werbe, follten sie das Unvermögen der Stadt geltend machen, und daß die Stadt zu dieser Sache gedrungen, beredet und genöthigt fei, und seit sie erfahren, daß es gegen den Raiser gehe, nichts mehr gethan habe, und wo möglich die Forderung abbitten: gelinge das nicht, fo follten sie zu befinitiver Antwort zurück berichten.

Ein besonderes Mandat 1 (eyn sonderliche schrifft nebenbevhelichs) bevollmächtigte die Gesandten, wenn es nicht anders gehe,

4000 Ml. als Abtragefumme zu bieten.

Um sicher zu gehen, war mehrere Wochen vor Abreise der Gesandten ein Rathsbote nach Angsburg geschickt worden: er hatte ein Schreiben des Raths an Herzog Erich mit und anßerdem den Auftrag das kaiserliche Geleik für die Gesandten zu erwirken. Diese

ud vom 1. März.

waren daher im höchsten Grade erstaunt, als sie am 27. Marg in Mürnberg eintrafen, zwar den Boten zu finden, aber weder einen faiserlichen Geleitsbrief noch ein Schreiben Herzog Erichs. beffen überreichte ihnen der Bote einen Brief des herzoglichen Cefretars Georg Reich (d. d. Augsburg 12. Marz), der ihnen schrieb, er habe den Brief an den Herzog, weil dieser abwesend, erbrochen und vergeblich versucht einen Geleitsbrief für sie zu erhalten, der nur ausgestellt werden würde, wenn sie volle Vollmacht "ohne Sinter= gang" hätten: hätten sie diese, so möchten sie an den Bischof von Arras 1 od. Dr. Seld 2 fchreiben und würden bann weiteren Bescheid erhalten, was fie zu thun hätten. Er empfahl aber die größte Gile, benn sie könnten nicht glauben, wie ungnädig und erbittert der Kaiser wegen ihres langen Ausbleibens und Verzugs fei. Auch ein Brief, ben Stromburg von seinem Bruder Dr. Johann, dem Rath Des Aurfürsten Morit und Professor in Leipzig, aus Angsburg durch den= felben Boten erhielt, klang wenig ermuthigend: "ich höre, die von Böttingen verfaumen ihre Sache, fie mogen zusehn, daß fie nicht in großen Schaden fommen. Ich habe allhier allerlei gehört, was euch und benen von Ginbeck barauf stehn möchte, barum, weil Bergog Heinrich jeto heim kommt, wollet anhalten, daß ihr ohne Gefahr sein mögt u. f. w.".

Die Gesandten waren über ihre weiteren Schritte in großer Berlegenheit, der Herzog (denn was sein Sefretär schrieb, war offensbar in seinem Namen geschrieben) ließ sie in Stich, sollte ihre Instruktion noch Geltung haben? Sicherer schien es ihnen jedenfalls auf andere Weise das Geleit zu erlangen und sich deshalb an Dr. Stromsburg zu wenden. Um bedenklichsten war die Nachricht, daß der Kaiser darauf bestehe, die Gesandten sollten "volle Gewalt ohne Hintersbringen" haben, die sie offenbar nicht hatten, und doch konnten sie selbst diese Vollmacht nicht ohne Weiteres wünschen, weil sie glaubten, die Bürgerschaft würde schließlich ihnen alles in die Schuhe schieben, was der Stadt Schweres durch den Kaiser aufgelegt würde. Ohne die Vollmacht wiederum sah die Sache sehr weitläusig aus, lagen doch die Vremer Gesandten aus diesem Grunde bereits neun Wochen

in Nürnberg und wagten sich nicht weiter.

Diese ganzen Verhältnisse theilten die Gesandten dem Rathe in ihrem Briese vom 28. März (Mittw. nach Palm.) mit und baten um rasche Antwort. Schon den 3. April war der Bote wieder in Göttingen, in den nächstfolgenden Tagen wurde vom Rath mit den Gilden über die Sache verhandelt und von diesen der Wortlaut der beabsichtigten Antwort gebilligt.

In dieser Antwort, die vom 5. April datiert ist, aber nicht vor dem 7. abgegangen sein kann, werden die Gesandten beauftragt, wo

1 Es ift ber jüngere Granvella, Karle Minifter gemeint.

<sup>2</sup> Dr. Philipp Seld oder Zelt aus Augsburg, war kaiserlicher Vicekanzler, sein Bruder Dr. Christof Rathsherr.

möglich zu bewirken, daß Herzog Erich ihr Zögern entschuldige, wo nicht, durch andere dem Kaiser erklären zu lassen, Herzog Erich trage die Schuld: den Herzog möchten sie ersuchen, die zwischen ihm und der Stadt streitigen Dinge bis zu seiner Heimkehr ruhen zu lassen. Im Uebrigen stellen sie weitere Schritte den Gesandten anheim und bevollmächtigen sie, mit einer Geldsumme nach dem Vermögen der Stadt die Ungnade des Kaisers abzukausen, vorausgesetzt, daß die Stadt bei Gottes Wort und ihren Privilegien bleibe und ihr Geschütz und ihre Festung behalte; wünschenswerth sei es, Dr. Stromburg und durch ihn den Kurfürsten und andere Herren sitr ihre Sache

zu gewinnen.

Gleich nach ihrer Ankunft in Nürnberg hatten die Gefandten einen ihrer Diener nach Angsburg geschickt, Herzog Erich geschrieben, fie hätten Anftrage bes Raths für ihn, und um feine Mitwirfung für freies Geleit gebeten. Wenige Tage nachher entschloß sich der Sefretar Strectwald zunächst allein nach Augeburg zu reiten: am 31. März zog er aus Nürnberg und fam am 2. April in Augs= burg an. Gine Meile por der Stadt begegnete ihm der Diener, den er wieder mit nach Angsburg nahm, mit des Herzogs Antwort, die ihm unmittelbar vor seinem Abreiten eingehändigt war: sie batiert vom 2. April. Jett in den Oftertagen, schreibt er, werde nur Gott gedient und andere Geschäfte ruhten, also könne er wegen des Ge= leits nichts thun: wenn sie später ihre Bitte erneuten, könnte sie vielleicht Erfolg haben, jedenfalls verlange er, che er etwas für die Stadt thue, daß die vielfache Auflehnung und Ungehorsam gegen ihn als den natürlichen Landesfürsten gefühnt werde: was die Stadt ihm mitzutheilen habe, wolle er durch seinen Sefretär Georg Reich an= nehmen, sie möchten Streckwald mit ihm in Gich (Ninach?) zusam= menkommen laffen. Zugleich hatte der Bote ein Schreiben des Dr. Stromburg, das das Gintreffen des Sefretars in Augeburg für wünschenswerth hielt. Streckwald 1 nahm von den Briefen Ginficht und ritt felbst ohne Geleit in Augsburg ein. Er beschränkte sich zu= nächst auf mündliche Berhandlungen mit Dr. Stromburg, burch den er wenig Tröstliches über den Stand der Göttinger Angelegenheit erhielt: "von guten Freunden" erfuhr er, die Achteerklärung für Bottingen fei bereits ausgefertigt und die Bollstreckung wilrbe Bergog Heinrich aufgetragen, ber darüber zum höchsten erfreut sei und gefagt habe, es hätten ihm die Göttinger in seinem Elend viel Schmach angelegt, nun wollte er fie auch wieder ein Stud fehn laffen. burg war der Meinung, daß zunächst Streckwald allein unterhandeln solle: wenn erst die beiden Rathspersonen da wären, würde man in bie ernstlicher bringen und sie nicht weglassen. Freilich scheute sich Streckwald vor der großen Berantwortung, die er dadurch auf sich

Dies und das Folgende aus dem Briefe Stredwalds nach Nürnberg vom 7. April (Sonnabend in den h. Oftern), der am 10. April in Nürnberg eintraf.

nähme, und wünschte, wenn er weiter vorgehen solle, erst ein bestimmtes Mandat für sich vom Nathe, das allerdings schnell beigesbracht werden müßte. Uebrigens gelang es ihm, wenn auch nicht leicht, einen Geleitsbrief sür die Gesandtschaft zu erhalten: derselbe ist zurückdatirt auf den 17. März und gewährt sicheres Geleit nach Augsburg; mislich war es, daß von der Nückreise nichts darin stand, obgleich der Bischof von Arras meinte, das hätte weiter nichts auf sich. Dagegen kam er zunächst zu keiner Verhandlung mit Herzog Erich, die ersten Tage wurde ihm die Andienz abgeschlagen, und als er am 7. Morgens 8 Uhr zu ihm beschieden war, nahm er ihn auch nicht an, sondern "es haben S.F. In. in ihrem Gemache derszeit einen welschen oder hispanischen Pfassen Messe lesen lassen".

Uebrigens wagten die Rathsherren wegen des bedeuklichen Wortslants des Geleitsbriefes nicht nach Augsburg zu reiten und wurden in diesem Entschlusse durch "etliche hochgelahrte fromme Leute und viele gute Freunde" bestärkt: der Bremer Gesandte wagte es bei fast gleichlautendem Geleitsbriefe ebenso wenig nach Augsburg zu gehn, hatte aber trot aller möglichen Fürbitte noch keine andere Form erslangen können. Am meisten hofften sie auf Dr. Stromburg und schlugen dem Nathe vor, diesem geradezu eine Vollmacht zu schicken,

sowie eine zweite für Streckwald zu weiterer Berhandlung.

Ju diesem Sinne versügte der Rath und schickte beide Vollsmachten am 17. April ab 2. Außerdem war für Streckwald ein "Klein mandatum substituendi" beigefügt, das er nöthigenfalls gebrauchen sollte, wenn er "Raths, Fürbitte oder gleicher Ursachen halber jemand bei sich stellen sollte". Der Rath wünschte dringend, daß man einen Geleitsbrief in derselben Form zu erlangen suchte, wie ihn Goslar, Hildesheim und Hannover gehabt hätten, alles andere stellte er in das

Ermessen der Gesandten.

Einstweilen suchte Streckwald, soweit er ohne bestimmtes Mandat bazu im Stande war, die Sache zu fördern, aber "die Händel giengen nicht so eilig vor sich, man muß der Bequemigkeit erwarten". Eine Aenderung des Geleitsbrieß war nicht zu erreichen, sowol Granvella als Dr. Seld wiesen ihn hiermit zurück. Er hatte eine Auseinanderssetzung der Göttinger Sache (notturft und entschuldigunge) deutsch und lateinisch ausgearbeitet, dieselbe wurde aber nicht augenommen, weil er kein Spezial Mandat vorweisen konnte. Bedenklich war es ihm freilich die Sache allein auf sich zu nehmen, denn von eigenklicher Unterhandlung war kaum die Rede, es hieß, wie er schreibt, nur: "das sollst du thun und nichts anderes". Deshalb kam alles auf ein Mandat in forma plenissima an, und dieß auszuwirken — er schreibt die Formel vor — räth er dringend an. Mit dem Herzog Erich kam es endlich zu einer Auseinandersexung: Streckwald trug ihm

2 Sie tamen am 22. in Murnberg au.

5.000

<sup>1</sup> Schreiben nach Göttingen vom 12. April, baselbst eingetroffen am 16. Abends 7 Uhr.

vor, was ihm aufgetragen war, erhielt aber nicht sofort darauf Ant= Erst einige Tage später erklarte er, auf bie bringende Bitte, boch die Urfache seiner Ungnade wenigstens mitzutheilen, wenn er Bebenfen hatte, die Sache bis zur Ruckfehr ruhen zu laffen, durch feinen Sefretär, auf den Rangeln sei in Göttingen jolder Sohn und Schmach gegen ihn geschehen, daß er annehmen miffe, ce sei des Rathes Be= fehl und Wille gewesen, denn sonst hätte er das recht gut hindern Streckwald vertheidigte hiergegen seine Herren so gut er fonnte, doch mochten die Vorwürfe allerdings gerechtfertigt fein. Schließlich ließ ihm der Herzog am 18. April erklären, bei bem Raifer habe er trot aller Mühe und Arbeit bis jetzt nichts ausrichten können, wüßte auch weiter nichts zu machen, doch wolle er nichts un= versucht laffen; die Entschuldigung der Stadt wegen ihres Berhaltens gegen ihn (den Herzog) wolle er vorläufig annehmen und lasse es biesmal dabei bernhen. Beftimmte Personen ausfindig zu machen, bie die Stadt bei dem Raifer angeschwärzt haben follten, wie man in Göttingen glaubte, mar Streckwald nicht im Stande.

Das erste Mal hatte sich die Stadt noch nicht entschließen können, den Gesandten ein Mandat mit unbeschränkter Vollmacht zu geben, sondern sich die letzte Entscheidung vorbehalten, aber angesichts der Auseinandersetzungen Streckwalds und der dringenden Vitten der Gesandten i, die ohne solche Vollmacht keinen Fortgang der Verhandslung für möglich hielten, wurde auch diese, sowohl für die Gesandten als speziell für den Sekretär, bewilligt. Sbenso gab man ihnen sozgen. Schadlosbriese, damit sie nachher kein Vorwurf von Seiten der

Stadt treffen könnte<sup>2</sup>.

Als die Vollmacht 3 eingetroffen war (am 4. Mai), brachen die Gefandten von Nürnberg auf. Sie schickten noch an demselben Tage an Dr. Stromburg eine Abschrift der Bollmacht, damit er entscheiden solle, ob sie darauf hin es wagen könnten nach Augsburg zu kommen. Als sie am 8. Mai uach Donauwörth kamen, fanden fie in ihrer Herberge zum Baren ihren Boten mit ber Antwort Stromburgs. Mit dem Mandat, fchrieb er 5, werde man zufrieden fein, und wegen des Geleits branchten fie nicht ängstlich zu sein: wiinschenswerth aber sei es, daß man auf irgend welche Weise vor= her schon die Form der Capitulation erfahre, denn wenn sie erft in Augsburg wären und das Mandat übergeben hätten, würden sie thun müssen, was man verlange, während jett noch vielleicht eine Milde= rung zu erlangen fei. Deshalb rieth er, Witzenhausen möge noch ein paar Tage in Donauwörth bleiben und nur fein Bruder fofort fommen, der bei ihm "auf feinem Stublein" fein konnte, bis man

3 Brief ber Gesaubten an ben Rath Dongumört

4.11

37

Brief vom 23. April, in Göttingen ben 27. April fpat iberbracht.

Brief der Gesandten an den Rath, Donauwörth 8. Mai; in Göttingen angekommen den 13. Mai.

umb zeigers vier.
Unter dem 7. Mai.

von dem Inhalte der Capitulation Bescheid wisse. Sähe man, daß die Sache von Statten ginge, so könnte dann Wigenhausen nach= kommen, wo nicht, so müßte er (Stromb.) auch wieder abreiten. In gleicher Weise hatte sich Streckwald auch ausgesprochen. So ritt denn Thomas Stromburg am 9. Mai nach Augsburg und nahm

bei seinem Bruder Berberge.

Mit der Capitulation war man aber sehr geheinmisvoll, es verslantete nur, daß 30000 Fl. und 12 Geschütze gesordert würden; in den übrigen Punkten konnte angenommen werden, daß kein Unterschied gegen frühere Capitulationen sein würde. So suchten die Gessandten — Witzenhausen war mittlerweile nachgekommen — in diesen beiden Punkten wenigstens Milderung zu erlangen. Durch wessen Fürbitte dies gelungen ist, ist nicht ganz klar. Herzog Erich that gar nichts in der Sache, er war die letzten Wochen, wie die Gesandten schreiben, gar nicht in Augsburg 2. Vorzugsweise war es also wol Dr. Stromburg, der, wie immer wieder hervorgehoben wird, sich keine Müh und Arbeit verdrießen ließ, seiner Baterstadt förderlich zu sein. Es gelang ihm einen Nachlaß auf 20000 Fl. und 10 Geschütze zu erwirken. Die Capitulation, wie sie die Gesandten am 26. Mai zur Kennknisnahme und Natissication nach Hause schießen konnten, lautete 3:

"Artitel, darauf die von Göttingen wiederum gu

Gehorfam follen aufgenommen werden:

Erstlich sollen sie sich zu der Kaif. Maj. Willen schlechts in der= selben Gnade und Ungnade ergeben, auch Ihrer Maj. den gebühr=

lichen Fußfall thun.

Item sie sollen sich aller Bündnisse, so sie wider Ihr. Maj., auch derselben Bruder, die Röm. Kön. Maj. haben mochten, und fürnehmlich des Schmalkaldischen, gänzlich verzeihen so. h. verzichten und zusagen, dero hinsürder keine weder offensive noch desensive, unter was Ursachen oder Schein es immer gesucht werden möchte, nimmer= mehr einzugehn, es seien denn Ihre Kais. und die Kön. Maj., sammt den Häusern Oesterreich und Burgundien, auch allen andern ihrer Erbkönigreichen und Landen, ausdrücklich darin ausgenommen und vor= behalten, dazu Ihr. Kais. Maj. gehorsam und gewärtig zu sein, als frommen getreuen Unterthanen des Reichs wohl gebührt.

Ferner sollen sie Ihr. Maj. Deffnung in der Stadt, wie stark oder schwach es derselben Gelegenheit sein wird, so oft und dick [= hänsig] es Ihr. Maj. gefällig, geben, auch der Justiz, so Ihre

Maj. im Reich aufzurichten bedacht, Gehorfam leiften.

Sie sollen auch der Röm. Kön. Maj., den Herzögen von Braun= schweig, sammt andern, ihre Recht und Anforderung, so sie gegen sie

1 Ueber diese Zeit vom 9-26. Mai fehlen die Aften.

Ich habe nur bie Orthographie geandert.

Er reiste Anfangs Mai nach Bad Ems, um da seine Gemahlin zu erwarten (Tageb. des Gr. Bolrad v. Waldeck S. 69) und kehrte erst später zuruck (ebend. S. 181).

zu haben vermeinen, vorbehalten sein, dieselben entweder in der Güte zu vertragen, oder wenn dieselbe (sich) zerschlüge, was Ihre Maj.

barin entscheiden oder verordnen wird, zu halten schuldig fein.

Item sie sollen Ihr. Kais., auch der Röm. Kön. Maj. Feinden oder Rebellen, fürnehmlich denen, so in jüngst ergangener Empörung entweder rebellirt oder aber Ihr. Maj. Rebellen angehangen, auch fünftiglich denen, so Ihr. beider Maj. Feinden und Rebellen ans hangen würden, sammt allen anderen dergleichen in der Stadt nicht aufnehmen noch Unterschleif, einige Hülfe oder Fürschub, es sei auf welchem Weg es wolle, nicht beweisen, sondern sich jederzeit an Ihrer Maj., wie frommen getrenen Unterthanen zusteht, halten, sich davon keineswegs lassen abweisen.

Neben dem so sollen sie ihren Bürgern und Unterthanen sich in Ihr. Kais. und Kön. Maj. Feinde Dienst, es sei in= oder außerhalb Teutscher Nation, zu begeben mit nichten gestatten, auch anderen, so sich desselben unterstehen würden, keinen Aufenthalt oder Paß geben, sondern wo ihre Bürger und Unterthanen in demselben Ungehorsam erscheinen, alsdann mit guten Treuen daran sein, dieselben der Ge=

bühr nach zu ftrafen.

Ob dann etliche aus ihrer Bürgerschaft wären, die hiervor Ihr. Maj. Theils [d. i. Partei] gewesen und von des vergangenen Kriegs wegen sich der Stadt möchten eräußert haben, die sollen derhalben keinerleiweis, es sei in Kraft angemaßter Satzung und Ordnungen der Stadt noch auf andere Maß, beleidigt oder vernachtheilt werden.

Und in Anschung des merklichen Unkostens, so Ihr. Maj. in vergangenem Ariege fürnehmlich aus ihrer deren von Göttingen gesthauer Abhärenz erlitten, sollen sie Ihr. Maj. 20000 Fl. erlegen, auch dazu 10 Stück Büchsen, als nämlich 5 Karthaunen und Schlaugen, die anderen 5 Keldgeschütz, sammt aller zugehöriger Küsstung und Munition, wie sich gebührt, überantworten, dieselben auf ihrer eigen Kosten au Derter, so ihnen angezeigt werden sollte, führen lassen, über solches alles auch allem dem, so Ihr. Maj. zu Bohlschrt, Ruhe und Einigkeit der Teutschen Nation verordnen wird, geshorsamen, auch zusagen und schwören, den Inhalt obengeschriebener Artikel stracks und sestiglich zu halten, dawider einigerlei Weise, wie die immer erdacht werden möchte, nicht zu handeln".

Die Gesandten theilten die Artikel sofort dem Rathe mit und versprachen ihr Möglichstes zu thun, um noch etwas "abzubieten", aber es stehe so, daß es für die Stadt am besten sei, die Sache zu vertragen, sonst habe man ewigen Verderb und Schaden zu erwarten. Ohne Geld und Geschütz gehe es nicht ab, und Vedingungen und Disputationen zu versuchen, sei nicht möglich, das beste sei "einfältig hindurchgehn". Sie hätten dem Rathe versprochen die Vedingungen erst mitzutheilen, obwohl man hier nichts davon wissen wolle, und deshalb hätten sie ihnen diese Mittheilung gemacht, nun möchten sie

Brief vom 26. Mai, am 1. Juni nach Göttingen gebracht.

nur umgehend ihre Zustimmung zur Annahme geben. Zugleich sprachen sie die Absicht aus, nach gethanem Fußsall heimzureisen und nur den Sekretär Streckwald in Angsburg zurüczulassen, damit der erst die nöthigen Schriftstücke aus der kais. Kanzlei erhalte. Streck= wald hatte anfangs nicht allein bleiben wollen, aber doch zuletzt zu= gesagt. Blieben sie alle drei, so wurden ja die Kosten nur um so größer. Daß aber längere Zeit darüber hingehen würde, konnten sie daraus abuehmen, daß erst jetzt die Gesandten von Goslar, Hildes= heim und Hannover ihre Briefe aus der Kanzlei bekommen hatten; Braunschweigs Unterhändler Licentiat Krottenschmidt war noch da.

In Göttingen war man iber die 20000 Fl. zum höchsten er= schrocken, sie aufzubringen schien unmöglich, zumal da die Stadt jähr= lich so schon eine erhebliche Summe ihren Gläubigern zu verzinsen hatte. Großes Geschitz hatte die Stadt gar nicht außer einer Salbfarthaune und einer Halbschlange, sonst nur einiges Feldgeschütz, zu bessen Guß die Bürger gesammelt hatten, und dies wenige schien für die Erhaltung der Festung unentbehrlich. Darum wünschte der Rath menigstens das eine der großen Stiicke zu behalten und nur das an= dere mit 4 oder 5 Feldgeschützen herzugeben: mehr als 10—12 Meilen Weges könnten sie zudem das Geschütz nicht bringen, da sie gar keine Leute bagu hatten. Dazu ber angstliche Bunkt mit bem römischen Könige, den man gar nicht verletzt zu haben glaubte, und endlich die Herzöge von Braunschweig! Sie schrieben also den Ge= fandten, sie möchten alles thun, um Milderung zu erlangen, vielleicht so, daß was an der Summe abgelassen würde, dem Herzog Erich gezahlt werden könnte; jedenfalls möchten sie dahin wirken, daß die Ca= pitulation nicht härter laute, als die von Hannover und Hildesheim, beren Wortlaut übrigens in Göttingen nicht bekannt war.

Eine Aufforderung zur angestrengten Bemühung war übrigens für die Gesandten nicht nöthig, sie thaten alles was in ihren Kräften stand. Eine Fürbitte der Herzogin Elisabeth<sup>2</sup>, Erichs Mutter, bei ihrem Bruder Kurfürst Joachim traf noch am 1. Juni von Götztingen ein, aber die Gesandten hielten es nicht für nöthig und förzberlich, das Schreiben abzugeben<sup>3</sup>, es ist noch im Original bei den Akten vorhanden. Sie hatten all ihr Bertrauen auf Dr. Stromburg gesetzt, der sie bisher nirgends im Stich gelassen und es dahin gesbracht hatte, daß "große und mächtige Herren sich erboten hatten, so es nöthig sein würde, Fürbitte bei dem Kaiser zu thun" <sup>4</sup>. Die Entzscheidung aber sag nicht bei dem Kaiser selbst, wie deutlich aus den

Brief bes Rathes vom 2. Juni.

<sup>\*</sup> Sie war seit 1546 mit dem Grafen Poppo von Henneberg vermählt.

Bady einem Briefe an ben Rath vom 3. Juni, der den 11. in Got-

tingen einlief.

4 Die Chronik nennt auser dem Kursürsten Mority, der damals nicht mehr in Augsburg war, den Markgraf Hans von Brandenburg, den Erzbischof von Salzburg, die Bischöfe von Naumburg, Eichstädt und Augsburg und die dänischen Räthe, sie werden aber in den Akten nicht erwähnt.

Mittheilungen hervorgeht, sondern bei Granvella, und ihm gegenüber waren alle Hebel in Bewegung gesetzt ("durch andere, die eppen — b. i. etwas — geringer, aber doch bei dem von Arras besser geslitten"), um mildere Artifel zu erlangen als die den anderen Städten auferlegten. Auch hier war Dr. Stromburg die geeignetste Persönslichkeit.

Es gelang ihnen schließlich die Summe des Geldes auf 10000 Fl. à 15 Batzen und die Zahl der Geschütze auf 6 Büchsen, ohne Angabe der Größe, herunterzuhandeln, im Uebrigen blieb die Capi=

tulation stehn.

Ganz unerwartet wurden sie am 12. Juni zum Fußfall ge= laden. Streckwald war nicht zu Hause, die beiden Rathsherren be= gaben sich Nachmittags 2 Uhr in die kaiserliche Residenz. Nach ei= nigen Worten wurden sie, nachdem der Vicekanzler Seld sie selbst über ihr Verhalten bei dem Fußfall instruirt hatte, in das kaiserliche Cabinet geführt, in welchem außer dem Vicekanzler nur wenige Per= sonen bei dem Kaiser waren. Da Witzenhausen zu befangen war, so

perlas Stromburg die Abbitte. Sie lautete (nach Lubecus):

"Allerdurchlauchtigster, großmächtigster, unüberwindlichster Raiser, Bon wegen Bürgermeister, Rath und der allergnädigster Berr! ganzen Gemeine zu Göttingen erscheinen wir vor Em. Raif. Maj. und sind befehligt, E. A. M. in allerunterthänigster Demuth anzuzeigen, daß sie in jüngsten Kriegshandlungen zum Theil verführt und auch aus Unverstand und Einfalt geirret, dadurch E. R. M. zum Höchsten beleidigt, zu schweren Ungnaden und Born bewegt und ver= Derohalben gedachte Rath, Gilden und die ganze Gemeine herzliche Rene und Leid tragen. Nachdem aber E. R. M. aus hoch= berühmter angeborner Gute und Mildigkeit alle benen, fo ihren 3rr= thum erkennen und sich demnithigen, niemals Gnade versagt, also bitten wir in allerunterthänigster Demuth, E. R. M. wollen gemel= beten Rath, Gilden und Gemeine diese angeborne Milbe und Barmherzigkeit auch nicht verschließen, den erkannten Irrthum und Berwirkung, auch alles was die Zeit her sich begeben, um Gottes Willen allergnäbigft verzeihen und vergeben, die gefaßte Ungnade fallen laffen, obgenannte Rath, Gemeine und uns wiederum in Gnade, Schutz und Schirm allergnädigst aufnehmen, bei hergebrachten Freiheiten und Ge= rechtigkeiten laffen bleiben und diefelben allergnädigst erneuern und bestätigen: befehlen uns also gänzlich E. R. M. mit dem allerunter= thänigsten Erbieten, daß obgemeldete Rath, Gemeine und wir hinfür E. R. M., als getreuen Unterthanen gebührt, in allerunterthänigstem Gehorsam gewärtig sein wollen".

Beide Rathsherren knieten, während Stromburg die Worte vorslas: knieend hörten sie auch die Kais. Antwort, die ihnen durch den Vicekanzler vorgelesen wurde: "Kais. Maj. habe allergnädigst angeshört, was die vom Rath und ganzer Gemeine der Stadt Göttingen befehligten J. Maj. unterthänigst vorgetragen hätten, J. M. wären die jüngstvergangene Kriegshandlung vorzunehmen zum Höchsten vers

urfacht, damit 3. M. einsmals zwischen ben Ständen bes h. Reiches beutscher Nation zu Ruhe, Friede und Einigkeit kommen möchten. Dieweil nun Rath und Gemeine zu Göttingen J. M. Widerstand thun helfen und dazu mit der Aussöhnung bis daher verzogen und die letten wären, hätte J. Dt. wohl Fing und Urfach gegen fie an= berft zu gebaren und zu verfahren. Dieweil aber die von Göttingen sich nachmalen burch sie, die Gefandten, vor J. M. unterthänigft er= zeigen und um Verzeihung bitten laffen, auch fünftiglich getreues Ge= horsams sich erboten, so wollte die R. M. ihnen die verwirkte Strafe allergnädigst verzeihen, sie wieder zu Gnaden und in ihren Schutz und Schirm annehmen, ihre Freiheit und Gerechtigkeit erneuern und bestätigen, doch alsofern daß die von Göttingen hinfür gegen 3. DE. sich gehorsamlich und getreulich halten, auch die übergebene bewilligte Capitulation in allen ihren Punften getreulich vollstrecken. Denn wo das nicht also geschehe, würde man J. M. beleidigen und Urfach geben, bag biefelbe gegen die Stadt Göttingen fich anders erzeigen würden".

Hierauf winkte ihnen der Kaiser und reichte zunächst Stromburg die Hand zum Ausse, der greise Witzenhausen konnte wegen des langen Kniens nicht sofort aufstehn, und der Kaiser ließ "dem guten alten Herrn" durch die Beistehenden aushelsen. Nachdem er anch ihm die Hand zum Ausse gereicht, fügte er hinzu: "Da ihr von Göt= tingen euch recht und wohl halten und gehorsam sein wollt, so will ich euer guädiger Kaiser sein oder die Krone nicht mit Ehren tragen".

Damit wurden sie entlaffen.

Den 14. reiften die beiden von Augsburg ab und trafen am 24. Juni nach fast 15wöchentlicher Abwesenheit in Göttingen wieder ein. Streckwald fehrte erft Ende Juli oder Anfang August zurnick, wie aus einer Notiz in der Kämmerei-Nechnung hervorgeht, wonach er Montag nach Oswaldi, d. i. den 6. August, Rechnung gelegt hat. Er brachte die Urkunde mit, in der der Kaifer die Stadt wieder zu Gnaden annahm: sie enthält die einzelnen Bedingungen der Capitulation, erwähnt aber weder Geld noch Geschütz; sie ist datirt vom 9. Juni und von Obernbürger unterschrieben. Das Original ist im Archiv nicht mehr vorhanden. Wichtig für die Stadt war noch ein Zweites, was Streckwald zu Stande brachte. Bei Auflösung des Schmalkalder Heeres im Oberlande waren von den Beerführern an einzelne Führer, für die man feinen Gold hatte, Anweifungen auf die Städte ausgegeben worden. Göttingen wurde wiederholt von Johann von Ragenberg und Philipp Diede (Dede) gemahnt. faiserlicher Brief vom 19. Juni datiert befahl ihnen, bei Strafe von 40 Mark Goldes die Stadt in Frieden zu laffen. Die Urfunde, die im Original erhalten ist, trägt die Unterschrift des Kaisers, Perrenots und Obernbürgers. Dieje beiden Urfunden sind jedoch dem Streck= wald erst im Laufe des Juli ausgehändigt, daher sein längeres Bleiben in Angsburg. Er scheint auch mit dem König Ferdinand und seinen Räthen sich ohne weitere Unkosten auseinandergesetzt zu haben.

Als Termine für die Zahlung waren die Tage Bartholomäi und Martini gesetzt, in Frankfurt sollte das Geld gezahlt werden. Ueber die Zahlung der ersten Hälfte findet sich in den Akten nichts, wegen der zweiten 5000 Fl. schried der kais. Pfennigmeister Wolfgang Haller zum Hallerstein zu wiederholten Malen, zuletzt aus Speier den 24. Oktober an den Nath und erinnerte an die Zahlung zu Martini in Frankfurt: sie erfolgte rechtzeitig und ist im Kämmereizregister mit 5000 Fl. à 15 Batzen = 5330 m. 42 B  $4^{1/2}$  z gebucht. Die Generalquittung mit des Kaisers Unterschrift ist zu Brüssel am 16. November ausgestellt.

Die Geschütze hat der Raiser nicht erhalten, sind sie vergessen

oder als zu unbedeutend nachgelaffen?

Die Auseinandersetzung mit Herzog Erich, um auch dieser noch mit einem Worte zu gedenken, blieb der Stadt nicht erspart. Man suchte zwar vorzubeugen, indem man seine Gemahlin Sidonie, die später so unglückliche Tochter Herzogs Heinrich des Frommen von Sachsen, bei ihrer Rückfehr vom Augsburger Reichstage festlich be= wirthete 1 und ihr einen vergoldeten Bedjer mit 50 Thir. verehrte, aber der Herzog ließ von seinem Groll nicht ab. Er forderte anfangs 30000 Thir., ließ sich aber schließlich mit 6000 Thir. abfinden. Die Einzelheiten der Berhandlung finden fich in der Zeit= und Gefch.= Beschr. I, S. 156, ich berichtige nur den Irrthum, der dort steht, als sei von 8000 Fl. eine Steigerung auf 6000 Thir. in Gold ein= getreten. Es wurden zuerst 8000 Guldengroschen d. h. Thaler ver= langt und schließlich 6000 Guldengr. oder Thaler gezahlt, nach dem Rechnungsbuch =  $7333^{1/3}$  m. In der Urfunde des Herzogs d. d. Coblenz 1549 Juni 11 (Pfingstdienstag) werden alle bisherigen Ir= rungen wegen des Schmalfalder Bundes und der rückständigen Steuern beigelegt, die älteren Privilegien erneuert, ein neuer dreitägiger Markt auf Cftomihi und das Privilegium bewilligt, daß innerhalb einer Meile um die Stadt herum nur Göttinger Bier in den Arfigen verkauft werden dürfe, bafür zahlte die Stadt obige 6000 Thir.

Zum Schluß noch ein Wort über die Kosten. Zunächst was die Gesandten brauchten. Als sie am 20. März abreisten, wurden ihnen 300 Goldst. als Reisegeld eingehändigt, für 3 Personen, 2 Diener und 5 Pferde. Die außerordentlichen Boten werden besons ders bezahlt. Am thenersten war der Aufenthalt in Augsburg, wo sich wegen des Reichstags eine große Menschenmenge und namentlich viel Fürsten und Herrn eingesunden hatten. Streckwald klagt wieders holt über die theuren Preise und nunßte schon Ansang Mai 30 Fl. von den Goslarer Gesandten borgen, denn die beiden Rathsherren waren mit ihrem Gelde auch zu Ende. Sie schrieben schon den 23. April noch Hause: "ihr seht aus Johannis (Str.) Schreiben, daß er

Die Untosten betrugen  $16^{1}/_{2}$  m. 3 ß 10 A: sie logierte in Sause bes Rathsherrn Saus von Schneen; ihr Gefolge und ihre Wagen bei Thomas Stromburg tosteten außerdem 5 m. 1 ß.

viel Gelds zu Angsburg die Wochen haben muß, so scherzen wir Deshalben von Nöthen sein will, ihr wollet uns hier auch nicht. mit weiterem Gelbe versehen, unsere Gulden machen sich im Beutel ganz klein und wenig". Hierauf wies sie der Rath an (28. April), auf seinen Credit vom Rath in Nürnberg 200 Fl. "mehr oder we= niger" zu borgen. Stromburg und Wigenhausen hatten freilich kein rechtes Vertrauen, aber dem Befehl des Raths zufolge begaben fie sich mit ihrem Wirth Adolarius auf das Rathhaus (5. oder 6. Mai), wurden jedoch abgewiesen. Sie zeigten dem Bürgermeister ihren Brief, und dieser verhandelte in der Rathsstube nochmals mit dem Rathe, aber dieser ließ ihnen erklären, man wäre zur Zeit mit keinem übrigen Gelde verschen, um es in fremde Lande zu leihen. Sie vermutheten, der Rath habe bei früherer Gelegenheit geliehenes Geld un= pünktlich zurückgezahlt. Schließlich half der Dr. Stromburg, der den Gesandten 350 Thir. borgte, 60 Thir. hatte außerdem der Bote Lucas Hundekop den Gefandten vorgestreckt. Endlich nahm Streck= wald in Angsburg noch 300 Thir. auf, die zur Herbstmesse in Frankfurt zurückgezahlt werden follten und 100 Goldfl. von dem Goslar= schen Gesandten Hans Uslar. Hiervon lieferten die beiden Raths= herren bei ihrer Rückfehr 12 Thir., Streckwald 20 Goldfl. wieder Davon war also zunächst die Reise und die Zehrung in Nürnab. berg und Alugsburg bezahlt. 318 Thir. kostete die kaiserliche Ur= kunde und 30 Goldfl. wurden extra in die Kanglei gezahlt 1, 2 Fl. für den Geleitsbrief, 3 Goldfl. für das obenerwähnte Mandat gegen Ratenberg und Diede. Einbegriffen sind ferner die kleineren Ge= schenke an die Gönner in Augsburg am fais. Hofe und sonst, auch ein Pferd, das — wir wiffen nicht für wen — von Streckwald ge= kauft wurde. Ein zweites wurde direkt von Göttingen zu gleichem Zwecke nach Angsburg geschickt: es wird der braune Klopfer (d. i. Alepper) genannt. 60 Thir. wurden außerdem direkt von Göttingen als Geschenk für Dr. Stromburg nach Leipzig gesandt: er hatte es wohl verdient und wurde mit Recht von der Stadt gefeiert, als er im August oder September zum Besuch in seiner Baterstadt mar. Sonft erwähnt noch das Kämmereiregister (es steht alles dies unter ber Rubrif: in der evangelischen sake und to der behoff utgegeven) eines Geschenks von 10 Thir. für Herzog Erichs Sekretär Georg Reich bei seiner Anwesenheit in Göttingen am 9. Mai. Die Gesandten hatten von diesem Geschenk wahrscheinlich durch den Boten gehört, es follten ihm jogar 20 Thir. geschenkt sein, und schrieben (3. Juni): "es wäre fürwahr nicht von Nöthen gewesen, ihr hättet die Thaler wol besser anlegen können, an die, die uns günstige und gute Förderung erzeigt, was er nicht gethan: wir haben seiner wenig genoffen, dazu ist er auch allhier gering genug geachtet".

Schwieriger war es für die Stadt die 10000 Fl. aufzubringen.

Derehrung 550 Golbfl. geben muffen, schreiben die Gesandten.

Den Gesaudten war von Hause aus Auftrag gegeben, sich unterwegs umzusehn, ob sie Geld bei Kanfleuten im Oberlande geliehen be= kommen könnten, und fast jeder Brief erinnerte sie daran, auch die Fugger in Augsburg werden genannt. Aber, wie das Beispiel in Mürnberg zeigte, es war gar keine Aussicht: "wir wissen, schreiben sie einmal, nicht 200 Fl. auf einen Monat auszubringen, viel we= niger 2000 Fl., ihr müßt das beste prüfen". Auch in der Nähe wollte es aufangs mit dem Gelbe nicht gelingen. Man hatte gehört, die Herzogin Elisabeth hatte 500 Fl. für das B. Weift = Hofpital in Münden auszuleihen, aber sie wollte es nicht auf Geldzins, sondern nur auf Kornzins hergeben. Die Boten ber Stadt waren nach dem Rämmereiregister überall nach Beld unterwege, im Stifte Baderborn, in Mahlhausen und Beiligenstadt. Ginen Theil ber Summe brachten zwei Rathsherren vom Capitel in Fritglar auf, eine größere Summe Johann Gifeler Unfangs Juli in Lüneburg und Lübeck, 300 Fl. und 100 Thir. zu 51/2 Prozent streckte ein Mündener Bürger vor, in der Schuldurkunde vom 27. October 1548 heißt es ausdrücklich, das Geld sei verwandt zur "Ablehnung" kaiserlicher Ungnade. Bon diesen 2000 Fl. und den obenerwähnten 6000 Thlr. für

Von diesen 2000 Fl. und den obenerwähnten 6000 Thlr. für Herzog Erich hat sich die Stadt lange nicht erholt, und 1550 mußte sie obendrein noch 6000 Thlr. an Herzog Heinrich den Jüngeren

zahlen.

## Aritische Erörterungen. Von A. Lütolf.

#### I.

### Neber den Verfasser der Vita Ludovici quarti imperatoris.

Böhmer (Fontes I, XVIII) hegte keinen Zweisel, der Verfasser dieser Vita sei ein Baier, und zwar vielleicht ein Mönch des Alosters Raitenbuch an der Ammer zwischen dem Gebirge und dem Ammer= see, wo sich die Handschrift zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts befand. Ottokar Lorenz (Dentschlands Geschichtsquellen 81) möchte gegen Böhmer der Ansicht das Wort leihen, man habe das Erzeugniß eines ungenannten Minoriten vor sich. Freilich weiß er, abgesehen vom Mangel aller äußern Bezeugung, dafür auch keine positiven in= nern Gründe beizubringen; er betont zumeist nur, "daß der Name Johanns XXII., was bei Minoriten mehrsach vorkommt, krampshaft verschwiegen wird", und daß die Belobung Kaiser Ludwigs am Schlusse der Schrift in ihrer "marktschreierischen Art" an die Recht= fertigungsschriften der Minoriten sür Ludwig gemahne.

Näher zugesehen enthält aber die Vita Ludovici doch einen Wink, der auf die Entstehung derselben in einem der verschiedenen Gotteshäuser der Augustiner-Chorherren in Oberbaiern deutet, es ist folgende Stelle am Schlusse derselben (Böhmers Ausgabe S. 159):

Anno domini 1347. gloriosus imperator, pater pacis, et amator cleri et populi, fortunissimus triumphator, largus, fidelis et prudens, bonus catholicus, in pace quievit, et est in translatione sancti Augustini, cui nunquam dominatus fuit aliquis inimicus, in Monaco sepultus, cuius anima

in pace Christi requiescat.

Das Fest der translatio sancti Augustini (am 28. Februar? oder 11. October?) ist zunächst den Augustini (am 28. Februar? herren und Eremiten) eigenth ümlich, und weist daher, wo es vorkömmt, vorab auf diese Kreise hin; so auch hier. Kaum irgendwo waren auf gleichem Flächenraum so viele Klöster der Augustiner=Chorherren zu finden als in Oberbaiern und in nächster Nachbarsschaft; die Augustiner=Eremiten standen jenen dort an Zahl bedeutend nach. Wie zu Kaitenbuch (um nur solche Klöster zu nennen die hier

vorzüglich in Betracht kommen), so hatten die Angustiner-Chorherren auch Häufer zu Au, unterhalb Wafferburg, zu Gars am Inn, zu Reichersberg, zwischen Braunan und Schärding, zu Suben, unweit dem lettern Orte, und namentlich zu Ranshofen: alles Punkte, wo Diese Chorherren gerade jenen Greignissen nahe, ja am nächsten, waren, über welche die Vita, bei ihrer fonstigen Dürftigfeit an Nachrichten, sich am besten unterrichtet zeigt, wie über die Zusammenkunft bei den Augustinern zu Ranshofen (S. 151: in monasterio in Ranshoven), oder über die Berwüftung des Weilhardtswaldes, im Winkel ber Salza, zwischen Salzburg und Braunau, welch' letterer Ort seinen Pfarrer von Raushofen hatte (Monum. Boie. III, 366). Somit empfiehlt sich boch am meiften die Annahme, der Berfaffer ber Vita Ludovici sei unter ben Mitgliedern des in Oberbaiern so zahlreichen und offenbar begünftigten Ordens der Angustiner = Chor= herren zu suchen, und zwar am wahrscheinlichsten eben da, wo die Bandichrift zu Baufe war, in Raitenbuch.

Ans den Gunsterweisungen zu schließen, welche verschiedene obers bairische Gotteshäuser desselben Ordens von Ludwig dem Baiern ersfahren haben, darunter gerade auch Raitenbuch, müssen diese mit ihm in guter Eintracht gestanden haben, und so begreift man, warum die Vita insbesondere die Güte Ludwigs gegen die Geistlichkeit betont, während Heinrich von Rebdorf (Böhmer-Huber, Fontes IV, 531) ganz anders redet. Und Raitenbuch vorzüglich hatte Ursache zur

Dankbarkeit gegen Ludwig, wie wir bald sehen werden.

War der Verfaffer ein im bairischen Gebirgslande lebender, so an fagen an feine Scholle gebundener und zumeift nur mit Angehörigen feines bortherum gahlreichen Ordens verkehrender Augustiner, fo erflärt sich auch ichon hieraus, warum er die größern Welthändel ignorirt. Zudem wollten diese Ordensmänner wenn immer möglich sowohl mit ihren Landesfürsten gut stehen, als es auch mit der Kirche und ber Gefammtheit ihres Ordens, in deffen Organisation Baiern einen eigenen Rreis bildete (eireulus bavaricus: J. A. Zunggo, Hist. general. et special. de ordine Canonicor. regular. s. Augustini prodromus T. II, 684. 846), nicht verderben. Streben entspricht gang, wie der Berfasier ben heifelften Fragen aus= weicht, und wie er die vom bairischen Standpunkt aus nicht zu um= gehenden, 3. B. die Kaiserkrönung in Rom, abthut: sanctissimus Petrus et princeps apostolorum informat in sua canonica, dicens: Subjecti estote omni humane creature propter Deum sive regi quasi precellenti etc. Hec intelligens Ludovicus quartus Romanorum rex, videns se habere potestatem preordinatam a Deo, — egressus est a Bawaria et profectus est in Italiam manu valida (S. 155).

Diese Augustiner kamen nicht in der Welt herum, wie die Minderbrüder, sondern verbrachten in der Regel ihre Tage ruhig, abwechselnd mit Gebet und Arbeit beschäftigt, in dem Aloster dem sie zugetheilt waren. Nur die Kriege zwischen Baiern und Oesterreich

schreckten sie jetzt aus dieser Ruhe auf, und wiederum war es vor= züglich Raitenbuch, das vom Unglück schwer betroffen wurde. greiflich, daß der Unwille, ja Haß, gegen jene, die man als die Ur= heber dieses Glendes betrachtete, sich in den Worten Luft machte: Sed de Australibus hoc dico: ipsos parum diligo, nec multum curo, quia nunquam fideles habiti vel inventi sunt in testamento suo (S. 152). Raitenbuch war durch Brand, Wüstung und Geldschuld in solche Armuth gerathen, daß deisen Auflösung bevorstand, als Ludwig auf seinem Rückzug von Rom, zu Pisa am 25. Februar 1329, dem Aloster für drei Jahre von allem Geld, aller Pfändung. Gastung und jeder Beschwerde Befreiung verschaffte und in den nächstfolgenden Jahren noch andere Gunsterweisungen und Erleichte= rungen hinzufügte (Böhmer, Reg. Ludwigs 1014. 1069. 1088. Aber Raitenbuch, in der Dibceje Freising gelegen, hatte für fein Wiederauffommen auch die Mitwirfung des Bischofs Konrad, der keineswegs zu Ludwigs Anhängern zählte, nöthig und gewann fie ebenfalls. Der Bischof gewährte am 16. Mai 1330 allen, die mit Handarbeit bei dem Neubau des Klofters sich betheiligten, damit der= selbe raschern Fortgang nehme, einen Ablaß zeitlicher Sündenstrafen, und erlaubte überhin, daß der Propst des Gotteshauses alle Conn= und Festtage diejenigen, die sich in jenem Archidiaconat des Wuchers schuldig machten, öffentlich nennen lassen und mit dem Kirchenbanne belegen durfte (Monum. Boie. VIII, 67). So tam Raitenbuch wohl erst gegen Ende der Regierung Ludwigs wieder in beffern Stand. Da nun der Verfasser der Vita gar nichts über die Schicksale seines Gotteshauses einfließen läßt, so ist flar, daß er nur eine Zusammen= stellung der nach seinem Wiffen und Urtheil wichtigsten Begebenheiten aus Ludwigs Leben bieten wollte. Veranlassung und Zweck waren wohl dieselben, welche im Augustinerkloster zu Rebdorf die Aufzeich= nungen Heinrichs hervorriefen, der Wunsch nämlich über die bent= würdigen öffentlichen Greigniffe ein Geschichtsbuch zu befigen, hier mit engerm, dort mit weiterm Ausblick. Wenn man diese beiden Schrift= erzeugnisse bairischer Augustiner vergleicht, wird man sogar finden, daß Heinrich von Rebborf für den Zeitraum der Vita Ludovici mit dieser in der Einreihung der Thatsachen fast die gleiche Abfolge beobachtet und mitunter im Gedankenausbruck von ihr beeinflußt er= scheint. Man vergleiche z. B. Böhmer, Fontes I, 148 und 152 mit IV, 513; I, 155 mit IV, 515; I, 157 mit IV, 519.

Schließlich noch ein Wort über die Datirung der Translatio s. Augustini. Die gewöhnlichen Hülfsmittel, deren man sich zur Datirung der Heiligenseste bedient z. B. Weidenbach, Calendarium S. 118 u. a., setzen diese Translation auf den 28. Februar. Allein in verschiedenen ältern Calendarien, besonders der Augustiner, werden zwei solche Translationen des h. Augustinus unterschieden. Die eine fällt auf den 11. Detober und heißt auch (wie Herr Dompropst Fiala in Solothurn in einem Lausaumer Brevier für Augustiner= Eremiten fand) prima translatio s. Augustini; die andere fällt auf den 28. Februar und wird mitunter als secunda translatio s. Augustini de Sardinia ad Papiam bezeichnet. Auf den 11. October ist das Fest auch im Calendar von

1452 bei Weidenbach S. 108 angesetzt.

Böhmer (Fontes I, 159) sett in der Anmerkung den Tag auf den 20. Februar (wohl nur Drucksehler sür 28) und meint deshalb: die erwähnte Beisetung Ludwigs d. Baiern in München könne wohl erst im Jahre nach seinem Tode, also am 28. Februar 1348, erfolgt sein. Da nun aber gerade der 11. October Ludwigs Todestag ist, so ergiebt sich, daß hier die Translatio prima s. Augustini den Borzug verdient, und daß Ludwigs Leiche wohl nicht erst am 28. Februar 1348, sondern schon am Todestage in die von ihm erbaute Marienkapelle in München (Heinr. von Diessenhosen bei Böhmer, Fontes IV, 61) gebracht worden ist.

Auch dieser Umstand, wie die besondere Verehrung, welche die Vita Ludovici mit dem Satz: cui (scilicet sancto Augustino) nunquam dominatus suit aliquis inimicus, für den Heiligen an

den Tag legt, beuten auf einen Augustiner als Berfasser bin.

#### П.

## Neber den Verfasser der Flores temporum (Martinus Minorita) und seinen ersten Fortseher.

Sandschrift, noch eine andere Ausgabe als die von Eccard (Corpus historicum medii aevi I, 1551—1640) benützen konnte. Auf Grund dieses Textes allein über die Bersasser, Zeit und Ort der Absassung Vermuthungen aufzustellen, mag daher etwas gewagt erscheinen, um so mehr, wenn dieser Text zudem als ein bloßer, mitzunter sogar etwas nachlässiger Auszug sich zu erkennen gibt. Densnoch bieten sich, nach meinem Dafürhalten, auch hier noch etwelche Anhaltsvunkte zur Untersuchung dar.

Einen Anhaltspunkt gibt uns nämlich der Verfasser zunächst in der Erzählung eines Vorfalles, der sich 1280 zu Waiblingen ereignete, als er selbst dort war, — dum ipse ibi praesens sui, dum hoc opus compilavi (col. 1632). Ebendemselben wird auch die Stelle zum Jahre 1289 augehören: Ipso die divisionis apostolorum festo magnus terrae motus per universum orbem terrarum,

5.000

<sup>1 3.</sup> B. col. 1639 heißt es: Ludovicus imperator redit in Teutoniam et in gratiam papae receptus post non comparuit. Quid autem papa de ipso fecerit, certum non habetur. Bon 'et' an fann nicht von Ludwig, sondern nur von seinem Gegenpapst Nisolaus die Rede sein. Sigmund Riezler, Literar. Widersacher der Päpste 80, sindet, daß sich der Martinus Minorita des Eccard zur Donaueschinger Handschrift Nr. 506 des Herman Gigas wie Auszug zum Original verhalte.

sieut recent i memoria teneo qui haec seripsi. Mit Borliebe führt derselbe naturgeschichtliche Eurissitäten an. So fügt er in der Papstreihe zum Jahre 1286, beim Papst Honorius IV. (nicht X.) hinzu: Erat tune in Mergentheim haedus duorum capitum et trium cornuum. Derlei Sachen bringt er aus seiner Zeit wieder= holt. Hingegen für die Zeit von 1290 an sinden wir diese Liebhaberei nicht mehr. Dieß ein erstes Unterscheidungszeichen.

Ein zweites ift folgendes.

Bis auf Papit Nifolans IV. (1288—1292) kömmt feit Gregor IX. ber Chronist in der Chronologie der Papste der Wahrheit nahe, und wenn bei Innoceng V. in dieser Sinsicht ein bedeutender Berftog vorliegt, so kann man dieß als einen Schreibsehler um so eher betrachten, als die angegebene Zeitdauer dieses Pontificates genau zutrifft. Aber von Cölestin V. (1294) an tritt eine solche Verwirrung in Diesen chronologischen Daten ein, daß man leicht sieht, dieselben seien erst später aus einem nicht sehr treuen Gedächtniß hingesetzt worden. Diefer Sachverhalt bestätiget somit die vom ersten Berfasser (Martinus Minorita) am Anfang ausgesprochene Absicht, die Flores temporum bis zum Jahre 1290 (man wird sich ein eirea hinzudenken dürfen) fortzuführen. Daß er die Ereignisse nicht sofort, nachdem sie geschehen, aufgezeichnet habe, dürfte man vermuthen aus der Bemer= fung, daß er das Erdbeben von 1289 noch in frischer Erinne= rung habe. Lorenz (Dentschlands Geschichtsquellen 41) will diesen Theil der Flores nicht vor dem Jahre 1312 entstehen laffen, weil Tolomeo von Lucca, der sein Geschichtswerk 1312 vollendete, ver= sichert, die Sage von der Bapftin Johanna bisher nur bei Martin von Troppau gefunden zu haben, während sie die Flores temporum ebenfalls, und zwar mit einem Zufate, erzählen. Aber ob denn To= someo von Lucca wirklich alle andern Zeitbilcher, wie man annimmt, gekannt' und der Schluß richtig sei: wovon er nichts wußte, das existirte noch nicht? Und wenn dieser Theil der Flores erst um 1312 geschrieben wurde, warum nahm sich denn der Verfasser gleich anfangs so hartnäckig vor, nur bis etwa 1290 zu gehen? Ich bin

Ptolomaeus Lucensis sagt in seiner Historia ecclesiastica lib. XVI cap. 8 (Muratori Rer. italic. SS. XI, 1013): sed in hac ordinatione pontisicum oritur discordia circa chronicarum seriptores, quia omnes, quos legi, praeter Martinum, tradunt post Leonem IV. suisse Benedictum III. Martinus autem ponit Joannem Anglicum VIII., sed quia de Benedicto pauca dicuntur, et quia non sedit nisi duobus annis, assumendum est de Joanne VIII., de quo Martinus mentionem sacit, quia de ipso quaedam notabilia dicuntur. Sed annum Benedicti adjungamus, quia inter gesta summorum pontisicum non computatur. Welche Schristseller Ptolomäns gelesen und benützt habe, das sagt er uns selbst in der epistola dedicatoria, wo neben andern frater Martinus Polonus ord. Praedic. und auch Gesta Germanorum ac Gottsredus Viterbiensis angesührt werden. Darans sann man nun allensals nur schließen, Ptolomäns habe den Martinus Minorita um 1312 noch nicht gesannt, aber nicht, daß derselbe noch nicht eristirt habe.

daher eher geneigt, die Entstehung des ersten Theils der Flores in das letzte Jahrzehnt des dreizehnten Jahrhunderts zu verlegen.

Der Bericht über die Papste von Colestin V. angefangen gehört dem Fortsetzer vom Jahre 1350 an und ift bis Clemens VI. voll chronologischer Unrichtigkeiten. Erst der Regierungsbeginn des lett= genannten Papstes ist richtig in das Jahr 1342 gestellt und dazu bemerkt: Quot annis sit sessurus nescio, cum adhuc sanus vivat. Clemens VI. starb am 1. December 1352, folglich hat Martine Fortsetzer, den wir Hermann nennen wollen, vor diesem Zeitpunkt seine Arbeit abgeschlossen; doch schrieb er noch 1350, indem er von der damals ausgebrochenen Judenverfolgung fagt: Et adhue fortiter durat sicut et pestilentia; sub anno domini 1350. multi in diversis regionibus conjuraverunt nobiles et ignobiles, quod nunquam desistant, donec tota gens Judaeorum in tota patria pereat. Dieser Fortsetzer der Flores temporum, ohne Zweifel auch ein Minorit, ber 1350, vielleicht noch 1351, qu= lett mit den Greigniffen gleichzeitig, geschrieben hat, kann offenbar nicht eine Person sein mit dem, der schon 1280 in Waiblingen war und das dort in Erfahrung Gebrachte dann aufschrieb. Daß aber der Aufzeichner von 1350 auch die Partie über den Papft Johannes XXII. verfast habe, geht aus den Worten hervor: Item excommunicavit Ludovicum caesarem pro eo quod citatus non comparuit in Aviniona, propter quod scisma grave ortum est in ecclesia durans plus quam annis 25, et vix adhuc sopitum est, quia, si processus sui sunt validi, vix aliquis re-peritur, qui non excommunicationis laqueo sit irretitus. Die Bannbulle wider Ludwig wurde in Avignon am 23. März 1324 er= laffen (Ropp, Reichsgeschichte V, 1, 130); rechnet man 25 Jahre bazu, fo stehen wir wiederum im Jahre 1349, wo im Frühling bie Constanzer vom päpstlichen Banne gelöst wurden (Heinrich von Diessenhosen bei Böhmer Fontes IV, 73). Der Zusat: et vix ach uc sopitum est, führt uns aber noch um einige Zeit über 1349 hinaus, etwa in das Jahr 1350 hinein. Die Aufzeichnungen des Autors. von 1350 reichen aber noch über Johannes XXII. zu= rud, indem ce ichon bei Clemens V. heißt: transtulit sedem apostolicam in Avinionem, sicut est usque nunc. Nimmt man die, schon erwähnte, Unsicherheit der chronologischen Daten, wie sie die Flores von Cölestin V. an aufweisen, hinzu, so gelangt man zu dem Schlusse: der Fortsetzer von 1350 habe seine Arbeit mit dem lett= genannten Papite begonnen.

Dieg Ergebniß aus innern Gründen wird durch einen außern Sachverhalt bestätiget. Die Parifer Handschrift nämlich des Martinus Minorita (Suppl. Nr. 201. 11, sec. XIII ex.) schließt ab mit der Wahl Adolfs von Nassau und mit Rifolaus IV. (dem Vor= gänger Cölestins V.) und endet: Explicit eronica. Amen. Ebenso die Würzburger Handschrift (Theol. 9 Nr. 60 membr. sec. XIV): Adolfus comes de Nassowa 1291 mense Maji in Frankenfort ab omnibus principibus est unanimiter electus et coronatus. Explicit cronica. (Archiv der Gesellschaft VII, 670 f. Lorenz 39

scheint dieß übersehen zu haben).

Bei diesem Ergebnisse stellt sich nun aber auch die Thatsache herans, daß die erste Fortsetzung der Flores temporum längere Zeit auf sich warten ließ. Sie murde ungefähr um dieselbe Zeit unternommen, als Johannes von Winterthur verstummte. Bu erwarten steht, daß, wenn der erste Theil der Flores schon um 1290 abgeschlossen und verbreitet worden ist, Johannes von Winterthur dieß Werk eines Ordensgenossen gekannt und benutzt haben werde. In der That stellt sich dieß bald, besonders in Hinsicht einiger Bäpste herans. Ich will umr das eine und andere Beispiel vorführen und bringe in Erinnerung, daß der Eccard'sche Text theilweise eben nur ein Auszug ist.

S. 30.

Post eum (Johan. XXI.) sedit Nicolaus III. nacione Romanus. Hic regulam fratrum Minorum per totum mundum precepit cum suis declarationibus legi publice in omnibus scolis juris, excommunicans de cetero omnes dictam regulam inpungnantes. Hic sedit anno domini 1277. ante vocatus Johannes Gajetanus. Sedit u. f. f. bis multa homicidia.

Nicolao III. defuncto successit Martinus III. (IV.). Hic fratres Praedicatores et Minores confessionibus audiendis decoravit privilegio speciali, ut possent hoministrare ecclesiastica minibus sacramenta, si plebani contra confitentes dictis fratribus voluerint Hic fuit u. s. f. bis malingnari. dominum invocabant (S. 31).

Honorius IV. nacione Romanus domini sequitur anno 1284. et annos 5 (sedit); mente expeditus, sed toto corpore contractus. Misit in Theutoniam legatum cardinalem, episcopum qui rege presente in Herbipoli solempne concilium convocavit et quartam partem omnium proventuum a praelatis omnibus postulavit per annos quatuor. Multis ergo episcopis et aliis prelatis trementibus et contradicere formidantibus, surrexit dominus probus

Vitoduranus (Ausg. G. v. Wyß) | Martinus Minorita, Eccard I, 1630.

Nicolaus III. nomine Johannes Galetanus 1277. sedit annos 4. per totum mundum praecepit regulam fratrum Minorum cum sua declaratione reipublicae (Leseschler) cum decretalibus in omnibus scolis juris, excommunicans omnes dictam regulam de caetero impungnantes.

Martinus IV. nomine Simon Thuronensis 1281. sedit annos 2. Hic minores et praedicatores super confessionibus audiendis singulari privilegio decoravit, ut possent hominibus ministrare ecclesiastica sacramenta, si plebani dictis fratribus voluerunt malignari (Col. 1631).

Honorius X. (IV.) dictus Jacobus de Sabellis 1283. sedit annos 5 mente expeditus, sed cor-pore totus contractus; hic misit in Teutonicam legatum episcopum cardinalem, qui rege praesente in Herbipoli solenne concilium congregavit et quartam partem omnium proventuum a praelatis omnibus per annos 4 postulavit. Tullensis episcopus frater Minorum, quondam lector Constantiensis, de Thuringia oriundus, et stans super baptisterium nobilissimum audac-Tullensis episcopus, frater Minor, ter prae omnibus appellavit et

Bal. Ropp (Buffon) Reichsgeschichte II, 3, 276 f.

Vitoduranus (Ausg. G. v. Wyß) | S. 31.

Wyb) | Martinus Minorita, Eccard I, 1631.

quondam lector Constanciensis, de Tuwingen oriundus, et stans super babtysterium nobilissimum pro omnibus appellavit. Et se confudit; quia de episcopatu contemptibiliter dejectus in pristinum saccum est reversus.

seipsum defedavit, quia confusibiliter de episcopatu dejectus est in statum pristinum cum tristitia restrictus, anno Domini 1286. Erat tunc in Margentheim hoedus duorum capitum et trium cornum.

Da der ältere Theil der Flores nur die Cölestin V. reichte, so ist begreistich, daß von jetzt an diese eben nachgewiesene Concordanz der Päpste bei Bitoduran und Martin dem Minderbruder nicht mehr vorhanden ist. Doch trägt Bitoduran, nachdem er über die Könige Adolf und Albrecht berichtet hat, aus den Flores, aber ohne sich so genan an den Wortlant zu halten, das Historchen nach von dem Manne der, schon seit 10 Jahren begraben, den Todtengräber anredet. Die Flores sagen (Col. 1632), dieß habe sich 1279 in Diezenhusen erzeignet; Vitoduran nennt Diesenhoven und das Jahr 1222; somit ist die betressende Conjectur in der Ausgabe (E. 43) besser nach den

Flores vorzunchmen.

Johannes von Winterthur begann seine Chronif um zehn Jahre früher zu ichreiben, als der Fortsetzer der Flores, der also jenen hätte benützen können. Denn beide gehörten der nämlichen, d. h. der oberdeutschen Ordensprovinz an. Der Fortsetzer der Flores bezeichnet dieselbe deutlich (Col. 1636), wo er zum Jahre 1350 das Heramahen der Peft beklagt: proh dolor vehementer etiam ad nostram jam pervenit pestilentia provinciam, scilicet anno Domini 1350, non tam copiose sicut in praedictis regionibus, licet satis graviter, Austria, Carinthia, Bavaria inundet et Suevia per Rheni defluxum et circa Duregum, Lucernam et Basileam. Das war der Umfang der Provinz (vgl. Wadding, Annales Francisc. III, 25). Ob Johannes von Winterthur in Alöstern lebte die der Eustodie (Unterabtheilung der Proving) ad Lacum angehörten, ob auch der Fortsetzer der Flores, weiß ich nicht. Wenigstens in ihren Schriften läßt fich eine gegen= seitige Befanntschaft ober Benutung bes einen von Seite bes andern nicht nachweisen, obwohl sie manche Auschauungen gemein haben. Dahin gehört der Vorwurf gegen Johannes XXII., daß er die Decrete seines Borgangers wider die Beginen ernenert und dadurch viel Berwirrung angerichtet habe; gehört der Vorwurf wegen dem Einfall der heidnischen Lithauer; die Beschnldigung der dogmatischen Irrthümer und ein paar andere Sachen (Joh. Vitoduranus S. 66. 84. 92. 95. 97. 113. 135. 240. 244 f. verglichen mit Eccard I, 1633-Bisweilen aber weichen fie durchans von einauder ab, 3. B. in der Erzählung vom Ende Kaiser Heinrich VII.2 und von der Er=

2 Diefer Bericht ift fehr intereffant und ein paffendes Seitenftud gu bem

XV. 38

- and

<sup>1</sup> So hat der Name auch in jener Handschrift der Flores gelautet, welche Andreas Ratisbonensis (Eccard I. 2091) für seine Compilation benutzt hat.

mordung des Königs Andreas von Neapel, inwiesern nämlich der Papst ein Interesse an der letztern gehabt habe oder nicht. Für einzelne Nachrichten bleibt Hermann Quelle.

Fraglich ist auch noch das Verhältniß des Fortsetzers der Flores zu Mathias von Neuenburg, wenn man folgende Nachricht der beiden

vergleichend gegenüber stellt:

Flores temporum (Eccard 1, 1637). | Mathias Nuewenburg.,

Item Eberhardum comitem de Wirtemberg, avunculum dicti comitis (de Oettingen), sibi (Stingrich) VII.) obtemperare nolentem, principes, barones, comites et per civitates imperiales, oppidis et castris suis omnibus fere destructis autimperio subjectis, de pauperavit, in tantum quod a marchione Badensi receptus fuit in oppido Besikem. Omnia tamen post mortem Heinrici imperatoris recuperavit, pluraque oppida et castra emens ditior ac potentior primo factus est.

Mathias Nuewenburg., Böhmer, Fontes IV, 180.

Propter quod idem comes (Eberhardus) postea ad mandatum regis in Italia existentis per C. de Windesberg, presidem regis, et civitates imperii in Swevia adeo est destructus, quod sibi vix tres ex omnibus suis municionibus remanserunt. Quem de castro Asperg obsesso cum multo tremore fugientem Hesso marchio de Baden in oppido Besenken receptavit. Qui comes depauperatus, cum concepisset imperatoris gratiam in Italia quaesivisse, mortuo imperatore paulatim revixit.

Liegt hier nicht eine gemeinsame Quelle zu Grund, so ist, da Mathias von Neuenburg wahrscheinlich 1347 schon schrieb (Alf. Huber Borrede zu Böhmer, Fontes IV, XXXIII), hingegen der Minorit erst um 1350, eher auzunehmen, daß dieser jenen benütt habe, als das Umgekehrte. Die Bermittlung mochte durch Minoriten geschehen, benn Straßburg gehörte zur oberdeutschen Ordensprovinz, die deßwegen oft Straßburger-Provinz genannt wurde. Uebrigens gab es auch zu Neuenburg am Rhein, der Heimat des Mathias, ein Minoritenkloster. Daß Martinus Minorita und sein Fortsetzer Hermann in Schwaben lebten, ist allseitig zugegeben; jedoch ein Versuch, den Ort ihrer Wirksfamkeit näher zu bestimmen, ist meines Wissens bis jetzt nicht gemacht worden, dürfte aber nicht ganz fruchtlos bleiben.

Der Ort ist zweiselsohne in Wirtemberg zu suchen, und zwar ist bei dem Versuch, denselben näher zu bestimmen, auf die Sympathien und Antipathien zu sehen, die besonders in der Fortsetzung klar zu Tage treten. Hier wird weder Desterreich, noch der Graf von Wirtemberg, sondern Ludwig der Baier begünstigt, und wir werden deßhalb das fragliche Minoritenkloster in einer schwäbischen Reichsstadt abt, aber auf dem Boden des heutigen Wirtemberg zu suchen haben. Die Grundsätze des Versassers stimmen auch ganz zu der Haltung, wie sie nach Heinrich von Diessenhosen besonders die Minoriten in den Reichsstädten beobachtet haben (Böhmer, Fontes IV, 62). Alles erwogen, empsiehlt sich der Conjectur kein Ort so

was über diese Thatsache Kopp und Fider in den Geschichtsblättern I, 122 und 312 mitgetheilt haben; er scheint auch von Böhmer übersehen worden zu sein.

1-50 de

sehr als Eglingen. Bon hier aus fonnten die im ersten Theil ber Flores erwähnten wirtembergischen Orte leicht erreicht werben, gehörten vielleicht in ben Terminationsbezirf ber Minoriten zu Eglingen, wo die Pfullinger Clariffen Grundbesit hatten. Die Stadt hielt stets zu Ludwig dem Baiern und hatte von den Grafen von Daß die Franciscaner daselbst schriftliche Wirtemberg zu leiben. Aufzeichnungen der sie betreffenden Ereignisse befessen, dentet Crufius an (Petrus, Suevia ecclesiastica S. 320). Steinhöwel, ber erfte der die Flores temporum im Druck herausgab, wohnte, bevor er sich in Ulm niederließ, zu Eßlingen (Stälin, Wirtemb. Gesch. III, 764). Hier wird er die Handschrift kennen gelernt haben. Man könnte allenfalls auch an die Minoritenklöfter in Hall, Reutlingen oder Ulm denken. Allein Hall ist den erwähnten Ortschaften schon entlegener; in Reutlingen follen die Minoriten erft 1281 eingeführt worden sein, und die Stadt wurde 1330, 26. Mai von Ludwig dem Baiern an den Grafen Ulrich von Wirtemberg verpfändet (Hugo, Mediatifirung 132), was die ergebene Stimmung gegen den erftern wohl abgeschwächt haben dürfte; und in Ulm gab es stets eine starke österreichische Partei (Kopp, Reichsgeschichte IV, 2, 329. V, 1, 37). Somit sprechen die meisten Grunde für Eglingen, wo 1343 die Dominicaner wegen Beobachtung des Interdictes, wie Vitoduran (S. 176) versichert, vertrieben wurden, die Minoriten aber blieben.

Endlich noch eine Emendation. Eccards Text (col. 1638) sagt: König Ludwig habe ben in der Schlacht bei Mühldorf gefangenen Gegenkönig Friedrich 'in eastro trans Neckarum' festgehalten. Hier ist offendar aus Trausniez jene schlerhafte Lesart entstanden. Ferner ist im letten Sate, der von Karl IV. und Günther von Schwarzdurg handelt, bei Eccard der Name des lettern weggelassen, während in der Handschrift von Eus (14. Jahrh.) der Schluß richtig lautet: Quot annis (Carolus) regnaturus sit nescio, quia adhue vivit. Guntherus vero veneno odiit, ut dieitur (Archiv der Gesellschaft VIII, 611). Zum Jahre 1280 liest Eccard (I, 1632): in dioecesi Constantiensi in Steinbach mulier nobilis leonem dieitur peperisse. Andreas von Regensburg (Eccard I, 2091) schreidt: in Swandach. Dem Lucerner Chronisten Betermann Etterlin muß ein Text vorgelegen haben, wo der Ort wie Sempach lautete, denn er verlegt die Begebenheit in dieses Städtchen im Canton Lucern, "da der strit (die Schlacht von 1386) vor besichach". Stälin (Wirtemb. Gesch. III, 1) zeigt, daß Semdach, abs

gegangen bei Hechingen, gemeint ift.
So wird man erst durch Vergleichung und Sichtung der versschiedenen Handschriften über den Text sowohl als die Namen der Verfasser ein sicheres Resultat erzielen können. Vielleicht werden vorsstehende Winke für eine weitere Untersuchung nicht ohne Nuten sein.

#### III.

## Bur Beitbestimmung einer Urkunde Karls IV.

In Forschungen XIV, 567 wird aus der Leipziger Summs cancellariae Karls IV. eine Urkunde desselben mitgetheilt, wodurch er als Kaiser den edlen Rudolf von Wart (nune familiaris consiliarius domesticus et commensalis fidelis noster dilectus) in die Nechte wiedereinsetzt, die derselbe mit seinen Brüdern als unmündiger Knade durch Urtheilsspruch Heinrichs VII. (Kopp, Neichsgeschichte IV, 1, 76) verloren hatte, und zwar in Folge des von seinem Bater an König Albrecht bei Windisch am 1. Mai 1308 verübten Mordes.

Diese Urkunde ist undatirt, wurde aber ausgestellt als Rarl be-

reits den Kaisertitel trug, also nach 5. April 1355.

Schon vor diesem Zeitpunkte war Rudolf von Wart Sofgefinde Karls IV. Wahrscheinlich hat dieser ihn zuerst während seines Aufenthaltes in Bafel vom 19-26. December 1347 (Alf. Suber, Regesten Karls IV. 510a-522a) fennen gelernt und an sich gezogen; wenigstens gebot Rarl am 17. October 1352 benen von Burich ihre Reichssteuer an den edeln Rudolf von Wart, sein Hofgesinde, zu bezahlen; am 10. Februar des folgenden Jahres heißt Rudolf Bogt von Zürich (Alf. Huber, das. 1516 und 1543). Mithin war doch wohl schon jetzt eine Tilgung der Makel jener Blutschuld und Wiedereinsetzung in die frühern Standesrechte erfolgt, und was (nach unferer Boranssetzung) Karl als König gethan, hat er dann auch als Raifer wiederholt, und zwar, da es einen Mann feiner nachften Umgebung betraf, vermuthlich bald nach der Kaiserfrönung. bürfte fragliche Urkunde die in dem Formelbuch weder Datum noch Ortsaugabe trägt, noch in das Jahr 1355, nach dem 5. April, zu stellen sein. Um 13. Juni 1360 erscheint derselbe Rudolf zu Prag in vornehmer Zeugenreihe feineswegs als ber lette; am 9. Januar 1361 ist er kaiserlicher Hofrichter zu Nürnberg (Monum. Zolleran. III, 400), und am 18. April barauf nimmt er mit des Raifers Gin= willigung den Dompropst Thüring von Ramstein zu Basel und beffen Bruder Rutschman zur Gemeinschaft in seine Reichslehen auf (Glafey, Anecdot. 636, wo aber ftatt Rainstein "Ramstein" Diese Brüder von Ramstein waren aber feineswegs lesen ist). Stiefbrüder Rudolfs von Wart, wie zuerst 1834 in der Druckaus-gabe der Chronik des Melchior Ruß S. 72 und wieder 1867 in ber Argovia V, 89 behauptet worden ist, sondern das Richtige hat bereits Ropp IV, 2, 279 Anm. 4 mitgetheilt. — Ginen ahnlichen Inhalt wie obige Urfunde hat auch diejenige Karls Prag 1360, 4. Juni (Glafey, Anecd. S. 135).

## Jacob von Mainz und eine Fortsetzung des Martin von Troppan 1280 -1316.

Bon G. Joachim.

In der vor einiger Zeit erschienenen Schrift "Johannes Mansclerus und seine Chronik 1", S. 45 ff., wird von mir ein Autor Jacob von Mainz behandelt, auf dessen Namen ich bei den Duellenstudien in der Nauclerschen Chronik traf. Da glaubte ich in der Zeitschrift des archäologisch=historischen Bereins von Luxemburg das Werk dieses Jacob zu sinden. Im Jahrgange 1862 der er=wähnten Zeitschrift nämlich ist der Abdruck einer Fortsetzung des Martinus Polonus gegeben, dessen Westend auf der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden befindet 3, und diese Fortsetzung giebt sich aus als geschrieben von Jacobus, Notar des Werner von Bolanden zu Mainz im Jahre 1316.

Der Text wurde dem Luxemburger Vereine durch Herrn Archivar Herschel übermittelt, welcher darüber schon in Naumanns Serapeum,

Band XVII, S. 52 ff., berichtet hatte.

Es ist eine Biographie des Kaisers Heinrich VII. aus dem Lützelburger Hause. Nach den Notizen Herschels im Serapeum, welche von Schötter in den Publications wiederholt werden, kounte man disher glauben, daß diese Vita Heinrici, wie sie H. betitelte, sich direkt an den Martinus Polonus anschlösse. Doch führte mich der Schluß der Vita auf den Gedanken, daß dem wohl nicht so sein könne. Derselbe lautet nämlich: Explicit eronica fratris Martini, penitentiarii domini pape, et gesta serenissimorum principum et regum Rudolsi, Adolsi et Alberti ac Heinrici, imperatoris septimi, scripta hon. viro domino Wer. de Bolandia, preposito Sancti Victoris extra muros Magunt., per Jacobum, no-

Differtation Göttingen 1874.

Codex membranaceus ms. saec. XIV, F. 159.

Publications de la société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg, Tome XVIII, Année 1862, Mr. XII S. 249 ff. als Copia Historiae Heinrici VII. etc. Mit einem Borworte von Dr. Joh. Schötter, Projeffor zu Luxemburg.

tarium suum, incepta sub anno Domini 1316, 6. Kal. Octo-

bris, et finita eodem anno 15. Kalen. Novembr.

Die in dieser Schlußformel des Schreibers der Her. aufgeschihrten Gesta Rudolsi et Adolsi et Alberti vor denen Heinriei konnten wohl die Vermuthung nahe legen, daß sich zwischen dem Martinus Polonus und der von Heinriei ein Bindeglied finden müsse. Leider konnte ich damals den in Frage kommenden Oresdener Codex, der hier allein Auskunft zu geswähren vermochte, nicht einsehen, tappte deßhalb mit verschiedenen Conjecturen im Dunkelen.

Naucler ischreibt nämlich einem Antor, dem er den Namen Jacobus Moguntinus giebt, eine ansehnliche Reihe von Nachrichten für den Zeitraum 1298—1373 zu, und ich fand eine Uebereinstimmung dieser Stellen theils mit Matthias von Neuenburg und dessen erstem Continuator, theils in der That mit der in den Publications gegebenen Vita Heinriei, dann aber auch Stellen, die sich sonst nirgends auffinden ließen und einen durchaus originalen Eindruck machten?

Ich stellte daher folgende Hypothese auf: Ein Chronist mischte aus den Aufzeichnungen des Jacob und Codex A des Matthias von Neuenburg ein Werk zusammen und setzte dasselbe selbständig bis 1373 etwa fort. Die Uebereinstimmungen mit Jacob führten dann vielleicht dazu, diesem selbst jene Chronik zuzuschreiben, und unter diesem Namen gelangte sie in die Hand Nauclers, welcher sie reichlich aussebeutete.

Wunderbar schien mir dabei allerdings, daß sonst kein Schrift= steller des späteren Mittelalters, soviel mir bekannt, außer Naucler,

Kunde von einem Jacob von Mainz giebt.

Daraus zu schließen, daß vielleicht Naucler selbst eine Mischung vornahm und aus drei Bestandtheilen, dem Jacobus, dem Cod. A des Matthias und einer anderen uns unbekannten Quelle ein einziges Werk eines Jacobus Moguntinus construirte, schien mir zu gewagt und künstlich. Ich verwies zur wahrscheinlichen Erledigung dieser Frage auf den mehrsach erwähnten Dresdener Coder, von dem ich reichliche Auskunft mir versprach.

Namentlich bachte ich jene Stellen, welche Naucler vor dem J. 1308, dem Regierungsantritte Heinrichs VII., dem Jacob entlehnt haben wollte, in diesem Codex, also in den Gesta Rudolfi et Adolfi et Alberti' zu finden. Dabei habe ich mich denn allerdings gestänscht und nichts in diesen Gestis erinnert an die Stellen, welche wir bei Naucler dem Jacobus von Mainz zugeschrieben finden.

<sup>2</sup> So Naucler S. 980. 986. 1010. 1016 und 1017. 3ch verweise auf

ben angegebenen Abschnitt meiner Differtation.

---

Naucleri chronicon, Coloniae 1579, S. 982 = Matthias von Reuenburg (Böhmer ff. IV, S. 170; N. S. 988 = M. S. 180 u. s. w. Die größte Uebereinstimmung zeigt sich bei N. mit Codex Argentinensis des Matthias.

Meine Hypothese, die ich sowohl in meiner Dissertation als

hier auseinandergesett habe, bleibt alfo noch dieselbe.

Dagegen wird meine oben ausgesprochene Vermuthung bestätigt, daß sich zwischen der in den Publications von Herschel gegebenen Vita Heinrici und dem Martinus Polonus die in der Schlußformel des Jacobus genannten Gesta sinden müßten, und zwar durch den Dresdener Codex selbst, dessen Einsicht mir durch die Liberalität des Herrn Oberbibliothekars Förstemann, dem ich hiersür öffentlich meinen Dank abstatte, ermöglicht ward.

Herschel scheint bei seiner Publication der Vita speciell luxensburgisches Interesse ins Ange gesaßt zu haben, doch nimmt es Wunder, daß er selbst im Serapenm sich nur mit der Vita Heinriei bes schäftigt. Und doch füllen die von ihm mit Stillschweigen übergansgenen Gesta mehr als ein Blatt des Covex F. 159, nämlich den Raum von Blatt 63 bis 64°, woran sich dann die Vita Heinriei anschließt.

Ueber diesen Codex berichten bereits, aber ausschließlich mit Bezug auf den Martinus Polonus, die Bände I und V des Archivs für ältere deutsche Geschichtskunde. Doch sind diese kurzen Nachzrichten unzulänglich. Martinus soll uns hier nicht beschäftigen, er reicht in dem Codex bis zum Jahre 1270, resp. 1280, d. h. bis zum tunesischen Arcuzzuge (Blatt 61<sup>b</sup>) und Nicolaus III. (Blatt 63<sup>a</sup>).

Bon da ab beginnt ein neuer Abschnittt mit einer Einleitung, Kaisfergeschichte behandelnd, und zwar bei Rudolf von Habsburg, der aber mit kurzen Worten abgefertigt wird, worauf mit einer gewissen Vorsliebe und z. Th. sehr emphatischen Worten Adolf von Rassau beshandelt wird. Man merkt hier sosort, daß rheinländisches Juteresse den Verfasser geleitet hat. Auf Blatt 64° beginnen die Gesta des Königs Albrecht von Habsburg, für den ebenfalls nur ein spärlicher Raum von einer Halbseite zugemessen ist.

Eine kurze Notiz greift auf Rudolf (zum Jahre 1275) zurück, worauf dann die in den Publications von Herschel veröffentlichte Vita Heinrici VII. beginnt. Sie ist allerdings nun der Haupttheil der ganzen Fortsetzung des Martinus und reicht von Blatt 64° bis

Blatt 70a.

Daß der Verfasser auf diese selbst das Hauptgewicht gelegt hat, tennzeichnet er schon änßerlich, indem er diesem eine besondere Ueberschrift 'Imperator Heinricus' giebt und den aus Heinrichs Regiezung erzählten Ereignissen eine pomphaft klingen sollende Einleitung voranschickt, die weit ausführlicher ist, als die, mit welcher er an Marztinus auknüpft.

Die Schrift ist ganz dieselbe, in welcher das Vorhergehende geschrieben ist, dagegen sticht die Sprache nicht unbedeutend ab, sie ist schwülstig, wie Herschel sich ausbrückt, geistlich gesalbt und hösisch geschminkt. Doch hat der Abschreiber eine ganze Anzahl Fehler gemacht und häussige Verstöße gegen Grammatik und Orthographie sind zu verzeichnen.

<sup>1</sup> Archiv I, S. 112, ganz furz, und V, 186.

Auch sind durch Flüchtigkeit des Schreibers manche Stellen unverständlich und dunkel.

An die Vita Heinriei schließen sich von Blatt 686 ab Verse an: es sind drei verschiedene Gedichte, welche alle nur den Zweck

haben, König Heinrich zu verherrlichen.

Rummer 1 und 3 sind Tranerklagen über den Tod des vom Berfasser unmäßig erhobenen Fürsten, Rummer 2 dagegen ist ent= schieden zu Lebzeiten Heinrichs verfaßt, wie fich leicht ergiebt, bei We= legenheit der Raiserfrönung dieses Lütelburgers, an der eine ganze Reihe von Ermahnungen vom Berfasser gerichtet werden 1, der ber Person des Fürsten vielleicht nicht ferne stand. Berschiedene Berfasser anzunehmen scheint aber doch kein ausreichender Grund. Warum sollen aber diese drei Gedichte nicht aus einer und berselben poetischen Feder gefloffen fein? Alle drei zeigen nicht gerade besonderes Geschick, wo= durch das eine vor dem anderen hervorragte, alle drei sind in leoni= nischen Hexametern verfaßt, Rummer 2 allerdings mit doppelt fünst= licher Form, indem je vier Halbverse ein zusammengehöriges Gauze bilden und sich unter einander reimen. Warum sollte nicht der Autor seine, wohl zu verschiedenen Zeiten niedergelegten, poetischen Ergüsse über Heinrich hier am geeignetsten Plate anbringen und vereinigen zu dürfen geglaubt haben?

Ob der in der Schlußformel genannte Jacob selbst der Versfasser dieser Fortsetzung des Martinus, oder ob er nur der Schreiber gewesen sei, wagt Herschel nicht zu behaupten, und auch ich vermag

Diefer Frage gegenüber feine bestimmte Stellung zu nehmen.

Im mittelrheinischen Lande scheint der Autor sedenfalls zu Hause zu sein, dafür spricht einerseits das Hervorheben der beiden dort bekannten Könige Abolf und Heinrich gegenüber den mehr am Oberrheine angessehenen Habsburgern, andererseits der Umstand, daß in den Gestis Rudolli, Adolsi et Alberti hauptsächlich und mit eingehenderem Interesse von den Ereignissen in der Rähe des Kheins berichtet wird. Beweis dafür ist ferner die nachhinkende, wie beiläusig nachgeholte, Notiz von dem Kampse Rudolss gegen Ottokar von Böhmen. Nasmentlich auch spielt der Erzbischof von Mainz eine große Rolle. Für diese Annahme spricht ferner der Bers 23 auf Blatt 69°:

Ac multos homines juxta Renum scio tristes.

Geradezu auf Mainz als Entstehungsort zu schließen, scheint jeboch nicht gerechtsertigt wegen des vorwiegenden Interesses sür die Anzemburger, was vielleicht mehr auf Trier weist, wie auch Herschel im Serapeum (S. 53) meint<sup>2</sup>.

Der Annahme von des Notars Jacob Antorschaft steht ferner entgegen die bereits erwähnte große Fehlerhaftigkeit des Textes. Das 'seriptum per Jacobum' geht doch zunächst auch nur auf das wirkliche Niederschreiben durch Jacob, wie es sich denn auch auf den Martinus

Dir icheint die Stelle S. 583 besonders auf Speier zu weisen. B. 28.

---

<sup>1</sup> Das Gedicht vertritt die Städte gegen die Ritter oder Fürsten (eines in rure). G. W.

mit bezieht. Nun aber ift nicht wohl anzunehmen, daß der Autor sein eigenes Werk durch sehlerhaftes Abschreiben würde verunziert haben 1.

Jedenfalls aber gebührt diesem Notar Jacob von Mainz, neben dem Propste Werner von Bolanden, das große Verdienst, uns diese nicht unwichtige Quelle zur Geschichte Heinrichs VII. und seiner drei

Borganger, überliefert zu haben.

Die Abschrift ergab, daß die hier erhaltenen Gesta Adolfi et Alberti eben die find welche aus einer Goldastschen Abschrift Band XIII, S. 587 herausgegeben wurden. Die genaue Uebereinstimmung derselben mit dem Dresdener Coder auch in auffallenden Fehlern läßt auch keinen Zweifel, daß Goldaft eben diesen Coder vor sich hatte, und auch der ursprüngliche Titel (a. a. D. S. 585) erklärt sich darans, daß das Stück sich als Fortsetzung an den Martinus Polonns auschließt. Da der Berf., wie Dr. Falt schon (a. a. D. S. 584) bemerkt, sich hier als Zeitgenoffen kundgiebt, muß es wenigstens als zweifelhaft erscheinen, ob die Vita Heinriei und die ihr folgenden Gedichte ihm angehören, ebenso wie der in der Unterschrift genannte Jacob von Mainz sich zu dem Ganzen verhält. Gin neuer Abdruck der Vita Heinrici wird nur erwünscht sein, da die Luxemburger Zeitschrift doch nicht allgemein zugänglich, auch die dort benutte Covie Herschels nicht frei von mancherlei Tehlern ist. Ich habe zu dem Ende mir die Handschrift aus Dresden erbeten und noch einmal ge= nau collationiert, and von Dr. Weiland, der sie früher für die Mon. Germ. abgeschrieben, einzelne Berbefferungsvorschläge erhalten.

Aus dem vorhergehenden Abschnitt genügt es die Abweichungen

von dem früher gegebenen Text mitzutheilen.

S. 587. Der Anfang lautet vollständiger: Universa Renensium admiretur provincia, stupeant audientes, qui hos sermones attrectaverit animus impavescat — 3. 4: s. rex Rüdolfus² (auß Correctur; und so später) — 3. 10: nonagesimo primo — 3. 12: Franken vårt — 3. 13: Adolfum c. de Nazåwen — S. 588 3. 4: Moguntin. — 3. 5: oculta — 3. 9: duce — 3. 10: ydoneos — 3. 13: aninis statt animus bei Goldast, wohl auß 'an' sür 'ante' oder, wie Weiland meint, anterius (anrius) entstanden — vir wie G. — 3. 14: quoniam wie G. richtig; quamquam vermuthet Joachim — 3. 17: et inerm. wie G. — 3. 18: juxta Arg. wie U. — 3. 19: Alzeia — 3. 21: oppidum Alzeia sine cast ro (wohl jedensalls die richtige Lesart) — 3. 22: i b i wie U. — 3. 23: Schashhäsen — 3. 24: veneniferum c. (que schlt) — 3. 26: regno schlt auch hier — 3. 27: collecto copiosa (bies U). — 3. 29: Båwarie — 3. 31: Heppen-

Die ganze Unterschrift tann aber auch aus einem altern Coder entlehnt

sein. G. W.

2 Ein über das erste u übergeschriebenes o kommt auch in Austria, Frankenvurt, Lutzelnburgensis in beiden Silben, Schafhusen und sonst vor, und scheint nur das u bestimmter in solchen Namen hervorheben zu sollen; weshalb es im Abdruck übergegangen. G. W.

heim — 3.33: protingeret — 3.35: et quod — S.589 3.3: oppositos wie G. — debacharet — 3.4: tam quam — 3.5: gladie — 3.6: arma torum wie G. — 3.9: terra (statt 'terga') — (3.10 auch vulnere). — 3.13: qui semper tr. existerat — 3.16: divini c. gracia — 3.19: prositentur — 3.20: sollempniis — 3.21: Rosarum valle (so jedenfallérichtig) — 3.24: Mogunt. — 3.25: Frankenvört — 3.28: Phanthal. — 3.29: beati sessit — Nörenberg — 3.36: Frankenfürt — S.590 3.2: tam — 3.3: in contemptibiliter — 3.4: Suevia — 3.5: annum usque ad sestum Martini episcopi — 3.6: die Ueberschrift Additio sessit. — 3.6: 1275 wie G. — 3.9: Bohe am Ende der 3eile. — 3.10: Carnitiam, Sciriam — 3.12: Finis sessit. G. G. J. S. J.

#### Imperator Heinricus.

Scriptum est, juris tramite hoc dictante: Ea que fiunt in tempore, cursu temporis elabuntur, nisi literarum serie memoriter conserventur.

Ut autem facta inclita ac gesta magnifica dive memorie sacratissimi principis, domini Heinrici septimi, Romanorum imperatoris augusti, apud presentes floreant et posteris perpetuo liquefiant, ad perpetuam rei memoriam per ordinem more cronicali zemate laudabili inferius annotantur; inprimis igitur ipsum magnificum principem in statu suo spectabili, in quo sollempniter viguit, describendo.

Fuit enim de terra imperii comes Lutzelnburgensis, in quo comite via justicie ac trames equitatis fixerat bases suas. Nam transeuntibus a longinquis¹, et precipue mercatoribus, personarum et rerum major fuit securitas per dictum comitatum², quam in aliquibus provinciis seu in munitatibus³ eccle-

siarum earundem.

Cujus justicie et equitatis tramites Deus, omnium rerum conditor, a quo bona cuncta procedunt, et omnibus dat affluenter et non inproperat, considerans ac digna dignis recompensans, ex cujus melliflua bonitate, vacante Romano imperio ex morte serenissimi principis domini Alberti regis Romanorum, primo ducis terre Australis, concordi sententia principum tam ecclesiasticorum quam secularium imperii, fuit in loco qui dicitur Rensen, Maguntinensis, Treverensis et Coloniensis dyocesium quoad confines districtus, electus in regem Romanorum et futurum imperatorem et dominum mundi promovendus.

Quo principe Aquisgrani more regio ac decenti apparatu corona magnifici Karoli coronato ac ejus diva conjuge Margareta augusta per reverendum patrem dominum archiepiscopum Coloniensem de Virneburg, provincie principem Agrippine, assistentibus eidem Germanie et Belgice provinciarum primatibus et aliis principibus imperii ac innumera multitudine aliorum imperii fidelium. Qua sublimatione et coronatione factis et peractis, sub anno dominice incarnationis 1308, post festum Andree apostoli, princeps prefatus, habito colloquio Frankenvurt cum principibus et magnatibus terre, Alemanniam terram circuivit et precipue Renensem provinciam, Alsaciam, Austriam et Swevie superioris usque Norenberg. Quibus perlustratis cum decenti comitatu armatorum, et cepto hominio 2 fidelitatis principum, ducum, marchionum, comitum, potestatum, universitatum, civitatum ac aliorum fidelium imperii. Anno sequenti edicta curia regia ac parlamento sollempni in civitate Spirensi, que est pomerium delectabile Romanorum regum, et in cujus civitatis ecclesia et basilica virginis gloriose Romani principes, mole carnis dissoluta, requiescunt in pace. Ad quam curiam regiam mense Augusti celebrandam convenerunt principes et 3 regni devoti, ac eodem tempore tres ibidem Romanorum reges convenerunt, videlicet ipse gloriosissimus princeps dominus Heinricus, Adolfus et Albertus, quorum duo mortui fuerunt, et mediante ipsius presencia ac aliorum principum humabantur in basilica seu ecclesia Virginis gloriose predicta. Et in ipsa curia regali et famosa, collecta caterva nobilium innumerosa, predictus princeps Johanni comiti de Lutzelnburg filio suo unigenito filiam illustris principis quondam regis Bohemorum matrimonialiter affederavit ac ipsum in regem Bohemie creavit in presencia principum, et eundem Johannem, recepto ab eo fidelitatis homagio, sub allatione 60 vexillorum feudo suo ipsum investivit. Quibus regalibus nupciis sic peractis, cum ambo conjuges de domo et sanguine regio processissent, ipsum regem filium suum cum comitiva armatorum decenti, videlicet domini Petri archiepiscopi Moguntinensis, clarissimi principis, ducis Bauwarie atque comitis Reni palatini, lantgraviorum<sup>5</sup> et aliorum nobilium versus Bohemiam direxit calles suos. Et quia Terra Sancta 6, que est patrimonium Crucifixi, pre omnibus delectamentis momentaneis hujus mundi affectuosissime erat insita cordi principis memorati ac menti dive memorie sue collateralis, missis tamen prius ambaxatoribus et nunciis sollempnibus, videlicet

<sup>1</sup> Belgide Hs. <sup>3</sup> humano Hs. Vielleicht mit H. homagio, wie nachher steht. <sup>3</sup> Uebergeschrieben Hs. <sup>4</sup> So Weiland; affedavit Hs. <sup>5</sup> lanegr. Hs. <sup>6</sup> Vor sancta hat die Hs. ein wieder getilgtes sua.

episcopis, comitibus Flandrense et Savaiie, ad curiam sanctissimi patris, domini Clementis V., ut 1 de solita sua clemencia sua paternitas ad imperiale dyadema et ad imperiales infulas exaltare ipsum dignaretur. Cujus paterno habito responso et quod ad ipsius coronationem quinque cardinales mittere decrevisset, cum cura et solicitudo generalis concilii in partibus Provintie ipsum teneret occupatum, ita quod illo tempore personaliter in alma urbe 2 Roma, ubi hujusmodi coronatio more majorum fieri consuevit, non posset ipsum recipere ad coronam. Quibus reversis nunciis et recepto ineffabili gaudio de tam pii patris responso, dispositis prius bellicosis apparatibus contra Welphinum comitem dictum de Wirtenberg, qui bene de domo Welpha seu canina regis Francie et aliorum pestiferorum 4 Lombardie Welphorum et Tussie soporat 5 et origene 6, qui successu 7 temporis ipsum comitem, predicto principe adhuc regnante, totaliter et terram suam funditus

Tandem vero regnis Theutonie et Bohemie in pace dispositis, cum regina, et quibusdam aliis nobilibus assumptis, licet numero paucis, direxit vias suas versus Alpes, confidens de illius bonitate et suffragio, cujus jussu septem mille et 12 fugant milia. Quibus Alpibus in dorsum relictis, mediante adjutorio comitis Savaiie et marchionis Montisferrati, soceri sui, ad civitatem venit Astensem. A qua Welphis fugatis ac fidelibus et dilectissimis Gybelinis ei obedientibus assumptis, Mediolanum properavit. A quibus, Mediolanensibus videlicet, capitanio et Gybelinis sibi adherentibus, cum magno gaudio et exultantibus animis dictus princeps et sui fuerunt recepti, circa natales Domini ejusdem anni. Et in epiphanya Domini, allata corona ferrea, que est in ecclesia Modocensi, apud Sanctum Ambrosium in Mediolano excellentissime fuit cum diva sua augusta conjuge coronatus. Et habitis ibidem diversis conflictis cum Widone de Turri, quondam capitanio, et Canibus, qui adhuc imperio rebellabant; quibus ultimo interfectis et expulsis, sequenti anno metatus est castra predictus princeps versus Cremonam. Cujus civitatis incole, antea rebelles, restibus ac cordis ad collum ligatis, obviantes predicto principi, personas 8 et res suis manibus et celsitudini subjecerunt. Qua civitate recepta et muris destructis, sturmphanno erecto, metatus est castra coram Prissa o civitate pestifera, ubi castra contaminavit 10 vero ad tres partes anni.

et H8.

u. a. corr. a. u. H8.

Die H8. schieft camera zu haben (cama).

pestiforum H8.

belleicht satus (ober ortus) erat oder supererat? G. W.

Die Stelle, von Nausclerus benutzt, ist jedenfalls verdorben.

sona H8.

d. i. Brescia.

vielleicht continuavit oder conterminavit, oder es sehlt ein Wort wie pestis. G. W.

In quibus castris ad eundem principem reverendissimi patres, dominus Nicolaus Hostiensis, Arnoldus Sabinensis, Leonardus Albanensis episcopus, Franciscus Sancte Lucie in Zilice et Lucas de Genua dyaconus cardinales, cum magna decencia advenerunt. Quibus sollempniter receptis et sumptuose procuratis et tandem ipsa pestifera i civitate subacta serenitati dicti principis, licet propter aeris corruptionem multi de diversis partibus nobiles, et precipue Walramus comes, frater dicti principis, ibidem interiissent ac debitum nature solvissent, demum dictus princeps venit Papiam 2; qui de ejus jocundo adventu multum fuerunt exhilerati3; et recepto fidelitatis juramento, cum aliquantulum ibidem pausasset, postea disponens per mare ire Romam, venit Yenuam, civitatem preclaram, qui Yenuenses ipsum principem et venerabiles cardinales occursu laudabili et cum magno gaudio receperunt. In qua civitate regia festum Kalendarum cum magna sollempnitate peregit, et tandem stoliis et collectione navium dispositis, una cum regina per mare intendebat venire Pisam; in quo mari Margaretam reginam, tunc inpregnatam, infirmitas invasit febrilis. Qua regina reducta Yenuam, ibidem obdormivit in Domino, et ibidem sollempnibus exequiis et cum magno gemitu cordium fuit tradita ecclesiastice sepul-Quo facto, quia spem decet amplecti et nichil magis in principe quam constancia, temperata elemencia, dominus princeps more leonino per mare venit Pysam civitatem imperii splendidissimam et vere devotam pre omnibus Tussis<sup>5</sup> Romano imperio. Ubi dictus princeps cum apparatu decorissimo graciose fuit receptus, tamquam pater a filio preelecto, qui est gloria sui patris. In qua civitate dictus princeps tamquam in loco delectabili et florido suaviter requievit. Ac demum dispositis classibus et apparatu bellico, per manus inimicorum victoriosissime Romam venit, que est capud mundi et monarcha, et ibidem a Hanebaldis, Columpnensibus et aliis nobilibus Romanis, devotis imperio, gloriosissime fuit receptus ad Sanctum Johannem in Laterano. Diversis causis habitis cum illis trans Tyberim, videlicet Ursinis, et aliis rebellantibus imperio, conflictis, ubi etiam duo principes, videlicet dominus episcopus Leodiensis et abbas Wizenburgensis, fato inopinabili interierunt, et tandem devicto Capitolio et civitate Leonina, predictus princeps se recepit in palacio Lateranensi, et longo tempore 7 noctu dieque 8 cum inimicis ibidem bellabatur. Quorum etiam unus 9 fuit Rupertus rex

and the same

pestifora H8.

Papiniam H8.

Tuscis — cussis H8.

vermuthet civitatibus?

inoppin. H8.

dieique H8.

olieique H8.

Apulie 1 nomine tantum, qui contra juramentum suum dicto principi omne malum, quod potuerat, machinabatur. runt etiam in adjutorium dicto principi Petrus rex Arrogonie et Fridericus rex Secilie, magni principes, ad imperialis dyadematis susceptionem, qui principes potentes in mari fuerunt, venerunt cum magno stolio galearum et potenti manu armatorum. Quibus advenientibus leta fuit curia tota, et disposuit se predictus princeps ad imperialis dyadematis susceptionem; et licet alias intra se et de consensu magnatum elegerit diem Assumptionis Virginis gloriose ad imperialis dyadematis coronationem, multis tamen incommodis et accidentalibus periculis hujusmodi sollempnia retardantibus, anno 4. regni sui festum natalicii beatorum apostolorum Petri et Pauli, gloriosissimorum principum terre, ad hujusmodi <sup>2</sup> sollempnia preelegit. Qua die in ecclesia Lateranensi, que est prima ecclesia et omnium ecclesiarum mater et magistra, in qua plus quam 20 cesares secundum cronicas sunt coronati, cum dictus princeps in basilica beati Petri, principis de Urbe, non potuerit hujusmodi suscipere coronationem, Ursinis et aliis trans Tyberim adhuc rebellantibus; in predicta ecclesia Lateranensi per dictos dominos cardinales unctus fuit oleo sacro necnon eciam imperiali dyademate coronatus, Albanensi et Francisco cardinalibus dumtaxat exceptis, quos ab humano consorcio 3 absolverat conditio vite mortalis. Perfectis et4 consummatis aliis omnibus sollempniis 5, que hujusmodi requirunt imperialia celebria, presente copiosa multitudine archiepiscoporum, episcoporum, abbatum et aliorum prelatorum ac ecclesiasticorum ordinum Urbis, necnon regum Arrogonie et Secilie, ducum, comitum, baronum, nobilium, militum et universa pompa generalis curie, ac eciam Romani populi universa caterva, qui ad videndum jam nova exorta mundo gaudia et ad congaudendum Romano imperio denuo in persona cesaris jam renato, sicut 6 flagranti desiderio dudum videre optaverunt. Qui gloriosissimus princeps ab Urbe divertens, in oppido Tyburgensi se recepit, et ibidem pacem diu violatam ac disturbatam inter illos de Columpna et Ursinos amicabiliter reformavit, sponsaliciis hinc inde contractis et ipsis concorditer unitis et pacificatis.

Qui princeps die coronationis sue more aliorum principum legem edidit seu attenticam unam novam, de summa trinitate et fide catholica. Cujus principium tale est: Heinricus VII<sup>us</sup> divina favente elemencia Romanorum imperator augustus ad perpetuam rei memoriam et cetera. Ac demum urbe Romana pacata, predictus dominus imperator cum multis

<sup>1</sup> Anglie St. 2 huius St. 3 consocio St.

eciam Hs. <sup>5</sup> sollempnis Hs. <sup>6</sup> Vor sicut ein wieder getilgtes fuit Hs. <sup>7</sup> So für autenticam Hs.

Romanis Pysanam rediit i civitatem, in qua fixerat 2 anchoram spei sue, et ibi alias condidit leges, primam de reis criminis lese majestatis, et tertiam, qui debeant reputari infideles et rebelles imperio, quas leges sub debitis rubricis codicis inseri precepit et mandavit locari. Quas leges Roma, tamquam caput mundi et frenum orbis 3 rotundi suo signo insignivit et confirmavit, cum populus Romanus et senatus primo elegerint principem et ei dederint potestatem. confirmationis hec sunt verba: Ego coronarum corona confirmo principi potestatem sibique subicio civitatum, geneium

nationes; tueantur aquile gloriam meam. Hec Roma.

Postea vero predictus imperator metatus est castra 5. anno regni sui et imperii vero ejus 2. super Florenciam in Monte Imperiali, quod castrum sumptuose reedificavit et nomen ei inposuit a nomine suo. In quibus castris sponsalia fuerunt inita inter filiam ipsius imperatoris et filium Friderici regis Secilie, promissa stipulatione sollempni hinc inde perficienda. In quibus eciam castris idem imperator precepit omnibus principibus, episcopis, nobilibus, civitatibus et fidelibus imperii sub obtentu imperialis majestatis et sub pena privationis feudorum regalium, et castellis natus 5, ut omnibus postpositis ad serviendum et subveniendum Romano imperio se disponerent; quod et facere affecerant (?), et venerunt, et venissent 6, tam per regem Bohemie filium suum, matrem suam comitissam de Lutzelnburg, que eciam filiam dicti imperatoris cum magna comitiva puellarum et decenti armatorum apparatu adducere intendebat predicto regis filio associandam, dominum archiepiscopum Moguntinensem, comites, nobiles et civitatum universitates, bene ad numerum duorum milium, 7 grandium Ursinorum, quorum eciam aliqui circa quingentos numero ante festum beati Laurentii advenerunt. In predictis eciam castris multa mala, pericula diversa Florentinis, Lucanis et Senensibus et aliis eciam castellis infinitis et fortaliciis intulit, diversis habitis pugnis et conflictis, in quibus semper victoriosissime triumphavit, totam terram Tuscie rebellantem, preter predictas tres civitates, exceptis adherentibus, funditus devastando. Tandem predicto imperatore Pysam redeunte et affectuose exspectante adventum principum et nobilium terre Alemanie, venerunt ipsi bona et magna nova ac inopinata 8 de terra Laboris et Apulie, et precipue de civitate Neapolitana, que civitas suis literis

8 eciam opinata \$8.

<sup>1</sup> redigit H8. 2 finxerat H8. 3 urbis H8.
4 et zu streichen. 5 So die H8. unverständlich (vielleicht ein Wort wie castellanatus? G. W.). 6 So die H8., beven Text hier verderbt zu sein scheint; vielleicht affectarunt, wie Wieland vorschlägt, zu lesen, et venissent zu streichen. G. W. 7 Hier scheint etwas zu sehlen.

scripsit eidem, ut omnibus postpositis iter arriperet ad eosdem, nam terram invomeret sine resistencia; et Rupertum, regem Apulie nomine, quem alias, meritis suis 2 exigentibus, in Kal. Aprilis transactis, legittimis prehabitis citationibus et processibus legalibus, licet princeps legibus sit solutus, ex augusti tamen<sup>3</sup> clemencia, que libencius emendat in subditis peccata, quam puniat vel exerceat ferrum precisionis, tamquam inobedientem et divinis ac humanis legibus rebellantem, omnibus feodis, comitatibus, quos a Romano de facto diu tenuit imperio, via regia deposuit et privavit eundem; quem Rupertum ipsi tamquam imperatori et domino mundi

vellent presentare.

Quibus novis receptis, predictus imperator, multis stoliis navium per dictum regem Secilie, Yanuenses et 5 Pysanos prius dispositis, ut versus Apuliam remigarent, iter arripuit ipsa die Laurencii, et itinere arrepto venit ad castrum quod dicitur Bonconfent's, in vigilia Assumptionis virginis 7 gloriose; ubi propter festi sollempnitatem illa die requievit, cum illa die sollempni et festiva intenderet illius saluberrimi sacramenti corporis et sanguinis Christi recipere communionem, ob cujus etiam preciosissimi sacramenti reverentiam 14 diebus ante jejunavit, cum sit pabulum humane refectionis, ut eo purius, mundius et sanctius ad illud sacratissimum s corpus Christi posset accedere. Qua die dominus Tridentinus episcopus, suus confessor et vicecancellarius imperii, una cum reverendissimo patre domino Luca cardinali de Flixo, duobus archiepiscopis, comitibus Flandrensi et Savaiie, absens fuit, cum ipsos dictus imperator in legatione miserit ad sanctissimum patrem, dominum Clementem papam V. pro arduis negociis ecclesie et imperii expediendis. Venit quidam prevaricator Jacobinus, nomine ....... ...., membrum dyaboli, fera pessima, rancor Acherontis, laqueus mortis et omnis mali comportator, pejor Juda traditore 10, qui Christum tradidit tradi volentem, cu-jus tradicio et mors Christi sanctissima christianitati et omnibus fidelibus fuit fructuosa et tocius noxialis pomi redemptiva; qui traditor et insidiator pessimus, de genere Welphinorum et 11 canino trahens originem, de Senis oriundus

drichen Hs.

6 Bontonfeut Hs. — Buonconvento bei et virg. Hs.

8 sacramentissimum Hs. 5 Uebergeschrieben Se.

10 traditori Ss.

Die Worte find verderbt; vielleicht invaderet ober mit Beiland inveejus vor suis scheint getilgt He.

Bielleicht vi regia (oder jure regio). 3 causam St. niret. G. W. (cam für tam).

<sup>9</sup> Absichtliche Rasur von ungefähr 16 Buchstaben. H. vermuthet, daß hier ber Name Bernhardus de Montepulciano gestanden habe (Serapenm XVII, C. 55), bod) ift die Lude gu flein für diesen Ramen. (Bielleicht ftand nur de Montepulciano. Jacobinus bezeichnet den Orden. G. W.).

10 traditori Hs. 11 Vielleicht wie oben S. 584 seu? G. W.

natione, cum ipsis Senensibus, Florentinis et Lucanis ingressus consilium 1 Pylatinum, qualiter imperatorem traderet, virum pacis, justum, pium, sanctum et mansuetum, neminem offendentem sine causa et unicuique secundum precepta juris imperialis justiciam tribuentem, se amicum simulans et con-cordiam ordinare fingens inter ipsum imperatorem et predictas malivolas civitates, calliditate nimia, immo verius malicia vulpina; qui prevaricator turpissimus, rogans, ut illa die sollempni et festiva coram predicto imperatore divina posset<sup>2</sup> celebrare et eidem porrigere corpus Christi, quod et clementissimus imperator indulsit eidem. Cantatis ergo et celebratis horis canonicis, prout semper moris fuit in presencia imperatoris memorati, et tandem latro et traditor pessimus, indutis vestibus sacerdotalibus, divinum inchoavit officium, immo verius prophanavit et, communione facta, ipsi imperatori corpus Christi, quod erat in ara crucis ejus<sup>3</sup> sanguine rubricatum, toxicatum porrexit, ipsum venenando4, et ei vertit calicem vite in calicem mortis naturalis.

Et quia non est dubium, quoniam ipse imperator sacratissimus of quoad se recepit verum corpus et viaticum vite sempiterne, ipsum mundans ab omnibus peccatis, inquinamentis suis, perducendo ipsum ad vitam eternam quia quatuor modis sumitur corpus Christi: spiritualiter, de quo dicit beatus Augustinus: 'Crede et manducasti', id est: corpori Christi mistico incorporatus es; quidem sacramentaliter tantum, ut communicantes in peccato mortali; quidem spiritualiter et sacramentaliter simul, ut qui accipiunt rem et sacramentum, sicut communicantes in gratia, ut fecit predictus clementissimus imperator; quidem nec spiritualiter nec sacramentaliter: primi non manducantes credendo manducant, secundi manducantes non manducant, tercii manducantes manducant.

Quo igitur sacratissimo corpore sumpto et locione manuum traditoris turpissimi <sup>8</sup>, licet steterit in mensa Domini et loco Jhesa Christi, loco sanguinis Christi, cum laycis sanguis Christi non detur, predictus gloriosissimus Heinricus imperator tamquam ovis mansuetissima ad sedem suam rediit, et videbatur sibi, quod glacies frigidissima transisset sua intestina, et missa completa volens bonum pro malo reddere, quod est perfectorum facere, ipsi traditori dixit submissa voce: 'Domine, recedatis, nam si percipiunt Theutonici no-

2- 11 Cap

oncilium Hs. 2 posse Hs. 3 et fügt hinzu und tilgt Hs. 4 venerando Hs. 6 sacratissimos Hs. 6 Die Berbindung ist untlar. 7 manducantes corr. manducant Hs.

<sup>8</sup> Auch hier ist der Zusammenhaug undeutlich. Bielleicht könnte man lesen: et calice manu tr., da nach Heinrichs Worten und dem Gedicht es scheint, daß er den Kelch empfing. G. W.

stri devoti, morte moriemini, quod nobis non placeret, nam ob reverenciam corporis et sanguinis Jhesu Christi, qui pro me misero peccatore et pro omnibus peccatoribus dignatus fuit subire mortem crucis, vobis ignosco et remitto, quod calicem vite vertistis mihi in mortem, et ille vobis ignoscat, qui totum hominem salvum fecit sua saluberrima morte'. Quo traditore turpissimo recedente et recepto apud Senas auro sibi ob hujusmodi traditionis causam promisso more Jude dato; ex cujus male bestie traditione dampnosissima multi infiniti de suis confratribus Jacobini ac domus eorum in Tuscia, Lombardia et aliis partibus mundi igne et gladio interierunt, et merito, juxta verbum Domini: 'Sicut per delictum unius hominis', et iterum: 'Ego sum, inquit, Deus zelotes, vindicans peccata patrum in filios usque in terciam [vel<sup>2</sup>]

quartam generationem in hiis qui 3 fecerunt malum.

Interea castris motis et habenis 4 reflexis, principes, nobiles et fideles imperii ipsum imperatorem clementissimum ad civitatem Pysanam imperii devotissimam reducere volentes, ipse imperator piissimus in die beati Bartholomei apostoli debitum solvendo nature, ad Christum migrando, convolavit ad patriam. De cujus morte clementissima potest dici illud poeticum<sup>5</sup>: 'O mors esses, o utinam mors mortua'! et illud divinum: 'Recessit pastor noster', scilicet ecclesie et imperii, de cujus transitu meret totus mundus. Que nova lacrimosa et dolore plena percipientes, cristianissimi Pysani die illa, que fuit dies ire, dies calamitatis et miserie, dies magna et amara valde, iverunt obviam funeri, videlicet ar chiepiscopus, omnes nobiles et alii de universitate ac mulieres mitissime, discoopertis capitibus, nudis pedibus ac vestibus 6 funeralibus, nigri coloris scilicet, induti, clamantes et ululantes: 'Heu, heu, pater et defensor noster, quod in te perdidimus, baculo sustentationis nostre; quomodo interiisti7 a fera <sup>8</sup> pessima, que te devoravit morte temporali, sed in celo cum Deo regnas perpetuo'. Ita quod talis et tantus planetus et ululatus non fuit auditus tempore Rachelis in Bethleem, civitate David.

Cujus sanctissime recordationis imperatoris funus octo comitatus Lutzelnburgensis et sedecim in armis imperialibus, clyppeis et vexillis controversis 10, antecedebant. Circa quod funus sollempnissime exequie et sumptuosissime facte a dilectissimis Pysanis, et ipsius corpus per archiepiscopum Py-

sei, daß 8 im Wappenkleide der Grafschaft Luxemburg, 16 in dem kaiserlichen Wappenkleide gingen; comites He.

- inch

<sup>1</sup> seuas Hs. 2 schlt Hs. 3 que Hs. 4 albenis Hs.

bie vier überflüssigen Buchstaben.

6 festibus H8.

7 interisti H8.

8 Der Schreiber, ber ursprünglich ferasti a geschrieben hat, tilgt selbst bie vier überflüssigen Buchstaben.

9 So vermuthet Weiland, da der Sinn

sanum, aliis episcopis, abbatibus et collegiis clericorum sibi assistentibus, ac caterva nobilium innumerosa, positum est in tumba argentea super quatuor columpnis fixa et ita sumptuose sculpta, quod nulli imperatorum seu Romanorum pontificum est constructa talis; in qua sanctissimum corpus predicti clementissimi et gloriosissimi imperatoris Heinrici septimi requiescit in pace. Acta sunt hec anno Domini 1313, anno 5. regni sui, imperii vero 2, pontificatus domini Clementis pape anno 8, sub quo domino Clemente celebratum fuit generale concilium in Vienna, civitate Provincie, multorum prelatorum tocius mundi. Et imposita fuit ibidem decima, omnibus procuratoribus ecclesiarum Alemannie contradicentibus expresse, quod concilium dispendiose fuit protractum contra morem solitum, et modicus ex eo sequebatur effectus, et cetera.

### Incipiunt versus de Henrico imperatore.

Cesaris Heinrici celestis regis amici Heu dirum fatum doleat simul omne creatum. Hic princeps magnus lenis fuerat velud agnus, Sed virtute leo, Jude similis 3 Machabeo; Ut Salomon sapiens, fidei virtute refulgens, Justicie cultor, in perversos fuit ultor, Cleri protector, castus, fortis velud Hector, Consiliis fretus, generoso sanguine cretus, Largus, amans Christum, mundum despexerat istum. Cui dedit ad plenum Judas pro melle venenum, Traditor inpurus, homo nequam, pectore durus; Spernendo legem necat hic pro munere regem. Unde stupet mundus, dolet orbis ubique rotundus, Deflens sublatum, se rege pio spoliatum. Hinc petimus, Christe, tecum conregnet ut iste, Perfidia 5 stratum semen Chanaan celebratum. Ast antichristi canis et preco, quid vach ivisti<sup>6</sup>, Fex 7, extinxisti decus orbis, desipuisti. Ergo tuo morbo lesus, cassabitur ordo Dominici, tardus etenim<sup>8</sup> fueras baculardus<sup>9</sup>, Furcifer insanus et cursor undique vanus, Corde levis, planus simulator et arte trutanus 10, Ammodo non valeas, nec vivas, nec veterescas, Sed computrescas, loca mortis ubique capescas.

imperio corrig. imperii \$8. protactum \$8. conregnat \$8. perfidie \$8.

Grund faecem. <sup>8</sup> enim Hs. <sup>9</sup> So oder allensalls batulardus Hs. <sup>10</sup> truta' Hs.

Quid probitas morum, sensus rerum vel honorum Profuit Heinrico regi, sed dic, quid iniquo Pus infectori? scelus insidiatur amori.

Donis millenis Deus hunc vehet et sine penis. Nunc es rara, fides; quem fallis corpora nec es 2, Hunc non absolvunt, ut nobis dogmata dicunt. Cesaris egregii majestatem violasti Et defraudasti; sibi laus sit gloria Christi. Hic fuit Heinricus de Lutzelenburg quoque scriptus, Necnon excelsus, virtutis semper amicus. Ergo rara fides subtrudens superiores<sup>3</sup>, Et sic fideles exaltans inferiores. Lutzelenburgenses de tanta sunt nece flentes, Ac multos homines juxta Renum scio tristes. Hic jacet in tumulo, sit 4 summi regis Olimpo: Hoc concede deus, qui regnas trinus et unus. Anno milleno tricenteno duodeno Plus uno, mesto sacrati Bartholomei Occidit in festo cesar, lux magna diei, Inclitus Heinricus, sincerus pacis amicus, Lutzelenburg dictus, stola probitatis amictus, Floruit invictus; sit cena poli sibi victus. Magnanimi cura rexit regalia jura; Urbes, castella, terras per forcia bella Hic sibi subjecit; bene regnans omnia fecit. Hunc Deus elegit, hostilia colla subegit Sceptro regali; sit laus et gloria tali. Hujus defuncti mortem deplangite cuncti, Heu, nece miranda ruit arte manuque nephanda, Cesar magnificus Heinricus, honoris amicus. Qualia sint<sup>5</sup> fata, quod religio maculata Tanto privavit nos cesare, quem male stravit. Ecce, calix vite fert gustum mortis; abite Corde venenosi, non estis religiosi. Ergo futura cave, princeps, vivas et ut ave 6, In varia clave non confidas neque nave.

### Sequentur alii versus 8.

O germen dig num Lutzelburgense benig virtutis sig num pellens procul omne malig num

<sup>1</sup> insidiator Hs. 2 H. liest neces, aber auch so giebt der zweite Theil dieses Berses keinen Sinn. 3 superiorens corr. superiores Hs. 4 So ändere ich; sie Hs. 5 sit Hs. 6 a. ve Hs. (Vielleich nur et ave. G.W.). 7 Bon anderer Hand geändert: Qualibet in clave non confidas nec in ave. 8 Im Folgenden ist stets

Est ex te na l tus Atque coronas Regem Roma Sceptrum munda | num Justum, vera cem Spernere falla O rex disposi Raptus, ut sit i ta Ordo sit expen Sumptibus immen sis 2 Pauperibus par Unde tuos ar Duriter ener At bona si fer ves Ecclesiis ju Hiis quia pressu ra Cives in ru Non stant de ju re Excessus quo rum Non est produc Sed belli fruc tus Si pro pasto re Ipsos de mos Hinc non comen da Sed magis emen Sic pacis cus tos Balivos jus Qui condescen Jus bene defen Corrige predo nes Ut pacem do Te violare mo 12 Laus sua digna so net

Heinricus glorifica) in regni sede bea ( moneo, ne sit tibi va decet hunc fore pectora cas consultum 1 sive rapa promptum producere pa cem bene sit tua curia, v tibi terris celica v tibi terris celica v et honestis copia men sis mensure congruit en videt omnia Christus in ar quod parcant pauperis ar ce injustos, jus bene ser ves tibi virtutes coacer sua conservet tua cu mundi rapuit modo plu ra4 (dep)onas rex pie pu) sed regnant oppida du re sunt regno causa malo rum jus tollunt et domino regno per talia fruc 6 regum mors indeque luc tus lupus agnis 7 presidet o lanians vorat absque timo re predonibus ulla regen predarum dampna dolen da errores tolle vetus 9 tos ponas virtute venus) oppressis, vim reprehen dant violentis 10 recia ten juxta juris ratio 11 ovibus, compesce leo nes Deus, hic vires tibi do net hic te sine fine coro

nur der Reim schwarz, das übrige freuzweise roth und blau geschrieben, nach diesem Schema:

roth | schwarz blau sch schwarz.

(Die Interpunction ist bei Beibehaltung ber Berbindung ber Reime im Druck erschwert, und nur da hinzugefügt, wo sie nicht mit den Halbversen zusammen- fällt. G. W.).

<sup>1</sup> Bor cons. ist po getilgt H8.
2 lleber xp ist s geschrieben H8.
3 te H8.
4 res corr. ra H8.
5 So liest H.; vor onas drei Buchstaden getilgt H8.
6 fructus — tus H8.
7 anguis H8.

Nunc cesar fac Viribus infrac Ut pax sit tu Que plebs versu Ad lucrum fer Jura, set ener Hanc tu compes Ut meritis cres

et Rome menia nac }

es, juris te regat ac }

tua serves firma statu }

fecit penitus quasi mu }

hec plebs, non ut tua ser }

aurumque sibi coacer }

et jus defendere sues }

ac in celis requies }

cas

Flebilis et mestus cogor conscribere gestus Quondam felicis, divi nunc<sup>1</sup> imperatoris. Lutzelenburg castrum generoso sanguine natum Heinrieum dictum genuit de germine ducum, Virtutis virum. Cor habens pietate refertum, Hic sibi consimilem conjunxit collateralem, Non minus illustrem, natu, virtute lucentem, Ut lumen in tenebris, ac nata Pravancie<sup>2</sup> ducis, Preter quam nullam suo tempore noverat umquam; Et Dominum diligens, fidei virtute refulgens, Spem sursum dirigens, humilis, prudencia pollens, Pacis sectator, pro qua pugnavit ut Hector, Vir bellicosus, vir strennuus ac animosus. Tandem Romanum cum vacat imperiumque Ad regnum dignus predictus eligitur archus, Rex coronatur, regni dyadema potitur. Tunc omnes mundi gaudent per climata mundi. Qui gladio dirus fuit et certamine mirus, Augusti nomen cupiens redimire per amen Omnia Regentis, abit exul sydus honoris, Pergit in Ytaliam, totam sibi subdere terram, Armaque nobilium vocat infinita suorum, Virtutis lorica nitens animoque leonis. In Lumbardia tunc splendent regia signa. Suscipit hic prima regem tunc Mediolana, Cui post non modicas tenderant insidias, Ex hoc non pauci cesi sunt Mediolani. Ytalos hine vicit ac magna potencia pressit, Urbes, castella vincens quindena tricenta. Brixea prima fuit, quam rex violenter evertit, Lumbardi multi sub eo sunt ferro perempti. Tandem post multos sortitus in Urbe triumphos, Scandit ad imperium, Roma coronat eum. Extunc Heinricus laudatur in orbe monarchus<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> tune \$8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> d. i. Brabant.

<sup>3</sup> moarchus Hs.

Post hec falsidicum 1 regem suo jure privatum, Legibus extorrem<sup>2</sup>, dampnaverat Apuliensem, Imperii vires illi tune pandere volens, Fortibus armatis pro rege mori properatis, Et queritans arma, vocat infinitos ad arva. Hiis ita digestis, dies instat communionis, Qua mater alma Dei transit de cellula mundi, Ejus de manibus, qui mox fuit antea 3 fassus Absconsum mentis, nec celans 4 intima cordis, Christum suscipiens, grates pro munere reddens. Quindenam tamen ante semel tantummodo sumens Escam corpoream, properat contritus ad aram. Post escam vite jam propinquaverat ire, Tunc hostis vite regem necat, heu, mala vite 5. Hinc meror ecclesie surgit durans sine fine; Est et in hac causa fidei concussa columpna, Dum pie tam multos occidit in uno peremptos. Nobilis urbs 6 Pysa fuerat tune regia prima, In regis fide stans, numquam caritate vacillans, Cognovit et iniit, aluit, regem sepelivit, Propter quod digna semper tu laude perhenna. O Romanorum pater et caput Ytaliorum, Splendor regnorum, lux fulgida Theutonicorum, Religiosorum, pupillorum, viduarum, Necnon sanctorum murus tutorque locorum: Te Rex celorum perducat ad astra polorum.

<sup>1</sup> falsidocum Hs. <sup>2</sup> extorem Hs. <sup>3</sup> āna Hs.

4 zelans Se. 5 b. h. wie Weiland mit Recht erklärt, malo vino.

6 urbe Ss. 7 murus Ss.

or. Dr. Beiland bemerft über bas Bert:

Daß die Gesta Adolfi (Rudolfi werden gar nicht gegeben und von Albrecht nur einige Ereignisse bis Anfang 1299) von einem anderen Berfasser herrühren als die Heinrich VII., scheint mir schon nach dem Stil klar, das erste Stüd ist also ein bald nach dem Ereignisse niedergeschriebener Bericht über das Ende Adolfs und seine Ursachen, anhebend von seiner Erhebung. Vielleicht berechtigt die ehrenvolle Erwähnung der Wormser Bürger in dem Berf. einen Wormser zu sehen. Ein Mainzer war er wol sicher nicht, da er auf Seite Abolss, die Mainzer und ihr Erzbischos auf Seite Albrechts stehen. — Die Gesta Heinrici sind wol von dem Rotar Jacob versaßt, wozu der schwülstige Stil und die häusig hervortretende Kenntniß des Corp. jur. gut passen. Er war vielleicht ein Italiener und beim Leichenbegängniß des Kaisers anwesend. Er scheint auch den Singang des ganzen: Universa — modernis, versaßt zu haben. Den Satz über Rudolf und Otalar halte ich für eine Glosse, wohin auch Goldass 'Additio' deutet. Ich glaube also, daß Jacob sür seinen Herrn den Martin abgeschrieben, desgl. den Bericht über Adolf und dann, nehst der Einleitung, die Gesta Heinrici und die Gedichte seinerseits hinzugesügt.

# Die fürstliche Erklärung von Speier vom 28. Mai 1199 ober 1200.

Bon Cb. Wintelmann.

Bu den bedeutsamften Meußerungen, welche der Thronftreit zwischen König Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig her= vorgebracht hat, gehört ohne Zweifel eine von den Fürsten der staufischen Partei an Innocenz III. gerichtete Erklärung, welche uns allein in des Letteren Registrum de negotio imperii Nr. 14 erhalten ist, und zwar mit der Ausfertigung: Datum Spirae 5. Kal. Junii (= 28. Mai), aber leider ohne Angabe des Jahres. Hatten Pert, Raumer u. A. das Jahr 1198 angenommen, welches jedoch einfach unmöglich ist, so meinte ich namentlich gegen Abel, R. Philipp S. 339-343, der sich für 1199 entschied, dem Jahre 1200 den Vorzug geben zu müffen, wie es schon Stälin, Böhmer und Meiller gethan hatten. Dazu glaubte ich mich nach einer umftändlichen Prüfung der einzelnen für und wider dieses Jahr in Betracht fom= menden Anhaltspunkte (f. A. Philipp von Schwaben, Excurs IX, S. 514-522) wohl berechtigt, ohne mir die schweren Bedenken zu verhehlen, welche folder Annahme im Wege ftanden. Die Auf= gabe der Jahrbiicher der deutschen Geschichte ist ja zunächst, Ueber= lieferung und Wissen zusammenzufassen und zu sichten, Anderen aber badurch die Mittel zu eigener Forschung bereit zu legen, welche auf jener Grundlage weiterbauen oder je nachdem ergänzen und berichtigen So hat Hr. Scheffer = Boichorft, in der Hiftor. Zeitschrift 28d. XXXIII, S. 144—150, die Abfassungszeit der fürstlichen Er= flärung von Speier nochmals erörtert und, da fein Ergebniß dem meinigen entgegengesett ift, fühlte ich mich zu einer erneuten Prüfung meiner Beweisführung verpflichtet, über welche ich im Folgenden Rechenschaft zu geben gebenke. Es gereicht mir aber zur Gemigthung dazu Beranlassung gegeben zu haben, daß ein so scharfsinniger Forscher wie Br. Scheffer feine Aufmertfamkeit diefer Frage zugewendet hat, welche eben nur durch Inangriffnahme von verschiedenen Seiten ber einer befriedigenden Lösung entgegengeführt werden kann, und ich er= fenne gern vonvornherein an, daß er schärfer herausgekehrt hat, was für das Jahr 1199 fpricht. Aber entschieden nuß bestritten

werben, daß er seinerseits nun dieses völlig sicher gestellt ober zu dent Ton, den er seiner Erörterung gegeben, Anlaß gehabt hat. Man wird bald erkennen, daß einige Gründe, welche für das Jahr 1200

ins Gewicht fallen können, noch nicht widerlegt find.

Bon gewissen Anhaltspunkten, welche hier und da für 1199 und gegen 1200 oder gegen 1199 und für 1200 vorgebracht worden find, ist schon durch mich gezeigt worden, wie sie keine sind. Es gilt bas - ich citire zur Erleichterung ber Vergleichung und zur Ab= kürzung die Paragraphen meines Excurses — §. VIII von der Er= wähnung des Batriarchen von Aguileja, welcher der Erklärung zuge= ftimmt haben soll, während Innocenz ihn noch 1201 deshalb rühmt, weil er der staufischen Partei nie beigetreten sei; es gilt aber auch §. XII von der Erwähnung des Spirensis episcopus und des Brixiensis electus als Aussteller, da gerade in der fraglichen Zeit ein Wechsel in diesen Würden eingetreten ift, wir also, um z. B. sagen zu können, ob Bischof Konrad von Speier oder noch sein Vorgänger Otto zu verstehen sei, erst wissen müßten, wann die Er= Die Titulatur des Kanglers fann ebensowenig flärung erschien. zur Bestimmung ihrer Abfassungszeit dienen, da sie, wie ich §. XIII gezeigt habe, in jedem Falle, mögen wir 1199 ober 1200 annehmen, als eine im höchsten Grade ungewöhnliche bezeichnet werden muß und besonders dann, wenn man mit Hrn. Sch. S. 144 gerade in ihm den geistigen Urheber des Schriftstückes erblicken möchte. Wenn ich ferner unter den Gründen, welche der Annahme des Jahres 1200 günftig sein würden, den Umstand anführte, daß Philipps Itinerar im Früh= linge 1200 auf Speier hinleitet, so habe ich selbst im §. IV doch auch zu Gunften der Gegenansicht hervorgehoben, daß er gerade im Mai 1199 in Speier nachweisbar ift. Diesem Nachweise eines wirklichen Aufenthalts in Speier im Mai 1199 legte ich aber damals und lege ich auch jetzt noch wenig Gewicht für die Entscheidung unserer Frage bei, weil die wenigen Zeugen der am 13. Mai dort ausgestellten föniglichen Urkunde (Böhmer Mr. 14) keineswegs auf eine so glän= zende Fürstenversammlung hindenten, wie sie aus der Erklärung vom 28. Mai sich ergiebt. Wir werden endlich aus dem Umstande, daß unter den Ausstellern der Erklärung folche Fürften fehlen, welche erft im Sommer 1199 übergetreten sind, noch nicht die Schlußfolgerung ziehen dürfen, daß sie eben vor dem Uebertritte derselben, also im Mai 1199 und nicht 1200, ausgesertigt worden sei. S. IX gezeigt ift, es fehlen auch Andere, welche von Anfang an zur staufischen Partei gehört haben. Alle diese Momente sind so weit bavon entfernt, die Bestimmung der Abfassungszeit zu ermöglichen, daß sie vielmehr felbst eine befriedigende Erklärung erst aus der Feststellung der letzteren zu empfangen haben werden.

Es war zu Gunften des Jahres 1200 von mir S. X darauf hingewiesen worden, daß der Tag der Erklärung, der 28. Mai, das mals gerade auf Pfingsten siel, und größere Zusammenkünfte pflegten ja bekanntlich an den hohen Festen gehalten zu werden. Aber ich

hatte ausbrücklich hinzugesetzt: "durch diesen Hinweis wird freilich kein Beweis geliesert, sondern nur eine Möglichkeit statuirt, die allerdings für sich einige Wahrscheinlichkeit hat." Hr. Sch. hält dem S. 146 entgegen, daß i. J. 1199 der 28. Mai der Tag nach Himmelsahrt war und für die Berathung und Abfassungszeit eines wichtigen Aktensstücks sich der Festtag weniger empsohlen haben müßte als der folgende Tag. Was ist aber damit für das Jahr 1199 gewonnen? doch nicht mehr als höchstens wieder eine Möglichkeit, also genau soviel, als ich bei diesem Punkte sür das Jahr 1200 in Anspruch nehmen

zu dürfen glaubte.

Junocenz III. hat die Erklärung der Fürsten in dem undatirten Briefe Reg. de neg. imp. Nr. 15 beautwortet, und er schreibt u. A. über den ihm von den Fürsten empfohlenen Markward von Anweiler: suis exigentibus culpis ita cum suis fautoribus per dei gratiam est compressus, ut quasi diffidens longe aliud cogitare cogatur. Ich habe S. I das 'compressus' auf den großen von den päpstlichen Truppen am 21. Juli 1200 bei Monreale erfochtenen Sieg bezogen, weil von einem bedeutenden Erfolge der Päpftlichen sonst aus den Jahren 1199 und 1200 Nichts befannt ist; Hr. Sch. aber wirft S. 145 ein: "wo findet sich auch nur eine Spur, die bas 'quasi diffidens', die Erwartung einer völligen Sinnesanderung (i. 3. 1200) rechtfertigte?" "Diese Worte müssen während der Berhandlungen des Jahres 1199 geschrieben sein". Indessen dann paßt das 'compressus' wieder nicht recht, wenn man nicht etwa zu der Annahme greifen will, daß der Papst hier den Mund gar zu voll genommen habe. ist wahr, Markwards Unternehmungen im Königreiche hatten während der ersten Hälfte des Jahres 1199 keineswegs den von ihm voraus= gesetzten Erfolg; aber er hatte boch immerhin einige Vortheile erreicht, und er war fo wenig überwältigt, daß er im Commer nur deshalb mit dem Papfte Verhandlungen anknipfte, weil er ihn durch den eben vom Kreuzzuge heimkehrenden Erzbischof Konrad von Mainz ganz für seine Ideen oder Anspriiche glaubte gewinnen zu können. feinen Irrthum erkannte, griff er wieder zu ben Waffen: für eine Ueberwältigung spricht es doch nicht, daß er selbst, während Dipold von Acerra im Ginverständnisse mit ihm das Festland behauptete, jett fich auch ber Insel Sicilien zu bemächtigen suchte. Rurg, wenn bas 'quasi diffidens', welches übrigens verschiedener Deutung fähig ist, mehr auf 1199 passen sollte, so scheint andrerseits bas 'compressus' sich am Befriedigenosten mit der Annahme des Jahres 1200 zu becken, und ich fann deshalb dem auf jene Stellen fich ftützenden Raisonnement Sch's. höchstens das Gine zugeben, daß die Entscheidung einiger Magen zweifelhaft geworden ift.

Alchnlich steht es meines Erachtens auch jetzt noch mit der in §. III besprochenen Stelle der Erklärung, in welcher die Fürsten sagen, daß sie seit der Wahl Philipps nur ein Mal eine solemnis euria gehalten haben, nämlich zu Nürnberg. Hatte Abel gegen die Annahme, daß diese Stelle i. J. 1200 geschrieben sein könnte, den

Umstand geltend gemacht, daß dann ja boch zwischen Philipps Wahl und der Nürnberger Zusammentunft ber große Sof in Magdeburg zu Weihnachten 1199 liegen würde, so mußte ich betonen, daß bie gleiche Schwierigkeit auch bei der Annahme bes 3. 1199 für die Erklärung von Speier und die vorangegangene Nürnberger Zusammen= kunft bestehe, da vorher dann doch auch schon wenigstens eine große Bersammlung stattgefunden hat, nämlich die zu Mainz im September Hr. Sch. will nun S. 149 diefe Schwierigkeit badurch beseitigen, daß er erst biefer Mainzer Bersammlung die eigentliche Wahl zuschreibt, d. h. die Fürsten in ihrer Erklärung diejenige Zeit, in welcher kein feierlicher Hof gehalten worden sei, nicht von der Wahl zu Mühlhausen (8. Marz), sondern erst vom September 1198 an rechnen läßt. Es wird also barauf ankommen, die Bedeutung der ersten Wahl zu Mühlhausen und der Wiederholung zu Mainz gegen einander abzuwägen. Herr Sch. schlägt die erste seinem Zwecke entsprechend sehr niedrig an: "daß die Mühlhäuser Wahl sowohl von Vielen vollzogen, als auch besonders feierlich gewesen sei, hat kein Reitgenoffe behauptet". Aber woher weiß man denn dies von der Mainzer Wahl? Wir müssen uns, wie ich A. Philipp S. 135 Anm. 1 gezeigt habe, rücksichtlich bes Mainzer Tages mit ber Rach= weisung einzelner weniger Fürsten und sonst mit allgemeinen Anden= tungen der Chroniken begnügen. Umgekehrt steht es mit den Rach= richten über Mühlhausen nicht ganz so schlimm, als Hr. Sch. meint. Otto S. Blas. c. 46 zum Beispiel nennt als Wähler nicht blos die principes orientales, wie Sch. ungenau citirt, sondern er fährt diesen Ausdruck präcisirend fort: videlicet dux Bawarie et Bernhardus dux Saxonie cum ceteris baronibus et episcopi Magdeburgensis et Salzburgensis cum ceteris episcopis orientalibus. Die Angabe des Chron. Ursp.: in oppido Mulhusen a Suevis et Bawaris et Boemis et principibus quam pluribus Reni eligitur, wird von Brn. Sch. als eine Verkehrtheit verurtheilt und vollständig bei Seite geschoben "weil der Chronist sich damals in minori aetate und noch dazu in Rom befand". Ift aber das denn schon ausgemacht, daß Burchard, als er später an seine Chronifarbeit ging, keine Auf= zeichnungen Underer über jene Jahre vor sich gehabt hat? Das eigen= thümliche Verhältniß des Chron. Ursp. zu den Ann. Einsidl. majores, welches freilich auch bei der neuesten Ausgabe jener Chronik nicht gewürdigt worden ift, kann vielleicht in diefer Beziehung Fingerzeige geben. In den Ann. Einsidl. aber findet sich dieselbe Meußerung über die Wahl wie bei Burchard und sie wird um so weniger miß= achtet werden dürfen, je forgfältiger die Annalen sonft die Geschichte ber schwäbischen Herzöge verfolgen. Ich übergehe andere Stellen, welche Fürsten von Schwaben, Baiern und Sachsen als Wähler Philipps zu Mühlhausen nennen: rücksichtlich der einzelnen uns be= kannten Theilnehmer diefer Wahl mag nochmals auf A. Phil. S. 68. 500 verwiesen werden. So viel steht jedoch wohl fest, daß ihr wenigstens nach unserm bisherigen Wiffen eine geringere Bedeu-

tung als der späteren Wahl in Mainz nicht beigelegt werden darf. Die Stufen der Mählhäuser Wahlhandlung sind uns im Ginzelnen bekannt; was über die zu Mainz berichtet wird, scheint mehr auf eine nachträgliche Acclamation hinauszulaufen, wie das Chron. Halberstad. beutlich zu erkennen giebt, indem es der schon vollzogenen electio die hier geschehene collaudatio populi gegenüberstellt: Moguntiam est adductus populoque ostensus, sicut moris est facere de electis, et pari voto omnium et consensu, acclamatione quoque unanimi et applausu in regem est collaudatus. Der Hauptzweck des Mainzer Tages war aber gar nicht diese schließliche Bestätigung ber Wahl, sondern die Krönung Philipps, und obendrein muß für unsere Frage nach ber Bedeutung dieses Tages boch auch der Umstand in Betracht gezogen werden, daß Philipp selbst als Anfang feines Königthums (Reg. de neg. imp. Nr. 136) nicht die Mainzer Wahl ansieht, sondern die frühere zu Mühlhaufen. Sollten die Fürften seiner Partei anderer Ansicht gewesen sein? — Alle diese Gründe befesti= gen in mir die Ueberzeugung, daß Hr. Sch. irregeht, wenn er Die Mainzer Wahl auf Kosten der von Mühlhausen zu heben sucht, um an der ersteren einen Salt zu gewinnen zur Deutung der hier be= sprochenen Stelle der fürstlichen Erflärung und zur Annahme des 3. 1199 für dieselbe. Meine Ausicht ift deshalb noch immer dieselbe, welche a. a. D. S. 516 ausgesprochen ist, daß nämlich die Schwierigfeiten jener Stelle sich gleich bleiben, ob wir bei der Erflärung von Speier uns für 1199 ober 1200 entscheiben, und daß wir mit den bisherigen Hilfsmitteln nicht zur völligen Gewißheit darüber durch= bringen können, weshalb die Fürsten den Tag zu Nürnberg als ihre erste solemnis curia scit Philipps Wahl bezeichnen.

Herbienst ist es aber, und ich erkenne es unumwunden an, eine Reihe anderer Gründe als solche erkannt zu haben, welche doch stärker, als ich gemeint hatte, zu Gunsten des Jahres 1199 ins Gewicht fallen. Wenn unter den Anhängern Philipps, welche zwar zur Zeit der Erklärung nicht in Speier gewesen sein, aber ihr doch ausdrücklich oder durch ihre ganze Haltung zugestimmt haben sollen, auch Bischof Hermann von Münster aufgezählt wird, so habe ich freilich selbst schon in S. VIII zugestanden, daß man seine Erwähnung allerdings am Einsachsten verstehen würde, wenn sie aus dem Mai 1199 herrührte. Was ferner Hr. Sch. S. 145 über das Vorkommen des Bischofs von Lüttich, und S. 147 über das Todesjahr des Pfalzgraßen Otto von Burgund sagt, welche

5.000

<sup>1</sup> Hr. G. von Wyß ist rücksichtlich bieses Todestags zu den gleichen Ergebnissen gelangt (s. Anzeiger f. schweiz. Gesch. 1874 Nr. 4), und wie ich durch eine freundliche Mittheilung des Hrn. Prof. Charles Le Fort in Genf ersahre, haben die mir unzugänglichen Geschichtschreiber der Franche-Comté (abgesehen von Le Clerc und dem Herausgeber einer Urkunde des Grasen Stephan II. von Burgund in Mein. et doc. inéd. sur la Franche-Comté III, 487) schon läugst den Tod des Pfalzgrasen auf den 13. Jan. 1200 verlegt, z. B. Dunod, Hist. du roy. de Bourg. etc. II, 186; Chevalier, Hist. de Po-

ebenfalls unter den Zustimmenden stehen, scheint mir an sich ganz treffend und wohl geeignet, unsere Frage zu Gunsten des Jahres 1199 zu verschieben. Ich würde endlich die von mir nicht verschwie= gene, von ihm stärker betonte Thatsache, daß der zu den Aussertigern der Erklärung gehörende Herzog Leopold von Desterreich gerade am 28. Mai 1200 in Wien war, als völlig ausschlaggebend betrachtet haben, wenn nicht andrerseits der Protest der staufischen Partei von 1202, Reg. de neg. imp. Nr. 61, recht deutlich erkennen ließe (vgl. K. Phil. S. 255), daß man zu den Ausstellern eines solchen Alftenstückes auch wohl solche rechnete, welche nur eine vorbereitende Versammlung besucht hatten. Herzog Leopold aber, der am 28. Mai 1200 allerdings nicht in Speier sein konnte, hat wenigstens im März 1200 den Tag in Rürnberg besucht. Wenn er nun im Januar 1202 unter den Ausfertigern des Protestes von Salle ge= nannt werden konnte, mahrend er in derfelben Zeit in Friaul war - andern Fürsten ist es ebenso ergangen -, so wird man auch seine Erwähnung unter den Ausfertigern der Erklärung von Speier nicht als einen Grund ansehen dürfen, welcher für sich allein die Abfassung derselben im Mai 1200 unbedingt ausschließt 1. nimmt daran Austoß, daß ich mich auf solche Unregelmäßigkeiten und

ligny I, 112 (nach Necrol. S. Vincentii von Macon); Duvernoy, Notice sur les deux Ottons ducs de Méranie und ders., Mouvance du comté de Bourg. envers l'Empire, preuves p. 53 not. 2. Ich bedaure am Meisten jene Urkunde des Grasen Stephan nicht früher kennen gelernt zu haben. Deun da bei dieser i. J. 1200 gemachten Schenkung an das Kt. Enreuil des Psalzgrasen Gemahlin Margarita comitissa Burgundie Zeugin ift, also in Frieden mit dem Gegner ihres Gemahls, werden wir auch von dieser Seite her zu dem Schluffe gedrängt, daß der Pfalzgraf damals wohl schon todt war. — Die Acta Sanct. Boll. Juni I, S. 702 erwähnen, daß i. 3. 1200 Erzbischof Amedeus von Befançon mit Andern dem Papfte geschrieben (b. h. die Erklärung von Speier) und fahren dann fort: Porro e odem illo anno 1200. cum Ottho comes palat. Burg. in extremis constitutus et Margareta ejus uxor dedissent ecclesiae s. Stephani justitiam de Traitefontaine et molendinum de Chisse eamque donationem Philippus Rom. rex sequenti anno 1201. confirmasset, illorum omnium largitiones Amedeus . . . stabilivit. Necnon et fundationem altaris in ecclesia s. Stephani, quod Spirensis episcopus consecravit et in quod Margarita, relicta Otthonis comitis, contulit villam de Gemillei a. Chr. 1202. Für unsere Frage nach der Entstehungszeit der Erklärung konnte diese Stelle Nichts ergeben, da sie selbst eben auf der Boraussetzung ruht, daß jene 1200 entstanden sei, und nicht erkennen läßt, ob die angeführten Daten den Urkunden selbst entnommen oder aus Combination gefunden find. Diefe Urtunden ober ihr Inhalt waren von Chifflet mitgetheilt, aber jene finden sich, wie ich durch freundliche Bermittelung Arnots aus Bruffel erfahre, in Chifflets collectanea Burgundica der Bollaudisten nicht mehr vor.

1 Am Wenigsten, wenn etwa darauf Gewicht gelegt werden soll, daß das Altenstück mit Datum Spire und nicht mit Actum untersertigt ist. Ist es in Speier blos abgesaßt, auf vorbereitenden Versammlungen, auf dem Tage zu Nürnberg aber seinem Inhalte nach vereinbart worden, dann fällt jedes von der Erwähnung des Desterreichers hergenommene Bedenken von selbst fort. Indessen trifft man auf diesem Wege auf andere Schwierigkeiten, auf welche Ficker

Ungehörigkeiten im Verfahren der Kanzlei bernfe. Die Kanzlei hat jedoch wenigstens i. J. 1202 dergleichen nicht geschent; sie hat aber auch bei der Erklärung von Speier sich Anderes der Art zu Schusten kommen lassen, den Kanzler selbst falsch titulirt, den Patriarchen von Aquileja kurzweg als Genossen der stansischen Partei verwerthet, über Ereignisse, welche etwas zurücklagen, wie z. B. über die nicht zu Stande gekommene solemnis euria, sich mindestens irreführend ausgedrückt und, wie Hr. Sch. S. 146 selbst ein Mal hervorhebt,

auch die Rangfolge der Fürsten nicht im Geringsten beachtet.

Wie wird durch die Erkenntniß eines so zu sagen unordentlichen Berfahrens doch die strenge Berwerthung einzelner Anhaltspunkte uns erschwert! Run kommt aber noch hinzu, daß obigen Gründen, welche allerdings für bas Jahr 1199 zu sprechen scheinen, noch immer fast cbenso viele gegenüberstehen, welche die Annahme des Jahres 1200 zu unterstützen geeignet sind. Ich will, wie schon im §. XI, die Richterwähnung des Erzbischofs von Salzburg als Aussertiger oder Zustimmender gar nicht in Anschlag bringen, obwohl sie bei 1200 verständlicher sein möchte als bei 1199. Dagegen die Schwierigkeit, welche die Erwähnung eines Nürnberger Hoftages vor der Berfamm= lung von Speier (f. o.) ber burch herrn Sch. vertretenen Unnahme des 3. 1199 bereitet, ift durch ihn nicht beseitigt worden. Gewiß. niemals habe ich bestritten, daß nicht auch i. 3. 1199 ein Hoftag zu Mürnberg gehalten sein könnte; aber ich bin S. II davon aus= gegangen, daß wir von einem folden nicht das Geringfte miffen. wohl aber für den März 1200, also — wenn wir die Erklärung von Speier in den Mai dieses Jahres setzen - fast unmitelbar vor berfelben, wie sie es verlangt, wirklich eine Versammlung zu Rürnberg nachzuweisen verniögen.

Ich habe ferner rücksichtlich des Umstandes, daß der Bischof Gardolf von Halberstadt zu den Fürsten gezählt wird, quorum nuntios et litteras habuimus, oder welche domino nostro sidelitatem fecerunt et hominium, auf die ausdrückliche Versicherung des Chron. Halberstad. hingewiesen, daß Gardolf sich zu Ansang des Thronstreites sorgsamst neutral gehalten und erst zur Zeit der Magde= burger Weihnachtsseier 1199 dem Könige Philipp sich angeschlossen habe. Ich sie wichtige Stelle in ihrem Wortlaute hin: Ipse episcopus ab utraque parte sollicitabatur frequenter, ut ad alterutram declinaret. Sed ab uno latere gravissimum sibi videns periculum imminere, si ipse ad alteram partem decli-

in einer privaten Mittheilung aufmerksam machte. Nämlich der unter den Ausstellern genannte König von Böhmen läßt sich im März 1200 zu Nürnberg nicht nachweisen, und wenn man darüber auch allenfalls mit Böhmers Bermuthung hinwegkommen könnte, daß die Verständigung mit Otakar schon während Philipps unmittelbar vorausgegangenem Aufenthalte in Eger erreicht worden sein möchte, so bleibt immer zu beachten, daß die Bischöse von Bamberg und Passan, welche wirklich in Nürnberg waren, doch nicht als Mitaussteller der Erklärung, sondern nur als Zustimmende genannt werden.

naret, . . . efficiente suo ingenio . . ., multo tempore in medio duorum ignium constitutus, non est per dei gratiam estuatus. Invalescente tandem parte regis Philippi, a. d. 1199 . . . . idem rex in Magdeburch sollempuem curiam celebravit. Cum autem ad hanc curiam multi principes convenissent et d. Gardolfus, ut ad partem suam cederet, ab omnibus crebrius urgeretur, inductu tandem d. Conradi sui consanguinei, imp. aule cancellarii, ad regem Philippum venit eique se suis obsequiis mancipavit. Und dieser Bischof, welcher noch zu Weih= nachten nur mit Mühe dazu gebracht wurde, sich offen zu Philipp bekennen, der sollte schon im Mai vorher nuntios et litteras geschickt haben? Oder Gardolf, der erft zu Weihnachten 1199 sich Philipp verpflichtet hat, der hätte schon im Mai zu denjenigen ge= rechnet werden können, qui etiam domino nostro sidelitatem se-cerunt et hominium? Das hat er ja gerade nicht thun wollen. Br. Sch. verkennt zwar die hieraus feiner Annahme des Jahres 1199 erwachsende Schwierigkeit durchaus nicht, aber er meint S. 146 über sie mit der Vermuthung hinwegkommen zu können, daß "Philipps Kanzler, der Neffe des Bischofs, der schon lange vorher (?) mit ihm unterhaudelt, für den Oheim gut gesagt haben wird". Das ist eben boch blos eine bequeme Vermuthung.

Böhmer hat über die uns Doch kommen wir zum Schlusse. vorliegende Frage folgendes Urtheil gefällt, Reg. Phil. Nr. 30: "Die Gründe für 1200 scheinen mir denn doch zu überwiegen, zumal auch ein Theil der Gründe für 1199 hinwegerklärt werden fann", und ähnlich äußerte sich v. Meiller, Babenb. Reg. Anm. 316. Hr. Sch. hat nun zu beweisen gesucht, daß Alles, was bisher vor= gebracht worden ist, um das Jahr 1200 als die Entstehungszeit der fürstlichen Erflärung von Speier zu erharten, die Frage noch nicht endgültig für 1200 zu entscheiden vermag. Aber es ist ihm meines Erachtens ebensowenig gelungen, das Ursprungsjahr 1199 berartig zu sichern, daß fortan alle Zweifel schweigen müffen. Wenn man von anderen Punkten absieht, welche zur Entscheidung der Frage me= niger beitragen, als sie von ihr erwarten, so darf seiner Position, daß es im Mai 1200 keinen Leodiensis episcopus gab, sondern nur einen electus, wohl die andere entgegengehalten werden, daß von einem Hoftage des Jahres 1199 in Nürnberg nichts befannt ift, wohl aber aus 1200. Wenn er zu Gunften des Jahres 1199 ausführt, bag einer ber Zuftimmenden, ber Pfalzgraf Otto von Burgund im Mai 1200 schon todt war, so darf dem wohl die Thatsache gegenübergestellt werden, daß ein Anderer unter den Zustimmenden, der Bischof Gardolf von Halberstadt, gerade im J. 1199 sich noch völlig neutral hielt.

Müssen wir uns nun bei einem Resultate, welches die Frage in der Schwebe läßt, beruhigen? Ich betrachte es als durch Hru. Sch. Aussührungen entschieden, daß der in der Erklärung genannte Leodiensis episcopus Vischof Albert ist, welcher am 1. Febr. 1200 starb, und ebenso scheint es mir jetzt ausgemacht, daß der Pfalzgraf

von Burgund wirklich am 13. Jan. 1200 und nicht erft 1201 gestorben ist. Sie konnten aber trothem, wenn die Erklärung am 28. Mai 1200 ausgestellt wurde, noch in derselben aufgeführt werden, da nach ihrem Wortlaute nicht blos solche, welche etwa kurz vorher ihre Zustimmung eingeschickt hatten, sondern überhaupt diejenigen aufgezählt werden sollten, welche der staufischen Partei sich angeschlossen Die Fürsten schließen ihren Brief mit folgenden Worten: Hec omnia vobis tam ex nostra, qui presentes exsistimus, quam ex parte aliorum principum scripsimus, quorum nuntios et litteras habuimus, qui etiam domino nostro fidelitatem fecerunt et hominium, quorum nomina sunt hec: Patriarcha Schon v. Meiller hat auf den Gebrauch des Perfekts Aquil. etc. aufmerksam gemacht. Indessen, wenn die nuntii et litterae der einen Kategorie der Fürsten auch erst auf dem Hoftage zu Nürnberg oder gar erst in Speier eingetroffen sein mogen, das foll doch offenbar nicht gesagt werden, daß auch die anderen erst hier fidelitatem fecerunt et hominium. Ich kann in jener Stelle nur den Sinn finden, daß die aussertigenden Fürsten mittheilen, wie von den am Schlusse Aufgezeichneten Einige ausdrücklich ihre Zustimmung eingeschickt haben, die Uebrigen aber, weil sie dem Könige Philipp geschworen haben, als Gesimmingsgenoffen anzusehen seien. Aus dem Beispiele des Patriarchen von Aquileja lernen wir, daß sie es dabei mit der Einreihung nicht fehr genau genommen haben, daß sie, wie Gr. Sch. sich ausdrückt S. 147, wohl auch solche zu den Zustimmenden rechneten "welche nur eine wohlwollende Rentralität beobachteten". kam ihnen darauf an, eine möglichst stattliche Liste vorzuführen, und wenn sie in diese den Pfalzgrafen hineinsetzten und ebenso den Bischof von Lüttich, obwohl diese schon gestorben waren, so galt doch auch von ihnen, daß sie sidelitatem secerunt et hominium, ja ihr Schwur überdauerte gewisser Maßen ihren Tod, da in Burgund die Erbin des Pfalzgrafen und in Lüttich ein Theil des Domkapitels au Philipps Partei gehörten. Der in der Lifte aufgeführte Bifchof Hermann von Mäufter hat ohne Zweifel während der Zeit, da er zu König Philipp hielt, ebenfalls den Gid geleistet.

Die hauptsächlichsten Argumente also, welche Hr. Sch. gegen die Annahme des Jahres 1200 in die Schranken führte, sind nicht der Art, daß sie dieselbe völlig ausschließen. Ihnen stehen andere gegenüber, welche sie fordern, und obendrein mehrere Anhaltspunkte, welche mit ihr ganz wohl vereindar sind. Ich glaube unter diesen Umständen alle Veranlassung zu haben, an der Annahme, daß die Erklärung von Speier am 28. Mai 1200 ausgesertigt worden sei,

vorläufig festzuhalten.

Gesandtschaft König Philipps, welche ich früher mit der Gesandtschaft der Fürsten vom J. 1200 in Zusammenhang bringen zu dürsen glaubte, in der That früher anzusetzen ist, da Innocenz III. jene schon 1199 empfangen hat. S. Sitzungsb. d. Bair. Atad. Hist. Klasse 1874. Bd. I, S. 345 ff. und besonders 360.

## Bemerkungen zu Petrus de Ebulos Gedicht de bello Siculo.

Mitgetheilt von S. Sagen.

In Cod. Bern. B. 59, einer aus ber Mitte bes vorigen Jahr= hunderts stammenden Papierhandschrift 1, welche Abversarien eines gewiffen Werner Huber aus Bern enthält, findet fich neben Colla= tionen aus verschiedenen Prudentiushandschriften der Berner Manuscrip= tensammlung auch eine Reihe von fritischen und exegetischen Beobachtungen zu bem im J. 1746 von S. Engel zum ersten Mal herausgegebenen und neuerdings von Eduard Winfelmann zu Waigens Chrentag in dankenswerther Weise wieder nen edirten und vortrefflich commentirten Gedicht bes Magister Betrus be Ebulo de bello Siculo. Diese mehrere Blätter starken Aufzeichnungen, zu denen sich noch eine synopsis historica des ersten Buchs gesellt, rühren nach der Ueberschrift von einem gewissen Werner Huber aus Bern her und sind, wie eine hie und da eingelegte Apostrophirung zeigt, direct an S. Engel gerichtet, beziehen fich auch, wie die Ueberschrift beutlich melbet, auf die wohl eben erschienene Engelsche Ausgabe. Die Beobachtungen sind mehrmals frisch angesetzt und in zwei Reihen ge= schieden; manchmal werden zu den nämlichen Stellen verschiedene Er= klärungen oder kritische Vorschläge gebracht. Der Uebersichtlichkeit halber sind hier beide Reihen mit einander vereinigt. Ich theile die meist höchst beachtenswerthen Beobachtungen mit wenig Ausnahmen vollständig mit 3. Jedenfalls muß es, abgesehen davon, daß auch jett noch mancher dieser fritischen Versuche bem Texte zu Gute kommt, intereffant fein, zu vernehmen, daß diefes auch nach Engels Edition noch lange unbeachtet gebliebene Gedicht wenigstens in der jetigen

Die Schrift, von Sinner übergangen, ift eines ber zahlreichen Ergebnisse ber neuen handschriftenrevision. Bergl. meinen Katalog ber Bongarsiana S. 86.

Einige mehr habe ich mit des Hrn. Einsenders Erlaubnis ausgeschieden, namentlich Conjecturen die jetzt durch die Handschrift bestätigt sind, oder Erklärungen die der Verf. selbst später verworfen, durch andere ersetzt hat. G. W.

XV.

Sinige Absonderlichkeiten mussen freilich mit in den Kauf genommen werden, wie gleich die an zwei Stellen auftretende Meinung, daß die graphische Abbreviatur eines Wortes zugleich verbal aufzufassen sei, was der Berf. allers bings nicht ohne Borbehalt ausstellt.

Vaterstadt bes handschriftlichen Unikums schon früher dankbare und

aufmerksame Leser gefunden hat.

Intereffant ift gleich die frische, leiber nicht durch Beweise gestütte Opposition des Verfassers gegen die von Engel in seiner Borrede S. 4 lin. 9 ff. aufgestellte Meinung, daß der Cod. Bern. 120 geradezu das für Heinrich VI. bestimmte Dedikationsexemplar gewesen sei, wozu Huber bemerkt: mihi vero contrarium videtur plurimis et praegnantibus argumentis ex ipsis his libris pe-Damit wird Huber faum haben bestreiten wollen, daß der Coder nicht einst von Petrus de Ebulos Händen selbst durchcorrigirt und vervollständigt worden sei, was Winkelmann mit vollstem Rechte annimmt, sondern er wird seine Opposition vermuthlich eher dagegen gerichtet haben, daß ber Dichter sein auf solche Weise doch start in seiner graphischen Schönheit beeinträchtigtes Exemplar (man denke auch an die starken Rasuren einzelner Bilder) einem Kaiser überreicht haben soll.

Hubers Bemerkungen nun find folgende:

v. 102 Gualterizatur] i. e. sui similis est, homo bonus quidem, sed simplex, cui prudentiae et activitatis ad tantum opus gerendum satis non adfuit.

v. 118 regnet<sup>2</sup>] Adde signum interrogationis.

v. 120 Disce etc.] Repulsio.

v. 122 licebit] pro: necesse erit.

v. 124 dignum] Adde signum interrogationis. v. 125 Sed etc.] Repulsio.

v. 127 aperta manus] dicitur de eodem infr. v. 257.

v. 141 nocturnis] i. e. occultis, quas vulgo furtivas vocant. v. 164 sinthoma] sc. podagra, vid. v. 688 seq. v. 995 seq.

v. 223 luem f. (= forte) lucem, nisi lues sit limus, et fornacis lues sit: 'Ofenlaim'.

v. 289 apostolicas] Entweder habe Petrus bie Abfürzung aplicas auch für bas Gehör fesigehalten, ober es muffe te vor apostolicas getilgt, d. h. in Bedanten baju ergangt werben.

v. 291 Mandat quod] 'quod' positum est pro 'ut', sic saepius in his

libris.

v. 315 tuum] forte: suum.

v. 326 imago triumphos | Peccat in metrum, ut saepius.

v. 338 Notauil forte: Rocani.

v. 344 In] forte: J. (so aud) Winkelmann).

v. 396 archoticon] i. e. senatus.

v. 405 Ebolus] vulgo Evoli, sita est in Principatu citra dicto non longe a flumine Silano.

v. 408 Capuano] Capuanum archiepiscopum imperatori fidelem fuisse. apparet ex v. 344 seq.

v. 434 verno — ore] Videtur legendum 'ori' et conjungendum esse cum 'verno'. Verno ori sc. Constantiae.

v. 435 luminis — dies] i. e. oculi.

v. 439 versa] pro: adversa i. e. infausta.

v. 455 laboris iter] est iter laboriosum, si recte interpretor.

v. 464 Archos] Haud dubie est Alfanides, de quo v. 456. est Nicolaus archiepiscopus Salernitanus, cont. v. 472, v. 476, v. 506, v. 528 seq., v. 536 seq., v. 692. Tres nimirum Salernitani a

Diese Zahlen nach Winkelmann. 2 Gemeint ist wohl bas zweite 'regnet'.

legatis in castra imperatoris ad Neapolim deducti sunt, et unus solus est ad imperatorem admissus, ut patet ex v. 465.

v. 472 Sic rait] vid. v. 506 seq.

v. 482 Girardus] forte hic est Gerardus ille Cremonensis, medicis

scriptis clarus.

v. 497 Si sapitis] Sensus est: si sapitis cives, nolite eruptionem facere, sed parcite sanguini vestro. Quod si quem tamen eruptionem facere oportet, ego id faciam et libenter mortem oppetam prodomino meo Tancredo.

v. 506 Ex invidia exprobrat Richardus archiepiscopo lacrymas, quas

coram imperatore aegroto fuderat, vide v. 472 seq.

v. 533 pallidis] Sensus est: omnia adminicula tum victus, tum belli pessundari et dirui, ne usui et auxilio obsessis ceu prae timore pallidis esse possint.

pallidis esse possint.
pallidis] forte: Palladis, et auxilium Palladis interpretor machinas
ceteraque belli adminicula. 'Rui' porro dixit auctor pro dirui.

v. 550 orbanda] i. e. quae civibus suis fuisset orbanda, si imperator Neapoli urbe fuisset potitus. Deinceps enim Salernum facile cepisset, conf. lib. II, v. 29 seq. (v. 1147).

v. 564 qui sine crine jacet] i. e. qui mortuus est. Mortuis enim cri-

nes abscinduntur.

v. 565 seq. felix] Sensus est: Neapolis felix est, quae sola te non recepit. Nam Salernum, quae te recepit, propter hoc factum peribit maleque a Tancredo mulctabitur.

v. 567 Apts egit] Scriptum forte fuerit in protographo: āpli'. Et sensus facilis est, si legatur: non vir, sed amplius erit. Vir, quod

nosti 1, hic est maritus.

v. 581 Teutonicus] Sensus est: ut ab una parte factio Tancredina hostiliter agebat in Constantiam, sic ab altera parte imperatoris seu Teutonica factio verbis et armis respondebat Tancredinae factioni.

v. 589 Gens etc.] Hoc dicit ab exordio benevolentiae captandae gratia.

probatae] forte: probate (so Winkelm.), i. e. rationis trutina examinate analygna iom sim: nom quae fuerim poeti

minate, quae qualisque jam sim: nam quae fuerim, nosti.

v. 597 Praesul] sc. archiepiscopus Salernitanus. Fingebant enim Tancredini archiepiscopum literas Salernum misisse, quibus scripserit, caesarem aliosque duces belli obiisse et alia ejusmodi. Itaque Constantia omnium, quae agebantur, ignara et quae nullum nuncium ab imperatore acceperat, dubia, quae credat, ajebat, se quidem non credere, quod scripsisset, sed si vel maxima scripsisset, falsa eum scripsisse, deinde, ut solent homines dubii iuter spem et metum positi, in ipsum archiepiscopum convicia conjicit, mali patris malum filium appellans, profugum scilicet, quia cum reliquis obsidibus reversus non fuerit.

v. 600 patris] Hinc patet patrem archiepiscopi Salernitani adhuc in vivis fuisse. Supra vero v. 542 seq. tantum matris et fratrum mentio fit. Fuerit forte pater tum alicubi in Italica quadam urbe pro praesidio a partibus imperatoris vel in castris. Vide tamen, an hic pro 'patris' legendum sit 'matris', aut supra pro 'matris'

legendum sit 'patris'.

v. 682 Immodicum] forte: In modicum, i. e. modicum.

v. 702 inpignat] Si scriptura est in exemplari veteri infignat, denotat 'inpraegnat', idest infarcit, quod verbum huic loco est aptissimum. Sane sequioris aevi scriptores mire deliciabantur hujus verbi usu.

v. 710 Fausta] sic infr. v. 892.

<sup>1</sup> Anrebe an Engel.

v. 711 Et modo] i. e. velis remisque navis agitatur.

v. 738 inexperta] forte: in Experia, ut alibi.
v. 759 Experiar] Id est: soll ich mich wagen. Decertabone; superos.
i. e. imperatorios duces. Deliberat vel format sibi quaestionem: Wird etwan, wann man mich in waffen sieht, der Diebold mein land nicht einnehmen. Respondet sibi ipsi: Absit etc. Nein, ich will's nicht

v. 771 filius] Habebat quidem duos, sed alter interea obierat, vid.

v. 144 seq., v. 174 seq.

v. 785 Qui mecum] Hinc apparet Corradum Mus cancer vellum fuisse

Germanum.

v. 804 sanctificare] Legendum est 'sanctificare' etiam contra metri leges. 'Sanctificare' hic est in honore habere, venerari. Sensus est: siquidem, quod absit, Tancredum venerari animus est, tamen nos incolumes dimittite.

v. 805 obnoxius] forte: obnixius (so and Winkelmann).

v. 911 Si caput] Sensus est: Si caput aegrotet, actum est de caeteris membris. 'Valeat' hic est, quo sensu saepius accipitur, nulla spes est, nihil est fiduciae: ich gibs auf, ich gibs verlohren bamit.

v. 912 Ni] legerim: Si.

v. 932 Et jubet] Nescio an satis recte hujus versiculi sensum assequar. Videtur hoc velle: jubet Tancredus, ut me seniculam poeniteat habere, unde vivam, vel prohibet me seniculam uti bonis paratis et praesentibus. Si vero pro 'jubet' legas 'juvat', quod malim. idem sensus, sed de ipse Tancredo est. Sic supra lib. I, v. 800: poenituisse juvet.

v. 961 Alierne] forte Aliane. Comitatus Aliani est in regione Neapo-

litana (f. aber Bintelmann R. 110a).

v. 990 Peccati] forte: Peccasti.

- v. 993 Ut Bigami etc.] Videtur Matthaeus Cancellarius sacerdos fuisse et vid. v. 999.
- v. 1031 Quod tibi] forte: quid tibi (Winkelmann: Et tibi).

v. 1037 mitto] forte: mando.

v. 1047 caesaris Hanc historiam latius exequitur Guilelmus Brito Philippeidos lib. IV, v. 327 et seq., unde etiam apparet, Petri de Ebulo librum Guilelmo fuisse lectum, qui integrum ejus versum suo operi inseruerit hunc: Quid prodest versare dapes, servire culinae?

Quis tibil Scilicet accusabatur Richardus rex, quod tuv. 1055 seq. multus excitandi gratia in ditionem imperatoris venerit, vid. v. 1077 seq.

v. 1063 in auro] i. e. cum auro, ut lib. II, v. 228 (v. 1346), lib. III,

v. 241 (v. 1672). v. 1064 in nostrum] i. e. contra nostrum. Sensus est: Ausus es Tancredum pro rege agnoscere contra jus nostrum.

v. 1081 judice] forte: indice, i. e. accusatore.

v. 1108 sortis iter] Est fortuitum iter, uti v. 1110, 'sorte latente' est: fortuna vel casu latente. Supra v. 455 laboris iter posuit pro laborioso, si recte conjicio.

v. 1125 Turineus] forte Turingus.

v. 1164 phisica terra] Salerni admodum florebat aevo medio studium medicinae. Hinc promanavit nobilis ille liber titulo scholae Salernitanae ornatus. Medici vero dicti sunt physici, itaque phisica terra auctori est, quam physici celebres inhabitant.

Das heißt Hesperia.

v. 1242 Ines ita] Libenter legerim, si per te licuerit: Inclita (fo aud)

Wintelmann).

v. 1252 Ne quis praesumat] Sensus est: ne quis suorum praesumat facere aliquid erga incolas, unde justa querela veniat et ita Angelus (b. i. Engel) recte. Praesumere est 'audere', verbum medii aevi scriptoribus, in primis vero in diplomatis usitatissimum.

v. 1134 Per freta] Peccat in metrum.

v. 1320 apris forte: arcis.

v. 1343 contrahitur i. e. colligitur, convocatur, coadunatur.

v. 1346 Exolvit] i. e. caesar rumpit moras querulo ore, i. e. incipit loqui post silentium conquerendo de proditione. in ore] i.e. cum ore, sc. querulo; sic supra lib. I, v. 1063, infr. lib. III, v. 241 (v. 1672). v. 1359 Quam] i. e. in quam, sc. Apulam humum, i. e. Apuliam.

v. 1360 Ne gravet] Sensus est: ne tanta militum turba sit onerosa civibus Panormitaris; itaque pars militum, Bavarus etc. in patriam suam remittuntur quiete regni procurata.

v. 1317 Putifares Mihi videtur retinenda vox. Potifar fuit thesaurarius (sic lubet nominare interim, dum aliud nomen occurrat) regis Aegypti; ab hoc tracto nomine thesaurarios quoslibet Poti-

fares appellare placuit auctori nostro.

v. 1321 neutrorum]. A sequioris quibusdam aevi scriptoribus eunuchi nominati sunt 'neutri' quasi generis neutrius, nec viri nec mulieres. Olim, quod et hodienum in orientis solis terris usu venit, ejusmodi semiviri praecipuis aulae ministeriis admovebantur. Huc fortassis respiciens noster officiales aulae omnes vocat neutros adeoque ipsi 'primus neutrorum' primus est officialium. Habes hoc verbum supr. lib. I, v. 894 eodem sensu accipiendum. 'Exscriniare' porro est quasi ex scrinio vel armario extrahere.

v. 1322 apodixas] dixisse videtur auctor metri causa, vulgo scribitur apocha. Apocha vero sunt literae, quae debitum tum renuntiant,

tum annuntiant (Quittung, Gultbrief).

v. 1361 Scavus] forte: Slavus; sic etiam supra v. 1126. v. 1363 ab experta] forte ab Experia, ut lib. I, v. 738, v. 1016 et alibi. ibid. palma triumphi] peccat in metrum.
v. 1605 diligit] forte disicit pro disjicit. Nisi sensus sit, quod magis

probo: qui odit eum, qui lites diligit.

- v. 1671. 1672 A laeva etc.] Horum versuum sensus obscurus quidem est, non usque adeo tamen ut nullam plane spargat lucem. 'A laeva aure' (haec enim conjungi debent) est: a latere auris sinistrae. Finge tibi musicum quemlibet (omnes sunt inter se tam similes, quam sunt ova), collum citharae, fidium, aliorum, ad sinistram aurem applicantem, caput dextrorsum detorquentem et isto corporis statu modulantem. Is itaque non aure sed manibus movet citharam a laeva aure quasi pendentem. Eum vero si attentius audire cupias, inprimis si artis magister sit, qualis fuit Mercurius, tu dextram aurem advertes citharae sonum rectius 'Legere' non ad visum solum restringitur, sed et ad percepturus. reliquos sensus extenditur optimis scriptoribus. 'Aure legere' est ellipsis: integra dictio 'in' vel 'cum aure legere', id est audire. Sed quid ego te doceo? Breviter dico, sensum duorum horum versuum esse: Mercurius moveat citharam, Phoebus attenta aure audiat.
- v. 1523 apodixa tributis] Peccat in metrum.

v. 1601 sarcin.] forte: sarcina reatus.

v. 1672 Quam videns] forte: ridens, pro arridens, applaudens (Wintelmann mit ber \$8. omnividens).

## Beitrag zur Kritik der deutschen Kaiser=Chronik. Von Wilhelm Shum.

Bei aller Umsicht, die Scheffer = Boichorst einst behufs Wieder= herstellung des Paderborner Annalenwerfes in der Grorterung des ganzen gleichzeitigen Quellenmateriales entwickelte, bei allem Scharffinn, mit bem er verftreute Bruchftude von allen Seiten beranzugiehen, aber auch alles nur anscheinend Berwandte endgültig gu= rückzuweisen wußte, hat er boch bas älteste im heimathlichen Dialecte geschriebene Geschichtswerk jener Zeit unberücksichtigt gelassen. werden sehen, daß eine Gegenüberstellung der poetisch gehaltenen, dar= um aber durchaus nicht werthlosen sogenannten "deutschen Raifer= Chronif" des 12. Jahrhunderts2 mit den wiederherzustellenden Paderborner Annalen sich wohl gelohnt hätte3. Ift mit ihm beshalb nicht gerade sehr zu rechten, so muß es um so auffälliger erscheinen, daß umgekehrt Heinrich Welzhofer in den fürzlich veröffentlichten "Untersuchungen über die deutsche Kaiserchronik des 12. Jahrhunderts" (München 1874) trot vielfältigen Gegenüberstellungen derselben mit anderen lateinischen Quellen die Bergleichung mit einem solchen Saupt= werke, als welches wir boch eben die Paderborner Annalen anerkennen müffen, unterlaffen hat. Db W. Bernhardi in feiner Besprechung der Welzhoferschen Untersuchungen in Dr. 5 des jetigen Jahrganges ber "Jenaer Litteraturzeitung" mit den Worten "es find fogar Unnalen vorhanden, die Lothars Regierung ähnlich schließen, wie die Raiser=Chronik" gerade die Paderborner Amalen und überhaupt eine weiterer Verfolgung werthe Uebereinstimmung im Ange hatte, muß wohl dahingestellt bleiben. Berfasser ber nachfolgenden Untersuchung hatte überhaupt bereits vor dem Erscheinen der Bernhardischen Un= zeige seine Resultate, zu denen er bei Gelegenheit paläographischer

<sup>1</sup> Annales Patherbrunnenses wiederhergestellt von P. Scheffer-Boichorst. Innsbruck 1870.

Der keiser und der kunige buoch' herausg. von H. F. Maßmann im IV. Bande der Bibliothet der gesammten deutschen National-Litteratur. Duedlinburg und Leipzig 1849.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Er gebenkt ihrer nur einmal beiläufig in ber Erörterung ber Sage von ben Weinsberger Frauen 1. c. S. 201, ohne auf Anllänge und Uebereinstimmungen an anderen Stellen zu kommen.

Uebungen über die Kaiserchronik gekommen, ben "Forschungen" mit= getheilt und konnte baher nur bei einer Revision des Manuscriptes auf diese neuften Beiträge Rücksicht nehmen.

In der That kann man wohl am Sichersten und Richtigsten von einer Bergleichung des beiderseitigen Schluffes und Ueberblickes

über die Regierung Lothars III. ausgehen:

R. Chr. v. 17178 ff. Swer daz liet vernomen habe, der sol ein pater noster singen dem almehtigen gote ze minnen, des keiser Liutheres sele. er was wol des riches herre. bi im was der vride guot. di erde wol ir wuocher truoc.

er minnete alle gotliche lere unde behielt ouch werltlich ere. er vorhte minen trehtin.

sam tet die saelige kunigin. die armen sie bewaetten. die notegen sie berieten, die heidenscaft sie betwungen. swaz sie ie an dem riche gewunnen daz was gotes ere. nu gnade got ir beider sele.

Ann. Patherbr. 1137. Imperator 2. Non. Decembris obiit.

Hujus regis tempora jo-cunda fuere. Nam bona aeris temperie omnigena terrae fertilitate cunctarum rerum copia non solum per regnum set et paene per totum mundum exu bera bat . . . Pace belloque clarissimus erat . . . . . . . . . . . . . . . . . . nichili pendens vitam suam contra omnia adversa propter justiciam opponere.

Ergo pro pacificis erga Dei ecclesiam ab eo gestis optamus ut alta pace in domino quiescat et aeterne beatitudine perfruatur.

So verschieden manche Punkte felbst in diefer kurzen Stelle von beiben aufgefaßt und wiedergegeben, so zeigt sich am Schluß und vor Allem in den gesperrt gedruckten Bemerkungen eine lebereinstimmung, die nicht zufällig, nicht burch die Identität des besprochenen Wegenstandes bewirkt sein, sondern nur auf gegenseitige Benutzung oder auf Berarbeitung einer gemeinschaftlichen Quelle gurudgeben fann.

Prüfen wir nun, ob und wie weit sich soust noch Berührungspunkte beider Quellen ergeben; denn daß die hier besprochene Stelle nicht die einzige sei, läßt sich doch vonvornherein eher vermuthen als das Gegen= theil. Bei der ganzen Art der älteren mittelalterlichen Geschichts= schreibung hoffe ich baher nicht allzu gewaltthätig zu verfahren, wenn ich noch folgende Zusammenstellung zwischen Kaiserchronik und Pader= borner Annalen vorschlage.

R. - Chr. v. 16991 ff. Daz was daz ander leit: der herzoge von Beheim vertreip
Otten von Merhern
einen vursten harte vreveln.
do vloch er zuo dem kunige.

Boemiam pro restituendo Ottone, qui injuste honore praedicta do vloch er zuo dem kunige,

Ann. Patherbr. 1126. Rex rapta acie admodum parva R. Chr. v. 16996 ff.
den Sahsen geviel ez ubele,
sie sprachen, iz waere wider dem
riche getan,
ez solde in an alle ir ere gan.
die vursten quamen des inein,
der kunic suochte hin ze
Beheim.

Do was der Beheime walt allenthalben virhaget, daz dar niemen nemohte durch komen,

ernehaete den lip dazestete virlorn. Otto was ein listeger man, tusent rittaere er zuo sich nam. sie huoben sich ze vuozen, die ros sie hie uze liezen. sie wolden darin sin geslichen. do was der sne so michil, sie neheten wec noch phat. die helede wurden harte nothaft, ir gewaefene sie selbe truogen. die helede begonden harte muoden. Die Beheime wurden is gwar, vil schiere gerehten sie sich dar.

die Sahsen wurden almeist irslagen. Otto nequam ouch nimmir mere

dan.

v. 17029. Des kuniges hulde er gwan, sit war er sin heimelich man.

v. 17057 ff. (Die vursten) Sie hiezen in die riche sasie wolden Kuonraten haben ze kunige unde ze herren. da zuo Niuwenburc huoben sie den werren, da lobeten sie in ze kunige. geistlichen herren geviel iz ubele, der strit wonete do so lange, unz die biscove mit banne zuo dem kunige griffen. v. 17073 ff. Ein burc heizet Spire, daz instuont niht lange wile, unz sie der kunic Linther bewande sie der achtaere houbetstat was,

Kuonrat sie troste, daz er die burc loste Ann. Patherbr. 1126.

tendit, incaute quidem. Ducenti vero expeditiores regem praecedebant ad praecidendas in dagines silvae, quae Boemiam a Saxoniae disterminat, dispositi.

Cumque hi per invia et abrupta silvae quasi repentes laborarent, tum nivium magnitudine

tum indaginum incisione fatigati,

hostium insidiis ex improviso circumveniuntur. Obtruncantur ibi plerique terrae meliores.

Denique gratia regis vix impetrata, homo regis efficitur, amodo se regi subditum et fidelem fore juramento confirmat.

Rex... Wirziburg... sinistro rumore percellitur, Cuonradum... regium nomen usurpasse. Hac de causa Magetheburgensis et Moguntinus et Salceburgensis archiepiscopi simulque plures alii qui tunc aderant e piscopi eundem Cuonradum excommunica verunt. Circa festum S. Johannis baptistae expeditio regis fit contra Cuonradum invasorem regni obsedit que urbem Spirae,

in qua ille invasor praesidium suum collocaverat.

Conjux ducis Friderici, quae civibus ad solatium a duce relicta fuerat etc.

A. Chr. b. 17079 ff.
daz newas vrume niht,
der kunic Liuther sie nie virliez,
unz sie im die burc irgaben.
alle die dar inne waren
die swuoren hulde dem riche.

v. 17155 ff.

Vor der burc ze Bare der keiser hiez zware wirken ein antwerc, daz waz groz unde starc daz da heizit ebenhohe, ez wart erlich unde scone, dar undir hiez er darin graben, die heiden nemohten der burc niht behaben.

daz viur nidene uf brach, ja habeten groz ungemach die dar uffe waren, die hiez der keiser hahen. v. 17195 ff.

Die vursten quamen do ze rate an einen Kuonraten der ê wider dem riche was.

v. 17209 ff.
Daz was der vursten rat,
daz der kunic Kuonrat
gap dem herzogen Heinriche
(einen) hove ungnaedicliche.
ze Regensburc antwurte er im
scone
daz sper unde die krone
durch des riches ere.
er nesach in ouch nimmer mere.
Der kunic hiez im do virteilen,
daz lant da ze Beiern.
v. 17250 ff. 1.
Der kunic Kuonrat Wines-

Der kunic Kuonrat Winesberc besaz. Welf samende sine helede. er wolde die burc ledegen. Ann. Patherbr. 1128.

acceptis obsidibus rex cum jura-

mento multorum nobilium discessit.

1137.

Princeps Apuliae Ruozir nomine
..... statuit castrum satis
munitum in ipso latere civitatis
Barae ..... Pentecosten celebrato imperator castrum cum
exercitu vallat,

quod nimio sudore devincens, igni tradit soloque coaequat.

Praedones comprehensi suspensi sunt.

1138.

Cuonradus Suevus aliquando ... usurpator regii nominis latenter primum levatus est in regem factione etc.

Qui Cuonradus regalia, quae Heinricus dux Baioarionum

sub se habuit, callide acquisivit

et eundem ducatu Saxoniae privare voluit.

1140.

Rex urbem Welphonis Winesberch dictam obsedit.

Dux autem congregato exercitu super regem meditabatur

Die folgende Stelle hat allerdings auch Welzhofer S. 54 hervorgehoben, aber als Parallesstelle zu den Ann. Palidenses, scheint also übersehen
zu haben, daß Scheffer-Boichorst auch diesen Satz sür Paderborn in Anspruch
nimmt. Wenn ich letzterem auch in diesem Punkte beipflichte, unterwerse ich
mich damit noch keineswegs der betresse der That der Weinsberger Weiber geäußerten Ansicht, bei welcher Gelegenheit Scheffer auch ein einziges Mal der
Kaiserchronik gedenkt. Bei einer solchen, wie für die Chronik geschaffenen Erzählung ist das 'argumentum ex silentio' doch nicht zu sehr "Krücke sür
lahme Forschung", wie Scheffer l. c. S. 201 meint.

R. Chr. v. 17253 ff.
mit dem kunige er da vaht.
Welf hete merer kaft.
vil lutzel in das half.
daz riche dar vur trat.
Welf vil kume intran.
im wurden gevangen sine
man.
Winesberc man do irgap.

Ann. Patherbr.
irruere. (Rex) venientibus hostibus obviam factus, cum paucis sese
fiducialiter certamini dedit, magnificum ex adversariis triumphum
cepit. Interfectis namque multis,
plures... Neckar absorbuit, nonnullis praeter hoc captis.

Rexurbem in deditionem

accepit.

Ich gab die vorstehenden Stellen in aller Ausführlichkeit, um zugleich zu zeigen, wie über gleiche Facten in verschiedenen Quellen doch auch in ganz verschiedener Fassung berichtet wurde, so daß, falls sich dennoch Uebereinstimmungen in so eigenthümlicher Reihenfolge und Stellung sinden, das Auftreten derselben nicht ganz bedeutungslos erscheinen kann.

Aus der Lothars Regierungsantritt voraufgehenden Zeit liegen durchaus keine deutlichen Spuren eines ähnlichen Zusammenhauges beider Quellen vor, nur in der Schilderung der ersten Romfahrt Heinrichs V. scheint ein eigenthümliches Verhältniß zwischen ihnen obzuwalten: Anklänge in der Form bei manchem Widerspruche im

Inhalte.

R.: Chr. v. 16885 ff.
Die vursten algemeinliche
rieten dem jungen Heinriche,
er vuore hin ze Rome
ze gestaetigene sine krone.
v. 16894.

der erzebiscof (Abalbert) hu op einen michelen werren.

v. 16906 ff. ja gelac ir ane zwivel mer denne siben tusent man beide wunt unde irslagen.

v. 16898 ff. den babes sie da viengen, sie vuorten in gevangen samt in dannen.

v. 16909. den babes vuorten sie da undir in.

v. 16901 ff.
Do wolden Romaere
ledigen ir herren.
sie waefenden sich mit vlize
in halsperge wize.
sie ilden uber die Tiber.

v. 16924. der babes hete selbe arbeit. er tet in michil ungnade. di wisen, die do da waren, Ann. Patherbr. 1110.

Expeditio in Italiam ab universis occidentis principibus Traiecti collaudatur.

1111.

Dum haec aguntur quorundam factione . . . tumultus oritur in gradibus ecclesiae beati Petri.

vulnerantur plures, quidam trucidantur.

Apostolicus cum cardinalibus regiae custodiae deputatur. . . . . . Rex abducto secum apostolico cum cardinalibus versus Albam . . . . tendit.

Romani trans pontem ultra Tiberim diffugiunt. Eadem nocte tota civitas Lateranensis tumulto bellico concutitur. Orto mane signis erectis Lateranenses unanimiter regem ex improviso invadunt.

His ita gestis, regis optimates quidem communicato consilio papam... a deunt, monent, orant,

di gerieten in beiden, daz iz alsus ward gescheiden. v. 16930 ff.

der babes ladete in do ze Rome widir in die stat.

Do intphiengen in Romaere mit vil grossen eren und alle sine mitereisen. der babes wihete in do ze keiser.

Ann. Patherbr. 1111. ut super regis negotio mitius tractet etc.

Itaque rex domnum apostolicum honorifice Romam redire permisit. Domnus vero apostolicus Romanis, ut pacem . . . cum rege habeant, persuadet . . . . . Statuta autem die . . . . coram regni principibus regem cum magna gloria in imperatorem consecrat.

Auch den Satz mit dem die Annalen zu 1110 das Auftreten des Königs in Italien vor seiner Ankunft in Rom schildern: Omnes eivitates munitae, omnia castella regi subduntur, könnte man vielleicht mit den Mittheilungen der Chronik über die Zeit der päpstlichen Gefangenschaft zusammenstellen: B. 16919 ff. Der kunic reit do in dem lande, mit roube und mit brande, die durge er in ane gwan.

Wiewohl die hier zu Tage tretenden Parallelen weder in sich eine größere Ausdehnung haben noch die Ordnung der auklingenden Stellen auf beiden Seiten eine völlig übereinstimmende ist, sind diese Erscheinungen auffällig genug, um nicht geradezu übergangen zu

werden.

Am wenigsten wäre wohl die Erklärung jenes Verhältnisses durch eine Benutzung der Kaiserchronik seitens der Paderborner Ansnalen gerechtsertigt. Die Möglichkeit dieses Falles wäre zwar nicht vonvornherein auszuschließen, mit wie glänzenden Farben Scheffer-Boichorst auch l. c. S. 82 und 89 uns die originale Thätigkeit des Abdinghoser Chronisten, die Bemühungen desselben nur nach Selbsterlebten und den Berichten bewährter Angenzengen auszubauen, ausmalt. Entschiedener stehen dieser Möglichkeit die beiderseitigen Absassenine entgegen: für den hier in Betracht kommenden Theil der Paderborner Annalen sicherlich 1144 und für die Kaiserchronik nach Bernhardis glaubhaften Einwendungen gegen Welzhosers Ausnahmen 1160—1165. Ferner wäre auch zu bedenken, daß die Kaiserchronik trotz vielsach eingewebter Sagen und unzuverlässiger

Die Bermuthung einer breifachen Bearbeitung ber Chronit zu verschiesbenen Zeiten (Welzhoser S. 30) ist jedenfalls zu complicirt. Gegen die Ausetung einer Entstehung der jetzigen Fassung um 1170 spricht wohl am Meisten der paläographische Charakter des von Diemer seiner Zeit aufgesundenen nud im IV. Bande der Wiener Sitzungsberichte (Phil. hist. Cl.) abgebildeten Liebenberger Handschriften fragmentes der Kaiserchronit. Selbst die Borauer Handschriften (Diemer, Einleitung zu den deutschen Gedichten des 11. und 12. Jahrh. Wien 1849) müssen wohl mehr in den Ansang als an das Ende der Regierungszeit Propst Bernhards (1185—1202) gesetzt werden. Auch Scherer bemerkt, Zeitschr. s. deutsches Alterthum, neue Folge Bb. VI, 2. Heft, S. 298: "eine Ueberarbeitung des im J. 1137 abgeschlossenen Gedichtes anzunehmen, liegt gar kein Grund vor".

Nachrichten boch auch einzelne namentlich für die Geschichte Lothars werthvolle Notizen bringt, die der Paderborner Annalist, wenn er ste gekannt, nicht unbeachtet und ungenutzt gelassen hätte, z. B. fehlen die Nachrichten von der Eroberung Benevents und Trojas, die die Kaiserchronik v. 17145 bis 17151 bringt, in den Paderborner Jahr=

büchern.

Aehnliche Erwägungen stehen eigentlich noch mehr der Umkehrung dieses Berhältnisses, der Annahme einer Benutung der Paderborner Borlage seitens bes Raiserchronisten, entgegen, benn wenn man letterem auch gerade nicht zum Vorwurf machen barf manches Kornchen zuverlässigen Materiales verschmäht zu haben, burfte man von ihm um so mehr die Herübernahme von nebenfächlichen und ausschmilckenden Mittheilungen, falls seine Borlage solche enthielt, er-Un folden aber ift gerade die Schilderung ber bohmischen Expedition in der Fassung, wie sie Scheffer für die Annalen resti= tuirt hat, reich genng, und ist namentlich ber Ausgang Ottos von Mähren in mannichfacher Weise ausgestattet, wo ber Chronist feinen Lefer nur mit einen einfachen 'Otto nequam ouch nimmir mere dan' Sollte letterer wirklich so viel Scharffinn und genaue Renntniß der alten Claffifer beseffen haben, daß er die Salluftischen Flosfeln, mit benen ber Paberborner Monch die rein technische Schilberung auszuschmücken und zu beleben suchte, als solche erkannt und als störend für sein Werk ängstlich gemieden habe?

Weniger beweisend, aber doch nicht ganz zu übersehen möchte wohl auch der Umstand sein, daß, bei aller Verbreitung und Benutung der Paderborner Annalen in Niederdeutschland, bisher noch keine Spur einer Verwendung derselben in Süddeutschland nachweisbar war. Sollte die Kaiserchronik die einzige gewesen sein, die, ohne daß wir eine nähere Verbindung ihrer süddeutschen Heimat mit den niederssächsischen Klöstern nachweisen können, schon sobald nach dem Abschlusse jenes bis 1144 reichenden Theiles des Annalenwerkes Kenntniß

von bemielben erhalten habe?

Mehr innere Wahrscheinlichkeit hat es daher für sich, an gleichzeitige Benutzung einer gemeinschaftlichen Quelle zu denken. Zwar müßte man alsdaun die originale Fassung der Annalen gerade an einer Stelle längnen, in der sich nach visheriger Annahme die ganze invididuelle Anschaumg und Ueberzengung des niedersächsischen Verfassers aussprechen sollte, da nämlich, wo er mit den Worten: hujus regis tempora joeunda fuere, nam bona aeris temperie, omnigena terrae fertilitate, cunetarum rerum copia . . . exeuberadat, in einem schwungvollen Epilog das glänzende Facit aus der thatenreichen Regierung seines Stammgenossen auf dem Kaiser-

<sup>1</sup> Um von dem fabelhasten Ritt Lothars nach Otranto berichten zu können, brauchte die Chronik nicht erst gerade geraume Zeit nach 1137 geschrieben zu sein, wie Welzhoser S. 11 meint. Dasselbe gilt auch von der unrichtigen Bemerkung, daß Herzog Welf freiwillig seit 1140 den Kampf gegen die Stauser ausgegeben habe.

throne zieht. Wenn auch am Wenigsten in diesem Bunkte, so hat Scheffer-Boichorst doch im Allgemeinen seine Bedenken gegen die volle Driginalität und Authenticität des von 1098 — wo die Benutung der Hafunger Annalen aufhört — bis 1144 reichenden Abschnittes der Ba= derborner Geschichtsschreibung nicht verschwiegen. Trot einer Reihe von Fehlern und Bersehen gerade in den Notizen über Lothar, trot ber Erwägung, daß jener umfangreiche Zeitabschnitt von Ginem Ber= fasser namentlich in seinen früheren Theilen nicht mit der anscheinend auf eigener Anschauung beruhenden Ausführlichkeit und Lebendigkeit, wie es hier geschieht, behandelt werden konnte, glaubt Scheffer auf Grund der Einheit in Anschanung und Stil von der Annahme einer allmählichen Entstehung des Werkes unter Betheiligung mehrerer Ver= fasser absehen zu müssen. "Offenbar müßte Anderes zur Bestätigung hinzukommen", sagt er S. 84, wenn man widerlegen wolle, "daß das Werk nur Einen Verfasser habe". Dagegen will er allerdings die eingehenden Schilderungen aus dem Ende des XI. und Anfange des XII. Jahrhunderts auf Mittheilungen Abt Gumberts, der jenen Ereignissen noch als Augenzeuge gegenüber gestanden habe, zurück= führen, in Anderem aus der Zeit furz vor Lothars Regierungsantritt ben Einfluß Vicelins wiedererkennen. Sollte darum eine ähnliche Benutung fremden Materiales für die Zeit Lothars durchaus auszuschließen sein? Für die historische Kritik wäre mit diesem Uns= wege allerdings nur wenig gewonnen, denn jenem von Fremden zu= fließenden Materiale wurde bei der Bearbeitung doch gang die felb= ftändige und individuelle Auffaffung des Berfaffers aufgeprägt. tiger und gewinnbringender für die Beurtheilung unferer Quellen wäre es vielmehr, wenn wir annehmen könnten, daß dem Abding= hofer Annalisten eine Reihe Rachrichten in bestimmter Auffassung und Formulirung einer anderen Quelle fertig zuging, von ihm in Bemeinschaft mit anderwärts thätigen Geschichts= schreibern in dieser Gestalt ohne Weiteres recipirt wurde, und daß die Auffaffung dieser Urquelle vielleicht eine officiell beeinflußte war, während wir im Annalisten bisher einen für Lothar und die niederfächsische Partei aus freier Ueberzeugung begeifterten Autor erblickten.

Wir begnügen uns für jetzt diese Vermuthung zu äußern. Die Form solcher Nachrichten könnte wohl noch eine verschiedene gewesen sein, aber es dürfte zu sehr von dem Boden sicherer Veweisführung ent= fernen, wenn wir darüber eine bestimmtere Ansicht aufstellen wollten.

¹ Bgl. 1. c. €. 82-86.

### Das unechte Defret Hadrians I. im Zusammenhang mit den unechten Defreten Leos VIII. als Dokumente des Juvestiturstreites.

#### Bon Ernft Bernheim.

Um über die Entstehung und Bedeutung des unechten Defretes von Hadrian I., dieser interessanten Fälschung, klar zu werden, wird es erforderlich sein, eine Untersuchung über die unechten Defrete Leos VIII. vorauszuschicken, weil jenes Machwerk mit diesen aufs

Engfte zusammenhängt.

Wir haben bekanntlich in Handschriften des ausgehenden elften und des zwölften Jahrhunderts zwei Diplome, welche Otto I. angeblich von Leo VIII. im Jahre 963 oder 964 erhalten haben soll: erstens eine Schenkungsurkunde, in welcher der Papst sämmtliche Besitzungen der römischen Kirche in die Hände des Kaisers zurückersstattet, ein Gegenstück zur constantinischen Schenkung, in Tendenz, Form und Inhalt ein gleichmäßig plumpes Machwerk, welches seit Baronius' energischer Absertigung nicht mehr als irgend echt angessehen worden ist und uns hier nur beiläufig interessiren wird. Es ist abgedruckt in M. G. LL. II, 2, 168.

Zweitens aber eine Urkunde, in welcher der Papst dem Kaiser Rechte über die Pabstwahl und Investitur verleiht; und zwar giebt es von dieser Urkunde a) eine auss ührlichere Recension, welche erst neuerdings von Floß in seinem Buche "Die Pabstwahl unter den Ottonen", Freiburg 1858, aus einer Trierer Handschrift des 11—12. Jahrhunderts veröffentlicht worden ist, und b) einen allgemein bekannten fürzeren Text, welcher auch in den M. G. LL. II, 2, 167 nach Handschriften des 11—13. Jahrhunderts von

Pert herausgegeben ift.

Das Verhältniß dieser beiden Recensionen zu einander ist streitig und ehe man auf die Frage eingehen kann, ob dem Dokumente nichts

Echtes zu Grunde liege, ift jenes Berhältniß festzustellen.

Ich bezeichne im Folgenden: mit "Text a" den von Floß zuerst edirten, mit "Text b" den früher bekannten kürzeren Text der

Urkunde, und denke, zu erweisen, daß, wie Floß annimmt 1, Text b aus a entstanden ist, und zwar mit Benutzung jener oben erwähnten

Schenkungeurfunde.

Zunächst lautet das Procemium in a und b bis auf unbedeutende Abweichungen, die nicht entscheiden, wörtlich überein2; dann schildert b recht ausführlich ben zahlreichen und würdigen Besuch bes Conzils mit geringen Anklängen an a bis decernimus (Zeile 25 in M. G. a. a. D.) und fügt hier die Hauptinhaltsangabe der Ur= funde hinzu: tam de Romano imperio quam de apostolica sede ac dignitate patriciatus quam de investitura episcopatus. Nun fehlt in b die ganze Begründung des Patriziats und dessen Uebertragung an die Franken, sowie der Bericht über die Borgange der Jahre 962—964 in Rom (bei Floß S. 148—153), sowie endlich die bedeutungsvolle Stelle S. 153, wo der Papst dem römi= schen Bolke jede Theilnahme an der Wahl der Bapfte und Könige abspricht, mit ben sich baranschließenden Beweisstellen aus Canones und heiliger Geschichte bis S. 163, wo a die Entziehung des Wahl= rechtes nochmals wiederholt und nun erft jene Privilegien für den Raiser aufzählt, die sich — mit charakteristischen Abweichungen auch in b finden. Che ich biefe Stellen mit einander vergleiche, muß ich jedoch auf einen Sat aufmerksam machen, der sich in b an die Worte 'investitura episcopatus' anschließt und in a so nicht zu finden ist.

In a (Floß S. 149) heißt es:

Tunc factum est, ut populus Romanus et clerus sibi Karolum victoriosissimum regem Francorum patricium constituerent. Qui diu post hoc . . . Italiam ingressus est . . . . Romam tempore resurrectionis iter direxit. Quem papa Hadrianus universusque populus Romanus et clerus cum magno honore susceperunt, acclamantes: 'Karole victoriosissime patricius Romanorum, rex Francorum et Langobardorum! hoc erit tibi tuisque successoribus . . . jure perpetuo frui'. Sed . . . . sancta celebrata resurrectione Papiam repedavit'.

In b (M. G. a. a. D. 27):

Ideirco ad exemplum beati Adriani sedis apostolicae episcopi . . . . qui ejusmodi sanctam synodum constituit et domno Karolo victoriosissimo regi Francorum et Langobardorum ac patricio Romanorum patriciatus dignitatem ac ordinationem apostolicae sedis et episcopatuum concessit.

Auf diese Stelle stützt Weizsäcker 3 seine Ansicht, daß a und b

Die Literatur darüber s. bei Giesebrecht, Deutsche Kaisergesch. I, 830, und bei Baxmann, Politik der Päpste II, 118 Anm. 2.

S. die Vergleichung bei Floß S. 72.

<sup>3</sup>n Reuters Allgent. Repertorium f. d. theologische Litteratur 1858 Heft 2, S. 90—98.

nicht von einander abhängen, sondern beide ans einer gemeinsamen Redaction des Diploms geflossen sein, welche a dis auf einige Flüchztigkeitslücken ganz wiedergebe, während b dieselbe nur excerpirt habe; denn die Nachricht über die Synode Hadrians, welche b bringt, könne in dem Urtext nicht gesehlt haben: dieselbe sei dort dem Saze nostris vero temporibus praelidatus error' in Text a (bei Floß S. 149) vorhergegangen. Dies ist indessen, meine ich, nicht möglich, weil es dort vorher heißt: Karolus . . . Adelgisum duxit ducem . . . atque eum magna supellectili secessit, also nun, nach Karls definitivem Abzug, der doch in diesen Worten ausgedrückt ist, von einer Synode in Rom, der er beiwohnte, nicht mehr die Rede sein kann.

Auch im Zusammenhang der Gedanken ist bei a keine Lücke zu bemerken, denn mit dem Worten 'nostris vero temporibus' knüpst der Versasser an den Satz (oben auf der Seite 149 bei Floß) Tune factum est, ut populus Romanus et clerus sidi Karolum . . . patricium constituerent' nach der Digression über Karls Thaten als römischen Patrizius' ganz solgerichtig wieder an. Wir haben also keinen Grund, eine Lücke im Text a und eine gemeinsame Vorlage für a und d, welche die Nachricht von der Synode enthielt, auzunehmen; diese Nachricht ist d eigenthümlich, und wenn wir dieselbe mit dem Text a vergleichen, ergiebt sich jedenfalls mit Sicherheit, daß hier a nicht aus d abgeleitet ist, während es sehr wohl möglich ist, daß d bas, was er in a vorsand, mit seiner Ersindung bereicherte.

Doch ich darf hier nicht der späteren Untersuchung vorgreifen und wende mich zur Vergleichung der schon erwähnten Privilegien

in beiden Texten.

a. (Floß S. 163).

a. Sic ergo populus Romanus postquam se suo jure privarunt, numquam illud omnino repetere possunt, ideoque neque usum electionis apostolicae sedis, neque patriciatus vel regiae potestatis eos expetere posse decrevimus, b sed solus rex Romani imperii summae sedis apostolicae pontificem eligendi ac ordinandi facultatem habere sanctimus et per nostram apostolicam statuimus auctoritatem: consecrationem tamen ab episcopis juxta canonicam suscipiat consuetudinem.

c. Insuper episcopos in provinciis eligendi et ordinandi habeat potestatem, ut, si quis episcopatum desiderat, ab

eo reverenter annulum ac pastoralem suscipiat virgam.

d. Sed si a cuncto populo et clero quis eligitur episcopus, nisi primum ante conspectum principis ducatur et ab eo laudetur et investituram susceperit, non consecretur.

e. Sibimet quoque et quemcumque voluerit eligere successorem permittimus, quia non est hoc nobis novi juris . . . . . .

b. (M. G. LL. II, 2, 167, 31).

Nos quoque Leo servus servorum Dei episcopus - - -

constituimus, confirmamus, corroboramus et per nostram apostolicam auctoritatem concessimus atque largimur domno Ottoni primo - - - ejusque successoribus hujus regni Italiae in perpetuum: e tam sibi facultatem successorem eligendi, b quam summae sedis apostolicae pontificem ordinandi ac c per hoc archiepiscopos seu episcopos, ut ipsi tamen ab eo investituram suscipiant et consecrationem recipiant undecumque pertinuerit, exceptis his quos imperator pontifici et archiepiscopis concessit.

Ita demum asserimus, ut nemo deinceps cujusque gradus vel conditionis aut dignitatis sive religiositatis eligendi regem vel patricium sive pontificem summae sedis apostolicae aut quemcumque episcoporum vel ordinandi habeat facultatem; b sed soli regi Romani imperii hanc reverentiae tribuimus facultatem, absque omni pecunia haec omnia superius dispo-

nenda, et ut ipse sit rex et patricius.

d'Quod si a clero et populo quis eligatur episcopus, nisi a supradicto rege laudetur et investiatur, a nemine consecretur.

Unde si quis contra hanc . . . . .

Der Text b stellt sich nach Inhalt und Form als eine spätere Nedaction des Textes a dar: hier berücksichtige ich nur die Form, weil ich auf die Abweichung des Juhaltes später zurücksomme und weil die formellen Momente durchaus das Verhältniß der beiden Texte

flar legen.

Was b zuerst bringt, ist sormelhafte Aussührung des einfachen deerevimus in a, um, ähnlich wie vorher die Bernfung und Zussammensetzung des Concils, hier die Verleihung der Privilegien mit möglichst pomphaftem Nachdruck einzuleiten. Dann nimmt b den Satz über die Wahl des Nachsolgers, welche in a dem römischen Kösnige noch nachträglich vindicirt wird, herauf und ordnet diese Bestigniß dem Vorrechte der Pabstwahl bei, indem er geschickt verbindet 't am sibi facultatem eligendi successorem quam . . . pontisieem ordinandi.

Noch geschickter weiß b das Recht der Bischoss=wahl und =invesstütur, welches in a als etwas Neues (Insuper etc.) auftritt, durch die kurze vielsagende Wendung 'ae per hoe' als selbstwerständliche Folge des königlichen Verfügungsrechtes über den apostolischen Stuhl hin=zustellen. Das effektvolle 'sed solus rex Romani imperii' will b sich nicht entgehen lassen, daher greift er noch einmal auf den ersten Sat in a zurück, welcher vom Ausschluß des Römischen Volken von der Wahl spricht, um denselben zu einem sormelhasten Verbot jedweder Sinnischung überhaupt zu erweitern. Den Satz 'quod si a elero' läßt b nun allerdings etwas unbeholsen nachhinken, da er wohl versäumt hatte, — wahrscheinlich über dem Zusatz 'exceptis his quos imperator', — denselben an den Satz e), wohin er der Sache nach und nach Vorgang von a gehörte, anzuschließen. Sollte,

etwa wegen eben dieses letzten Satzes, das Verhältniß zwischen 2 und b noch einem Bedenken unterliegen, so braucht man nur die Gegenprobe anzustellen: man wird dann auf einen Blick erkennen, wie undenkbar es ist, daß die ungeordnete zerstückte Redaction det Textes a aus der Vorlage b abgeleitet sein sollte.

Von der Art und Weise aber, wie b es liebt, seine Borlage größeren Nachdrucks wegen zu erweitern, giebt uns die Deprecationsformel ein anschauliches Beispiel, zu welcher b die oben erwähnte

Schenfungsurfunde Leo VIII. als Borlage diente.

Leonis VIII. Cessio donationum Romanae ecclesiae (in M.

G. LL. II, 2, 169, 30).

destruxerit et hujus violator repertus fuerit sive contra hoe agens, sciat se in iram beati Petri apostolorum principis et nostram nostrorumque predecessorum casurum.

Insuper nisi a malo resipuerit, subjaceat legi Juliae reus regiae potestatis et reipublicae: ut ii qui contra rempublicam vel contra imperatoris majestatem aliquid molitifuerint, animae amissionem sustineant et bona eorum publicentur.

b (in M. G. LL. II, 2, 168, 2).

Unde si quis contra hanc apostolicam auctoritatem et traditionem aliquid molitur aut temerator in aliquo repertus fuerit, sive contra hoc nostrum concilium agens, sciat se in iram beati Petri apostolorum principis et filii nostri domini Ottonis ejus successorum et [omnium praedecessorum nostrorum im Texte bei Theodoricus de Niem] et nostram casurum et sub anathematis vinculo emersurum ac - - - - - decrevimus.

Insuper nisi a malo resipuerit, irrevocabili exilio puniatur vel ultimis suppliciis feriatur.

Qui vero pio intuitu . . . etc.

So ist also Text b auf Grund des ausführlicheren Textes a und der gefälschten Schenkungsurkunde entstanden, und die Frage nach der Echtheit der Privilegienertheilung wird sich also zunächst um

ben Text a als den ursprünglichen breben.

Daß uns in diesem Texte nicht eine Urkunde ans der Zeit Ottos I. und Leos VIII. in authentischer Gestalt vorliege, haben bereits Waitz, Giesebrecht, Weizsäcker, Gregorovius genügend gegen den Herausgeber Floß erwiesen; es bedarf in der That nur des Hinweises auf die wunderliche Form dieses Machwerkes, kaum eines Beweises durch die zahlreich sich darbietenden einzelnen Unmöglichkeiten. Es kann sich nur darum handeln, ob eine echte Urkunde zu Grunde siege. Un und für sich muß uns das von vorne herein wahrscheinslich dünken, denn wie wäre wohl sonst Jemand auf diese Combination gekonnnen? und dem so durchaus unselbständigen Charakter mittelalter-

Her Literatur entspricht es ganz, besonders bei einer Fälschung, wie die vorliegende Urkunde ist, sich an eine Vorlage anzuschließen. ich haben die meisten der eben genannten Kritiker die Bemerkung emacht, daß die Urkunde dem Juhalte nach zum Theile nicht so un= röglich sei, obgleich man dann starte Interpolationen annehmen müsse, veil mehrere Bestimmungen wohl in die Zeit des Investiturstreites,

iber nimmermehr in die Ottos I. paffen.

Bestimmter hat sich nur Wait in einer Recension in den Götzinger Gelehrten Anzeigen (1859, S. 649) geäußert, indem derselbe za die kurze Andeutung macht, der Abschnitt S. 153—156 im Floßzihen Text "trage das Gepräge eines der Zeit Otto I. angehörigen Textes". Bringt man hiervon die Citate aus den Canones, welche denen des sechsten Toletanischen Conzils entnommen sind, wie Giesebrecht (in der Geschichte der Kaiserzeit I, 831) bemerkt hat, in Abzug, so würde als umthmaßlich echter Kern bleiben der Satz (Floß S. 153):

Postquam vero Romanorum cognovimus pravitates et quia se suo jure privarunt, tunc per nostram apostolicam auctoritatem illas pravitates omnino delendas esse decrevimus, ut nullam ambitio populi pontificis habeat electionem, neque quid in commune in regum successione nec in patri-

ciatus dignitate eos aspirare sancimus.

Und in der That läßt sich erweisen, daß dieser Satz ein Theil einer Urfunde sei, welche dem Verfasser des Floßschen Textes vorlag.

Denn nach dem ausführlichen Sitat der Toletanischen Canones (S. 153—156), dergleichen wohl schwerlich in einem urkundlichen Erlaß Platz gefunden haben können, und nach den gelehrten Belegstellen aus den Kirchenvätern und der Bibel (S. 156—163), welche so durchaus den Geist des Investiturstreites athmen, da endlich der eigentliche Faden der Urkunde wieder aufgenommen wird, bemerken wir mit Befremden, daß der eben angeführte Satz mit geringen Versänderungen nochmals wiederkehrt (S: 163):

Sic ergo populus Romanus postquam se suo jure privarunt, numquam illud omnino repetere possunt, ideoque neque

usum electionis apostolicae sedis neque patriciatus vel regiae potestatis eos expetere posse decrevimus,

und daran reihen sich mit den Worten 'sed solus rex' jene oben ausgezählten Privilegien an. Wir erkennen hier deutlich die Ligatur zwischen der Borlage und dem hinzugefälschten Texte: nachdem der Fälscher nämlich seine Vorlage durch jenen Wust von Belegstellen unterbrochen hat, ist er nicht geschickt genug, einen neuen Uebergang zu sinden, sondern knüpft an dieselbe Stelle der Borlage wieder an, welche er vorher verlassen hat. Und es wird nun leicht sein, nach= zuweisen, daß, so sehr jene erste Stelle den Verhältnissen der Otto= nischen Zeit entspricht, so wenig die letztere. Welche Verhältnisse

a support.

<sup>1</sup> Nach Floß a. a. D. S. 81.

waren es boch, unter benen eine Urkunde wie die angeblich vorlitgende gegeben worden sein kann? Es findet sich dafür kein anderer Zeitpunkt, als der Sommer des Jahres 964, da Otto I. zum zweiten Male in Rom einzog. Bei seinem ersten siegreichen Erscheinen in der Hauptstadt hatten die Römer ihm geschworen, numquam se papam electuros aut ordinaturos praeter concessum atque electionem domni imperatoris Ottonis - - - filique ipsius regis Ottonis 1; eidbrüchig hatten sie gleich darauf Benedict zum papst= lichen Stuhl erhoben, Leo VIII. gewaltsam vertrieben, und als zurnender Rächer zog nun Otto in die eroberte Stadt ein; - fo ift es in der That mahrscheinlich genug, wie Gregorovius (in der Geschichte ber Stadt Rom III, 382) fagt, "daß Otto statt sich mit einem abermaligen Gide zu begnügen, nun durch ein papstliches Defret die Berzichtleistung der Römer auf das Wahlrecht aussprechen" ließ. Und mehr als wahrscheinlich ist es, wenn wir ins Auge fassen, wie wünschenswerth dem Papste selbst, und gang vorzugsweise ihm, eine gesetzliche Bestimmung, welche die Römer vom Wahlrecht ausschloß, sein mußte. Leo war allerdings der Form nach von Klerus und Bolf gewählt worden, aber eben nur der Form nach, ganz unter dem thatsächlichen Druck des kaiserlichen Willens; kann war mit dem Raifer dieser Druck gewichen, so machten die Römer von ihrem Wahlrecht revolutionären Gebrauch, indem sie zugleich die Wahl Leos ver-Man sieht, wie es für den Papft fast eine Nothwendigkeit war, nachdem ihn die kaiserliche Gewalt zurückgeführt hatte, feine Stellung jenen romischen Unsprüchen gegenüber zu sichern; wenn er die Römer jedes Wahlrechtes verluftig erklärte, vernichtete er damit zugleich jeden Rechtstitel, den etwa der abgesetzte Benedict und dessen Partei gegen ihn geltend machen konnten — kurz ein Dekret solchen Inhaltes lag damals ebenso sehr im Interesse des Raisers wie des Der oben angeführte Sat 'Postquam - sancimus' (Floß S. 153) enthält genau das, was wir in jenem Moment von einem folden Defret erwarten muffen, wir durfen denfelben durchaus als den Kern eines echten päpftlichen Erlaffes vom Jahre 964 gelten Und das um so mehr, als wirklich nach dem Tode Leos die Römer ohne jeglichen Anspruch an auch nur ein vorläufiges Wahl= recht die Ernennung eines Nachfolgers von Otto erbaten. Sat schließt sich gang folgerecht die vorhergehende Darstellung von ber llebertragung bes Patriziats an die Raiser, ber Bericht über die Anmaßung und die Migbräuche des römischen Volkes (Floß S. 149 u.), die Narratio von Johanns Absetzung und Leos Wahl, so daß sich mit Ausscheidung mancher auch in diesen Abschnitten zu Tage tretenden Interpolationen ausführender, docirender Art, die echte Vorlage aus dem ersten Theile unseres gefälschten Defretes (Floß E. 147—153) der Hauptsache nach herausschälen läßt.

Aber für vollständig unecht ning das gelten, was unfer De-

<sup>1</sup> Liudprand, M. G. SS. III, 342, 18.

fret von da an weiter senthält. Daß die Form nicht authentisch sei, giebt außer Floß Jeder zu, aber gelegentlich trifft man noch auf die Meinung, wie z. B. bei Dönniges (in den Jahrbüchern des deutschen Reiches unter dem sächs. Hause I, 2, 102), daß die im Destret enthaltenen Bestimmungen "nicht wesentlich von dem abweichen, was damals als Verhältniß zwischen Pabst und Kaiser sestgesett war" — also auch die früher erwähnten Privilegien auf Seite 163 des Floßschen Textes! Es handelt sich demnach darum, zu zeigen, daß von diesen Privilegien kein einziges den Verhältnissen des Jahres

964 entspricht.

Es heißt bort, nachbem die Ausschließung bes populus Romanus von Papstwahl, Patriziat und jedweder königlicher Gewalt noch= mals becretirt ift: 1) sed solus rex Romani imperii summae sedis apostolicae pontificem eligendi ac ordinandi facultatem habere sanctimus. Damit wird also auch ber römische Rlerus von jedem wesentlichen Ginfluß auf die Papstwahl ausgeschlossen, der König zum absoluten Herrn über dieselbe erhoben. Das hat ein Leo VIII. nicht wollen können, das hat Otto I. selbst nie gewollt. Die Narratio unscres Defretes selbst erzählt ja, wie er prinzipiell bas absolute Wahlrecht ablehnt, nur den Confens in Anspruch nimmt (Floß S. 150), und auch nach dem Tode Leos weist er die Auffor= berung ber römischen Gesandten, nach Willfür einen Papit zu er= nennen, von der Hand, indem er für eine kanonische Wahl in Rom Rur an der Sicherung seines königlichen Confenses war es Otto gelegen, wie das der Gidschwur, welchen er 963 den Römern abforderte, zeigt, und in diesem Sinne ließ er die revolutionare Selbstherrlichkeit des Populus Romanus durch ein Defret unterbrücken, nicht zugleich bas Wahlrecht bes römischen Klerus. Gin absolutes Berfügungsrecht über den apostolischen Stuhl zu bean= spruchen lag Otto I. fern; das hat sich erst Heinrich III. mit dem Patriziat von den Römern übertragen laffen, bas hat Beinrich IV. burchzusetzen gesucht — und mitten in die heißesten Tage des Investiturstreites führt uns in der That bas Privileg, mit bem wir uns Denn nachdem Heinrich III. sich des widerspruchslos erzwungenen Rechtes ber eigentlichen Ernennung und Ginsetzung, denominatio oder electio, des Papstes bei mehreren Wahlen de facto begeben hatte 1, wollten die Kurie und der Klerus auch de jure seinem Sohn und Nachfolger nicht mehr zugestehen, als einen nach= träglichen Consensus. Doch im Jahre 1061, als es ber Gegenpartei Alleranders II. in Rom wünschenswerth schien, eine Stilte am beutschen Reiche zu finden, übertrug biese Partei Heinrich IV. nochmals jene ganze Vollgewalt des Patriziats zur eigenmächtigen Ernennung des Papstes; freilich erkannte weder die gesammte Kirche noch das gesammte römische Bolk dieses Parteimanover an. "Der Wunsch

<sup>1</sup> S. Zöpffel, Die Pabstwahlen S. 75 ff. und Steindorff, Jahrbücher d. beutschen R. unter Heinrich III. Bd. I, S. 506.

mußte in dem jungen Könige und unter seinen Anhängern sich reze, das Recht, welches ihm eine Partei mit dem Patriziat zugestanden hatte, von der ganzen römischen Kirche anerkannt zu sehen". Ich kann nicht treffender, als mit diesen Worten Zöpffels das Verhälmistennzeichnen, welchem unser Dekret in dem vorliegenden Sate Ausdurck verleiht: Solus rex Romani imperii summae sedis apostolicae pontisieem eligendi ac ordinandi facultatem habere saneimus. Hier haben wir den dritten Versuch (vgl. Zöpffel, a. a. D. S. 100), die Anerkennung des Patriziats mit dem darin eingeschlossenen Vorrecht der Papstwahl in absolutem Sinne zu erzreichen — durch eine Fälschung, wie sie uns in unserem Vekrete vorliegt!

Auch der unscheinbare Nachsatz 'consecrationem tamen ab episcopis juxta canonicam suscipiat consuetudinem' (sc. pontisex) wird ein eigenthümliches Licht erhalten, wenn er in die Zeit des Investiturstreites gerückt wird: doch das später bei der Betrachtung der ganzen Fälschung im Zusammenhang; hier, wo es darauf ankommt die Echtheit der einzelnen Bestimmungen für die Ottonenzeit zu prüsen, fällt der Nachsatz natürlich von selbst mit dem als unecht erkannten Hauptsatz 'sed solus rex etc.' zusammen hinweg.

2) Die folgende Bestimmung: Insuper episcopos in provinciis eligendi et ordinandi habeat potestatem, ut si quis episcopatum desiderat ab eo reventer annulum ac pastoralem suscipiat virgam. Sed si a cuncto populo et elero quis eligitur episcopus, nisi primum ante conspectum principis ducatur et ab eo laudetur, et investituram susceperit, non consecretur, enthält abgeschen von dem Ausdruck 'investitura', der erst im letten Biertel des 11. Jahrhunderts in diesem Sinne gebraucht wird, dem Juhalte nach allerdings Nichts, was geradezu im Wider ip ruche mit den Berhältnissen Ottonischer Zeit stände.

Die Verleihung der Bisthümer aus des Königs Hand durch Ring und Stab war das selbstwerständliche, unangesochtene Recht desselben. Aber eben darum ist es unerklärlich, daß dieses althersömmliche Recht besonders, wie ein neues Privileg, dem Kaiser von Leo VIII. versliehen worden sein sollte. Zu Ottos Zeit gab es wohl noch Niemand, welcher an die Möglichkeit gedacht hätte, dieses natürliche Recht des Herrschers könne in Frage gestellt werden, könne einer Bestätigung bedürsen. Erschien es doch selbst ein Jahrhundert später zuerst der Welt als eine ungeheure, kühne That, dem Herrscher das Recht der Investitur streitig zu machen. Und eben in diese Zeit führt uns, wie zener Ansdruck investitura', so der ganze Sinn und Inhalt des Sates; in diese Zeit gerückt hat er eine Bedentung, welche ihm als einem Erzeugniß der Ottonenzeit gänzlich sehlen würde.

3) Schlagender tritt uns dasselbe Verhältniß wieder bei der letzten Bestimmung des Dekrets entgegen, welche lautet: Sibimet

Die Pabstwahlen S. 99.

(scil. rex) quoque et quemcumque voluerit eligere successo-

rem permittimus.

Diese Bestimmung faßt Floß (S. 80 und S. 106) als eine Schutzmaßregel gegen die Ansprüche Berengars und seines Sohnes Mit Rucksicht auf auf - eine burchaus unhaltbare Auffassung. Dieje Rebellen, welche nicht unbedentenden Anhang im romischen Bolt hatten, konnte wohl Papft Leo decretiren, das römische Volk habe sich auch in die Königs-wahl und-nachfolge nicht einzumischen, und der Passine (Floß S. 153) 'neque quid in commune in regum successione' drückt dies durchaus angemessen aus; aber wie konnte Leo darauf kommen, Otto I. das Recht zu gestatten, seinen Nachfolger beliebig zu wählen? Otto hatte ja bereits im Mai 961 seinen Sohn Dito II. zum König und Nachfolger bestellt und fronen laffen, und bedurfte wahrlich nicht der Erlaubniß noch der Garantie eines Papstes, am wenigsten im Jahre 964, da Berengar und Abalbert schon fast ganz aus Italien verdrängt waren. So sinnlos also biefe Bestimmung geradezu für die Zeit Ottos I. ift, fo bedeutungs= voll wird dieselbe plöglich, wenn wir sie in der Zeit des Investitur= streites entstanden denken. Da wissen wir, wie die Anhänger Bein= richs IV. sich bemühten, gegenüber der drohenden Absetzung, gegen= über den aufgestellten Gegenkönigen 1, das Erbrecht des falischen Stammes aufrecht zu erhalten, wir wissen, wie Heinrich selbst sich schon 1076 vergeblich bemühte, die Wahl seines Sohnes Konrad durchzusetzen, und wie im Jahre 1077 die Großen Italiens diefen felben Sohn gegen den vermeintlich dem Papft unterwürfig gewordenen Fürsten auf den Thron erheben wollten 2. Da hat es Sinn und Bedeutung, wenn man eine Bestimmung wie die vorliegende mit der Antorität eines alten papstlichen Defretes zu umfleiden unternimmt, um einer= seits den Bestrebungen des Raisers zur Billfe gu fommen, andrerseits rebellische Erhebungen als doppelt unrechtmäßig erscheinen zu lassen und zu verhindern.

Somit ergiebt sich im Einzelnen die Richtigkeit der Ansicht, daß diese Privilegien sämmtlich Zuthaten des Fälschers seien, daß nur dem ersten Theil unseres Detretes (bis S. 153 bei Floß) eine echte Urstunde Leos VIII. zu Grunde liegen könne, welche zum eigentlichen Inhalt den Ausschluß des Populus Romanus von der Papst= und Herrschaftswahl zu Gunsten des Kaisers als erblichen Patrizius' gehabt hat.

Zugleich haben wir gesehen, daß an die Bestimmung der Vor= lage — ungeschickt genug — eine Reihe von Privilegien angeknüpft

Bgl. v. Druffel, Raiser Beinrich IV. und seine Sohne S. 3. 5. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die Wahlcapitulation Audolfs bei Bruno, M. G. SS. V, 365, 43: - - si vero non esset dignus regis filius vel si nollet eum populus, quem regem facere vellet haberet in potestate populus. Der Absatz 'nemo enim — convertitur' (Floß S. 162) scheint sich geradezu direkt gegen diese Capitulation zu richten.

find, welche durchaus nicht in die angebliche Abfassungszeit des Deteretes passen, allein ganz prägnante Bedeutung erhalten, sobald wir sie in die Zeit des Institurstreites verlegen. Wir müssen diesen zweiten Haupttheil des Defretes nun zusammenhängend und schärfer ins Auge fassen, um womöglich die Zeit und Tendenz der Entstehung des Textes a genau zu bestimmen; wir werden dann ganz neue Momente sür die Erklärung des Textes b und einigermaßen überraschende Ausstlärung auch für das gefälschte Defret Hadriaus gewinnen.

Dieser zweite Haupttheil des Defretes (f. Floß G. 163, und oben S. 620, bei der Vergleichung von Text a mit b) spricht also bem bentschen Kaiser als römischem Patrizins bas unbeschränkte Verfügungsrecht über den apostolischen Stuhl und die Bisthümer, das ungeschmälerte Recht der Investitur mit Ring und Stab zu — das sint die Ansprüche, welche die Partner des Königs in jener zweiten heftigsten Periode des Juvestiturstreites nach 1076, noch aufrecht hielten: in jener Periode, da die Gegenfätze auf beiden Seiten sich zu den schroff widersprechenden Theorien ausgebildet hatten, welche jede Seite mit doftrinarer Zähigkeit festhielt, ba es dort Omnipotenz der Rirche, hier Omnipoten; des Königthums hieß. Und auf dieselbe Periode deuten jene theoretischen Auseinandersetzungen, jene Belegstellen ans der Bibel und den Kirchenvätern, welche sich in unserm Defrete unpassend genug an die eigentlichen Privilegien anschließen und dem Machwerk nicht den Charafter einer Streitschrift als den eines Dekretes aufbrücken. Denn es ist eine Erscheinung, welche bei großen Kämpfen theoretischer Gegenfätze in der Geschichte öfter wiederkehrt, daß zuerst die entgegengesetzten Theorien mit dem ganzen Eifer und Starrfinn prinzipieller Ueberzeugung verfochten werden und umfangreiche, schwerfällige Streitschriften hervorrusen, welche mit aller mög= lichen Gelehrsamkeit ins Feld ziehen, ohne die realen Verhältnisse auch nur eines Gedankens zu würdigen. Erst allmählich pflegt dann an die Stelle dogmatischen Gifers die vernünftigere Erwägung ber wirklichen Berhältnisse zu treten und das schwerfällige Heer jener Streitschriften durch schärfere, leichtere Pamphlete verdrängt zu werden, welche sich bemühen, eine praktische Lösung der obschwebenden Fragen Von folder Bemühung zeigt unsere Schrift aber nichts: im Gegentheil, sie vertritt die Ansicht, daß der König alleiniger Herr sein musse, in äußerster Schroffheit, wie wir sahen, und charakterifirt sich so als ein Erzeugniß der Jahre bald nach 1076. Wir werden aus dem Texte selbst noch nähere Bestimmung gewinnen. letzten Satz jener Privilegien knüpfen sich Beispiele aus der Bibel, welche die Heiligkeit und die Unverbrüchlichkeit des Eides, selbst gegen den Teind, feststellen. Wir kennen diese Erörterungen aus fast allen gegen Gregor gerichteten Streitschriften jener Zeit zur Benitge: dieselben beziehen sich auf die unerhörte Magregel, welche Gregor auf der Fastensynode des Jahres 1076 traf und 1080 wiederholte, indem er Jedermann, vom niedersten Knecht bis zum höchsten Bassallen, des Eides gegen den excommunizirten Herrn ledig erflärte.

dieser Fastensynode ist also jedenfalls unser Dekret verfaßt. terminus ante quem giebt uns die Bestimmung 'sibimet quemcumque voluerit eligere successorem permittimus', welche nur so lange eine Bedeutung haben fonnte, als Heinrichs Rachfolge noch nicht gesichert war, d. h. bis 1087, denn in dem Jahre wurde Konrad endlich zum König gefrönt. Also fällt die Abfassung der Schrift in den Zeitraum 1076—1087. Nun weiter: sehen wir uns noch einmal die Privilegien auf Seite 163 des Floßschen Textes an, so tritt als Hauptsache das Riecht der Papstwahl hervor. Im Jahre 1080 ernannte Heinrich IV. auf der Synode zu Brigen Wibert zum Gegenpapst - aus eigener Machtvollkommenheit, und, was die Gregorianer ihm am Schwersten vorwarfen, ohne Mitwirfung des römischen Volkes und Klerus. Wie höchst willkommen mußte es da einem Anhänger Wiberts und Heinrichs sein, wenn er eine alte Urfunde fand, in welcher das römische Bolf ganz und gar von der Papitwahl ausgeschlossen wurde, wie verlockend, diese Urkunde zu einer Rechtfertigung der wibertschen Wahl zu benuten, indem man auch den römischen Alerus unter dem Populus Romanus ausgeschlossen sein ließ und nun ganz selbstverständlich das alleinige Wahlrecht des Königs und Patrizius baran fnüpfte! — In diefem Zufammen= hange erhält nun auch der Nachsatz 'consecrationem ab episcopis juxta canonicam consuetudinem suscipiat' (scil. pontifex.), der uns vorhin bedeutungslos erschien, eine höchst überraschende Be= Rämlich Bonitho äußert sich folgendermaßen über die Weihe Wiberts (a. a. D. bei Jaffe II, 679): Et cum non haberet (scil. rex) episcopos cardinales sacerdotes sanctae Romanae ecclesiae nec levitas nec comprovinciales episcopos, quibus mos est papam inthronizare...., a Mutinensi episcopo et a Bononiensi et a Cerviensi... inthronizatus est (seil. Wibertus) 2. Wir sehen, welchen Mangel man der Weihe Wiberts vorwarf. Was konnten die Königlichen entgegnen? konnten sich der Sitte der römischen Kirche gegenüber auf die alten Bestimmungen der Canones berufen, welche natürlich von Papstwahl und Cardinalen nichts enthalten, um deren Vorschriften für die Bischofswahlen im Allgemeinen, auch für den obersten Bischof, den Papst, in Anwendung zu bringen. Die Canones schreiben vor, daß der Bischof durch 3 comprovinciales geweiht werden solle — Wibert war geweiht von den Bischöfen von Mutina, Bologna, Cervia, in der That seinen Comprovinzialen, und nun sehen wir,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Bonithonis ad amic. lib. IX bei Jassé II, 675: hunc (sc. Wibertum) nullo Romanorum clericorum vel laicorum ibi praesente vel consentiente - - - elegit sibi rev. Heinrigus in pontificam

vel consentiente - - - elegit sibi rex Heinricus in pontificem.

<sup>2</sup> Ugl. Bernold, M. G. SS. V, 440, 30: Hujus enim ordinationis privilegium solis cardinalibus episcopis Ostiensi, Albanensi et Portuensi a sanctis patribus est concessum nec aliquibus aliis conceditur.

was der sonst unverständliche Satz unseres Defretes über die Weihe zu bedeuten hat: derfelbe follte die immerhin etwas sophistische Recht= fertigung dieser unregelmäßigen Weihe mit dem Schein eines vor Zeiten defretirten Rechtes sanctioniren! daß deshalb die Abfassung unseres Defrets nach der Weihe Wiberts, also nach dem 24. März 1084, zu setzen sei, dürfen wir wohl nicht ohne Weiteres behaupten, benn man konnte auch schon einige Zeit vor diesem Ereignisse wiffen, daß man keine Cardinalbischöfe zu der Ceremonie bereit finden würde, aber jedenfalls sind wir berechtigt, die Entstehung der Schrift kurz vor oder nach der Weihe Wiberts anzusetzen. Und für die letztere Möglichkeit spricht noch ein Umstand, der uns zugleich auf den Kreis und Ort, welchem die Fälschung ihre Entstehung verdankt, hinführt. In einem der Briefe nemlich aus dem Kreise der Wibert geneigten Cardinäle 1, welche sich erst nach Gregors Tode recht hervorwagten (siehe das Verzeichniß derselben bei Benno in Goldast, Apologiae S. 1. 2), findet sich nicht nur die Stelle 'nemo enim se ipsum potest regem facere etc.' aus unserem Defret (Floß S. 162), wie Giesebrecht bemerkt hat, sondern auch die ganze Stelle aus den tole= tanischen Canones von 'quamquam' auf Seite 154 des Flofichen Textes bis 'judicio' auf Seite 155. Wir durfen faum zweifeln, daß die Fälschung in jenem Kreise der sogen. Schismatischen Cardinäle entstanden ift, welchen es allerdings recht sehr darum zu thun sein mußte, gerade nach Gregors Tode die Rechtmäßigkeit der Wahl und Weihe ihres Wibert anerkannt zu sehen. Und eben dorthin weis't unser Defret durch die darin vorkommenden Citate aus dem Römischen Rechte, wie bereits Wattenbach (in den Geschichtsquellen 3te Aufl. II, 160 Note 4) erwähnt hat.

Nachdem wir so den Charakter und die Entstehungszeit des Textes a bestimmen konnten, wird sich aus einer Vergleichung mit dem Text

b auch für diesen Bestimmteres ergeben.

Bergleichen wir zunächst die Hamptstellen in beiden, welche wir früher nur formell untersuchten, jetzt dem Inhalte nach. 1) Die Berechtigung, den Nachsolger zu wählen, vindicirt auch der Text b ausdrücklich dem "Könige Kömischen Imperiums", und zwar stellt er sie voran, dem Rechte der Papstwahl zur Seite. Wir dürsen daraus gewiß schließen, daß diese Bestimmung dem Versasser des Textes b nicht minder wichtig erschien, als dem Versasser des Textes a, daß dieselbe dennach vor Konrads Krönung zum Erben des Vaters, vor 1087, geschrieben sei, denn sonst wäre dieselbe sinnlos, könnte allensalls gedankenlos der Vorlage nachgeschrieben, aber nimmermehr mit solchem Nachdruck an die Spize der gesammten Privilegien gestellt sein. 2) Den so bezeichnenden Satz über die Weihe des Papstes hat der Versasser des Textes b fort gelassen — also muß wohl der Streit über Wiberts Weihe verrauscht sein, vielleicht nach der volls

<sup>1</sup> In Sudendoris Registrum II, 39.

zogenen Neuwahl Victors III. (Mai 1086), — seine brennende Bedeutung verloren haben. 3) Die dem ganzen Klerus so verhaßte Ceremonie ber Investitur mit Ring und Stab, welche in Text a mit fast absichtlich erscheinender Schroffheit ausdrücklich aufrecht erhalten wird, ist im Texte b nicht urgirt, indem da nur von der Investitur im Allgemeinen die Rede ist, die Art und Weise derselben nicht bestimmt wird. 4) Eine große Conzession erscheint im Text b gegenüber a, wo alle Bischöfe ohne Ausnahme der königlichen In= vestitur untergeben werden, sodann mit dem Sat 'exceptis his quos imperator pontifici et archiepiscopis concessit', worunter offenbar die herkömmlich eximirten Suffragane von Rom, und vielleicht die von Ravenna, Mailand, Aquileja, welche bamals noch immer eine besondere Stellung beanspruchten, zu verstehen sind. 5) Endlich verswahrt sich der Verfasser des Textes b durch den Zusatz 'absque pecunia' gegen simonistischen Migbranch ber königlichen Berleihungs= rechte. Wir sehen, durchweg haben die Beränderungen in Text b den Charafter einer gemäßigteren Anschauung, dieselben stimmen die allzu hohen Forderungen leise herab und nehmen auf orthodore Bedenken Rücksicht. Freilich, das unbedingte Verfügungsrecht des Kaisers als Patrizius über den papstlichen Stuhl halt auch dieser Text fest, und das mußte geschehen, denn die Berechtigung Wiberts stand und fiel mit diesem Rechte des Kaisers; aber sonst entspricht die Redaction b einer Zeit, wo man — nach meiner obigen Vermuthung um die Zeit von Victors III. Wahl — nicht mehr die ganze Zuversicht des Sieges fühlen konnte, wie zwei Jahre vorher, zur Zeit von Gregors Riederlage.

So bestätigt sich auch durch die Bergleichung des Inhaltes dieser Stelle in Text a und b die Ansicht, welche wir oben auf rein formal fritischem Wege gewannen, daß jener Text ber frühere sei. Doch wir find mit der Bergleichung noch nicht zu Ende. Daß in Text b der lästige Ballast der Belegstellen und Declamationen, welche fast den Zweck der ganzen Fälschung vereiteln, nicht aus a herüber= genommen ift, wird man gang erklärlich, wird man durchaus praktisch finden; aber wie kam der Verfasser von b dazu, an Stelle der harm= losen Erwähnung Karls und Papst Hadrians, die in a steht, jenen wunderbaren Bericht von einem zweimaligen Aufenthalt Karls in Rom und von einer Synode Hadrians zu setzen? und warum liek er die ganze Darstellung von dem Verzicht des römischen Volkes auf die Regierungsgewalt und deren llebertragung auf die Raifer weg, welche doch so sehr zur Stilte der ganzen Privilegienertheilung dient? Hätte ber sonft geschickte Berfasser von b sich diese wichtige Stütze entgehen lassen, wenn er dieselbe im Text a vorfand? Sollte uns dieser Umstand nicht an unserer ganzen Ansicht irre machen können? freilich nicht: der Verfasser von b hat sich diese Stütze nicht nur nicht entgehen laffen, sondern er hat dieselbe noch viel geschickter und gewichtiger zu benuten verstanden; und mas die Stelle über die Sy= node Hadrians betrifft - ich barf bem Lefer, ba bie Sache flar

liegt, ben analytischen Weg ber Untersuchung ersparen — hier tritt

bas Defret Habrians in die Untersuchung ein 1.

Als nämlich der Fälscher aus dem Text a jenes unechten De= fretes von Leo VIII. den Text b zurecht machte, schwebte ihm schon ber fertige Plan einer zweiten Falichung vor, beren Ausführung une in bem Defret Habrians vorliegt. Für diese reservirte er jene Stellen über das Patriziat, welche er in den Text b nicht aufnahm, für diese schob er im Boraus jenen Passus über die Synode Ha= brians ein, welche uns am Anfange einige Schwierigkeit zu machen schien. Ich fage "im Borans", benn es wird sich gleich zeigen, das ber Fälscher nicht nur das schon zur ersten Fälschung (Text b) be= nutte Material (Defret Leos Text a und Schenkungsurkunde Leos) für diese zweite verwandte, sondern auch sein eignes erstes Machwerk (Text b) zu Grunde legte. Unwillfürlich brängt sich uns jedoch vorher die Frage auf: wie kann der Fälscher auf diese angeblich von Hadrian gehaltene Synode, von welcher uns bis in jene Zeit nirgends auch nur eine Spur 2 in der Ueberlieferung begegnet, ebensowenig wie von einem wiederholten Besuch Karls im Jahre 774 in Rom3, geschweige denn von einem ihm damals gegebenen Privileg? Es ist fast zu beweisen, jedenfalls im höchsten Grade wahrscheinlich, daß die Vorlage selbst (Text a) den Fälscher auf den Gedanken gebracht hat. Dort heißt es nämlich im Eingange, wo von Karls des Großen

Thaten als Patrizins die Nede ist, folgendermaßen (Floß S. 149):
Karolus vero usque trans Padum regnum occupavit
Italieum, multasque insulas sidi subjugaverat, . . . captum
Adelgisum duxit ducem cum 12 obsidibus . . . atque cum

magna supellectili secessit.

Nostris vero temporibus praelibatus error Romanum populum invasit. Quidam enim proprium genitum . . . vel vicinum quem noverat in cathedram episcopalem ordinare cupiebat. Factum est itaque, ut Johannes - - - sedem apostolicam occuparet.

Cumque christianissimus praedictus Karolus (so hat die Handschrift, es muß heißen: Otto!) imperator augustus regnum

1 S. Kunstmann in der theologischen Quartalschrift. Tübingen. Jahr-

gang 1838, S. 337 ff.

Floboard in seinen Hexametern De Adriano papa (Muratori SS. III, 2 194 B): Concilioque loco patrum coeunte priorum Dogma pium centum ter quinquagintaque sirmant, hat ossenbar das bekannte Conzil von 787, das VII. oesumenische, im Auge, da er nur von diesem einen Conzil Hadrians berichtet. Das Bedenken von Hirsch (a. a. D. S. 48) wegen der Zahl fällt weg, denn centum ter quinquagintaque sind doch nicht 153, sondern entweder 350 oder 250 (100 + 3 mal 50) und die erstere ist, wie es scheint, die durchschnittlich augenommene Zahl dieses Conzils. Bgl. Mansi XII, 957 und XIII, 487 Anm. e.

Was in dem Chron. Salernit., M. G. SS. III, 488, davon steht, kommt gar nicht in Betracht, denn diese Chronik, welche Pippin, Karl Martell, Karlmann und Karl d. Großen nicht auseinander zu halten weiß, wirft offenbar mit dem Ausenthalt Karls im Jahre 774 den des Jahres 800 zusammen,

da die Chronif Karls Raiserfrönung hierbei erwähnt.

Italicum adeptus esset, Romam tetendit et honorifice ab eo susceptus est et coronatus. Qui audiens multa de pontifice conticuit et recessit. Iterum Romam repedavit etc.

Es läßt fich nicht leugnen, daß, wenn man an diefer Stelle chen gelesen hat 'Karolus regnum occupavit Italicum' und ce nach kurzer Unterbrechung weiter heißt 'Cumque praedictus imperator regnum Italicum adeptus esset, Romam tetendit', man unwillfürlich denkt, es sei nun wieder von Rarl die Rede. Auf den Schreibsehler der Trierschen Handschrift, welche hier in der That Karolus statt Otto hat, lege ich kein Gewicht, weil in der Original= handschrift richtig Otto gestanden haben fann; aber felbst, wenn man liest 'Cumque praedictus imperator Otto', so stutt man beim ersten Lesen und überlegt, ob es nicht Karolus heißen muffe, da ja von diesem zuletzt die Rede war 1. Daß dieser Gedankengang auch einem mittelalterlichen Lefer nahe lag, zeigt uns — in diesem Sinne dürfen wir jenen Zufall verwerthen — der erwähnte Schreib= fehler, und so, meine ich, ist auch unser Fälscher auf den ersten We= danken zu feiner Erfindung gerathen. Allerdings ware bas nur eine Möglichkeit, höchstens eine Wahrscheinlichkeit, aber fast zu einer Ge= wißheit wird es, wenn wir nun bemerfen, daß gerade dieje Stelle des Textes a 'Cumque christianissimus praedictus Karolus (oder rectius: Otto) imperator augustus regnum Italicum adeptus esset, Romam tetendit et honorifice ab eo susceptus est et coronatus', wörtlich von unserem Fälscher benutt wird. um, wenn auch nicht den zweiten, doch den erften Befuch Rarls in Rom zu erzählen, indem es dort heißt (Runftmann, Theol. Quartal= schrift 1838, S. 338 u.):

Tune temporis Karolus . . . . Romam tedendit . . . ibique

satis honorifice susceptus est a beato Adriano.

Somit dürfen wir die ganze Geschichte von Karls zweitem Nömerzug im Jahre 774 und der Synode Hadrians als eine volls
ständige Erfindung unseres Fälschers auschen. Diese Ansicht bestätigt
sich nach allen Seiten, zunächst ganz besonders, wenn wir den Haupt=
theil des Defrets untersuchen und zeigen, wie derselbe aus Text a
und b des Leoschen Defrets zusammengesetzt ist. Ich setze denselben
hierher, indem ich die aus Text a wörtlich entlehnten Stellen petit
antiqua, die aus Text b entnommenen petit eursiv setzen lasse, Ent=
lehnungen aus denselben mit leichter Abänderung durch Sperrung
dieser Schristen hervorhebe. Mit llebergehung der Einleitung, welche
aus verschiedenen Annalen zusammengestoppelt ist, und der eben bereits
besprochenen Stelle, heißt das Defret so :

Post sanctam vero resurrectionem reversus Papiam,

2 Kunstmann a. a. D. S. 339; die Edition ist nicht correct; einige ein-

leuchtende Fehler habe ich verbeffert.

Wir erkennen so auch hier die Ligatur zwischen dem echten Diplom Leos (in welchem offenbar die ganze historische Deduction von Karl sehlt) und dem ungeschickt gefälschten Text a.

Deinde cepit Desiderium regem duxitque in captivitatem 1. reversus Romam constituit ibi sanctam synodum cum Adriano papa in patriarchio Laterani in ecclesia Sancti Salvatoris 2, quae reverentissime celebrata est a C et III3 religiosissimis episcopis et abbatibus, adhuc etiam a judicibus et legis doctoribus et ab universis ordinibus et regionibus hujus almae urbis et a cuncto clero Sanctae Romanae ecclesiae, exquirentibus usus legesque et mores et quem ad modum haereses absolvere possent, et de apostolica sede et de dignitate patriciatus atque Romano imperio, ex quibus omnibus nimius error crescebat in universo orbe.

Populus itaque Romanus more solito legem condebat, sed difficile erat, pro uno quoque negotio totiens tot in unum congregare. Inde ergo suum jus et potestatem imperatori concesserunt, prout legitur4: populus itaque Romanus concessit

ei omne suum jus et potestatem.

Ad hoc quoque exemplum praefatus Adrianus papa cum omni clero et populo et universa sancta synodo tradidit Karolo augusto omne suum jus et potestatem eligendi pontificem et ordinandi apostolicam sedem, dignitatem quoque patriciatus ei concessit 5. Insuper archiepiscopos, episcopos per singulas provincias ab eo investituram accipere definiunt, post haec consecrationem unde pertinent, ita tamen ut abolita sit veterum sententia moresque in posterum, quatenus nemo per cognationem vel per amicitiam aut per pecuniam sibi eli-gat episcopum<sup>6</sup>, sed soli regi hujus modi reverenda tribuatur facultas. Verum tamen, quamvis a clero et populo aliqua praesumptione vel religionis causa episcopus eligatur, nisi a rege laudetur et investiatur, a nemine consecretur.

Der Schluß des Dekretes ist nun auch wieder, mit Hinzuziehung ber falschen Schenkungsurfunde, hauptsächtlich nach Text b gearbeitet. Das aus der Schenkungsurfunde Entlehnte bezeichne ich durch fettern Druck.

Ad haec quoque roboranda subintulit, ut si quis contra hanc sanctam synodum temerator repertus fuerit sive contra hoc quod praediximus repugnavit, cujusque sit gradus vel ordinis vel officii aut dignitatis, sciat se in iram beati Petri apostolorum principis et omnium sanctorum praedecessorum nostrorum casurum?

1 S. Kloß S. 144.

Lgl. Floß S. 148: sicut in Institutionibus scriptum est. Da in dieser Stelle die Ertheilung des Patriziate so betont wird, hat ber Fälscher in der ersten Urfunde fast vergessen, das Patriziat zu erwähnen. Ganz am Ende der Privilegien heißt es in dem Leo'schen Defret erst: et ut ipse rex sit et patricius (Text b M. G. a. a. D. Zeile 44).

Bgl. Floß S. 149 die drei vorletten Zeilen.

7 S. Floß S. 166.

<sup>2</sup> M. G. a. a. D. Zeise 19. 20.
3 Text b hat hier compluri bus viris, die Erfindung der Zahl gebührt also auch unserem Fälscher.

et anathematis vinculo damnatum perpetualiter victurum, in excommunicationem quoque universalis ecclesiae et cuncti populi christiani emersurum; insuper nisi a malo resipuerit, irrevocabili exilio puniatur vel ultimis suppliciis feriatur, et bona ei publicentur.

Qui vero etc. etc.

Daß die Schenkungsurkunde benutzt ist, zeigt der Zusatz 'et bona ei publicentur', welcher in Text b nicht steht und an und für sich höchst besremblich ist, wenn wir nicht die Deprecationsformel der Schenkungsurkunde vergleichen, wo diese Strafe als Folge der

Lex Julia de vi publica angebroht wird.

Das Resultat unserer Untersuchung ist also klar: in den Jahren 1084—1087 hat ein Anhänger Wiberts und Heinrichs IV. aus jenem gefälschten, plumpen Defret Leos VIII. zwei neue Fälschungen fabrizirt, ein Defret Leos VIII. in geschickterer und nach den veränsterten Tagesverhältnissen modisizirter Form und ein Defret Hadrians, welches bestimmt war, der ersteren Fälschung zur Stütze zu dienen. Dies ist die Bedeutung des vielbesprochenen salschen Defretes Hastians.

Bestärkt und bestätigt wird die oben entwickelte Ansicht durch die Betrachtung der literarischen Rolle, welche das Dekret Hadrians ge=

spielt hat.

Die erste Annde von der Existenz eines solchen Defretes giebt uns Wido von Ferrara in seiner Streitschrift De sehismate Hildebrandi (M. G. SS. XII, 177, 35), wo er von der Investitur sagt: Hanc concessionem Adrianus apostolicus Karolo, Leo III. Ludovico (wohl Verwechselung mit Leo VIII.), alii vero Romani pontisices aliis atque aliis imperatoribus consirmaverunt. Wido ist nach dem Tode Gregors zur Partei Wiberts übergegangen und schreibt auf dessen Wunsch in den Jahren 1086—1092 sein Wert — sehr erklärlich, daß ihm die Fälschungen aus jenem Areise zur Hand waren.

Auch die zweite früheste Erwähnung sindet sich bei einem italiez nischen Autor aus derselben Zeit, bei Landuss in seiner Historia Mediolanensis (M. G. SS. VIII, 49, 34): Proseiscens - - - Eugenius - - - causa concilii Romam, invenit apostolicum Adrianum, qui primum anulos et virgas ad investiendum episcopatus Karloni donavit, jam per tres dies celebrasse concilium.

Ferner hat das Dekret dem Versasser der uns erhaltenen Resdaction der Annales Romani vorgelegen (für deren Abkassung wir somit einen terminus post quem gewonnen haben), denn es heißt dort gelegentlich der Krönung Heinrichs III. 1: ordinationem ponti-

1 M. G. SS. V, 469, 18. — Daß die Ann. Rom. aus dem Defret selbst geschöpft haben und nicht aus dem gleich zu besprechenden Erzerpt desselben, wie Steindorff (Jahrb. d. d. Reiches unter Heinrich III. S. 470) annimmt, folgt eben daraus, daß sie das Defret selbst erwähnen, während in dem Erzerpt davon nicht die Rede ist, ein Umstand, der Steindorff selbst bei seiner Annahme befremdlich erscheint.

ficum ei concesserunt (sc. Romani) et eorum episcoporum regaliam habentium: ut a nemine consecretur, nisi prius a rege investiatur; almus pontifex una cum Romanis et religiosis patribus, sicut sanctuš Adrianus papa et alii pontifices confirmaverunt per privilegii detestationem, etc. . . . sancivit etc.

Wahrscheinlich ist ebenfalls in Italien jenes Erzerpt aus dem Defrete entstanden, welches in Gemeinschaft mit einem Erzerpt aus der Leo'schen unechten Urfunde (Text b) i in Ivos von Chartres Kirchenrechtssammlung, die Panormia<sup>2</sup>, und von da vermöge der gangbaren Fassung in Gratians Rechtsbuch 3 und in die Anchinschen Bufage zu Sigeberte Chronicon & übergegangen ift. Freilich muffen wir uns gegen die Motiz von Perty (M. G. LL. II, 2, 159. 160 Aum. 1), daß das Erzerpt 'in libro tertio Collectionis canonum tripartitae' schon zu finden sei, einstweilen zweifelnd verhalten, weil 1) Theiner, der im Anhange seiner Schrift, Ueber das vermeintliche Defret Jvos genau die Parallelstellen Burchards, der Collectio trium partium, Jvos und Gratians verzeichnet, zu der Stelle Gratians, welche das Egzerpt enthält (Dist. 63 Cap. 22), feine andere Parallelstelle als die uns bekannte des Jvo angiebt und 2) Hirich in seiner Differtation De Sigeberti vita et scriptis S. 44. 45 Anm. 4 bemerkt, daß er in dem Coder der Collectio trium partium in Berlin die fragliche Stelle nicht gefunden habe; aber bas Erzerpt findet sich schon vor 1100 jedenfalls in einer anderen Samm= lung von Rechtsmaterialien zur Papstwahl in Italien und ift also dort am frühften verbreitet gewesen.

Zum ersten Male erscheint das Dekret in Deutschland bei den Verhandlungen der Gesandten Heinrichs V. mit Paschalis im Jahre 1107 zu Chalons, und später beruft sich ebenso Heinrich V. selbst in seinem Berichte über die Vorfälle des Februar 1111 zu Kom an die Parmesen ansdrücklich auf das Privileg des Hadrian. Auch der Verfasser des im Jahre 1109 geschriebenen Traktats De investitura episcoporum beruft sich auf das Dekret, indem er die Hauptbestimmungen desselben ansührt. Doch hatte dieser entweder ein stark interpolirtes Exemplar vor sich oder änderte aus eigener

ed. Brand 1489 VIII, 134.
Decret. Gratiani Dist. 63 Cap. 22.

Daß nicht umgekehrt die Urkunde aus dem Erzerpte erweitert ist, wie Bethmann (Archiv XI, 844. 846) anzunehmen geneigt ist, bedarf nach der obigen Darstellung der Widerlegung nicht.

M. G. SS. VI, 393, 5; and in das Chron. Casauriense, welches nach 1180 verfaßt ist (Muratori SS. II, 2, 776), hat dieses Exzerpt Ansnahme gefunden, ebenso in Anonymi Zwetlensis Historia Romanorum pontisicum (Pez, Anecdot. I, 3, 369), welche die 1191 geht.

<sup>S. Bethmann im Archiv XI, 843 ff.
Ekkehard, M. G. SS. VI, 242, 13.
Jaffé, Bibl. rer. Germ. V, 269.</sup> 

<sup>8</sup> Goldast, Apologiae pro Henrico IV, S. 226 ff.

Erfindung, was ihm passend schien. Daß unser Defret schon früh interpolirt worden ist, zeigt z. B. der Abdruck derselben bei Dietrich von Nicheim in dessen Privilegia et jura imperii aus einem, wie Dietrich sagt, 'antiquissimo libro Florentino', welches freilich jünger sein muß, als 1150, da die oben erwähnte Stelle Gratians darin erwähnt wird. Solche Interpolationen dürsten die Abänderung in der Bestimmung über die Pabstwahl sein, welche aus dem Traktat De investitura ersichtlich ist, sowie jene Exemtion der römischen Sussessigt, welche der Traktat ebenfalls enthält und welche, wie oben gezeigt, im Text b des Leoschen Defretes hinzugesügt ist; während die Ausdehung des Investiturrechtes auf Abteien und Propsteien in

bem Traftat, augenscheinlich von dessen Erfindung ist.

Daß Sigebert von Gemblonx Richts mit der Fälschung zu thun habe, hat bereits Pagi in den Noten zu Baronius, Annales ecclesiastici, behauptet, nachdem Baronius den wackeren Kämpfer für König und Recht (a. a. D. XIII, 102 ad ann. 774) als angeb= lichen Fälscher und Betrüger aufs heftigfte augegriffen hatte. Betrus de Marca (in der Schrift De concordia sacerdotii et imperii lib. VIII, Paris 1663, E. 324) meint, Papft Leo VIII. sei der eigentliche Urheber der Fälschung, da in dessen Defret für Otto I. welches Marca noch für echt hält, zuerst von dem Privileg die Rede sei, ohne Sigebert der Mitschuld ganz zu entlasten. Auch neuerdings konnte Kunstmann (in der theolog. Quartalschrift 1838, S. 351) wegen der Stelle, die sich in einigen Handschriften von Sigeberts Chronif zum Jahre 773 über die Synode Hadrians fand, ihn nicht gang frei sprechen. Hirsch (in seiner Differtation De Sigiberti Gemblacensis vita et scriptis, Berol. 1839, S. 44) brachte den Monch von Bemblong aus dem Spiel, indem er nachwies, daß jene Stelle aus Jvos Panormia entlehnt fei. Alber erft Bethmanns Ausgabe bes Sigebert in den M. G. hat den Nachweis erbracht, daß die fragliche Stelle des Jahres 773 gar nicht von jenem selbst herrühre, fondern ein viel späterer Zusatz, sogar erft nach 1148 im Moster Anchin hinzugefügt sei (vgl. M. G. SS. VI, S. 279 Anm. 5 und S. 393 Anm. d). Sigebert steht also nicht nur in gar keinem Zufammenhang mit der Fälschung, sondern hat sie wahrscheinlich nicht gekannt oder nicht anerkannt; sonst würde er das Dekret gelegentlich in seinen Streitschriften recht gut haben zu Ringen ziehen können.

Ueberhaupt blieb die Kenntuiß des gefälschten Dekretes, soweit wir verfolgen können, während des ersten Jahrzehutes nach der Entstehung desselben auf Italien beschränkt. Erst am Aufang des 12. Jahrhunderts wurde es allgemeiner bekannt, und Heinrich V. erhob es zu einer hochpolitischen, ja man kann wohl sagen, weltge-

XV.

42

131 1/4

In S. Schard, Sylloge de jurisdictione etc. imperii; vgl. Sauerland, Das Leben des Dietrich von Nicheim, Göttinger Dissertation 1875, S. 78.

Bon Dietrich rührten diese Sinschaltungen nicht her, da er ausdrücklich bemerkt, er habe das Buch de verbo ad verbum abgeschrieben.

schichtlichen Bedeutung, indem er es zur Rechtsbasis seines Auftretens

gegen die Kurie machte.

So liegt nun das unechte Defret Hadrians in seiner Entstehung und Bedeutung vor une, ein merkwürdiges Dofument und Zeichen Denn es ift hervorgegangen aus dem Bedürfnig des jener Zeit! Königthums und beffen Partei, fich neue Rechtsquellen zu ichaffen, nachdem die einzige Quelle, aus welcher bisher das Staatsrecht gefloffen war, die gewohnheitsrechtliche Uebung, von der firchlichen Partei als unsittlich, weil im Widerspruch mit den altheiligen Gesetzen der Kirche 1, von Grund aus vernichtet war. Und so ist es erklärlich, daß eine Fälschung wie diese, Schild und Schwert des mit Heinrich V. wieder aufstrebenden Königthums zu werden berufen sein konnte, wie sie das von Heinrichs erstem Auftreten gegen den Papft im Jahre 1107 bis zu seinem momentanen vollständigen Siege über die Kurie im Jahre 1111 gewesen ift. Aber die furze Daner des Sieges liegt auch bereits in unserem Defrete, welches denselben erringen half, gewissermaßen angedeutet; benn bas Investiturrecht, welches der König als sein Recht in Anspruch nahm, erscheint hier nicht als Ausfluß ber staatlichen Gewalt, nein, als ein Geschenk, eine Conzession des Papites 2! So unselbständig, jo sehr abhängig war also der Staat damals noch von eben jener Gewalt, welcher er sich zu entziehen strebte, daß er seiner eigensten Forderung im Augenblicke der völligen materiellen Uebermacht keinen anderen Rechtsgrund zu geben wußte als eine angebliche Verleihung aus päpftlicher Machtvollkommenheit! Man sieht, die Kurie, welche scheinbar völlig vor Heinrich V. unterlag, in Wirklichkeit triumphirte sie, denn ihr Gegner lag noch fest in den Banden ihrer geistigen Obmacht. Freilich regt fich zu gleicher Zeit in unserem Defret schon leise der Geift, welcher bestimmt war, ben Staat auf neue, selbständige Bahnen zu führen: zum ersten Male ist hier das römische Recht, das Kaiserrecht, als Quelle deutscher Herrschaftsgewalt hervorgezogen und, wenn auch nur erst nebenfächlich, nur als Begründung und Stütze der papftlichen Conzession, doch in einem Aftenstück von politischer Wirksamkeit geltend gemacht. enthält unser Dekret zwei entgegengesetzte Theorien bes Staatsrechts unbewußt in sich eingeschlossen, die eine der Bergangenheit, die andere der Zukunft angehörig, und charafterisirt sich so recht als ein Er= zeugniß jener widerspruchsvollen Uebergangsperiode, aus welcher am Ende Friedrich Barbaroffa hervorgehen follte, um mit der da fertig geschmiedeten Waffe des Römischen Rechtes den Kampf mit der Kurie von Neuem und nachhaltiger aufzunehmen.

2 Gretser hat das bereits (Opp. omnia VII, S. 42 H) in höchst trefjender Weise hervorgehoben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Anselm contra Wib., bti Canisius, Lect. antiq., edid. Basnage III, 383.

# Ida von Elsthorpe und ihre Sippe.

Bon R. C. S. Braufe.

Ida, genannt von Elsthorpe, Elsdorf, einem Kirchdorfe Amts Zeven im Herzogthum Bremen, 'nobilis femina de Suevia', ift durch ihre eine Tochter die Stammmutter des Gesammthauses Oldenburg. Nach den Ann. Stad. a. 1112 war sie die Tochter eines (Halb=) Bruders von Kaiser Heinrich III. und einer Schwester Papst Leos IX, welcher als Bruno, Graf von Egenesheim (Egisheim), 1026, Mai oder Juni 19, Bischof von Toul und im December 1048 durch Heinrich III, seinen nahen Berwandten, zum Papst erhoben wurde, gewählt 1049 Febr. 12, † 19. Apr. 1054. Bgl. Potthast Bibl. II, S. 420 und Jassé, Reg. Pontis. Ihr Later war also sicher ein Sohn der Kaiserin Giscla, und durch ihre Mutter stand sie mit dem salischen Kaiserhause in der folgenden Berwandtschaft (vgl. Boigtel=Cohn Tas. 19. 28. 105 v. Giesebrecht III):

Abelheit.

Sugo VI. Graf
Gem. Graf Halbert
v. Egenesheim.
Gem. Heilwiede.
R. Konrad II.

Bruno

R. Heinrich III.

Sugo VI. Graf
V. Elsenzgau,
Gem. Heilwiede.
Ferzog von Ober=
20thringen 1047,
1048.

Nach obigen Angaben der Ann. Stad. und der daraus gestossenen Hist. archiep. Brem. haben die älteren Genealogen, namentlich Gehardi und Wedekind, ja noch Dehio, Hartwich v. Stade (Brem. Jahrb. VI. 1872, S. 132), der Ida den unglücklichen Ernst II. von Schwaben zum Bater gegeben, verführt besonders durch ihre Bezeichnung als de Suevia, und noch Cohn gibt Taf. 19 dem wohl nie verheiratheten Ernst eine Gräfin von Egenesheim zur Gemahlin, während schon einsach aus der Nechnung die Unmöglichkeit der Herkunst der Ida von Ernst II. sich ergibt, da letzterer höchstens achtzehn=, vielleicht nur sunfzehnsährig 1030 stirbt, während Ida spätestens 1053 ihren schon erwachsenen Sohn verliert und vor 1058 durch ihre Tochter Oda schon Großmutter ist. Cohn hat denn auch Taf. 105 seine Ansicht so weit schon geändert, daß er mit einem? den Forschungen

von Hirsch, A. Heinrich II. Bd. I, S. 464 ff., folgend die She der Gisela mit dem sächsischen Bruno für deren erste, die mit Ernst I von Schwaben für die zweite (gegen Ann. Saxo) hält und demnack Idas Bater aus jener ersten She stammen säst. Sine andere Möglichseit ist aber thatsächlich nicht vorhanden; fraglich bleiben konnte nur, ob Brunos und der Gisela oft bezeugter Sohn Lindolf, † 1038, dieser Bater sei oder ein uns unbekannter Bruder desselben. Letzteret scheint aber kaum anzunehmen, da bei der nahen Verwandtschaft mit dem Kaiserhause denn doch wohl irgend eine Spur vorhanden wäre: ist doch der schon so früh verstorbene Lindolf so ost genannt als privignus imp. Chuonradi, frater Hermanni (IV. v. Schwaben), noch nachträglich 1051 frater imp. Heinriei, seine Söhne als patrueles Heinrici IV. (Lamb. Hersf. a. 1057. 1067). Idas väterliche Verwandtschaft ist also die folgende:

König Konrad von Burgund.

| Ronig sco                                                                                                             | urad von Bu                | rguno.                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Rudolf III. von<br>Burgund.                                                                                        | 2.                         | Herima<br>Herima           | nerga.<br>in (de Werle?<br>in II. Herzog v<br>199—1004.                                                   |
| 1.<br>Heriman de Werle etc.<br>durch die Mutter Gerberga<br>consobrini K. Heinrichs II.                               | 7 1<br>3. K.               |                            |                                                                                                           |
| 1. 2. Lindolf comes. Ernst II. v. Sd Sem. 1. NN. † 1030 de Ege- nesheim (s. o.). 2. Lint= gart (?) von Holland  1. 2. | v. €                       | 2.<br>nann IV.<br>dywaben. | 3. R. Heinrich III R. Heinrich IV der daher nach 1092 den Wers ler Herrn no- bis genere propinquus nennt. |
| comes Ekbert.                                                                                                         | Efbert<br>narchio<br>1090. |                            | LIFE 51 151 L 1                                                                                           |

Durch ihre schwäbische und alemannische Verwandtschaft ist daher Ida ebenso zu dem Namen de Suevia gekommen, wie beim Ann. Saxo ihre Großmutter Gisela wegen der ersten She ihrer Mutter Gerberga zu der Bezeichnung von Werte. Auf Winkelmanns Note zum Ann. Saxo (llebers.) ist wohl kann noch zurückzukommen.

Stammt somit Iba aus dem Wichmanuschen Fürstenhause, bez. von den Brunonen, so ist ihr Allodialerbe im Bremischen in der Nähe alter Northeimischer und Villungischer Güter nicht mehr auffällig, das Wedefind Noten III, S. 255 freilich als Jumedingisch fassen will.

Vermählt war sie nach Albert v. Stade a. a. D. zuerst mit einem Bayrischen Edlen Lippoldus = Liutpold, dem Sohne der Glismod. Ob dieses, wie Gebhardi und Wedekind fest annehmen, die Schwester des Bischofs Meinwert von Paderborn, des Immedingers ist, bleibt fraglich, wenn auch nicht unwahrscheinlich, da die Immedingische Ver= wandtschaft vorzugsweise gut im Sachsenlande bekannt war. Ueber Lippolds Lebenszeit wissen wir ebensowenig, wie über die Zeit des zweiten und dritten Gemahls der Ida, der Brüder und Grafen von Dithmarschen Dedo und Etheler des Weißen, 'albus', das fast ständig durch "blond" sich wiedergegeben findet. Beide wurden von den Dithmarschen erschlagen, wann ist unbekannt; die noch von Kolster nach Dahlmann gegebenen Jahreszahlen 1040 und 1044 stehen gang in der Luft, ja sind nicht einmal wahrscheinlich. Graf von Dith= marschen war, gegen benselben Forscher (S. 39), Lippold ebensowenig als er einen Zweig des Stader Grafenhauses bildete. Gegen lettere Annahme ist auch Lappenberg zu Ann. Stad. (MG. SS. XVI) a. 1112 zu vergleichen; daß Dehio (Brem. Jahrb. a. a. O.) ihn einen Immedinger nennt, ift wohl nur ein Versehen 2.

Will man den Worten Alberts keine Gewalt authun, so stammen von Ida und Lintpold die Oda und 'comes' Ekbert, von Etheler aber, alter eorum, was schwerlich auf Dedo sich beziehen kann, Ri=

fenze und Burchard.

N. N. Edler aus Bahern. Gem. Glismod.

Ida.

Lintpold.

Gem. 1. Lintpold. 2. Dedo Graf von Dithmarschen.

3. Etheler 'albus' Gr. v. Dithm.

1. 2. 2. Dda. Graf Efbert Richenze. Burchard Gem. rex Russorum † durch Udo. Gem. Graf Egilmar I. Domprobst zu Trier.

Egilmar II. (v. Oldenburg). Nach der gewöhnlichen Weise der Namengebung würde zu schließen sein, daß auch der Vater der beiden erschlagenen Dithmarsischen Brüder Burch ard geheißen habe, und falls nicht die Grafschaft aus der Verwandtschaft der Ida auf ihre Gemahle übergegangen, zu welcher

Daß Dehio auch in den Ganbezeichnungen des Bremischen irrt, glaube ich im Archiv des Stader Bereins 2c. V, S. 433 f. nachgewiesen zu haben.

<sup>1</sup> W. H. Kolster Gesch. Dithmarschens. Nach Dahlmanns Vorlesungen 2c. Leipzig 1873. 8. S. 40.

Annahme keinerlei ersichtlicher Grund vorliegt, selbst Graf von Dithmarichen gewesen sei. Mit bem Stader Grafenhause hängt auch keiner von ihnen zusammen. Nach Albert, der einzigen Quelle, ber hier aber gewiß auf Harsefelder oder auch Beslingen = Zevener Traditionen fußte, hat "Markgraf" Udo von der Nordmark den jungen Etbert, seinen cognatus, bei Kirchwistedt im Gebiete des mutterlichen Erbes erschlagen, und deffen Mutter 3da reiste zu ihrem Oheim Papst Leo "nach Rom", um Trost und Hilfe zu suchen; seinem Charafter gemäß rieth er der Nichte dem Mörder zu verzeihen, und sie nahm ihn fogar als Cohn und natürlich als Erben an; ob fofort nach der Rückkehr, ist nicht gesagt. In der Erzählung stimmt der "Markgraf Udo" nicht zum "Pabst Leo", denn erst 21/2 Jahre nach Leos Tode wurde Luderus Udo, consanguinitati proximus des jungen Königs Heinrich IV, zum Markgrafen der Nordmark als erster aus dem Stader Hause erhoben. Doch ist kein Zweifel, das Albert nur einen späteren Titel auf die frühere Zeit des Tragers übertrug, und ebensowenig, dag er mit dem 'predictus Udo marchio primus', dem cognatus und Mörder des Etbert, diesen Luderus Udo nicht meint, sondern deffen Sohn Udo, ber 1082 frirbt, also allerdings nach seiner Zählung Udonem primum, aber den 2ten Markgrafen. Es erhellt das flar aus seiner Angabe von der Devolution der Güter der Ida und der Angabe, daß er den Stadensis comitatus von der Kirche (seit 1062!) zu Lehen gehabt, obwohl auch in diefer Beziehung in der ichon von Dehio a. a. D. G. 133 anderer Confundirung geziehenen Stelle etwas Confusion ift.

Jedenfalls ist barnach Etbert nicht nach 1053 erschlagen. Suchte Ida ihren Oheim wirklich als Pabst in Rom auf, so fällt Etberts Tod zwischen 12. Febr. 1049 und Ende 1053, da Ida doch Zeit zur Reise brauchte, und Leo am 19. April 1054 starb. Es wäre bedenklich aus Leos Ortsbaten nähere Zeitgränzen zu suchen. Daß Ida den Udv an Sohnes Statt annahm, vielleicht erst, als er schon Warfgraf war, also nach dem 7. Nov. 1057 (7. Id. Nov.), beweist, daß sie schon zum dritten Male Witwe war, ihr Allod mitten in der Stader Grafschaft nicht glaubte behaupten, für die Töchter aber so am besten Schutz gewinnen zu können, und namentlich daß

ihr Sohn Burchard schon Geistlicher war.

Welche Grafschaft der erschlagene Etbert hatte, ist nicht überliesert, was man später unter hereditas Ide verstehen wollte, war keine eometia; da aber das Hinübergelangen von Dithmarschen an das Stader Hans in anderer Weise ganz dunkel ist, so nehme ich an, daß dieselbe von seinem Stiefvater Etheler auf ihn gekommen war, ungefähr wie die Nordmark vom Stader Hause auf das verschwägerte von Plötzke und später das Uscanische hinüberging. Von Etvert gelangte sie dann an seinen Vetter Ildo, dessen Sohn Luder Udo II. ise ohne Frage dem bekannten Grafen Friedrich von Stade

5.000

<sup>1</sup> Rady Lappenberge und Cohne Zählung Udo III.

mit übergab, gegen den Graf Rudolf († 1124), der Gemahl der Richardis, nichts ausrichten konnte. Erst nach Friedrichs Tode wird Rudolfs Sohn, Rudolf II, die alten Ansprüche wieder mit Gewalt erzwungen und schließlich 1144 dabei sein Leben verloren haben. So wird sich die Dithmarscher Grafenreihe am ansprechendsten herstellen. Allerdings kam dann 1062 mit der cometia Udonis auch Dithmarschen an die Bremer Kirche<sup>1</sup>. Die Adoption und das gesichenkte Erbrecht vergalt Markgraf Udo der Ida mit der erheblichen Gegengabe einer preearia von 300 Mansen auf Lebenszeit, die Wedestind a. a. D. (vergl. I, 268) und v. Hammerstein in Zeitschr. des Hist. Ber. für Niedersachsen 1858, S. 206, irrthümlich sür aus dem Erbe der Ida genommen und deshalb sür Immedingisches Allodium halten,

während sie Allod der Grafen von Stade waren.

Die cognatio des Markgrafen Ubo und des erschlagenen Ekbert ist nur auf demselben Wege zu erweisen, wie die Verwandtschaft des ersten Ender Ubo mit Raiser Heinrich III. und Heinrich IV.; diese ift aber trot des consanguinitate proximus des Lamb. Hersf. a. 1056 (vgl. Ann. Stad. a. 1112) so sehr nahe nicht zu finden. Luder Udos Berheirathung mit der Mutterschwester des späteren Gegenkönigs Rudolf kann boch keine Confanguinität für ihn bedingen. So weit nadhweisbar scheint die letztere auf Udo oder Uoto gurud= zuleiten, den Bater Herzog Herimans II. von Schwaben und der Judith (vgl. Hirsch a. a. D. S. 212 gegen Stälin), der ersten Bemahlin des ersten Stader Grafen, Beinrichs des Rahlen, von welcher dann Luder Udos Bater Siegfried, † 1037 Apr. 25, geboren sein nuß. Ueber Heriman II. und Uoto läuft dann ebenfalls die Ber= wandtschaftslinie von Etbert und 3da zur Judith und ins Stader Markgrafenhaus, freilich für den zweiten Markgrafen Ubo auch durch seine Mutter Abelheit von Rheinfelden. Immedingischer Zusammen= hang, auch wenn Glismod die Immedingische sein sollte, ist mir nicht Natürlich fann jene cognatio aber nicht begründet nachweisbar. sein durch eine Beirath des Etbert mit einer rechten Schwester der Gemahlin 11bos II, ber Obone oder Oda, Tochter des Grafen Ber= mann von Werle und ber Richenza, und also Stieftochter Ottos von Northeim, wie Lappenberg ad Ann. Stad. 1. c. anzunehmen geneigt

<sup>1</sup> In Bezug darauf, daß die Grafenrechte in Dithmarschen kein Allod sein konnten, stimme ich vollständig Dehio S. 133 bei, wo alle Quellen nachgewiesen, gegen Jassé, K. Konrad III. S. 223. Auch bezüglich des Stadischen
comitatus Nortlandie stimme ich ihm im Wesentlichen bei; doch denke ich, es
soll weniger eine Canzlei-Zusammensassung der Stadischen Lande, als nur ein
Gegensat dieser nördlicheren Besitzungen gegenüber den im Magdeburgischen
sein, mit Anklang an den im Hause üblichen Titel Nordmarkgrasen, der auf
"Nordlandsgrass" übertragen ist, wie der Name Stade auf den Markgrasen.
Die Nortlandia im Emsgau (Jassé a. a. D.) ist gewiß nicht Stadischer Besitz
gewesen, auch die dort zwischen Corven und Münster strittigen Güter (Jassé
Mon. Corbej. S. 242. 587. 597) hießen nur so nach ihrer Lage zu den Besitzungen dieser Stister. Noch weniger ist Dithmarschen diese Nortlandia, wie
Dahlmann-Kolster a. a. D. S. 50 will.

war. Die Nachricht von dieser Heirath erscheint ohnehin verdächtig, sie bietet zwar das Chron. Rosenfeld. bei Vogt, Mon. ined. I, welches alte Alosterquellen, Urfunden und Todtenbücher benutzte und das Necrologium der Stader Grafen allein ausbewahrte, an dieser Stelle aber doch nur die Ann. Stad. auszog und daher wohl nur

ein Misverständniß enthält.

Die Tochter Lintpolds und der Ida war Dda, früh der Kirche geweiht und in Rintelen, nicht im nachbarlichen Heslingen, geschleiert, dann durch die Mutter losgekauft für das Dorf Stedorf bei Deslingen, um mit einem Bruder des Großfürsten Demetrins (Lamb. Hersf. a. 1075) "einem Könige von Rußland", vermählt zu werden. Es erging ihr also wie der Annigund von Orlamiinde. Wie der russiche Großfürst, denn ce wird noch Jaroslaw, † 1054 Febr. 19, die Werbung veraulast haben, auf sie für einen seiner Sohne ver= fiel, steht dahin; doch wohl wegen ihrer Verwandtschaft mit dem Raiserhause, mit dem ja schon 1040 in Allstädt (Ann. Saxo ad a.), dann wieder 1043 (Lamb. Hersf.) Berbindungen angefnüpft maren. Der so hergestellte Zusammenhang führte dann später Eupraxia = Praxedis, deutsch übersetzt Adelheit, ins Stader und dann ins Kaiserhaus. Die ältere Literatur über die russische Verwandtschaft f. bei Wedekind Roten III, S. 225 ff. und den ruffifchen Stamm= baum ebenda II; Arugs Forschungen haben dann wesentlich aufgehellt, namentlich die Herkunft der Eupraxia, welche früher sogar mit Oda verwechselt oder als deren Tochter angesehen ist (f. jest Giesebrecht III. zum Jahr 1087). Noch Strahl I, S. 167. 187. 190 ist im Unklaren. Winkelmann zum Lambert Hersk. a. 1075 nennt den Gemahl der Oba noch Swentoslaw (= Swätoslaw), der 1073-76 Groffürst war, wo Oda schon längst mit dem Groß= vater Burchards von Lockenem (Luckenhem) verheirathet sein mußte. Ebenso läßt Winkelmann zum Ann. Saxo a. 1062 und Cohn Taf. 178 die Kunigund von Orlamunde mit dem Jsjaslaw statt mit Jaor verheirathet sein, wohl nur weil Ann. Saxo den Gemahl rex nennt, wie doch auch die Theilfürsten heißen. Cohn läßt ihre Tochter 1075-77 geboren sein, dann hätte, was doch schwer zu glauben, Jejaslaw die Kunigund in der Verbaunung 1073-77 geheirathet, während welcher Zeit er 1075 zum Kaiser kam. Seltsamer Weise nennt Cohn dagegen Taf. 59 den Igor richtig, läßt ihn aber irr= thümlich König in Liew, statt Smolensk, und erst 1077 sein, † 1079 (gegen Brömels Jahr 1060 f. Cohn Anm. zu Taf. 59), mährend er furz vor Boris gestorben fein muß.

Nach sorgfältigster Erwägung aller einschlagenden Nachrichten und Thatsachen, so weit diese, ohne auf den russischen Text des Nestor zu recurriren, möglich ist, stellt sich als Gemahl der Oda Wätsches- law, einer der jüngsten Söhne Jaroslaws heraus, der kaum kurz vor seines Vaters Tode heirathsfähig wurde und 1058 starb. Nach dem Tode ihres Gemahls, erzählt Albert, kam Oda nach Elsdorf mit ihrem Sohne Wratislaw (Voris) zur Mutter zurück, mit ungeheuren

Schätzen, beren Mehrzahl aber in Rußland vergraben sei. Die bazu verwandten Leute seien der Sicherheit wegen getödtet, der Sohn aber später zur Herrschaft seines Baters berusen, sei wieder nach Rußland gegangen und habe das Vergrabene gehoben. Nach obiger Zusammenstellung hat Wätscheslaw 1054 nach Jaroslaws Tode das Theilsürstensthum Smolensk erhalten, und wahrscheinlich eben vorher, oder dann erst, geheirathet. Nach seinem Tode kam sein Theilsürstenthum an den jungen Igor, damals nuß Oda ins Bremische zurückgesehrt sein. Nach Igors Tode hatte dann Boris-Wratislaw wieder Smolensk inne, das er in Verbindung mit seinem Vetter Oleg Swätoslawitsch gegen seine Oheime Isjaslaw und Wsewolod, also nach Swätoslaws Tode (1076), erstritt. Aber schon 1078 sielen er und der Großfürst Isjas-law in einer Schlacht, aus welcher Wsewolods Sohn Wladimir Monumachos als Sieger hervorging.

Das Schema der ruffisch = deutschen Berschwägerung stellt sich

darnady so:

Groffürst Jaroslaw (Jurgew) † 19. Febr. 1054.

Wladimir Isjaslaw Ewätoslaw Wiewolod Wäticheslaw Igor (Waldemar) (Dimitrj), Großfürst (Audrei), † 1058. † c. von Row= geb. 1024 1073 † 1076. geb. 1030 Gem. Dba 1076.† 1078 gorod, geb. † 1093 v. El8= (Sem. 1020 +Runi= Dct. 3. Oleg 2c. Apr. 13. thorpe. 1052 Oct. 14. Gem. 1. gunde Anna (Janka) Boris v. Or= Tochter bes = Wra= lamünde. R. Ronstantin tislaw Monomachos. + 1078 David. 2. nach 1067 Oct. 3. eine Polow= zerfürstin.

1.
Wladimir Monomachus
(= Jaroslaw), geb. 1053
† 1125 Mai 19.
Gem. Jutta (Gytta)
Tochter Haralds von
England.

2. Eupraxia (Prazedis, Adelheit) † 1109, Juli 10.

† 1109, Juli 10. Gem. 1. Markgraf Heinrich I. Longus der Nordmark † 1087 Juni 27.

> 2. R. Heinrich IV. (1089— 1093).

Bervollständigt würde dieses Schema der Berwandtschaft noch durch die 3 Töchter Jaroslaws, Schwägerinnen der Oda: 1. Elisasbeth, Gemahlin A. Haralds Hardrade von Norwegen; 2. Anna, Gem. A. Heinrichs I. von Frankreich, 1043 designirt für Kaiser Heinrich III; 3. Anastasia, Gemahlin A. Andreas I. von Ungarn, und ferner die Tochter Igors und der Orlamünder Kunigund, Gemahlin Gunthers, Mutter des Grafen Sizzo IV. von Schwarzburg und Kesernberg (S. Cohn Tas. 178).

Nach der Oda Rückfehr heirathete sie, nunmehr Adoptivschwester bes Markgrafen Udo II, einen quidam, ohne Frage einen Edlen, dem sie die Afarina, Aliarina, Harma oder Afarma nach den Lesarten von M. G. SS. XVI, S. 319 (Ann. Stad.) und der Hist. archiep. Brem. gebar, vielleicht soll es der nordische Name Karina (Katharina) sein, oder der russische Efathrina. Daß Ann. Stad. ebend. S. 320 diese im Widerspruch mit der flaren vorhergehenden Auseinandersetzung eine Tochter der 3ba statt der Da nennen, ift augenscheinlich ein Versehen. Afarina ift die Mutter des befannten Burchard von Luckenhem, Grafen im Ambergau und Friesland † 1130 (S. Jaffé, Lothar S. 84); aus dessen Erbe der heres legitimus comes Wilbrandus antiquus, später Graf von Hallermunt, wahrscheinlich Kloster Schinna (1148) und sicher Kloster Loccum (Lucca) 1163 gründete. Mir scheint, da Wilbrand (v. Hodenberg Calenb. Urf. B. III. Nr. 8) von Bischof Anno von Minden c. 1180 als successor et heres legitimus des Burchard, des Wilbrand Söhne aber sui successores genannt werden, und sein ältester Sohn auch Burchard heißt, doch wohl nach dem Großvater, daß Wilbrand mit ziemlicher Sicherheit als Sohn Burchards von Luckenhem angeschen werden, und sein Name Wilbrand vielleicht noch einmal auf den Gemahl der Afarina führen fann. Die Zeiten stimmen gut zusammen.

Ida von Elsthorpe. Gem. 1. Liutpold.

Oba.

Gem. 1. Wätschessaw.

2. NN. nach 1058.

Dratislaw — Boris † 1078.

Atarina. Gem. NN.

Graf Burchard v. Enckenhem + 1130.

? Wilbrand antiquus Graf v. Halremunt. Gem. Beatrix.

Bgl. Ahrens in Zeitschr. des Hist. Ber. für Niedersachsen 1872, S. 1 ff.; der Wilbrand aber nicht Sohn des Burchard sein läßt; v. Alten, ebend. 1863, S. 136 ff., der Wilbrand durch eine angebeliche Tochter Burchards dessen Erbe sein läßt, und v. Ompteda, ebend. 1865 Stammtasel zu 347, der in der älteren Genealogie des Oldenburger Hauses v. Alten folgt. Durch Oda und Akarina ist Iva von Elsthorpe dann Stammmutter auch der Grasen von Haller-

<sup>1</sup> v. Alten madt die Richenza irrig zur Großtochter 3bas.

munt älterer und jüngerer (Kefernberger) Linie. Des alten Wilbrand Gemahlin Beatrix sucht Ahrens nicht uneben als eine Tochter Ottos I. von Rineck und Großtochter des Gegenkönigs Hermann zur Gel=

tung zu bringen, obwohl Gewißheit nicht zu erlangen ist 1.

Aus Idas dritter Che stammt mit Sicherheit Richenze, die Bemahlin Egilmars I., also die directe Stammutter aller Oldenburger. Von ihr, seiner Mutter, her machte Graf Egilmar II. in Bem Kriege um die Stader Graffchaft 1112 Ansprüche auf das Erbe feiner Großmutter 3da; Graf Friedrich von Stade, der Usurpator, fand ihn aber rasch ab. Da die Oldenburger in der betr. Gegend des Bremischen nachher keinen Besitz haben, so wird diese Absindung in Theilen ber Stader Graffchaft, um fo furz zu reben, links ber Wefer, also auf Rosten des Stader Grafenhauses zu suchen fein. Mit be= währtem Geschick gewann so Friedrich ben Egilmar II. für sich und brängte ihn in die Gegnerschaft ber Markgrafen Rudolf und Beinrich II. Der stingste Sohn der 3da und Ethelers, Burchard, ist als Dom= probst zu Trier von Jan. bis Juli 1075 nachweisbar. Seiner Verschwägerung halber fandte ihn Heinrich IV. bamals wegen des vom Swätoslaw 1073 des Großfürstenthums beraubten Jsjaslaw-Dimitrj nach Kiew (Lamb. Hersf. ad. a., Gieschrecht Bb. III). Nach 211= bert ist er später zum Erzbischof gewählt, was Lappenberg lenguet. Aber obwohl freilich nicht eingesett, könnte er doch gewählt sein. Nach Alberts Worten ist nur an Trier zu benken, und so müßte es nach dem Tode Ubos (v. Nellenburg † 1078, Nov. 11) geschehen sein, als dessen Rachfolger aber Heinrich IV. den Grafen Egilbert von Ortenburg am 6. Jan. 1079 ernannte (vgl. Potthast Bibl. II, S. 427). Burchard soll das seste Haus zu (Burg-)Elsborf erbaut haben, wie Albert fagt, wir wissen nicht wann noch zu welchem Zwecke.

Nach Jdas Tode wurden ihre Güter laut Ann. Stad. auf benselben 'predictum Udonem marchionem primum' bevolvirt, der den Etbert erschlagen; es ist, wie schon gezeigt, der erste Udo (gegenüber dem ersten Luder Udo), also Udo II. zu verstehen. Dem habe das Erbe aber auch zugestanden als herrenlos, da es Niemand aus ihrem Blute 'multo annorum spacio' vindicirt habe. Es ershellt daraus, daß Ida längere Jahre vor 1082 gestorben ist; das Todessahr 1067 freilich bei Seedorf (Westphalen, Mon. ined. III, Sp. 1823) hat ebenso wenig Gewähr wie die übrigen dort gesnamten Zahlen. Im übrigen urtheilt Albert a. a. O. nach dem späteren Ersolge für die Bremer Kirche. Durch die genannte "Devolution" wurde das Erbe der Ida Allod des Stader Hauses, durch den Heimsfall au König und Kirche als herrenloss Gut wäre es nur Lehen des Udo geworden; so glaubte ich Dehios Note a. a. O. S. 133 richstiger zu stellen. Wenn Albert fortsährt, daß dieser Udo die Güter

Durch Wilbrands Tochter Beatrix tamen dann später die Namen Burchard und Wilbrand ins Oldenburger Haus.

bann ruhig besaß, wie der zweite Udo und beffen Sohn Heinrich bis 1112. so ist Heinrich der 1112 lebende minorenne Graf (Markgraf) Heinrich II. und also der zweite Udo sein Bater, der sonft Luder Udo II. (bei Cohn 2c. Udo III.) heißt, und den Albert mit biesem Ausbrucke als zweiten Besitzer Ubo bezeichnet. Er läßt dem= nach der Ida Gut von Markgraf Udo nicht auf dessen ältesten Sohn Markgraf Heinrich I. 1082 vererben, sondern (wohl nach einer Theilung) sofort auf den jüngern Luder Udo, damals Grafen von Stade, dann als Markgraf 1087 Heinrichs I. Nachfolger, Die Verwandtschaft Erzbischofs Hartwig I., des letten übergehen. aus dem Stader Grafenhause, mit dem Bremer Domprobst Otto (v. Oldenburg) dem Sohne Egilmare II. (cognatus noster, Hamb. Urf. B. Nr. 219), also die Blutsverwandschaft der Stader und Oldenburger Grafen, datirt nicht von Richenza, der Tochter der Ida, obwohl sie dann auch vorhanden ift, sondern von Ottos Mutter, ber Gilifa von Cappenberg, ber Ururgroßtochter ber Herzogin Richenza ans ihrer zweiten Che mit Otto von Northeim (Ann. Stad. a. 1105), während deren Urgroßsohn aus erster Che mit Hermann

von Werle Hartwig war.

Ob nach dem Obigen das Erbaut der Ida ferner als Immedingisch betrachtet werden darf, steht dahin, jedenfalls nicht die ihr von Udo an= gewiesene precaria (f. o.). Genau genommen kennen wir von jenem nur Elsdorf felbst mit seinem Zubehör und das an Rinteln gegebene Stedorf bei Heslingen, das trifft die Börden Elsdorf, Seslingen und etwa Celfingen; den Heilangan, den Berdener Mofidi und Baldsati, recht möglicher Weise gehören die 1132 von Graf Rudolf dem Aloster St. Georg in Stade geschenkten Güter in der Borde Sel= fingen im Waldsati dazu (Hamb. Urk.B. S. 142). Rings um der Ida Gut lagen die aus Billungischem Besitz an das Aloster Remnade gekommenen Höfe, die ich im Archiv bes Stader Ver. für Gefch. V, S. 491 genauer nachwies, und deren Abreißung vom Aloster durch die bremischen Ministerialen Hartwig augenscheinlich begünstigt hat. Zu den Stiftern von Heslingen (Thietmar, M. G. SS. III. S. 756; Adam Brem. II; v. Hodenberg Zevener Urf. B.) standen Ida und ihr erfter Gemahl schwerlich in Beziehung, sonft hätte fie Da statt in Rinteln, wohl in diesem so nachbarlichen Kloster eintreten laffen, deffen erfte Dotation unter ben eben genannten Remnadischen Gütern zerftrent lag.

## Die Grafen von Merseburg. Von K. Winter.

Außer den Gaugrasen werden noch eigne Grasen von Merseburg erwähnt. Graf Erwin, Heinrichs I. Schwiegervater, könnte ein Gras von Merseburg gewesen sein; doch nennt ihn Thietmar nicht Graf: er heißt bei ihm Ervinus senior, qui in urbe predieta (er hat im Eingang von Merseburg gesprochen), quam antiquam eivitatem nominamus, maximam tenuit partem 1. Es ist damit die Alteusburg, eine Vorstadt von Merseburg gemeint. Zugleich setz Thietmar hinzu: et quia is filium non habuit, geminis filiabus suis reliquit. Darans müssen wir schließen, daß Erwin nur ein Edler war, welcher in Merseburg freies Eigen besaß.

Unter dem König Heinrich wurde Merseburg Burgwardsort und zugleich königliche Pfalz, gewann also eine doppelte Bedeutung. Siegsfried ein naher Verwandter Erwins und damit Heinrichs I. erscheint wirklich als comes Merseburgensis. Von Merseburg aus scheint der mächtige Mann die ihm übertragene legatio verwaltet zu haben. Siegfried verband mit der Würde eines comes Merseburgensis

zugleich ben Comitat im Saffegau.

Ju seinem Todesjahre 937 führt Asich (oder nach gewöhnlicherer Form wohl Esiko) eine Schaar aus Merseburg, dem Hassegau und Thüringen gegen die Böhmen zu Felde. Es scheint, als ob Esiko sofort nach Siegsried dessen Stellung in der Burg und Stadt Mersseburg übernommen habe, ohne daß er ihm indeß in der Grafschaft des Hassegau solgte; denn dort war 950 Teti Graf. Uebrigens wird dieser Asic als Graf von Merseburg nicht bezeichnet.

Später treffen wir einen Bio, der die Grafschaft zwischen Saale und Wipper hatte, als comes Merseburgensis. Derselbe starb zur Zeit des Erzbischofs Giselher von Magdeburg, also nach dem 11. Sept. 981. Auch Graf Bio war nicht Graf in dem Merseburg benachbarten Theile des Hassegaues. Denn von 961 bis 980 ist

Siegfried Graf im Saffegau.

<sup>1</sup> Thietmar I, 4.

<sup>2</sup> Thietmar II, 1; vgl. Widukind II, 2.

Widukind II, 3. 4 Erath, Cod. Quedl. S. 7. Thietmar VI. 3. 4.

Endlich nach dem Ableben Ottos III. hielt Graf Efico Merjeburg und Allstedt und Dornburg, also drei Pfalzen, so lange sur Heinrich II. offen, bis dieser dort einziehen konnte. Bon ihm wird ausdrücklich gesagt, daß er comitatum super Merseburg gehabt habe. Auch er war nicht Graf im Hassegan; denn von 991 bis 1017 ist Burchard dort Graf. Nach seinem Tode 1004 ging indes dies Amt an den Grafen des benachbarten Hassegan, an Burchard über.

Wenn wir nun sehen, daß die Merseburger Grafen meist verschieden sind von denen, welche den Comitat im benachbarten Hassen haben, wenn wir ferner sehen, daß einer unter ihnen gerade drei Pfalzen unter sich hat, wenn wir endlich sehen, wie das Grasengeschlecht, an welches 1004 die Würde eines Merseburger Grasen übertragen wird, von nun an den Titel: Pfalzgrafen sührt, so liegt der Schluß sehr nahe, daß die Merseburger Grasenwürde eben die gewesen sei, welche später mit dem Titel eines Pfalzgrafen bezeichnet wurde.

Nun hat freilich Waits neuerdings es zu einer großen Wahrscheinlichkeit erhoben, daß die Pfalzgrafenwürde in Sachsen allezeit nur einer Person zugehört habe, und daß unter Otto I. Adalbero ober Bern dis gegen 982 diese Würde bekleidete, und nach ihm sein Sohn Dietrich darin ihm folgte. Dessen Nachfolger als Pfalzgraf sei Friedrich gewesen (seit 993), nach dem Burchard seit dem 15.

April 1003 als Pfalzgraf erscheine 2.

Wait scheint anzunchmen, daß der comes Merseburgensis identisch mit dem Grasen über den Hassegan sei, zu dem Merseburg gehörte. Wenigstens bezieht er die Stelle Thietmars: Comitatum super Merseburg et beneficium ad hunc pertinens Burchardo rex concessit, auf die Grasschaft im Hassegan. Dies ist indes unmöglich. Schon im Jahre 991 wird Aloster Bitzenburg an der Unstrut als in comitatu Burghardi comitis gelegen bezeichnet; schon damals also war Burchard im Besitz der Grasschaft im Hassegan. Der comitatus super Merseburg, den Burchard nach Esikos Tode 1004 erhielt, muß also eine andere Bedeutung gehabt haben.

Werseburg einen Bezirk im wendischen Gebiet östlich der Saale umsfaßt habe. So lag die Sache unzweiselhaft zu der Zeit, als hier noch eine Mark bestand, d. h. zu den Zeiten Siegfrieds (um 930) und Günthers (um 960–970). Allein nachdem die Mark in regelzrechte Grafschaften zerlegt war, kann die Grafschaft Merseburg nicht den an diese Stadt nach Osten zu angrenzenden Comitat bedeutet haben. Denn hier sinden wir zu der Zeit, wo Bio als eomes Merseburgensis erscheint, den Grafen Thietmar im Jahre 9795,

1 Thietmar V, 9. VI, 12.

Forschungen XIV, 24.
Monumenta Boica XXVIII, 1, S. 248.

5 Stumpf, Acta imperii S. 25. 26.

<sup>2</sup> Forschungen gur Deutschen Geschichte XIV, G. 23 ff.

zur Zeit Esikos ist hier Riddag 983 und Eckhard 993 Graf 1; endlich zur Zeit, da Burchard die Grafschaft über Merseburg über=kommen hatte und noch lebte, im Jahre 1012 ist hier Graf Hermann

im Besite bes Comitats 2.

Es ist dennach der comes Merseburgensis weder der Inhaber des Hassegaus, noch des Gaues Chutizi östlich der Saale. Aber wir stimmen mit Waitz darin überein, daß er auch nicht als Pfalzgraf angesehen werden kann. Denn abgesehen von den andern geltend gemachten Gründen, so nennt Thietmar bei Thronbesteigung Heinrichs II. im Jahre 1002 ausdrücklich einen Pfalzgrafen Friedrich als zu Merseburg gegenwärtig, während er Esiko, der die Pfalzen Merseburg, Allsstedt und Dornburg für Heinrich II. ossen hielt, nur als comes

bezeichnet 3.

Worin bestand benn nun aber die Würde eines comes Merseburgensis? In nichts anderem als in der Burggrafenwürde. Seit= dem Merseburg ein Bischofssitz geworden war, war, abgesehen von ber Beschützung ber Burg, auch ein Vertreter ber bischöflichen Ge= richtsbarkeit nöthig, und diese wurde wie in Magdeburg, so auch in Merseburg vom Burggrafen ausgeübt. Die Bezeichnung comes für diese Würde ist allerdings nicht völlig prägnant, allein sie entbehrt burchaus nicht der Analogie. Der Burggraf von Magdeburg wird öfter als comes Magdeburgensis bezeichnet, und wir verweisen bafür auf die Abhandlung von Frensdorff 4. Pfalzgraf Burchard wird 1012 ausdrücklich als Bogt des Bisthums Merfeburg bezeichnet. Späterhin indeß ist die Merseburger Bogtei von der Pfalzgrafenwürde und dem Comitat im Haffegau wieder losgelöft worden. Im Jahre 1066 ist Markgraf Otto Bogt vom Bisthum Merseburg; denn bas bem Bisthum schon früher übereignete Dorf Spergan liegt in pago Merseburch et in advocatione Ottonis marchionis 5.

Schließlich tragen wir zu der Abhandlung von Waitz noch nach, daß Siegfrieds Nachfolger in der Pfalzgrafenwürde wie im Co=

mitat des Haffegans 1040 Friedrich erscheint 6.

5 Söser, Zeitschrift I, 169.

<sup>6</sup> Schultes, Directorium I, 111. Sofer, Zeitschrift I, 534.

<sup>\*</sup> Hietmar V, 9.

\* Forschungen XII, S. 200 ff.

\* Hietmar V, 9.

# Zu den Rachrichten über die Ungarnschlacht Heinrich L. Bon 3. Grimm.

In meinem Besitze besindet sich eine Handschrift des ersten, auf Mainz bezüglichen, Bandes der Sammlung des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern (Perty, Archiv VIII, S. 689. — Barack, Zimmerische Chronik IV, S. 459). Dieselbe gehörte früher den Augustiner = Cremiten zu Mainz, und ist von Joannis (praekat. S. 3 gegen Ende) augeführt und vielkach benutzt worden.

Auf Blatt 30 der Handschrift befindet sich ein auf die Ungarnschlachten Heinrichs I. bezüglicher Randeintrag, welcher von den bestannten Ueberlieferungen in verschiedenen Punkten abweicht und deß-

halb eine Beröffentlichung verdienen dürfte. Derfelbe lautet:

Sub Heinrico I. Aucupe Hungari adhuc pagani cum exercitu centum millium irruerunt in Saxoniam veterem et novam et in Thuringiam, Misniam, exigentes pro tributo decimam omnium hominum utriusque sexus et animalium. Sed Henricus collecto exercitu duodecim millium eos in fugam convertit et cecidit, non remote ab urbe Brunsvike ad locum nemorosum et pascualem, die Sun in vulgari Saxonico nominatum, deinde prope castrum Ilberg. Et Henricus victoriam prosecutus erescente in dies ejus exercitu Ungaros usque ad Dâlmatiam prosecutus est.

Haec ex libello monast. S. Jacobi.

Die obige Stelle zeigt die nächste Verwandtschaft mit der Erzählung welche Theoderieus de Nyem in seinem Buch, Privilegia et jura imperii, ed. Schard S. 809, giebt, auf die ich um so mehr bei dieser Gelegenheit ausmerssam mache, da ich sie auch in der zweiten Vearbeitung der Jahrbücher Heinrich I. S. 248 übergangen. Ueber den zweiten Kamps heißt es hier genauer: super quem Saxones animosi etiam unanimiter irruentes, maximum et tereibile bellum prope castrum Ilberg simul commiserunt, et stiam tune annuente Domino Saxones triumpharunt, ipsi vero superstites pagani in sugam conversi, ad eandem Franciam orientalem ipsi Turingiae contiguam per illud longum et condensum nemus quod prope dietum castrum consistit iter arripuerunt.

#### Bum Aftronomus.

#### Bon 3. Girgenfohn.

Der sogenannte Astronom hat außer dem Nithard und den Konigsannalen von 814-829 auch die Fortsetzung der letteren benutt, wie sich bei einer genaueren Bergleichung ergibt. Wenn der Aftronom schon in den Jahren 814-829 sich fast an keiner Stelle wörtlich an seine Vorlage hielt, so geschieht dies freilich noch weniger in den folgenden Jahren, die er selbst am Hofe und in der vertrauten Um= gebung des Kaisers verleht hatte und die ihm noch frisch in der Er= innerung waren; er giebt hier wichtige Daten selbständig, aber ein Zusammenhang mit den Bertinianischen Annalen ist in den Jahren 830, 831, 832 und hie und da noch bis 837 doch zu erkennen. Folgende Stellen sind besonders hervorzuheben.

Peractoque placito, Hlotharium ac Hlotharium in Italiam, in Italiam, Pippinum in Pippinum in Aquitaniam, Aquitaniam, Hludoicum in Hlodoicum in Bajoariam Bajoariam ire permisit. Ipse vero qualinam ire permisit. I pse autem circa Calendas Maji ad Ingulehem veniens, Hlotharium illic ad se venientem honorifice suscepit.

dragesimale tempus paschaeque sollempnitatem in eodem loco celebravit. Paschalibus ergo peractis sollemnitatibus, ad Ingelunheim imperator perrexit.

Und gleich darauf folgt beim Astron. S. 634 3. 32 noch ein Mal: filium Hlotharium in Italiam direxit, ohne daß mitgetheilt wird, daß Lothar in Jugelheim ichon wieber mit bem Bater gusammenfam.

Mon. SS. I. <sup>2</sup> Mon. SS. II. 3 Die Darstellung des Aufstandes Ludwigs des D. ist ber Tendenz des Astron. gemäß gefürzt.

XV.

Sehr bezeichnend für das Verhältniß zwischen dem Aftronomen und den Ann. Bert. ist folgende Stelle:

Factum est autem, cum sentirent, qui fideles erant domno imperatori in Italia, Ratholdus videlicet episcopus, Bonifacius comes, Pippinus consanguineus imperatoris, aliique quamplures, quod conjugem ejus quidam inimicorum morti tradere vellent, miserunt sub omni celeritate qui illam eriperent, ereptamque usque ad praesentiam domni imperatoris in Aquis incolumem perduxerunt.

©. 638 3. 25-27.

Ipse autem Aquisgrani pervenit ibique Judith augustam ab Italia reducentibus Kataldo episcopo et Bonefatio, sed et Pippinum recepit filium.

Hier ist offenbar Pippin, der Sohn Bernhards von Italien, gemeint. Der Astronomus sagt selbst eine Zeile vorher: Pippinum . . . filium in Aquitaniam dimisit. Es scheint mir gewiß, daß hier ein durch Flüchtigkeit entstandenes Mißverständniß der Ann. Bert. von Seiten des Ustronomus vorliegt.

Die Benutzung der Bert. Annalen wird nun freier, der Aftronom bringt mehr selbständige Nachrichten; zugleich wird seine Chronologie immer verwirrter. Es ist deshalb schwieriger, Einzelheiten anzusühren. Im Ganzen wird sich auch in den Kapiteln 55 ff. eine Anlehnung des Astron. an die Königsannalen nicht verkennen lassen.

Aus dem Jahre 837 ist noch ein Passus besonders anzuführen, der die Abhängigkeit des Astronomus von den Bertinianischen Annalen

Bgl. Nithard I, 5.

<sup>1</sup> S. die Note 21 zu S. 428 der Bert. Annalen und Dümmler, Osser. Reich I, 96. An eine Berwechselung mit Ludwig d. Deutschen ist hier nicht zu denken, wie Perty in der Anm. 3 zum Astron. II, 638 vermuthet, vielleicht durch die Stelle bei Nithard I, 4 veranlaßt.

beweift. Lettere verlegen fälschlich eine Achener Smode, welche im Februar 836 stattfand, in das Jahr 8371. Die Synode sendet an Pippin, den König von Aquitanien, einen Brief ab mit der Bitte, unrechtmäßig angeignete Kirchengüter wiederheranszugeben. Um 23. April 8372, also erst nach mehr als einem Jahre, erfüllt Pippin diesen Wunsch, indem er eine darauf bezügliche Urkunde ausstellt. Dennoch ift Beides, die Bitte und die Erfüllung berfelben, bei Prubentius in ein und daffelbe Jahr zusammengedrängt. Bang in ber= selben Weise ist diese Angelegenheit von dem Alstronomen dargestellt. Es wäre doch zu merkwürdig, wenn zwei von einander unabhängige Schriftsteller in einer und berfelben Sache gang dieselben Fehler machen, besonders da bei dem einen (Prudentius) der wahre Thatbestand mit einer bestimmten Absicht entstellt ist, wie ich hoffe bei einer anderen Gelegenheit wahrscheinlich machen zu können 3.

Dümmler I, 113.
2 Bouquet (VI, 676) setzt diese Urkunde in das Jahr 838, und Dümmler I, 117 A. 15 folgt ihm darin, obgleich er im Tert fagt: "Wiewohl in dieser Forderung . . . unleugbar eine große Unbilligkeit lag, so beeilte sich doch Pippin, den aquitanischen Kirchen und Alöstern bas entzogene Gut . . . zurndzugeben". — Die Datirung lautet nämlich: 8 Kal. Mai, indict. 1, anno 24. imperii Ludovici et regni nostri 23. Bouquet bemerkt dazu, da die Indiction zu den angegebenen Regierungsjahren nicht passe, sei zu ändern: anno imperii 25. und regni 24. Ich sinde aber, daß in 22 erhaltenen Urkunden Pippins überhaupt nur 8 Mal die Indiction angegeben ist, und 2 Mal nach Bouquets eigenem Zeugniß falsch, die Regierungsjahre aber mit einer einzigen Ausnahme stets angegeben find, und 4 Mal falsch, wobei ein Mal ein Leseschler vorzuliegen scheint (Bouq. VI, 674 n. 16: a. 23. regni Lud. et 16. regni

nostri). Bgl. die Abhandlung des Berfassers: Prudentius und die Bertiniani-

# Karls d. Gr. Tochter Gisla zu Seligenstadt. Von O. Falt.

B. Simson in den Jahrbüchern des fräntischen Reichs unter Ludwig dem Frommen Bd. I sagt S. 17 Folgendes. "Nach Ausführung der testamentarischen Bestimmungen seines Baters Karlschritt der Kaiser Ludwig der Fromme zu der Sänberung der Psalz, aus welcher er die große Auzahl von Frauenzimmern mit Ausnahme weniger, welche er für den Hossichenst beibehielt, auswies". "Seine rechtmäßigen Schwestern Bertha und Gisla, gleich ihm selbst Kinder der Schwäbin Hildegard, sowie Theodrada und Hiltrud, Töchter der Königin Fastrada, zogen sich auf des Kaisers Geheiß sofort in die Klöster zurück, welche der Bater ihnen zugetheilt hatte oder Ludwig ihnen jetzt zuwies, und wir hören kaum noch von ihnen. In welches Kloster Bertha damals ging, ist nicht gewiß. Auch Gisla ist wohl erst nach dem Tode des Baters ins Kloster gegangen".

In einer Note sagt der Berfasser: "Nachrichten über diese Schwester des Kaisers haben wir meines Wissens aus der Regierungs=

zeit Ludwigs nicht".

Im März des Jahres 1872 fand eine Eröffnung jenes Sarfophags der Seligenstädter Abteifirche 1 statt, in welchem die Gebeine des Einhard, seiner Gemahlin Jmma und einer Gisla beigesetzt Bei Gelegenheit der Eröffnung fand sich, wie bei derselben des Jahres 1607 und 1721, ein Pergamentzettel, der für uns von Belang ift. Leider ift dieser Zettel bei den Inspectionen nie bin= reichend beachtet worden. Wir wissen durch die Protocolle der letten Erhebung, welche verwerthet werden in dem unter dem Titel: Die Gebeine des Einhard, der Jmma und Gisla in der Kirche zu Ge= ligenstadt — im Mainzer Katholik 1872 Bd. II, S. 555—569 erschienenen Artikel, daß das Zettelchen die Länge eines Fingers hat und an seinem oberen Rande mehrfach durchstochen ift, was darauf hindentet, daß es früher an einem Gegenstande (vielleicht an einem Gebein) befestigt war (a. a. D. S. 559). Es enthält in sehr alten Schriftzügen nur die Worte:

Ossa dne Gisle pie memorie.

<sup>1</sup> Jett Pfarrfirche.

Leider fehlte bei Erhebung des Sarkophaginhalts ein Experte, welcher das Zettelchen auf Grund des Schriftzugscharakters einer bestimmten Zeit hätte zuweisen können. Glücklicher Weise wurden

bei diesem letzten Erheben bie Worte richtig wiedergegeben.

Die Bezeichnung der Gisla als einer domna (domina) 2 ver= räth unftreitig deren hohe Abkunft, ja, ich meine, der Schreiber des Wortes mußte fie lebend gesehen haben. Entfernter von ihr ber Zeit nach, hätte er wohl mehr geschrieben zur näheren Kunde für die Machwelt.

Es bleibt der Name Gisla. Die Tradition des Klosters be= zeichnet sie ebenso wie die Jmma als Tochter Karls d. Gr. war nach Jaffes scharffinniger Bermuthung Imma eine Schwester Bischof Bernhards von Worms. Doch ist die Nachricht der Lor= scher Chronik, daß sie eine Tochter Karls gewesen, immerhin bemer-kenswerth und noch nicht völlig beseitigt 4. Und ihr reiht die Sage bie Bisla an, die als Tochter Rarls beglaubigt ift. Steiner, geftütt auf Dahl, Einhard und Emma 1817, gibt in der 1820 erschienes nen Geschichte der Abtei S. 66 und 67 au: "Während Einhard die Congregation in der Kirche zu Ober-Mühlheim stiftete, hatte Emma mit ihrer Schwester Gisla — einer Sage des Bolts nach — unfern Ober = Mühlheim in der Nähe des jetzigen Dorfes Zellhausen auch eine Kirche, späterhin die Zellfirche genannt, mit Wohnungen nach klösterlicher Sinrichtung erbauen lassen, wohin sie nach dem Bei= fpiele ihres Mannes eine Congregation von Jungfrauen zusammenberief".

Bei der Eröffnung 1607 fand sich schon der fragliche Zettel, aber von Gebeinen ift hier nicht die Rede 6. Bei der Eröffnung 1721 fanden sich 1) ossa duarum personarum und 2) ossa parvula, quibus adscripta erant haec formalia: Ossa Dñae Gis-

lae piae memoriae (Katholif S. 556).

Bei der letten Eröffnung fanden fich bedeutend feinere und tlei= nere Gebeine als die der beiden vorausgehenden Skelette (von Ein= hard und Imma). Der Arzt sprach die Vermuthung aus, daß sie

genau ist. Mittelalterliche Autoren pflegen weltliche Herren mit domni (Kaiser,

Papft), den herrn der herren, Gott, mit dominus zu bezeichnen.

Die Zellfirche stand noch 1816, wo der Abbruch stattfand. Aus ben Fundamenten, auf welche man an manchen Stellen flößt, lagt fich auf noch anbere Gebäude schließen. - Wagner, Die vormaligen Stifter in Beffen-Darmftadt

1873 S. 260.



Eteiner, ber fich freilich auf eine Deularinspection nicht berufen fann, gibt als Legende des Zettels an: Haec sunt ossa Gislae, was boch febr un-

Jaffé, Bibl. IV, 441. 498. 3d meine, 3mma muffe eine Debentochter bes Raifers gewesen fein, von welcher Eigenschaft gerade in Deffentlichen nicht wohl zu reden war. (Rach den Ansführungen Otto Abels, Raifer Rarls Leben von Ginhard S. 56 -62, dürfte die Abstammung Immas von Karl wohl als ganz unhaltbar aufzugeben sein. E. D.).

Die Gebeine der Gista wurden vermuthlich nicht besonders erwähnt, weil bie auf fie bezügliche Schedula angeführt war.

einer jüngeren weiblichen Person, etwa zwischen 16 und 20 Jahren

angehört haben möchten 1.

Hachen wir die zwischen Aachen und Seligenstadt bestehenden engen Beziehungen im Auge, wie solche besonders durch Sinhard ver= mittelt waren, so kann gestützt auf das Vorkommuiß des Namens Gisla in Seligenstadt und der daran hängenden Tradition die An= nahme wohl nicht als unwahrscheinlich gelten, diese aus Aachen ver= wiesene Fürstentochter habe in Seligenstadt eine Zuslucht gefunden.

1 Gisla wurde nach den Ann. Lauriss. Mai 781 getauft, zählte mithin bei dem Tode ihres Baters etwa 33 Jahre! E. D.

#### Berichtigungen.

Band XIV.

S. 404 3. 5 1.: Gundracus.
" " 22 1.: Gefprächsform.

Band XV.

S. 156 3. 6 v. u. l.: Dargun.
" 163 " 13 v. u. l.: 9. Juni V. Id. Iun.

Göttingen ,

Drud der Dieterichichen Univ. Buchdruderei. 2B. Fr. Rafiner.

#### 3 2044 050 630 680

JUL 17 59 H NOV 4 - 68 H



